



18525

Digitized by Google

Digitized by Google

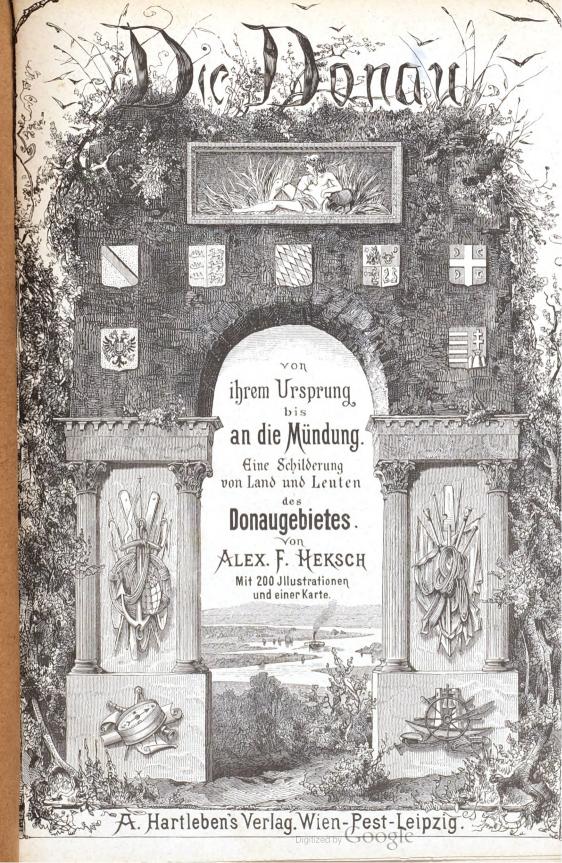

# A 1810\_7

## Die Donau

von ihrem

1

### Ursprung bis an die Mündung.

Eine Schilderung von Cand und Ceuten des Donaugebietes.

Don

Ulerander f. Heksch.

/ /: :

Mit 200 Illustrationen und einer Stromfarte.



9998

Wien. Pest. Leipzig.

U. Bartleben's Derlag.

1881.

(Ille Rechte vorbehalten.)



### 471552

Dind von R. v. Waldheim in Wien.

#### Dorrede.

Ein Werf wie das vorliegende, fann nur das Ergebniß des Selbsts gesehenen, Ersahrenen und des mehrjährigen Sammelfleißes sein, mit einem Worte Compilation der bestmöglichen Art, bei welcher die Auswahl des verswendeten Materials und das Auffinden richtiger Quellen eben die Hauptssache bildet.

Wir erachten diese Bemerkung nicht für überflüssig und werden wir am Schlusse bieser Vorrede jene Werke, älteren Bücher, Handschriften und Documente namhaft machen, welche uns als Quellen dienten. Hier wollen wir auch allen Schriftstellern, Fachgelehrten, weltsichen und geistlichen Behörden, städtischen Magistraten, Stiften und Klöstern, und überhaupt allen Jenen unseren Dank aussprechen, die uns durch Mittheilungen und Beiträge in der freundlichsten Weise unterstützten. Wenn dem Verfasser auch der allergrößte Theil der in diesem Buche geschilderten Gegenden, Städte und Ortschaften aus eigener Anschauung bekannt gewesen ist, wenn derselbe auch in die Special Seschichte der meisten derselben eingedrungen war, so genügte diese noch immerhin mangelhafte Kenntniß nicht zur Erfüllung der hier gestellten Aufgabe. Es galt, um nach allen Seiten hin dem Plane des Werfes entssprechend zu genügen, die neuesten, besten, reichhaltigsten und auch zuvers lässigisten Daten zu sammeln.

Das Wiffenswertheste über Sage, Legende, Geschichte, Alterthumskunde und Ethnographie der Länder, die der majestätische Strom in seinem Laufe berührt, wie über die Menschen, die an deffen Ufern wohnen, galt es zusammenzustellen, um dem Kenner der Donau ein zuverlässiges Buch der Erinnerung, dem Reisenden und Touristen einen ebenso zuverlässigen Wegweiser zu bieten, endlich um Jenem, der weder gereist ist, noch dem die Möglichkeit geboten wird, das ganze Stromgebiet aus eigener Anschauung kennen zu lernen, eine möglichst reiche Quelle der Belehrung und Unterhaltung zu liesern; mit einem Worte, dem letzteren ein möglichst gutes Reisesurrogat zu bieten.

Um all dies zu erreichen, haben wir gute Stellen aus Quellenwerken wörtlich und bewährte Berichterstatter selbstredend eingeführt, was unserer bescheidenen Ansicht nach das Gute an sich hat, daß die Schilderung nicht in Monotonie verfällt, das Ganze nicht an Gleichfarbigkeit leidet, sondern durch lebhaftes Colorit und durch die unvermittelten Eindrücke, welche die verschiedenen Schilderer empfingen, Farbe, Licht und Schatten in der angenehmsten Weise vertheilt erscheinen.

Der streng sachwissenschaftliche Maßstab darf an dieses Wert nicht gelegt werden, es wäre sogar ein erheblicher Fehler dieses Buches, wenn es sich in irgend einer der Disciplinen vertiefen würde, denn dadurch wäre es einseitig und würde dem Zwecke der allgemeinen unterhaltenden Belehrung nicht mehr entsprechen.

Wir glauben aber uns schmeicheln zu dürfen, daß wir die richtige Mittelstraße mandelten, um nach jeder Seite hin zu befriedigen; und daß wir dem alten Spruche: "Wer Vieles bringt, wird Jedem etwas bringen" ziemlich nabe gekommen seien.

Der Verfasser.

#### Derzeichniß

#### Werke und Manuscripte, welche bei Abfassung dieses Buches als Quellen dienten.

- 1. Sanbidrift Dir. 2920 in ber faiferl. Sofbibliothet au Bien - ber Belena Rottanner.
- 2. Rlofterneuburg. Sandidriftliche Aufzeich= nungen von P. 3vo Sebalb, Secretar Gr. Soch= würden bes Pralaten von Alofterneuburg. (Dit geneigter Bewilligung bes Letteren.)
- 3. Ralocsa. Mittheilungen von Comund Gajarn, ftabt. Obernotar.
- 4. 3ngolftabt. Sanbidriftliche Aufzeichnungen bon Dftermeber, Dagiftratsfecretar.
- 5. Deutich = Altenburg. Mittheilungen bon Carl Solliter.
- 6. Der Aronungebom gu Bregburg. Dit= theilung bes Archaologen Profeffor Bofef Ronhöfi.
- 7. Gerbien nach bem Berliner Tractat. Sanbidriftliche Mittheilung von Georg Popovič in Belgrad.
- 8. Das Donautraject gwifden Gombos= Bogojeva und Erbob. Bon ber technifden Direction ber Alfold=Fiumaner Bahn. \*)
- 9. Regensburg in feiner Bergangenheit und Gegenwart. Bon Sugo Graf von Balber= dorff. 1877. \*\*)
- 10. Adpartus ad historiam Hungariae. Scripsit Matthias Bél. Posonii 1735.
- 11. Notitia Hungariae novae historico-geographica. Elaboravit Matthias Bél. Viennae 1737.
- 12. Codex diplomaticus Hungariae. A Georgio Fejér. Budae 1829-1844.
- 13. Notitia orbis antiqui. Lib. II. Cellarius.
- 14. De Moribus German. I. Tacitus.
- 15. Pertz. Mon. Germ. S. S. Monachi Sangallensis de Gestis Caroli imp. lib. II.
- 16. Totie Regni Hungariae superioris et inferioris accurata Descriptio. Georg Rrefwit. Frantfurt und Mürnberg. Leonhard Lofdige 1686.
- 17. Schematismus venerabilis cleri almae diocesis Vaciensis 1835.
- 18. "Concordia" Slovanský Letopis. Vydali J. Victorin a J. Palárik. Budin 1858.

- 19. Jonáša Záborského básne dramatické. Vydal Josef Victorin. V Pešti 1865.
- Dankowsky. Fragmente jur Beichichte ber Bolfer ungarifder und flavifder Bunge.
- 21. Froissart, chronique. Bericht über die Schlacht bei Nicopolis 1396.
- 22. Mémorial de Saint Helène. (lleber die Teld= guge in Deutschland und an ber Donau.)
- 23. Bertrandon de la Brocquière. Schilberung bon Beft und Dfen gur Beit Ronig Gigismund's 1433.
- 24. Amedée Thierry. Attila und feine Dady= folger. Leibzig 1869.
- 25. Eugen Romalemeth. Der Krieg Ruflande mit der Türkei 1853-1854.
- 26. Unter dem Salbmonde. Bon Amand Freiherr bon Schweiger-Lerdenfeld.
- 27. F. Kanit. Donau=Bulgarien.
- 28. Gefchichte bes transalpinifchen Daciens. Bon Gulger. Wien 1781.
- 29. Topographifd = hiftorifde Beidreibung beiden Fürftenthümer Dolbau=Balachei. Wien
- 30. Reife burch einen Theil Ungarne, Giebenburgene. ber Molbau, ber Butowina. Beft 1811. Bon Graf Binceng Batthyanni.
- 31. Salamon Schweiger. Murnberg 1665. Reifebefdreibung nach Conftantinopel und Berufalem.
- 32. Dampfbootfahrt von Ling nad Conftantinopel. Peft 1838.
- 33. Donaureife Ling-Wien. Bon &. X. Linde in Melt.
- 84. Donau-Almanach pro 1879.
- 35. Die Donau. Bon D. L. B. Bolff. Leibzig, 3. 3. Beber 1843. I. Auflage.
- 36. Donaufagen. Zamarefn und Tittmarich 1860. 37. Donaufahrten. Schultes. I. Bb.
- 38. Die Donau-Regulirung bei Bien. Bon ber Donau=Regutirung8=Commiffion 1875. A. f. Sof= und Staatebruderei.
- 39. Donaureife von Ling bis Wien. Matthias Roch, II. Auflage. Wien 1842.
- 40. Donaufahrten. Bon Capitan Camillo Balgel.
- 41. Bifegrad einft und jest. Jofef Bictorin. Buda= peft 1872.
- 42. Buth bes Elemente und Milbe bes Menfchen: herzens. Bon Unton Benfert. Budapeft 1838.

<sup>\*)</sup> Die Aummern 2—8 wurden von den be-tressenden Serren Antoren über unser Anslachen igens als Beitrag für dieses Wert geschrieben. \*\*, Mit Zuschrift Zahl 809 vom 16. Jas-mar 1879 des Stadtmagistrates von Regensburg

und Einwilligung bes hiftorifden Bereins bafelbft, bem Berfaffer gur Benütjung eingefandt.

- 43. Bericht über die Sommer-Berfammlung des Bereins für Landestunde von Niederöfterreich. 13.—15. August 1876 in Deutsch Altenburg.
- 44. Bad Deutsch-Altenburg. Bon Med. Tr. Rreuziger.
- Ara Antica scoperta in Hainburgo. Stefano nobile de Mainoni. Milano.
- 46. Freiherr von Sacken. Die römische Stadt Carnuntum 1852.
- 47. Cronica bes Michael Behaim 1465.
- 48. Müngkabinet. Regensburg 1779. Bon Plato Bild.
- Sahrbücher bes Deutschen Reiches. Sirich, Berlin 1862.
- 50. Srotfvit von Gandersheim. XXIX. Band der Berhandlungen bes hift. Bereins von Oberspfalg und Regensburg.
- 51. Bavaria. Landes= und Bolfsfunde des König= reichs Bahern. München 1863.
- 52. Die alteste Geschichte ber Bahern. Braun- schweig 1873. Bon Dr. Quitmann.
- 53. Panorama von Regensburg bis Linz. Ludwig Cabeller.
- 54. Donaustauf und Walhalla. Von Abalbert Müller. Regensburg.
- 55. Album von Ulm. Prof. Dr. Haefler. Ulm, 3. Ebner's Berlag.
- 56. Ulm und fein Münfter. Friedr. Gregel. Ulm 1877.
- 57. Drei Tage in Paffau. A. Deiter's Berlag.
- 58. Hildebrandt's Heimtehr. Bon Wilhelm Jordan. II. Auflage 1875. Frankfurt a. M. \*)
- Unt. Bonfin. "Decaden" und Averulino di Firenze.
- 60. Beschreibung des Königreichs Ungarn. Martin Zeiler. Ulm 1660.
- 61. Die Donau-Katavafte, Anton Boleszni. Orjoba 1874.
- 62. Geogr.shiftorifches Lexifon von Ungarn. Johann Rorabinefy 1786. Prefiburg.
- 63. Gebentbud ber Ginweihung bes Graner Doms (31. Auguft 1856). Gran, Beter Stumpf.
- (31. August 1856). Gran, Peter Stumpf. 64. Taschenbuch der vaterländischen Geschichte.
- Hormahr, 1897. 65. Krönungs-Altum. Budapest 1867. Berlag von M. Deutich.
- 66. Die Gegenwart. Bb. IV. 1849. F. A. Brocks haus. Leibzig.
- 67. R. B. Jufti's "Gebichte", 1810.
- 68. Beiträge zur europäischen Länderkunde. Bon Graf Keodor von Karacsan, Wien 1818.
- 69. Die Landeshauptstadt Ling. Bon Dr. Ferd. Krackowitzer. Ling, Chenhöch's Berlag.
- 70. K. f. Central-Commission zur Ersorichung und Erhaltung ber Baudentmale. Mittheilungen. Bände von 1863, 1865, 1871.
- \*) Mit ausdrücklicher Bewilligung bes Herrn Autors benütt.

- 71. Subflavifche Ornamentit und Gebrauche ber Subflaven, Welir Lan. Gifet.
- 72. Abbijon's Selbengebicht über ben Sieg Marlsborough's und Eugen's von Savohen bei Söchftabt Blenheim.
- 73. Wiener Aunftrenaiffance. Bon C. v. Bincenti. Wien 1876.
- 74. Sevefi "Budapeft". Budapeft 1873.
- 75. Aquincum und feine Ueberrefte von Seinrich Fider. Ofen 1857.
- Peft und Ofen. Bon Feldmann, 1859. Peft, Guftav Sedenaft.
- 77. Budapeft, von Säuffler, 1854. Beft. I. Abth. Siftorifche Stiggen.
- Magyarországi Dunaszigetek. Ortvay Tivadar. Budapest 1878. (Magy. tud. akademia.)
- Pozsony és Környéke, 1865. Pozsony, Wigand K. F.
- 80. Tudományos gyűjtemény. Pest 1817.
- 81. Ugyanaz, Pest 1818.
- Magyarország történelme. Irta Horváth Mihály. Pest 1860-63.
- Zách Felicián, "Tragoedia". Irta Bajza Jenő. Pest 1864.
- 84. Századok. Thaly Kálmán. Pest 1868.
- Archaeologiai Közlemények. Rómer Flóristól. Pest. IX. Köt.
- Adatok a Pozsonymegyei kiskárpátok vidékének történetéhez. Jedlicska Pál. Pozsony 1878.
- Kézi Könyv az Aldunán. Boleszni Antal. Orsova 1870.
- Magyarországethnografiája, Húnfalví, Budapest 1876.
- Frater György (Utyeszenich, Martinuzzi).
   Irta Horváth Mihály.
- Fraknói Vilmos, Magyar országgyűlések. 1875–1876.
- Széchenyi munkálatai az aldunán. Boleszni Antal. Orsova 1878.
- Konstantinápolyig és vissza. Bátorfi Lajos. Nagy-Kanizsa 1874.
- Hazánk és a Külföld. Pest 1869 az Athenaeum nyomd.
- Magyarország Primása. Közjogi és történeti vázlat. Török János. Pest 1859.
- Magyarország műemlékeinek rövid ismertetése. Irta Dr. Henszlmann Imre. Budapest 1876.
- Húnfalvi. Magyarország és Erdély Képekben. Lauffer W.
- Coopération de l'Armée roumaine en Boulgarie. Capitain Fisch. Bruxelles 1879.
- 98. Bericht ber Europäischen Donau = Commission 311 Galat. 1880.

### Inhalt.

| Borrebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einleitung       3         I. Name und Ursprung der Donau       3         II. Die Donau in ihren natürlichen und culturgeschichtlichen Verhältnissen       8         1. Geschichtlicher Ucberblich       8         2. Innere Gestaltung des Donaugebietes und seiner Flußlinien; der Haubtlichen         Hauptsammler       18         3. Die Rebensssässe des Oberen Donaubedens       22         4. Die Rebensssässe des mittleren Donaubedens       23         5. Die Rebensslüsse des unteren Donaubedens       26         6. Weltstellung der Donau       27         Die Donauvölter       36         7. Die Donau-Deutschen       36 |
| I. Name und Ursprung der Donau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| II. Die Donau in ihren natürlichen und culturgeschichtlichen Verhältnissen . 8  1. Geschichtlicher Ueberblick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. Geschichtlicher Ueberblick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. Innere Gestaltung des Donaugebietes und seiner Flußlinien; der Hauptsammler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hauptsammler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. Die Rebensstüffe des oberen Donaubeckens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. Die Nebenflüsse des mittleren Donaubeckens 23 5. Die Nebenflüsse des unteren Donaubeckens 26 6. Weltstellung der Donau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. Die Nebensstüffe des unteren Donaubeckens 26 6. Weltstellung der Donau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. Weltstellung der Donau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Die Donauvölker</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7. Die Donau-Deutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9. Die fühlichen Donau-Glaven 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10. Die Magyaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11. Die Dakoromanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12. Die vereinzelten Einwanderer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13. Die Donau-Staaten und Donau-Provinzen 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die Donaufahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I. Bon Donau-Cidingen bis Ulm 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| II. Bon Ulm bis Regensburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| III. Bon Regensburg bis Paffau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IV. Bon Passau bis Ling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| V. Bon Ling bis Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VI. Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VII. Bon Wien bis Budapest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VIII. Budapest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IX. Bon Budapest bis Orsova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| X. Bon Orjova bis Giurgjevo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XI. Von Giurgjevo bis Sulina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anhang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I. Der dreiundsiehzigste Geburtstag des Dampsichisses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| II. Das fünfzigjährige Jubilaum der Donau-Dampfichifffahrt und das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wirken des Grafen Stefan Szechenni an der unteren Donau 753                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| III. Die neueste Bewegung auf dem Gebiete der Donau-Angelegenheiten 765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### Beilagen zur Stromfarte:

| т   | ~                                       | 000  |     |                      | ov (                | ., .     | '              | 250          |       | , .   | v   | Seite |
|-----|-----------------------------------------|------|-----|----------------------|---------------------|----------|----------------|--------------|-------|-------|-----|-------|
| I.  |                                         |      |     |                      |                     |          | it August 18   |              |       |       |     | 770   |
|     | Europäische Donau-Commission            |      |     |                      |                     |          |                |              |       |       |     | 773   |
|     |                                         |      |     |                      |                     |          |                |              |       |       |     | 777   |
| II. | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |      |     |                      |                     |          |                |              |       |       |     | 770   |
|     | befahrenen Rebenflüffe                  |      |     |                      |                     |          |                |              |       |       | 778 |       |
|     |                                         |      |     |                      | ~                   |          | ~~~~~          |              |       |       |     |       |
|     |                                         |      |     | 22 /                 |                     |          |                |              |       |       |     |       |
|     | Notiz für den Buchbinder:               |      |     |                      |                     |          |                |              |       |       |     |       |
|     | Vollbild                                | Mr.  | 1.  | "Donau               | =Ejo                | hingen'  |                | fommt        | vor   | Seite | 3   |       |
|     | "                                       | "    | 2.  | "Ulm"                |                     |          |                | ,,           | ,,    | . "   | 71  |       |
|     | "                                       | "    | 3.  | "Regens              | "Regensburg"        |          |                |              |       | ,,    | 127 |       |
|     | "                                       | "    | 4.  | "Watha               |                     |          | ,,             | "            | ,,    | 155   |     |       |
|     | "                                       | ,,   | 5.  | "Paffau              | (31                 | ujamme   | enfluß)"       | ,,           | ,,    | "     | 185 |       |
|     | "                                       | ,,   | 6.  | "Paffau              | "Baffau (Oberhaus)" |          |                |              |       | "     | 201 |       |
|     | "                                       | "    | 7.  | "Ling"               |                     |          |                |              |       | ,,    | 217 |       |
|     | ,,                                      | ,,   | 8.  |                      | n"                  |          | "              | ,,           | ,,    | 289   |     |       |
|     | ,,                                      | "    | 9.  | "Melf"               | •                   |          |                | ,,           | ,,    | ,,    | 269 |       |
|     | ,,                                      | ,    | 10. | "Wien                | vor                 | der St   | adterweiterung | a" "         | ,,    | "     | 337 |       |
|     | ,,                                      | ,,   |     | "Wien                |                     |          | ,              | ,,           | "     | 367   |     |       |
|     | ,,                                      | ,,   |     | "Wien,               |                     |          | ,,             | "            | 374   |       |     |       |
|     | ,,                                      | ,,   |     |                      |                     | lündung" | ,              | ,,           | "     | 401   |     |       |
|     | ,,                                      | ,,   |     | "Preßbi              |                     |          | · ·            | ,,           |       | ,,    | 409 |       |
|     | ,,                                      | ,,   |     | "Gran"               |                     |          | "              | ,,           | ,,    | 459   |     |       |
|     | ,,                                      | ,,   |     | "Bifegra             | ib"                 |          |                | "            |       | ,,    | 475 |       |
|     |                                         | ,,   |     | "Budap               |                     |          | "              | "            | ,,    | 511   |     |       |
|     | "                                       | "    |     | "Belgrad"            |                     |          |                |              |       |       | 631 |       |
|     |                                         | "    |     | 9. "Babakai"         |                     |          |                |              |       |       |     |       |
|     | "                                       | "    |     | "Ginfah              | azanna              | "        | "              | 655 $665$    |       |       |     |       |
|     | "                                       |      |     | "Orjovo              |                     |          | "              | "            | 667   |       |     |       |
|     | "                                       | "    |     | Mahadia"             |                     |          |                |              |       | "     | 671 |       |
|     | "                                       | "    |     | "Braila" " "Galah" " |                     |          |                |              |       |       | 735 |       |
|     | "                                       | "    |     |                      |                     |          |                |              |       |       | 737 |       |
|     | "                                       | 95 ~ |     |                      |                     |          |                |              | "     | 743   |     |       |
|     | "                                       | "    | 45. | "Outina              | = 22(1              | inoung   |                | "            | "     | "     | 140 |       |
|     | Stromt                                  | arte | Sec | tion I.              | uni                 | II.      | Ingolftadt e   | inzuichalten | t bei | Seite | 105 |       |
|     |                                         | ,    | "   | III.                 |                     | IV.      | Pöchlarn       | "            | "     | "     | 262 |       |
|     | "                                       |      |     | V.                   | "                   | VI.      | Gran           | "            | "     | "     | 459 |       |
|     | "                                       |      | "   | VII.                 | "                   |          | Dálha          | "            |       |       | 609 |       |
|     | "                                       |      | .,  | IX.                  |                     | X.       | Rliffura       | "            | "     | "     | 672 |       |
|     | "                                       |      | "   | XI.                  | "                   | 11.      | Lompalanka     | "            | "     | "     | 707 |       |
|     | "                                       |      | "   | XII.                 |                     | VIII     | Turtufai       | "            | "     | "     | 729 |       |
|     | v                                       |      | "   | XIV.                 | "                   | XV.      | Bratisch=See   | "            | "     | "     | 737 |       |
|     | "                                       |      | "   | XVI.                 | "                   | AV.      | Sulina         | "            | "     | "     | 774 |       |
|     | "                                       |      | "   | AVI.                 |                     |          | Jutina         | 11           | "     | "     | (14 |       |

# Die Donau.



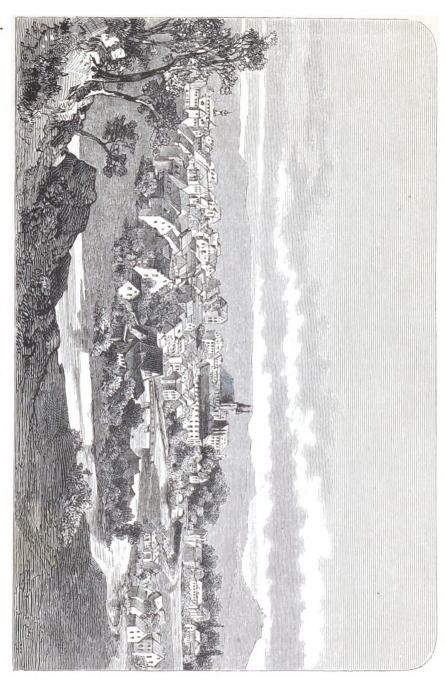

#### Einleitung.

#### I. Mame und Ursprung der Donau.



in so majestätischer Strom wie die Donau, welcher, vom Herzen Mittel Suropas ausgehend, weite Länderstrecken durchfließt und dessen directes Stromgebiet 14.630 Duadrat Meilen beträgt; welcher sozusagen der größte Fluß Eurospas ist, denn die Wolga fommt doch bei europäischen Verhältnissen

taum in Betracht; ein so mächtiger Fluß, wie gesagt, mußte schon in graner Borzeit auf das Leben, die Entwicklung und Verhältnisse der Völker von tiefgehender Einwirkung sein und deren Ausmerksamkeit auf sich lenken. Schon bei Herodot finden wir die Donau genannt, deren einen Theil er aus Selbstanschauung kannte, über den übrigen damals gekannten Theil sich aber von Reisenden berichten ließ. He sio nennt die Donau "den schön fließenden

Strom", er mußte fie also entweder gefannt haben oder ihm darüber berichtet worden sein.

lleber den Ursprung der Donau waren nicht nur Griechen und Römer, sondern auch noch spätere Geographen selbst bis in die Reuzeit im Unklaren, die Mündungen aber kannten selbstverständlich schon alle alten Bölker, von dem Tage an, als der Pontus Euxinus — das Schwarze Meer — bekahren wurde.

Bon den lateinischen Schriftstellern ist Julius Casar der Erste, welcher dieses Stromes erwähnt, indem er denselben Danuvius nennt, als er von den Daci (Dafern) spricht. Zu seiner Zeit, das ist in den Jahren 90—50 v. Chr. Geb., war der Daferkönig Burvista, den die römischen Schriftsteller Boerevista nennen, zu großer Macht gelangt. Seine verheerenden Züge gingen vom Schwarzen Meere bis an die West-Karpathen, und selbst jenseits der Donau fühlten die Völker den Arm Burvista's, dessen Froberungszügen eine Empörung des eigenen Volkes ein Ziel setze.

Mle Julius Cafar Gallien übergog (58-51 v. Chr. Geb.) und dadurch die Hauptmacht der Kelten brach, da wohnten zwischen dem rechten Ufer des Rheins und dem linken Ufer der Donau hinauf bis an die Nordsee Bermanen. Bie die letteren unferen Strom nannten, darüber giebt es eine Menge Barianten. Bei den Griechen und Römern hieß derselbe Danubing, von dem damale gefannten Ursprung bis Carnuntum, bei manchen Hiftorifern wurde er so bis zum Eisernen Thor genannt, von da an bis an die Mündung Ifter. Der Fluggott der Donau fand bei den Römern Berehrung, und wir finden denselben auch auf Müngen dargestellt. Auf diesen und auf Botiv-Altaren begegnen wir zweierlei Darftellungen dieses Fluggottes: 1. Bartig mit angelehntem Saupte, faltenreichem Gewande, auf einem See-Ungehener rubend, mit ben Abzeichen ber Divinität zur Seite. 2. Mit langem Schnurrs und Bollbart, nacht, ichilfbefrangt, den Oberforper etwas erhoben, den rechten Urm auf einen umgestürzten Arug gestützt, aus welchem Baffer hervorströmt; in der Rechten halt der Gott den Neptuns-Dreigad und ein Schilfrohr. Dag dem Danubins Altare errichtet murden, beweist eine bei Donan = Efchingen gefundene Inschrift aus dem Jahre 954 nach Rome Erbaumg. Diese Inschrift lautet:

IN. H. D. D. I. O. M. ET. DANVVIO. EXVOTO PRI. MANVS SECVNDVS. V. S. L. M. MVCIANO ET FABRI . .

Dem Namen Donau, Danubins, Dannwins, wird der Ursprung auf versschiedene Weise nachzuweisen gesucht. Man seitet denselben her von Thon wegen der vielen erdigen Bestandtheile, die sie nit sich führt, dann wieder von Tanne und Au,



Romifche Mauer bei Petronell. \*)

weil der Fluß, nach diesen Aussegern, bei einer großen Tanne zuerst aus der Erde trete. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist aber der Name keltischen Ursprungs, und zwar in zwei Lesarten: zuerst Donsaw, so viel als Tieswasser, dann aber als Dosavv, zwei Wasser, weil sich die Donau aus dem Zusammenflusse zweier Flüßchen bildet. Dies Letztere ist, wie wir weiter unten nachweisen werden, unrichtig.

Dankovety leitet in seinen flavischen Fragmenten den Namen von Dan- Dubj, seiner vielen Ueberschwemmungen wegen, ab.

Ueber die eigentliche Quelle der Donan war man selbst bis in die Renzeit im Unklaren. Begt nun weiß man, daß die Donan nicht aus zwei,

<sup>\*)</sup> Das Carnuntum der Römer.

sondern aus dem Zusammenfluß dreier Gewässer entsteht, aus der Brege, der Brigach und der auf dem Schloßhofe zu Donau-Gichingen in Stein gefagten Quelle.

Der eine Quellenfluß, die Brege, ist ein auf dem Berge Hausebene im Schwarzwalde entspringendes Wässerchen, welches sich durch seinen Forellensreichthum auszeichnet; dieses Flüßchen nimmt seinen Lauf hinter Furtwangen, bei Triberg im Großherzogthume Baden, fließt an Föhrenbach vorbei, nimmt in seinem Laufe den Langenbach, die Linach, Urach, Schöllach und den Eisensbach auf und eilt, so vergrößert, nach Donaus Eschingen; unterhalb dieses Ortes vereint sich die Brege mit der Brigach, welche auf der Sommeran des Schwarzwaldes bei St. Georg, ebenfalls in der Nähe von Triberg, entspringt und bei Villingen vorbei dem Vereinigungspunkte zuströmt. Die dritte Quelle ist die bereits erwähnte im Schloßhose von Donaus Eschingen, welche, von da in die Sbene fließend, sich mit den beiden vorerwähnten Flüssen vereinigt. Hier unterhalb Donau-Sschingen beginnt, aus der geschilderten Vereinigung, die Donau.

Dieser Fluß hat den stärksten Fall. Nach Genotte entspringt die Tonausquelle 10.000 Fuß hoch über dem Spiegel des Schwarzen Meeres. Bon Ingolstadt bis Buda-Pest ist deren Fall 813 Pariser Fuß und die Turchsschnittsgeschwindigkeit des constanten Laufes 6 Fuß in der Seeunde.

Der Leser sindet in den Illustrationen die Schwarzwaldpartie um Triberg, Donaus Cschingen, wie es jetzt ist, und nach einem im Besitze des Bersfassers besindlichen alten Aupferstiche Donaus Cschingen im Jahre 1686. Ueber die im Schloßhose zu Donaus Cschingen besindliche Quelle heißt es in einem von "Georg Archwitz, auß Siebenbürgen" über "das Königreich Hungarn und den Donawstrom" versaßten Buche: "Thon-Eschingen liegt zwo Meilen von Billingen mit Schloß und Dorff. Allthier entspringet die Donau, nemlich ben 10 Meilen oberhalb Ulm, in der Barr und auf dem Schwarzwald. Die Herren Grasen von Fürstenberg haben hernachmals solchen Ursprung einsaßen und besagtes Schloß dahin bauen laßen, in deßen Hose der Brunnen ist, so unten her mit Sichenholtz, oben herum aber mit einer Mauer eingefaßet, und die in's Quadrat 18 Schuhe haben solle, wiewol Claverius die Länge ben 26, die Breite von 18 Schuhe

senden Strophen:

#### Der Urfprung.

Bom Schwarzwald niederrinnen Zwei Flüßchen still und schmal: Die Brigach und die Brege, Ge'n Eschingen zu Thal. Da wählen sie ein Bette Gemeinsam sich zum Lauf, Der Zweien Ginzelleben Geht in dem Dritten auf.



Donau-Eichingen im IT. Jahrhundert.

1. Ummauerter Uriprung ber Donau. 2. Die erfte Donaubrude. 3. Pfarrfirche. 4. Gräftich Fürstenberg'iches Schloß. 5. Brigache Fluß. 6. Donaus Cfcbingen Weiher.

Das ift die junge Doena,\*) Die bis an's Meer entlang Rach Often mächtig fluthet Im "Sonnentrohergang".

Nun ziehen Quellen, Flüffe Dem urgewalt'gen Strom, Und feine Ufer ichmuden Kaftell und Stadt und Dom.

\*) Reltijd: 3mei Fluffe.

Geschichte hat und Sage Tenkmale rings verstreut, Woran sich Trost und Lehre Den Bölkern all' erneut. Besitz und Macht und Schönheit Sind dieses Stromes Gold, Die Schähe stels wird haben, Wer seiner Freiheit hold!

## II. Die Donau in ihren natürlichen und culturgeschichtlichen Verhältnissen.

#### 1. Geschichtlicher Ueberblick.

Unendlich vielfach ist das Leben der Menschen an das strömende Wasser geknüpft. Schon das stets sich erneuernde Bedürfniß der Nahrung zwingt den einsamen Naturmenschen, seine Hütte am Ufer eines Baches aufzusschlagen. Dasselbe Bedürfniß treibt die Thiere zu den Flüssen, an deren Ufern sie ihre Sammelpläge und Lagerstätten wählen. Den Thieren folgen die Jäger und Fischer, die an den Flüssen aufs und abziehen, um ihre Beute zu verfolgen. So sehen wir denn schon die uncultivirten Jägers und Fischers nationen Amerikas, denen die Flüsse in den Urwäldern als Wegweiser dienen, gewisse Flußgebiete sich aneignen, und ihre Stämme, ihre Gemeinwesen, ihre Bestitungen nach Flußgebieten abtheilen.

Längs der Flüsse, in den von ihnen getränkten Niederungen, bieten sich in der Regel die schönsten Weiden dar. In regenlosen, wüsten Ländern giebt es oft keine anderen Weideplätze als an den Ufern der Quellen und Flüsse. Und so wird denn der Mensch auch auf der zweiten Stufe seiner Cultursentwicklung, als Nomade, an das fließende Wasser gebunden. Fast alle Hirtenvölker Usiens haben ihre Heimat an irgend einem Strome, den sie als ihr Sigenthum betrachten, den sie verehren, von dem sie den Namen tragen und an dessen Ufern sie verkehren.

Auch Ceres wurde, wie Benus, aus dem Wasser geboren. Längs der Flüsse, insbesondere bei ihren Mündungen, oder wo zwei Flüsse zusammens fommen, setzen sich die setten Schlammtheile ab. Es bilden sich fruchtbare Landstriche, so daß auch die ackerbanende Bevölkerung zu ihren Thälern und Niederungen herangezogen wird. Bermehrt sich die Anzahl der Bewohner und ihrer Bedürsnisse, entwickelt sich dann der Handel und Berkehr, so bieten sich wiederum die Flüsse als die bequemsten und großartigsten Straßen zum Transporte der Baaren und Neisenden, der Kausseute, der Pilger, der Krieger dar. Die Flußschiffsahrt entwickelt sich und lockt Schiffer und Kausselente zum Basser heran.

Nun werden Marktplätze und Städte an den Flüssen gebaut. Die größten Niederlassungen erheben sich da, wo zwei mächtige Ströme zusammenstommen, oder an dem Scheitelpunkte eines großen Flußwinkels, wo durch Beränderung des Flußlauses die Schifffahrt unterbrochen und eine Umladung der Baaren nöthig wird, oder an den Mündungen der Flüsse in's Meer, wo alle Gewässer und Baaren des Flußgebietes zusammenströmen und die



Triberg. (Seite 6.)

Meeresschifffahrt beginnt. Legt der Mensch, auf einer höheren Stufe der Cultur angelangt, endlich Maschinen und Fabriten an, so lernt er bald die schwache Kraft der eigenen Hand durch die gewaltige Triebmacht der Natur ersehen. Bon Allem, was die Natur ihm hier bietet, ist nichts energischer und bequemer als das fließende Wasser. Und so sehen wir, wie sich selbst die Fabritsorte längs der Flüsse hindrängen und die Ufer mit ihren Bewohnern beleben.

Wie in ihrem friedlichen Verkehre, so werden auch in ihren feindlichen Bewegungen die Menschen nirgend häufiger als an den Flüssen zusammen-

geführt. Mit großen Armeen über Flüsse vorzudringen, ist umständlich und schwierig, erfordert Schiffe und Brücken. Die Flüsse werden daher im Kriege als sehr diensame Operationslinien aufgesucht. Sie sind leicht zu vertheidigen, so daß Lager und feste Pläze an ihnen aufgeschlagen und die Corps der Krieger an ihren Ufern vertheilt werden. An ihnen ziehen auch die Heere gerne hin, weil sie die eine Seite seicht gegen den Feind sichern können. Die größten Schlachten sind sonach meist an den Usern der Flüsse geschlagen worden. Aus demselben Grunde wählen die Bölker und Staaten gerne die Flüsse zu Grenzscheiden zwischen ihren Gebieten. Die Flüsse erlangen daher in misitärischer und politischer Hinssicht eine ebenso große Bedeutung als in Bezug auf Ackerdan, Handel, Industrie und alle national-ökonomischen Interessen. Ze nach ihrer Größe und Mächtigkeit, nach der Nichtung ihres Lauses, nach den Combinationen, die sie mit anderen Flußsinien eingehen, je nach ihrer ganzen Gliederung ist diese Bedeutung geringer oder größer.

Diesem Allen nach fann man die Klüsse als die wahren Bulgadern des gesellschaftlichen Lebens bezeichnen. Ihr Lauf deutet die Striche an, welche die Menschen vorzugsweise bewohnen, die Bunkte, auf denen sie zu freundschaftlichen Weichäften oder zu Wefechten vorzugsweise zusammenkommen. Un den Flüssen liegen die Wiegen der Staaten; sie sind die Wurzeln der großen Städte; fie bilden die Bafen politischer Gebäude. Alle Bölfer haben barum auch ihre Fluffe ftets beilig gehalten und im Alterthume fogar als mächtige Gottheiten verehrt. Die Bolfer, welche ein und dasselbe Stromgebiet bewohnen, find durch die verschiedenen Zweige des Fluffes wie durch starte Bande miteinander verbunden. Sie genießen durch ihren Fluß gemeinfame Bortheile, fie erleiden durch ihn gemeinsame Schickfale. Durch ihre ganze Geschichte zieht sich gleichsam ihr Fluß wie ein leitender Faden hin. Nach den verschiedenen Abtheilungen dieses Fluffes zerfällt die Bevölferung selbst in verschiedene Stämme, Provingen, Staaten. Wie im Laufe ber Zeiten die Physiognomie des Stromes der Hauptsache nach dieselbe bleibt. so gestalten sich auch die Ereignisse und Entwicklungen innerhalb seines Gebietes der Hauptsache nach fast immer auf dieselbe Beise. Noch jest wie vor Jahrtausenden führen die friegführenden Seere dieselben Mariche langs

ber Operationslinien des Wassers aus; stets bewegt sich der Handel, vom Wasser gebannt, in denselben Canälen; stets findet er an denselben Punkten seine von der Natur bezeichneten Märkte, seine Tansch und Ansladeplätze. Der kühne, hochstrebende Geist des Menschen, der sich von dem Naturzwange frei machen und seine eigenen Bahnen gehen will, bleibt doch mit seinen Schöpfungen, oft leise und unmerklich, aber immer unwiderstehlich an die Naturvahnen der Flüsse gebunden.

Bon allen Flüssen Europas hat keiner eine so merk würdige Rolle in der Geschichte gespielt als die Donau, welche Napoleon I. den König der Flüsse nannte. Sie ist von allen Strömen unseres Welttheiles der mächtigste, \*) durchfließt eine Reihe der frucht barsten Länder und zieht, im Gegensate zu den übrigen, in ihrer Hauptrichtung von Westen nach Osten. Sie geht im Norden der beiden schönsten und wird so durch ihren Halbinseln Europas, Italien und Griechenland, vorbei, und wird so durch ihren Lauf der Hauptcanal für die Vermittlung des Ostens mit dem Westen.

Es gab feine großen Ereignisse und Bewegungen unseres Continents, wobei die Donaugebiete nicht betheiligt gewesen, wobei die Donau nicht selbst eine Rolle gespielt hätte. Schon die ältesten Welteroberer, die Europa betraten, der egyptische Sesostris, der persische Darins, der macedonische Alexander, sie fämpsten an der Donau, und alle großen Weltbeherrscher: Trajan, Attila, Karl der Große, Soliman, Dichingis Khan, \*\* Napoleon, pflückten an der Donau Lorbeeren und trugen den Namen des Alusses in die Annalen der Geschichte ein.

Zuerst tauchte das öftliche Mündungsstück der Donau, das den Griechen benachbart, aus dem Dunkel hervor. Schon trieben die Argonauten und nach ihnen die Milesier hier Handel, schon baute man hier Schiffe, Brücken und Städte, als noch das Quellengebiet in Unbekanntschaft verhüllt war. Bon daher, aus dem versteckten Quellengebiete, drangen keltische Bölker längs der Donau herab auf denselben Wegen, auf denen später die Karolingischen

<sup>\*)</sup> Die Wolga kann man — wie schon gesagt — kaum zu den europäischen Flüssen rechnen.

<sup>\*\*)</sup> Dichingis-Rhan fam zwar nicht selbst an die Donau, aber doch seine Armeen und Feldherren.

Franken und dann die Krengritter folgten, bis tief nach Griechenland und zu den Ländern am Schwarzen Meere, zu denen die Donau hinwies. Die Römer, als fie gang Illnrien und Griechenland erobert, entdeckten die Quellen und den gangen Lauf der Donan und bestimmten fie gum Grenggraben ihres Reiches. Sie maren die Ersten und blieben auch bisher die Einzigen, die den ganf dieses gewaltigen Stromes von der Quelle bis zur Mündung vollständig beherrschten. Gie beschifften zu militärischen wie zu commerciellen Zwecken die gange Wafferlinie und leisteten hier 400 Jahre bem Andrange der Bölfer aus Norden in gahllosen Kriegen und Schlachten glorreichen Widerstand. 2018 Rom fank, wurde die Donan der Hauptleiter der großen Bölkerwanderung, die sich nun erhob, die Hanvt-Operationsbasis, von welcher die Expeditionen der Barbaren ausgingen. Un ihren Ufern schling Attila fein Lager auf. Bon hier brachen die Anführer der Gothen, der Heruler, der Lombarden auf, um die Welt zu verwüften. Alle Schöpfungen der Römer im Donangebiete zerfielen. Endlich jog Karl ber Große aus Beften an dem Strom herunter und verbreitete, das Reich der Avaren gertrümmernd, frankische Herrichaft, Cultur und Christenthum bis zur Theiß und den Mündungen der Save hinab. Durch ihn und durch seine Marken, die er in diesen Gegenden ftiftete, fing die Donau wieder an, ein deutscher Strom gu werden. Doch war es leichter, die Cultur an dem Rhein und der Elbe zu halten als langs ber Donau. Jene Fluffe, die aus Süden nach Morden gingen, konnten leicht als treffliche Operationslinien gegen den Andrang aus Diten dienen. Die Donan dagegen, die von Westen nach Diten gerichtet ift, deren Thore gegen das Schwarze Meer und die fenthischen Steppen offen standen, bot fich jenen Barbaren aus Often ftets als ein beguemer Canal dar. Die Stürme der Bölkerwanderung dauerten daher im Donaugebiete viel länger als in irgend einem andern Stromgebiete Mitteleuropas. Den Avaren folgten wieder aus Diten die Bulgaren, diesen die Magnaren, die Betschenegen, Rumanen und Andere. Noch bis in's 10. Jahrhundert drangen von der Donau her verwüstende Stürme barbarischer Horden in das civilifirte Europa ein, bis es endlich ben Deutschen gelang, die heidnischen Magharen zu besiegen, zum Christenthume und zur Annahme europäischer Cultur zu befehren.

Bei jener wunderbaren und großen Bölferbewegung, die im Mittelsalter alle westeuropäischen Nationen ergriff, spielte die Donan wiederum eine so bedeutende Rolle wie keiner der übrigen Ströme. Schon vor den bewaffneten Kreuzzügen war sie der gewöhnliche Weg gewesen, den die Pilger zu den heiligen Orten des Orients wählten. Dann trug sie die begeisterten Schaaren des Beter von Amiens und des Gottsried von Bouillon nach Griechenland hinab. Unser deutscher Konrad, Friedrich Barbarossa und viele

andere Auführer von Kreuzheeren wählten den Donauweg, der eine lange Zeit mit ber Strafe, Die bas längliche Mittelmeer zum Drient anbahnte, concurrirte. 2118 nach den Rrengzügen der Austausch levanti= icher, eanptischer, indischer und nordischer Producte auf eine bisher unerhörte Beise erblühte, mar abermals die Donau eine der Hauptstraffen, die sich als Transportund Sandelswege diesem tauiche darboten, und die Donauftadte Baffan, Regensburg, Bien und viele andere gelangten ju einem Reichthum und Unsehen, wie sie solche weder vorher noch nachher gehabt haben. Mit Bene-



Kumanier.

digs Stern stand auch der ihrige im 13., 14. und 15. Jahrhundert am höchsten.

In jener Zeit, in welcher Rudolf von Habsburg und seine Nachfolger die alte, von Karl dem Großen gestiftete Deutsche Mark an der Donau unter dem Namen Desterreich wiederherstellten und groß machten; als Mathias Corvinus an der mittleren Donau, der moldanische Stefan der Große, der walachische Alexander und andere fräftige, unternehmende Herrscher an der Mündung des Flusses walteten; als noch die Türken selten in Europa

erschienen: da ging ein sebhafter Handel an der Donau herunter, und alle Donau-Angelegenheiten von der Quelle dis zur Mündung gewährten ein erfreusiches Bild. Als aber im 15. Jahrhundert die Türken eine Donaus provinz nach der andern verwüsteten und unterjochten (erst Busgarien, dann Serdien und das übrige Ishrien, darauf die Moldan und Balachei); als sie endlich an der Donau dis nach Ofen und Gran hinaufrückten, Siebens bürgen abhängig machten und zwölf Sandschafs in Ungarn gründeten; als sie unzählige Male in die deutschen Donauprovinzen einsielen und sogar auch vor Wien (das erste Mal nämlich) erschienen: da versielen die Donau-Angestegenheiten wieder in unsägliche Berwirrung. Das Schwarze Meer wurde von den Türken geschlossen und so dem Donauhandel aller Ausgang versiperrt. Zugleich sant in Folge der Entdeckung Amerikas, der Umseglung Afrikas und der Störung aller alten Berkehrswege der Handel Benedigs und die mit ihm innig zusammenhängende Blüthe der deutschen Donaustädte.

Der dreifigjährige Krieg wüthete in den deutschen Donaulandern fast ebenso ara wie die ewigen Türkenfriege in den mittleren und unteren Donaugegenden, und so finden wir denn im 17. Jahrhundert alle Donauländer von der Quelle bis zur Mündung des Fluffes in einem troftlosen Zustande. Die beutschen Städte verarmt, die Dörfer verodet, das gand ichwach bevolfert, in Wien einen Raiser ohne Unschen, Ungarn gerriffen, in Best und Dien türfische Baschas, vom Bandel auf der Donau faum eine Spur, die Mündung des Fluffes verschloffen, die Serbier, die Bulgaren, die Walachen und andere untere Donauvölter gefnechtet und mighandelt. Die Niederlage der Türken vor Wien am Ende des 17. Jahrhunderts und ihre weitere Bezwingung gaben endlich den Berhältniffen an der Donan eine beffere Bendung. Wie zur Zeit der Kreuzzüge war der Name der Dongu in gang Europa, in alter Bolter Munde. Wie damals, eilten unternehmende Männer aus allen gandern gur Donau, um gegen den Geind der Chriftenheit gu fampfen. In einer Reihe blutiger Rampfe und glangender Siege murben bie Türken von Wien nach Dfen, von Dfen nach Belgrad, von Belgrad bis gur Muta in der Mitte des unteren Donaubedens gurudgedrangt. Bis dabin erweiterten die Belden Rarl von Yothringen und Engen von Savonen die öfterreichische Serrschaft am Ende des 17. und im Anfange des 18. Jahrhunderts.

Nun wurde Ungarn und ein Theil seiner Nebenländer wieder zu einem Ganzen vereinigt und pragnifirt, viele heilfame Friedenswerke in verschiedenen Theilen bes Donaugebietes murden unternommen. Soaar in den Gebiraen Transinivaniens (Siebenburgen) und der Balachei arbeiteten die Defterreicher an der Wiederherstellung uralter Heers und Sandelsstragen. Württemberg. Baiern und die anderen deutschen Donauländer erholten fich allmälig von den zerrüttenden Folgen des dreifigjährigen Rrieges und eiferten in industrieller Begiehung bem protestantischen Norden nach. Man fann fagen, daß seit jener Beit, wo die Türken vor Wien geschlagen (1683) und hinter die Cave zurudgedrängt wurden, ein Umschwung in jene ganderverhaltnisse tam, der einen allgemeinen Fortschritt aller materiellen und geistigen Interessen an ber Donau bis auf die neuesten Zeiten zur Folge hatte. Hinn fam Jojef II., der Beforderer des Ackerbaues in den Donaulandern, der Schöpfer der öfterreichischen Manufactur- und Fabrif-Industrie, welcher viele fremde Fabrifanten in's Land rief und durch dentsche Colonisten die von den Türken verwüsteten Gegenden von Neuem bebaute. Da schwang fich Trieft empor und trat raich in die Fußstapfen des sinkenden Benedig. Noch am Ende des vorigen Jahrhunderts wurde wieder die Schifffahrt des Schwarzen Meeres eröffnet, und der Handel an der Mündung der Donau belebte fich.

Die Kriege des 18. Jahrhunderts, sowie die Feldzüge Napoleon's an der Tonan herab, hemmten diesen Aufschwung nur vorübergehend, ja diese letzteren förderten ihn indirect auf mehrsache Weise. Württemberg, Baiern, Desterreich banten wetteisernd vortrefsliche Aunststraßen zu den Hanpt-Tonanspläten heran. Der Versehr auf diesen Straßen, die Schiffsahrt auf der Donan selbst von Regensburg nach Wien, von Wien nach Pest, von Pest nach Belgrad, war in stetem Fortschritt begriffen. In den 30 Friedenssahren, von 1816—1846 und dann später von 1850 an, bewegte sich dieser Fortschritt mit steigender Schnelligkeit. Zu welcher Blüthe schwangen sich in dieser Periode nicht von Neuem die dentschen und magyarischen Donaustädte empor. Manche der in dieser Zeit ausgesührten Städte-Resormen und Erweiterungssbauten könnte man geradezu als völlig neue Städtegründungen betrachten. BudasPest, noch vor 150 Jahren eine verfaltene, rninenvolle türsische Paschas

Residenz, schmückte sich als verjüngte Königestadt und ist jetzt nach Wien die zweite Stadt an der Donan. Wien selbst breitete im raschen Wachsthume die Flügel seiner industriereichen Borstädte aus und verdoppelte, ja verdreisfachte bald die Zahl seiner Einwohner.

Brünn an der Morawa schwang sich zum Manchester der Donaulande empor, und München, eine noch im vorigen Jahrhundert wenig genannte Stadt, wurde volfreich und durch die Pracht seiner Gebäude in ganz Europa berühmt. Passau, Linz, Regensburg, Ulm, Angsburg erinnerten sich der Zeiten ihrer ehemaligen Handelsgröße und arbeiteten an der Herstellung ihrer früheren



Sigmaringen.

Bedeutsamkeit. In Triest, das noch vor hundert Jahren kann 10.000 Einswohner zählte, sammelten sich allmälig nahezu 100.000 gewerbsame Menschen, die sich mit allen Donauskädten in innige Berbindung setzen. Selbst an der unteren Donau regte es sich unter dem Schutte und den Ruinen der türstischen Städte. Bukurest, Jassy, Galax, Braila und viele andere Orte putzten sich stattlicher hervor, dehnten sich in Größe und Bolkszahl, hoben ihren Handel, und ihr Name wurde aller Welt geläusig.

Wie in Württemberg, in Baiern, in Desterreich-Ungarn eine Menge bem Verkehre und dem Volkswohle günstige Resormen durchgeführt wurden, so wandte auch in Serbien, in der Moldan und Walachei und selbst in Bulgarien, in diesem Lande besonders zur Zeit der leider nur zu kurz dauernden Statthalterschaft Mithad Paschas, sich Vieles zum Besseren. Das

serbische Volk erwachte und erlangte, wie die beiden Donaufürstenthümer schon im ersten Viertel dieses Jahrhunderts, eine größere Unabhängigkeit von der Oberhoheit der Türkenherrschaft und endlich jetzt vollkommene Unabhängigkeit. Mannigkache wohlthätige Institutionen wurden in diesen Ländern durchgesetzt. Die Bevölkerung mehrte sich, die Bodencultur sing an, sich zu heben. Selbst von den Ackern Bulgariens strömten jährlich mehr und mehr Körner und andere Producte den kleinen Donauhäsen zu. Die ganze Donau, von

der Quelle bis zur Mündung, war in dieser neuen und neues ften Zeit in einem friedlichen Ilufichwunge begriffen, der die Aufmerffamfeit von gang Europa auf fich leitete. Flugrectificationen und Canalbanten wurden mehrere während diefes Zeitraumes vorgenommen in Defterreich, in Baiern, in Ungarn. Und ale die Dampf= ichiffe und Gifenbahnen emporfamen, erariffen die Donaustaaten auch diese Erfindungen mit Gifer. In Buda = Peft, in Wien, in Regensburg, in Illm bildeten fich eine Menge von Dampfichiffund Gifenbahn - Gefellschaften.



Bauer und Bauerin vom Gauboden.

Bald konnte der ganze Strom, von ganz nahe seinem Quellengebiete bis zum Schwarzen Meere, nut Danupsern besahren werden, und an zahlreichen Punkten aller Donau-Ukserländer seizen sich Eisenbahnen zur Seite an seine Ukser, die seinem Aufschwunge wie mächtige Fittige aufhalsen. Zahllose Reisende drängten sich nun dem Strome zu, seine Natur- und Kunstwunder zu beschauen, sein erwachtes Leben zu belauschen, oder um mit seiner Hilfe, wie zur Zeit der Kreuzzüge, zum Orient zu pilgern. Manche der uralten Zollschranken an der Donau sielen und an die Beseitigung anderer wurde die Art gelegt. Selbst die hemmenden Contumazbarrieren

gegen die Türken konnten zum Theile schon lange geöffnet werden, da nun die Türken selbst sich eines besseren Sanitätswesens zu besleißigen anfingen. Die Ersindung der Eisenbahnen rief auch den für die Tonaulande bedeutungsvollen Plan hervor, die beiden Festlandbarrieren, welche sich zwischen Größbritannien, dem größten Handelsstaate, und Indien, dem reichsten Productenlande der Welt, aufhäuften, nämlich die langgestreckte Halbinsel Europa und den Isthnus von Suez, an den schmalsten Stellen und auf den directesten Linien mit Eisenschienen und Canälen zu versehen, so daß der Handel zwischen Indien und Größbritannien auf diese directeste Bahnsinie geführt wurde. Von der Spize des Abriatischen Meeres, mitten durch das Tonaugebiet, und dann dem Ihein entlang, ging eines der Hanptstücke dieser beabsichtigten Welthandelsbahn, deren eines Glied die Gotthardbahn bildet. Für die Tonauwölker erbläht hiermit die Hoffnung, den alten orientalischen Handel, der sie einst reich machte, wieder in vergrößertem Maßstabe ihre Länder durchziehen zu sehen.

Ob aber die politischen Ereignisse, durch welche diese Aussichten und deren Erfüllung gestört oder wenigstens für lange Zeit darniedergetreten sind, noch lange danern, oder bald geordneten Verhältnissen Platz machen werden, darüber ist in diesem Augenblicke keine Rechenschaft möglich.

### 2. Innere Gestaltung des Donaugebietes und seiner flußlinien: der hauptsammler.

Die Donau spannt ihr großes Wassernetz über ein Flächenstück von nahe an 15.000 bentschen Quadrat-Meisen aus. Diese Ländermasse hat eine Länge von etwa 300 Meisen, mit der sie von Westen nach Osten gestreckt ist, und eine durchschnittliche Breite von ungefähr 50 Meisen. Alle Gewässer dieses Gebietes sließen aus Norden und Süden in der Mitte zusammen und vereinigen sich in einem Hauptcanal, der in den meisten Sprachen den Namen "Donau" (romanisch modisieirt: "Danube": flavisch: "Dunai"; türkisch und überhaupt orientalisch: "Dunah") führt.

Wir wenden uns zunächst diesem Hauptsammler des Flußgebietes zu. Im Schwarzwalde entspringend, durchläuft er bis zu seiner fünfarmigen Mündung in's Schwarze Meer, die Krümmungen mitgerechnet, eine Strecke von etwas mehr als 400 Meilen. Im Ganzen ist sein Lauf gerade zu nennen, doch bildet er einige bemerkenswerthe Winkel, in deren Scheitelpunkten er zu einer andern Nichtung umspringt. Die wichtigsten Winkel des Donaulauses sind folgende: 1. Der Winkel bei Regensburg. Bis hierher sließt der Strom etwa 60 Meilen weit nach Ostendost, von da bis in die Nachbarschaft von Buda-Pest, etwa 100 Meilen weit, nach Ostendost.

2. Der Winkel bei Buda-Pest. Von da geht die Donau bis Belgrad 70 Meilen weit direct nach Süden. 3. Der Winkel bei Belgrad, von wo die Donau bis Orsova 30 Meilen weit nach Osten säufel bei Belgrad, von wo die Donau bis Orsova 30 Meilen weit nach Osten säufel dei Didon, wo der Fluß auf einer Strecke von 20 Meilen nach Süden umspringt.

5. Der Winkel bei Widdin, wo er sich auf 60 Meilen wiederum nach Osten wendet. 6. Der Winkel bei Tscherna-Woda, wo er auf 20 Meilen nach Norden geht. 7. Der Winkel bei Galat, wo er sich abermals direct nach Osten sehrt und nach 20 Meilen östlichen Lauses in's Meer fällt.

Durch diese verschiedenen Wintel wird der Tlug in ebenso viele Tlugabichnitte ober Flugglieder getheilt, die als gang verschieden gerichtete Stragen anzusehen find, und baber auch eine gang verschiedene Bedeutung für die Gefchichte, für Bolferentwicklung und Berfehr haben. Dan hätte darum diesen Abschnitten leicht eigene Namen geben fonnen. Da dies nicht geschehen ift, fo mag man die verschiedenen Glieder wenigstens nach den an ihren Endbunften liegenden Städten bezeichnen: 3. B. die Buda-Best-Regensburger Donau, die Buda-Peft-Belgrader Donau n. f. w. Bon ihrer Quelle bis Wien flieft die Donau fehr rasch; von Wien bis Buda Best etwas minder ichnell; von bort bis Belgrad ungemein langfam. Auf der Strage von Belgrad bis Widdin bildet fie mehrere Stromschnellen, die Katarafte und Birbel der Kliffura oder des Eisernen Thores. In ihrem unteren Laufe bewegt fie fich wieder außerst langfam. Im Bangen hat fie auf 1000 fink ihres Laufes acht Boll Gefäll. Ihre Breite wechselt von 60 fing bis 11/2 Stunden; ihre Tiefe beträgt beim niedrigften Bafferstande im Durchichnitte 10, ihre Geschwindigfeit bei bemselben Bafferstande in einer Secunde 10 fing. In den unteren Theilen gleicht fie zu Zeiten bei Ueberschwemmungen einem Meeresarm. Bum Flogen von Scheitholz eignet fie fich fcon in einiger Entfernung von ihren Quellen. Ihre Tragfähigfeit für fleinere Dampfe,

Segels und Ruderschiffe beginnt bei Ulm. Bei Regensburg und dann bei Passau wird sie für größere Schiffe, welche über 1000 Centner tragen, brauchbar. Bon Wien über BudasPest bis Belgrad führt sie die größten Flußschiffe von 3. bis 5000 Centner Tragfähigkeit. Auf der Strecke vom Eisernen Thore nach der Mündung zu fönnen ebenso große Schiffe gehen. Nur 20 Meilen von der Mündung bis Galat auswärts ist sie für kleinere Seeschiffe, die nicht über 10 Juß Tiefgang haben, nutbar.

Als die wichtigften physischen Hinderniffe des Vertehres auf der Donanlinie laffen fich folgende bezeichnen: 1. Die große Schnelligfeit der Gemäffer bis Wien, welche die Bergfahrt erschwert und zum Theile unmöglich macht: 2. theilweise noch die Kelsenriffe und die von ihnen veranlagten Wirbel in ber Rähe von Ving; 3. die große Berflachung des Donaubettes in ben ungarischen Gbenen, gang besonders in der Strecke Pregburg-Bonno: 4. die Stromschnellen und Geljenriffe zwijchen Widdin und Belgrad; 5. verschiedene ungemein seichte Stellen im unteren Donautieflande: 6. die Sandbank, welche im Schwarzen Meere vor der Donaumundung liegt und die zuweilen fogar nur acht Bug Waffer über fich hat. Alle dieje Sinderniffe find von jeher die Urfachen großen Unheils, die Wegenstände vieler Rlagen, angestrengten Nachbenfens, vielfacher Bemühungen und nicht felten internationaler Berträge und Friedensichtuffe gewesen. Unbeilvotter als atte anderen Sinderniffe mar aber stets für die Donauschifffahrt die Unterbrechung des Donau-Zusammenhanges durch die Geleriegel und Strömungen in der Enge bei Orjova. Diejes Binderniß bewirtt einen fo ftarfen Ginschnitt, bag es ben Schein annimmt, als habe hier der gewaltige Strom völlig fein Ende erreicht und gestalte jich erft unterhalb dieses Punktes wieder zu einem neuen Fluffe. Die Stelle befam daher auch bei den Donaubewohnern den Ramen des Gifernen Thores. Auch hatten die Alten jogar einen besonderen Ramen für die Donau oberhalb . der Ratarafte (Danubine) und einen andern für den Stromtheil unterhalb derfelben ( Ifter). Außer diesem Thore bildet das größte Bemmnig der freien Donaubewegung der Sandriegel vor der Mündung des Fluffes, der die Seefchiffe zuweilen zwingt, mitten auf dem Meere die Operation der Umladung vorzunehmen, oder auch gang ihre Absichten auf den Flug aufzugeben. Bas die feit 1856 wirtende internationale Donan-Commission schuf, war eben auch nicht viel.

Während des Krieges 1877/78 haben die Ruffen aus Vertheidigunges rücksichten sämmtliche Mündungen mit versenften Steinschiffen und anderem Sturzmateriale verlegt, derart die Arbeit von langen zwanzig Jahren zunichte gemacht. Wohl sind die Ruffen verpflichtet, im Sinne des Verliner Friedensstractats diese Barren wieder freizumachen; bis zur Stunde (Frühjahr 1879) ift aber noch nichts in dieser Nichtung geschehen.

Die Gebirgsmaffen, welche als Wafferscheiben bas Stromgebiet ber Donan umschließen, reichen fich von beiden Seiten her an zwei Stellen die



Sulina aus der Dogelperipective.

Hand, bis dicht zum Flusse vordringend; einmal oberhalb Wien, das zweite Mal unterhalb Belgrad. Auf diese Weise werden drei große Kessel oder Becken gebildet, welche ehemals, bevor der Fluß die Riegel durchschnitt, mit Wasser gefüllt sein und als große Vinnenmeere erscheinen mochten. Zetz fließen die in diesen drei Becken sich sammelnden Gewässer in einer Menge längerer oder kürzerer Rinnsale zusammen und stürzen, da alle drei Becken sowohl von den Seiten her zur Donau abgedacht sind, als auch der Länge nach in der Richtung des Donaulaufes schief stehen, in Linien zur Donau, welche meist spige Winkel mit dieser bilden. Das obere Donaubecken wird von den Alpen, dem dentschen Juras und dem Böhmerwald Webirge

umschlungen und endigt mit der öfterreichischen Stromenge in der Gegend von Wien. Es umfaßt nicht ganz den fünften Theil des ganzen Donau-Areals. Das mittlere Donaubecken wird von den Karpathen, den Alpen und illyrischen Gebirgen umgürtet und umfaßt beinahe drei Fünftel des ganzen Gebietes. Das untere Donaubecken oder das danubische Tiefland wird auf den Seiten vom Balkan und den Siebenbürgischen Karpathen ummauert, ist gegen das Meer hin ziemlich flach und offen und umfaßt etwas mehr als ein Fünftel des Ganzen.

#### 3. Die Nebenflüffe des oberen Donaubedens.

Bon der Nordseite fliegen dem oberen Donaubeden feine irgend namhaften Flüsse zu, weil der Hauptsammler hier sehr nahe an den Juß der Grengaebirge hinangebrangt wird. Go geschieht es von der Quelle an über 100 Meilen weit, bis zur Morawa in Mähren. Auf dieser gangen Strecke nimmt die Donau nur Flüschen von 5, 10-15 Meilen gange auf, von denen wir hier, nur der hijtorischen Erinnerung wegen, die Nab, den Regen und die Altmühl, die fammtlich in der Rabe von Regensburg münden, nennen wollen. Die längeren und mächtigeren Bafferabern laufen von den Allpen her dem rechten Stromufer zu. 3ller, Lech, Bjar, Inn, Traun und Enns find hier die bedeutendften. Mit Ausnahme des Inn haben fast alle dieje Flüsse für die Schifffahrt wenig Bedeutung. Es find größtentheils wilde Allpengemaffer, die mehr zerftoren, als friedliche Schopfungen begunftigen. Sie fliegen meift fehr rafch auf einem abschüffigen, fteinigen Terrain und jind fait alle nur flogbar. Allein der 3nn ift auf einer bedeutenden Strecke, etwa 20 Meilen weit von Sall bei Innsbruck an, ichiffbar. Bei 3ller, Lech und Enns ift es wichtig, daß fie ihrem Sauptstücke nach mit der Donaulinie einen rechten Wintel bilden; für die Bfar, daß fie mit diefer Linie fast gang parallel läuft. Gehr eigenthümlich und isolirt, zwischen dem oberen und mittleren Donaubecken in der Mitte, steht das Fluggebiet der mährischen Morama (March) da. Gie bildet gleichsam ein fleines Nebenbecken für fich, das von den böhmischen, ichlesischen und farpathischen Bergen eingeschloffen ift. Der Hanptrichtung nach nimmt fie ihren 20 Meilen langen Lauf von Norden nach Guden. 3hr Hauptnebengweig ift ber Tanaflug.

### 4. Die Nebenfluffe des mittleren Donaubedens.

Wie das mittlere Donaubecken selbst die großgrtigften Proportionen hat, jo bilben auch feine Bemäffer die bedeutendften Combinationen und bieten die längften Fluglinien bar. Mit den Gemäffern abwärts ichreitend, trifft man auf dem linken Ufer gunächst auf die Gruppe der jogenannten flovatijden Fluffe: Baag, Rentra, Gran und Ipoly. Gie rinnen durch Thaler, die sich sehr gleichen und von Karvathen-Armen gebildet werden, laufen einander parallel in Bogen aus Diten und Rorden nach Guden ber Donau gu und munden in der Rahe des großen Buda-Pefter Donauwinkels ein. Der bedeutenoste dieser Fluffe ift die Waag, welche etwa einen Yauf von 50 Meilen Lange hat und fich 20 Meilen weit, bis über Trentichin hinaus, für große Floffe fchiffbar erweist. Bon 3poly (ber Cipel) an, also von dem Bunfte, wo die Donan den genannten Wintel macht, gelangen in der Ausdehnung von 50 Meilen abwärts nur fleine Bache gur Donau. Dann fommt bie Theiß, der großartigite Rebenfluß, den die Donan überhaupt aufzuweisen hat. In der Theiß vereinigen sich die Gemässer des ganzen Mittelstückes der Karpathen, fowie des größten Theiles von Siebenburgen. Ihr Gebiet umfaßt etwa 2500 Quadratmeilen, aljo ben fechoten Theil des gangen Donaugebietes. Bon ber Mündung bis zur Quelle ftellt ihr hauptsammler eine Gluglinie von über 100 Meilen Yange bar. Dabei befitt dieje Sauptlinie noch Rebenzweige, wie Szamos und Maros, von 40-60 Meilen gange, mit denen fie tief in die farpathischen gander hineingreift. Bis Tofan fließt die Theiß von Dften nach Weften. Dann wendet fie fich nach Guden. Leider hat fie einen tragen und viel gewundenen Yauf mit vielen feichten Stellen. 3m Frühling, zur Zeit der Bafferhöhe, gleicht fie einem Meerevarme. Im Commer ichrumpft fie in höherem Grade gusammen ale diejenigen Donaufluffe, welche von den beschneiten Alpen fommen, denn lettere werden auch in der heißen Jahreszeit noch aus den schmelzenden Gletichern gespeist. Die Theißichifffahrt ift daher vielen Unfällen unterworfen, wiewohl dieser Gluß seit uralten Zeiten bis über Tofan hinauf beschifft wurde. Bis Cjongrad (30 Meilen weit) wird fie mit großen Fahrzengen befahren. Bis Ezegedin, bis zur Mündung der Maros, trägt fie ebenio ichwer belaftete Dampfer und

andere Schiffe wie die Donau. Ihre Hamptzuflüsse empfängt die Theiß von der linken Seite aus den Siebenbürgischen Karpathen. Es sind dies von Norden nach Süden: 1. die Szamos, 2. der Körös, 3. die Maros, 4. die Temes. Diese sämmtlichen Flüsse strömen, in ihrer Entwicklungsweise einsander sehr ähnlich, in parallelem Laufe aus Osten nach Westen, haben von allen Flüssen des Donaugebietes, welche diese Nichtung verfolgen, den längsten Lauf und erweisen sich auf einer ziemlich langen Strecke schiffbar, obsichon sie wenig beschifft werden. Die Maros (mit einem Laufe von über 60 Meilen) ist der vornehmste jener vier Flüsse. Sie bildet mit dem Hauptstücke des Theißlaufes einen fast vollkommen rechten Winkel und kann dis Arad (nicht ganz 15 Meilen



fiider an der Theigmundung.

weit) mit großen, schwer belastenen Schiffen befahren werden.

Auf ber rechten Seite ber Donan münden im mittleren Becken zunächst die Gewässer der Raab, den slovatiichen Flüssen gegenüber. Die Raab hat im Ganzen eine nordwestliche Richtung, zieht manche fleine Alpengewässer

an sich, ist aber für Verfehr und Schiffsahrt wenig bedeutend. Ihr Lauf, der mitten zwischen dem Platten- und Neusiedlersee hindurchgeht, beträgt etwa 30 Meilen. Noch unbedeutender ist die Sarviz, welche aus Sümpfen die trägen Gewässer des Plattensees empfängt und unweit Tolna zur Donau ichleicht. Dagegen nimmt die Donau auf derselben Seite einige andere Flüsse auf, die an Größe und Bedeutung mit der Theiß rivalisiren: die Drau und Save. Diese beiden klüsse laufen einander parallel, auf den meisten Punkten in einer Entfernung von nur 10-15 Meilen, und besitzen in ihrer ganzen Entwicklung große Nehnlichteit. Beide kommen von den östlichen Alwen: beide strömen in ostwestlicher Richtung: beide haben ein ziemlich mageres und schmales Gebiet und eine nicht sehr bedeutende Auszweigung durch Nebenflüsse. Der einzige wichtige und einflußreiche Nebenfluß der Drau ist die Mur, die aus zwei Hauptstücken besteht, einem oberen nach Ost-

Nordost bis Bruck, und einem unteren nach Südost gerichteten bis zu ihrer Mündung in die Drau. Diese letztere, die Drau selbst, macht gar keinen bebeutenden Winkel, sondern legt fast durchweg. 80 Meilen weit, einen geraden Lauf zurück. Bis Marburg in Steiermark (40 Meilen weit) läßt sie sich mit ziemlich großen Schiffen, von einer Tragfähigkeit von 1000 Centuer, befahren. Bis Esse eignet sie sich für Dampsichiffe, ihr Bett ist indessen,



Sachien pon der Muta.

wie das der Save, durch Untiesen, Sandbänke, eingewurzelte Baumstämme der Schifffahrt noch vielfach ungünftig. Auch wird der Verkehr gewöhnlich alljährig dreimal auf einige Zeit völlig unterbrochen; im Winter durch das Sis, in der Zeit der Wasserhöhe durch Ueberfluß und Hestigkeit der Strösmung, in der trockenen Jahreszeit durch großen Wassermangel der Nebenstüße. Die Save hat einen Lauf von 90 Meilen. Ihr Hauptsammler macht, wie die Drau, keine großen und scharfen Winkel. Sie bietet eine schiffbare Wasserlinie von 70 Meilen Länge dar, bis in die Gegend von Laibach. Bon

Sisset an, wo die Kulpa sich mit ihr vereinigt, kann sie 50 Meilen weit große Boote von 1000—1500 Centner Ladungsfähigkeit tragen. Bis Sisses wird sie auch mit Dampsichiffen befahren. Die Save versolgt ihren Lauf, parallel der unteren Donau, von Osten nach Westen, und mündet in letztere bei Belgrad. Die untere Donau bildet daher, in ihrer Berlängerung durch die Save dis Sisses der Laibach eine einzige, ununterbrochene, schiffbare und ziemlich gerade Flußlinie von beinahe 200 Meilen Länge, aus der Spitze des Abriatischen Golfs dis in's Schwarze Meer. Die wichtigsten Nebenslüsse der Save besinden sich auf ihrem süblichen Ufer und kommen aus den illhrischen Bergen. Es sind dies die Kulpa (dis Karlstadt, 10 Meilen weit, schiffbar), die Unna, der Berbas, die Bosna, die Trina. Diese Flüsse haben in ihrer Entwicklung, Größe und Laufrichtung sehr viel Achnlichkeit. Sie stehen senkrecht auf ihrem Hauptsammler.

Noch müssen wir hier der auf dem rechten DonausUser unterhalb Belgrad mündenden serbischen Morawa erwähnen. Wie die mährische Morawa, oder die March, ein kleines Zwischen Bassin zwischen dem oderen und mittleren großen Donaubecken bildet, so stellt die serbische Morawa ein sehr ähnliches Zwischens und Uebergangs-Bassin zwischen dem mittleren und unteren Donaubecken dar. Sie entsteht aus zwei ziemlich gleichgroßen FlußeSpstemen, dem der Dsts und dem der Wests Morawa, die sich, aus entgegengesetzten Richtungen fließend, begegnen, verseinigen und den Hauptstamm der Großen Morawa bilden, der direct nach Norden der Donau zusselsest.

# 5. Die flüsse des unteren Donaubeckens.

Während im oberen Donanbecken nur von der rechten Seite, im mittleren Donanbecken bedeutende Zuflüsse nur von der linken Userseite her auftreten, geschieht der Hauptzufluß in der legten Donan-Section wieder vom
linken User her. Die bedeutendsten dieser Flußadern sind: die Allnta, der
Sereth und der Pruth, welche sämmtlich etwa einen Lauf von 60 Meilen
haben und schiffbar sind, obschon sie wenig beschifft werden. Die Allnta entspringt in Siebenbürgen, läuft anfangs 20 Meilen weit nach Süden, macht
hierauf in der Nähe von Kronstadt einen Winkel und nimmt dann, 20 Meilen

hindurch, ihre Richtung nach Often. In der Nähe von Hermannstadt bildet fie abermals einen Winkel und flieft endlich, die fiebenbürgischen Gebirge in dem berühmten Rothenthurmpaß durchbrechend, 30 Meilen weit nach Guden ber Donau zu, mit der fie einen rechten Binfel bildet. Gereth und Pruth, sowie auch der benachbarte, aber nicht mehr zur Donau gehörige Dnieftr bieten in ihrer Entwicklungsweise wenig Verschiedenheit dar. Diese drei Klusse bewegen fich von Rorden nach Guden und haben einen im Gangen geraden, im Einzelnen vielgewundenen Lauf, ohne bedeutende Winkelbildungen; auch ift ihnen eine fehr geringe Auszweigung durch ihre Nebenfluffe gemein, die jämmtlich unbedeutend find. Beide, Pruth und Gereth, munden in die Spite bes unterften Donauwinfels bei Galat aus. Die Fluffe, welche auf der rechten Seite der unteren Donau, vom Balfan ber, zufommen, find alle von furzem und fehr schnellem Laufe und ohne Ausnahme für die Schifffahrt ungeeignet. Der größte und namhafteite unter ihnen ift der aus der Gegend von Sofia herabkommende Befer, beffen Thaler und Gemäffer itets eine nicht unbedeutende Rolle in der Geschichte gespielt haben.

# 6. Weltstellung der Donau.

Das Donangebiet ist mehr von gewaltigen Gebirgsmanern umgürtet als irgend ein anderes großes Flußinstem Europas. Im Süden erheben sich die Alpen und ihre Fortsetzung in Ilhrien und der türfischen Halbinsel, im Norden die Karpathen, die böhmischen Berge und der deutsche Jura. Im Ganzen, kann man also die Donan als ein isolirtes und auf sich selbst beschränktes Flußspitem bezeichnen. Desto wichtiger sind aber die verschiedenen Dessungen oder Thore, welche die Natur in diesen Manern gesassen und die der Mensch zum Versehre benutzt hat. Diese Thore führen überall in mehr oder weniger benachbarte Flußs und Ländergebiete hinüber, und von jeher passirten zahlreiche Völkerschaften, bewassnete Armeen, Handelszüge und Karawanen durch sie aus und ein. Am meisten geöffnet ist die Donan bei ihren Quellen und an der Mündung. Darum von beiden Endpunkten her ein beständiges weltgeschichtliches Einströmen, von der Mündung nach Westen herauf, von den Quellen nach Osten hinab. Von der Mündung famen und sommen die Völker und Producte des Orients, von der Luelle strömt das geben des Occidents herein.

The same of the sa

これ、これの情報をははないとはない情報はなかっちのないないないないないないないないのであるというできません

Bei den Quellen bietet sich zunächst der Rhein und hinter ihm Frantreich dar. Hier fand, da der deutsche Jura kein Sinderniß abgiebt, eine völlige Berschmelzung bes Donaugebietes mit Deutschland, besonders mit dem Fluggebiete des Rhein ftatt; ftets führten hier gangbare Stragen, in neuerer Zeit auch Canale, zum Rhein hinüber. Diese Berschwisterung der Donau mit dem Rhein, auf die schon im Nibelungenliede hingedeutet wird, ist sogar nralt. Mit Silfe des Main, des Rhein, der Stragen und Canale ftellen Rhein und Donau eine einzige ununterbrochene Berfehrsbahn bar, und zu feinem andern großen Strome tritt die Donan in fo innige Beziehung als zu dem Rhein. Ueber den Rhein hinüber weist die Donaulinie gerade in das Berg Frankreichs hin. Ihren Yauf verfolgend, fam Attila auf die Felder von Chalons, nach ihm die Magnaren und andere Donauvölfer in dieselbe Gegend. Mus Franfreich, und vom Rhein nach Diten hervorbrechend, drangen die Kelten, bann Karl der Große, weiter die Kreugfahrer, endlich Napoleon an der Donau herab. Die Natur- und Industrie-Producte Desterreich-Ungarns nehmen längs der Donau hinauf denselben Weg über den Rhein nach Frantreich hinein. Gin Seitenzweig dieses Weges zieht sich nach Sudwesten, zwischen Allpen und Jura, in die Schweiz. Auf diese Seitenbahn, über den Bodenfee hinweg, warfen sich die Alemannen, in Helvetien einbrechend; vom Bodensee her drangen die Römer in's obere Donaugebiet ein. Jett legen sich Hauptlinien der Donau-Eisenbahnen in diese Richtung. Nirgends greift aber die Donau tiefer in das Berg von Dentschland als bei dem großen Winkel von Regensburg, dem Ausgangspunkte des ganzen Verkehres Mitteldeutschlands mit der Donau (über Nürnberg). Weiter im Often von Regensburg nähert sich dann die Elbe vermittelst des Moldanthales dem Donaulaufe. Bon Pajfau, von Ling, von Wien aus giebt es nahe und furze Uebergänge in's obere Elbgebiet, welche die Donau mit dem gangen Elbstrome, mit Nordbeutschland, mit Hamburg in Berbindung bringen. Das obere Elbgebiet (Böhmen) ift von Bergen eingeschloffen, die aber nach den unteren Elbländern und nach den Oderlandern hin sich höher und unwegfamer gestalten als nach der Donau hin. Der böhmische Elbquellenfessel ist daher von den unteren Elbländern ftarfer abgeschnitten als nach der Donan zu; berfelbe fam auch feit ber Zeit ber Markomannen immer in weit innigere Beziehung zur Donau, Mr. Walley Services

als zu irgend einem andern Fluße Shiteme, und ist seiner ganzen Geschichte und Stellung nach eigentlich als ein halbes Donauland zu betrachten. Die Sienbahnen sind längst ohne Schwierigkeiten von der Donau zur böhmischen Elbe hinübergeschritten, während von Böhmen aus die Sisenbahnverbindungen mit der Oder und unteren Elbe erst viel später ausgesührt werden fonnten.

Mit der Morawa (March) reicht die Donau der Ober die Hand. Das Morawabecken ist im Norden nicht durch Gebirge verschlossen. Zwischen den hohen Karpathen (dem Tatra), dem Riefengebirge und den Gudeten flacht fich hier bas Gefente ab. Es ift hier eines ber merfwürdigften Berfehrsthore bes gangen Donaugebietes. Schon in den alten Zeiten ging hier nach Carnuntum, der großen Sandelsstadt gegenüber der Mündung der Morawa, ein Bandelsweg (unter Anderem auch eine Bernsteinstraße) zur Donau durch. Sierher famen die nordischen Belghandler. Hier war stets ein großer Bolterandrang, dem die Römer von Carnuntum, von Bindobona (Wien) aus Widerstand leisteten. Durch dieses mährische Thor drangen zu wiederholten Malen die Polen, die Mongolen, die Ruffen ein. Hier liegen die berühmten Schlachtfelder von Olmütz (gegen die Mongolen), des Marchfeldes, von Aufterlit. Sier durfte auch eine Saupteinbruchsftation für die Ruffen fein, gegen welche die Festung Olmütz das Thor bewacht. Gine Zeit lang war das obere Odergebiet (Schlefien) felbst politisch mit dem Hampt-Donaustaate (Desterreich) verbunden. Durch das mährische Thor gehen Aunststraßen und Gifenbahnen zur Oder, zur Weichsel und ein lebhafter Sandel mit den Dberlandern und den Weichsellandern am Baltischen Meere. Gegen Guben find die oberen Donaugegenden durch die gewaltigen Alpenmauern stärfer abgeschieden als an irgend einem Theile ihres Gebietes. Der bequemen llebergange aus den Donauthalern in die Thaler der benachbarten Fluffe, 3. B. bes Bo, ber Etich, find nur wenige: ber Bag von Worms zur Abda, ber des Brenner zur Etsch, der Pag bei Cortina zur Piave, der Bag bei Bonteba zum Tagliamento u. f. w. Daher blieben auch hier die Donauvölfer (Deutsche) von ihren Nachbarn (Romanen) strenge geschieden. Indessen drängt hier, nahe jum fuß der Alpen, tief in die europäische Ländermasse der lange Abriatische Golf hinein. Dieser Golf ist aus Nordwest nach Gudost gerichtet und bildet somit eine ichone, schiffbare Strage nach Briechenland, zur Levante, nach Canpten. In Berbindung mit dem Mittelländischen und dem Rothen Meere durch den Suezcanal giebt er einen Theil der großen Weltverkehrsftrafe amischen dem productenreichen Indien und dem bedürfnifreichen Europa ab. Seine innerfte, nördlichste Spite nähert fich ben Quellen ber Donau-Nebenflüsse bis auf 12-30 Meilen, und die haupt-Donaulinie selbst ftreicht in einer Entfernung von 40 Meilen an ihm vorüber. Diese Umftande haben trots der Gebirasmauern immer die Bermittlung eines lebhaften Berfehrs zwischen ber Donau und bem Abriatischen Meere begründet. Abria, Lauileja, Benedig und jett Trieft, die Haupthandelsstädte der Adriatischen Golfspike, haben ftets einen lebhaften Sandel mit den Donauländern unterhalten. In der Spitze des Adriatischen Golfs besitzt die Donan einen ihrer hanptsächlichsten Stapelplätze zum freien Meere bin, gleichsam einen ihrer Mündungshäfen. Daher meinten auch die alten Griechen, es liefe hier ein Urm der Donau zum Meere hin. Durch die Gifenbahn, die jett dahin führt, ist allerbings die griechische Sage zur Wahrheit geworden. Die Donaulinie und die Spitze des Adriatischen Meeres standen von jeher politisch in inniger Wechsels beziehung. Bom Mrigtischen Meere aus rückten die römischen Legionen in's mittlere Donangebiet vor und machten den großen Strom zum Grenggraben ihrer italienischen und alpinischen Besitzungen. Bon der Donau aus strebten auch die Ungarn, die Desterreicher zum Adriatischen Meere und suchten sich im Befite feines wichtigen Bufens zu behaupten. Jest führen mehrere Runftftragen und Gifenbahnen aus den Donauländern durch jene Bäffe hin. Bon dem Golfe von Benedig oder Trieft aus überficht und regulirt man die Bertehrsangelegenheiten der größeren Sälfte der Donan, die fich in einem weiten Bogen um diese Spite herumschlingt, zum Theile felbst auch die des mittleren Donaubeckens. Die Hauptfluglinien dieses Beckens, die Drau und Save, dringen, weite Stragen nach Often eröffnend, bis zu diesem Golfe heran, und ichon zu der Römer Zeiten gab es Schifffahrt und Sandelsbewegung langs biefer Strome, die auf jene Meeresspite berechnet mar. Die Save läuft in ihrem Sauptstücke mit ber Nordoftfüste des Abriatischen Meeres parallel und nähert sich dieser an verschiedenen Bunkten noch mehr burch die Thäler ihrer zahlreichen Nebenflüsse: burch die Kulpa, die Unna, den Berbas, die Bosna, die Drina. Bett, wie früher, gehen an diesen Füssen Handelsstraßen, Sammwege und Karawanenzüge hinauf und zum Abriatischen Meere hinab, wo sie den Handel einer zahllosen Menge kleiner Häfen, wie Fimme, Zengg, Zara, Spalato, Nagusa, Cattaro u. s. w. beleben. Diese dalmatinischen Häfen waren von jeher die Stapelplätze alles Waarenaustausches zwischen den illprischen und den transadriatischen Ländern.

Wehen wir aus bem Guden zu den Rordgrengen des mittleren Donaubedens hinüber, fo finden wir die gewaltige Bergmaffe des farpathischen Webirgestockes. Derfelbe bildet zwei Sauptgebirgs-Complere oder Anoten: erstlich im Nordwesten, wo das Tatragebirge mit seinen Zweigen (den flovafischen Gebirgezügen) ein Bergland von 30 Meilen gange und Breite erfüllt; bann im Gudoften, wo bie Giebenburgifchen Rarpathen mit ihren zahllosen Zweigen ein noch größeres und unwegfameres Bergland formiren. Awischen biefen beiden breiten Erhebungemaffen, die fich dem Rorden und Diten verfehrhindernd entgegenwerfen, zieht fich der schmalere und niedrigere Sohenzug der mittleren Karpathen verbindend fin. Zwischen beiden Gebirgsmaffen, der flovatischen und der fiebenbürgischen, liegt das flache Theiftland, bas mit feinen Gbenen und vielen Thälern tief in die Karpathen hincingreift und fich ben jenseitigen Thälern und Gbenen am Dujeftr und der Weichsel so weit nähert, daß nur noch ein schmaler Wald- und Höhendamm dazwischen bleibt. Durch die zahlreichen Thore dieses Dammes wird der Verkehr der Theiße und Donauländer mit den Weichsele, Onjepre und Onjestrländern vermittelt. Da der lebergang nicht schwer war, fo brachen hier auch von jeher viele Bolfer zur Theiß und Donau herein, namentlich die Magnaren, nach ihnen noch einmal die Mongolen, häufig die Bolen. Bett ist hier wiederum einer der gegen die Ruffen zu bewahrenden Ginläffe.

Wie das Zwischenbassin der mährischen Morawa im Norden, so ist auch das der serbischen Morawa im Süden für die Beziehung der Donausländer zur nahen und fernen Nachbarschaft von äußerster Wichtigkeit. Um seine Bedeutung ganz zu verstehen, muß man einen Blick auf die Gestaltung des Aegäischen Meeres und der Länderbrücke bei Constantinopel wersen. Das Megäische Meer dringt mit seiner nordwestlichen Spike, dem Busen von Salonichi, am tiessten in die Ländermasse der griechisch-türksischen Halbinsel hinein. Hier mußte sich ein bedeutender Marktplatz, ein großes Emporium bilden

李二等,是建筑体制的各种情况是是让自己的自己的自己的自己的一个人的意思,但是这是是是一个一个人的自己的,也是是一个人的自己的,也是是一个人的一个人的一个人的一个人

(Thejsalonich, Salonichi). Am Bosporus, mitten auf ber großen europäischasiatischen Völkerbrücke, mußte gleichfalls ein großer Völkermarkt entstehen
(Byzanz, Constantinopel). Bon der Donau aus mußte man von jeher Bedürfniß fühlen, sich mit beiden Punkten in Verbindung zu setzen. Die Donau selbst wirft sich nun, nachdem sie sich beiden Punkten bedeutend genähert, in ihrem unteren Laufe wieder nach Norden herum. Dagegen aber



Bauer aus dem Ries und Bauernburiche von Nördlingen.

bietet sich das Thal der Morawa, das fich furz por dem Bunfte, mo die Donau, durch das Giferne Thor fturgend, ihr unteres Tiefland betritt. zur Bermittlung bar. Durch die Stromschnellen und durch den Riegel unwegfamer Gebirgemaffen beim Gisernen Thore war ohnedies der Donauverfehr fo gut wie abgeichnitten. Er verließ daher hier feit alten Zeiten zum großen Theile die Sauptstrombahn und trat in die Morawathäler ein. Die Morawa aiebt auf der einen Seite (besonders ihr öftlicher Zweig, die Niffama) ber in derfelben Richtung auf Conftantinopel gehenden Marita durch die Bermittlung des Isterthales bei Sofia die Band, auf der andern

Seite aber den macedonischen Flüssen Vardur und Karasu (Strymon), die nach Thessalonich führen. Sie vermittelt auf diese Weise den Verkehr der Donau mit dem Aegäischen Meere, mit der Propontis, mit Byzanz, mit Kleinasien. Die Hanptstraße ist die südwestliche durch die Morawas, Isters und Maritasthäler auf Byzanz, von der die macedonische Straße auf Thessalonich sich abzweigt. Wer mag die macedonischen, griechischen, persischen, römischen Heere alle nennen, die auf dieser großen Straße zur Donau sich ergossen?! Wer kann die Schlachten zählen, die hier, längs dieses Tractes, in den Thälern der

Morawa, der Niffawa, des oberen Ister und der Marita den zur Donau hinabsteigenden oder den nach Byzanz von jenem Strome her vordringenden Feinden geliefert wurden? Durch diese Thäler wälzten sich, Lawinen gleich, die Relten, welche auf der einen Seite Macedonien und Griechenland bis Delphi, auf der andern Thrafien bis zum Bosporus und sogar Kleinasien verwüsteten. Hier bei der Morawa verließen die Kreuzsahrer den Donauweg

und manderten durch dieselbe Thalerfette in's Morgenland. Ungahlige Male erschallte auf biefer wichtigften Strafe ber türfischen Salbinsel die 3anitscharenmufit ber Grofvegiere, die in Gerbien oder in's mittlere Donaubecken einbrachen. Chenjo zogen in Friedenszeiten die Karawanen ber afiatischen und europäischen Raufleute seit Jahrtaufenden dieje Strafe und gaben Unlag gur Errichtung großer Bagare und Marftplate, fowie zur Anlage ber menschenreichen Städte Adrianopel, Phis lippopel, Sofia u. f. w. Noch jett ift fie die große Boft- und Courierstraße für viele Reisende



Bauernfamilie aus der Umgegend von Straubing.

und alle Depeschen, die aus den Donaugegenden in den Drient abgehen. Der Torso der europäisch-türkischen Eisenbahnen, der noch des Ausbaues harrt, folgt derselben Richtung. Das untere Donaubecken endlich oder das Donautiefland, das von dem mittleren Donaubecken durch hohe Bergmassen äußerst scharf abgesschnitten ist, öffnet sich weit gegen das Schwarze Meer und gegen die Steppen im Norden desselben. Die Neihe der hohen Siebenbürgischen Gebirge endigt gegen Osten in einer Entfernung von 40 Meilen von der Meeresküste, und somit bleibt gegen Norden hin das ganze Donauland ohne Schutz. Das

是我们是我们的时候,我们是一个人的一个人的一个人的一个人的,我们也是我们的一个人的一个人的,我们也是一个人的,我们也会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会

Gebiet des Sereth und Bruth ift blos von niedrigen Hügeln umgeben, und die Mündungsgegenden der Donan liegen ebenso flach wie die pontischen Steppenländer, mit benen fie verschmelzen, und beren Natur und Beichaffenheit sie theilen. Da demnach auch die Broducte der unteren Donauländer benen ber übrigen Pontusgegenden im Rorden ziemlich gleichen, jo mar der Baarenaustausch und Sandel in dieser Richtung nie fehr bedeutend. Defto bedeutender dagegen entwickelte fich der friegerische Verfehr. Das fruchtbarfte Donautiefland erschien den Nationen Schthiens oder Ruflands in ähnlicher Beije als gelobtes Land wie die schone Lombardei für die Bolfer Germaniens. Frei und ungehindert drangen alle Reitervölfer und barbarischen Nomaden, die das Schwarze Meer, vom Kaufajus oder Ural fommend, umfreiften, hier zur Donau ein und ergriffen meiftens Besitz von der gangen Donaugegend bis aufwärts zu den erften Ratgraften. Go die alten Dafer und Geten, später die Gothen und viele andere Bolferschaften mahrend der Bölferwanderung; jo die Sunnen, die Avaren, die Bulgaren, die Petschenegen, die Kumanen, die Mongolen, die Türken und Tataren. Jest dringen in dieses felbe breite, weit offene Steppenthor zwijchen Siebenburgen und bem Pontus die Ruffen herein. Jedes Bolf, das, den Bontus im Rorden umwandernd, in Europa einzog, nahm vor allen Dingen zuerst das untere Donauland weg. Im Süden wird das untere Donauland von den hohen Mauern des Balfan oder hämus umichlungen, der es von Thrafien icheidet. Der Balfan ift von mehreren Baffen burchschnitten, von benen im Westen: die berühmte Borta Trajana, im Often: ber Bag von Nadir-Derbent und feine Nebenthore bei Barna und Schumla die wichtigften find. Durch diese Baffe gehen Handelsstraffen von Constantinopel ber in's untere Donaugebiet hinein, auf denen orientalische Waaren zugeführt und dannbische Producte ausgeführt werden. Die wichtigfte Strafe aus den unteren Donaugegenden geht unweit der Kufte des Schwarzen Meeres über Barna und Schumla. Auch ift dies eine fehr gewöhnliche Beerstraße nach Norden gewesen, auf der Griechen, Römer und Türken zur Donau vordrangen, und welche die Barbaren aus dem Rorden, die Gothen, die Bulgaren, dann die Ungarn und Ruffen häufig betraten, auf ber fie einander einige ber berühmtesten Schlachten lieferten. Im Angesichte der Donau ausgebreitet liegt das Schwarze Meer, das sich

mit seiner größten Ausbehnung in der Richtung des Donaulaufes von Westen nach Often forterstreckt und mit seinem äußersten Busen beim Phasis tief in die affatischen Länder eindringt. Bermittels der Bafferftrage, welche bas Schwarze Meer in dieser Richtung eröffnet, tritt die Donau mit den Handelsftragen in Verbindung, welche vom Lande des goldenen Blieges und von Trapezunt aus fich jum Euphrat und Tigris, bann gum Rur nach Georgien und zum Raspischen Meere hin auszweigen und die nördlichen Hefte der großen indischen Sandelsstrage bilben. Es gab Zeiten, wo durch die Benetianer ein lebhafter Frachtverfehr zwischen der Donaumundung und diesem Ditende des Schwarzen Meeres unterhalten wurde, während die Deutschen (Regensburger, Wiener u. f. w.) bie indischen Waaren von der Tonan weiter aufwärts spedirten. Bett, wo die Donau gang mit Dampfichiffen befahren ist und leicht auch eine directe Dampfichiffelinie nach Trapezunt und zum Phasis eröffnet werden fonnte, ware es möglich, diese alte Sandelsstraße wieder zu beleben. Freilich müßten dazu die Ruffen nicht an der Donaumundung fiten. Es thut der Donan, diesem Ronige der europäischen Minife. gewaltigen Abbruch, daß fie in ein jo beschränftes und verschloffenes Meerbeden mundet. Das Schwarze Meer bietet eine Glache dar, die fast nur gur Balfte die Ausbehnung bes gangen Donangebietes hat, ans dem ihm die Gemässer zuströmen. Auch besitzt dieses Meer nur einen einzigen schmalen Ausgang zu anderen Meeren: den Bosporus. Daher ift es möglich, daß ein einziges Volf diese Ruften und das Meer selbst beherrschen und das enge Eingangsthor jedem fremden Verfehre und Intereffe versperren fann. jold einseitige Sperrung hat auch der Pontus (das Schwarze Meer) häufiger erlitten als irgend ein anderes Meer. Erft waren die Briechen, namentlich die Milefier, hier die ausschliegenden Herren; dann war es Mithridates. hierauf famen die Romer und später fampften die Genueser und Venetianer lange um den Schlüffel zum Schwarzen Meere und entriffen ihn fich wechselweise. Endlich erschienen die Türken und übten das Monopol des Handels und ber Schifffahrt mit Ausschluß aller anderen Nationen. Bett, nachdem die Türken von ben Ruffen aus der Hälfte der Ruftenlänge des Schwarzen Meeres verdrängt find, ift vorläufig das Meer wieder allen Bolfern geoffnet. Aber die Ruffen ftreben, leider mit vielem Glück, nach der Alleinherrichaft

機能のはるからはあるとうとうことできるとのであるとは、一般できるないにはない

中日 書き、これでは ふのなるとう しょうしゅうかいかん とれるとれたないない

auf und an dem Pontus, und werden, sollten sie früher oder später ihr Ziel erreichen, dann auch nach Belieben den Berkehr selbst hindern oder gestatten. Diese Beschaffenheit des Schwarzen Meeres, und besonders der Umstand, daß dessen einziges Ausgangsthor, der Bosporus, gleichsam eine zweite, änßere, leicht zu verstopfende Mündung des Donaussussehr die erst zu anderen Meeren und Ländern führt, hat natürlich auch den Donauverkehr von jeher außerordentlich gelähmt. Außerdem aber führt auch der Bosporus mit seinen Fortsetzungen zum Aegäischen Meere eigentlich rückwärts und eröffnet daher der Donau seine weiten und directen Berbindungs-Canäle. Es wird den Donausanden in vielen Fällen seichter, sich über Triest, Sasonichi, Constantinopel auf Landwegen mit den Ländern jenseits des Meeres in Bersbindung zu setzen, als von der Mündung aus auf dem Seewege über das Schwarze Meer, den Bosporus, den Helsespont und den Archipel.

# Die Donauvölker.

### 7. Die Donau-Deutschen.

Nach den drei scharf geschiedenen Becken, in welche das gange Donangebiet zerfällt, gliedern fich auch naturgemäß die Bölfergruppen, die hier ihre Bohnfitze aufgeschlagen und behauptet haben. In dem oberen Becken dominiren die Dentschen, in dem mittleren die Magnaren und Slaven, in dem unteren die Daforomanen (Walachen) und Bulgaren. Man fann baber diefen Becken furzweg den Ramen des deutschen, des magnarisch-flavischen, des walachischebulgarischen geben. Die Deutschen allein haben das gange obere Donanbecken mit allen seinen Saupt- und Nebenfluffen und Thälern befett. Bon der Quelle der Donan an fiten fie langs des Stromes, 100 Meilen abwärts, bis zu dem Thore bei Pregburg. In den Thälern der Alpen fich ausbreitend, find fie auch noch über die Baffericheide des oberen Bedens hinausgegangen und halten auch die oberen Zufluffe der Raab, der Mur und ber Drau fest. Namentlich besitzen fie fast bas gange Murgebiet, bas Draugebiet, 25 Meilen abwärts, bis in die Rabe von Rlagenfurt, vom Raabgebiete eine Reihe fleiner Zufluffe und Nebenthäler. Innerhalb diefes gangen oberen Donaulandes haben die Deutschen ihre Sprache, ihre Sitten, ihre

Race zur Alleinherrschaft gebracht und alles Fremdartige, was fie hier vorfanden, oder was hier eindrang, vertilgt. Die einzigen Ausnahmen bavon bilden: 1. das obere Innthal, das Engadin, wo fich Romanorhätier erhielten; 2. das Nebenbecken der Morawa, in deffen mittlerem Theile Glaven, nämlich czechische Morawer, eingedrungen find. Die Deutschen breiten sich innerhalb des oberen Donaugebietes etwa über 3000 Quadrat-Meilen aus: also über ben fünften Theil des gangen Donau-Terrains. Ihre Angahl beläuft fich auf weit über 10 Millionen Seelen. Die Donau-Deutschen theilen fich in vier Sauptstämme: in Schwaben, Baiern, Franken, Defterreicher. Die Schwaben haben die Donanguelle inne und breiten fich längs der Donau, 30 Meilen weit, bis zur Mündung bes lech aus; auch wohnen fie langs ber 3ller und ber rechten Seite des Lech bis zu den Quellen dieser Fluffe. Sie find die Bächter ber Donauguellen gegen Besten und vermitteln in ihren Städten Ulm und Regensburg den Verfehr der Donan mit dem Rhein, Franfreich und der Schweiz. Die Schwaben haben von jeher bedeutenden Antheil an allen Donau-Angelegenheiten genommen. Bei allen Donau-Ariegen und Expeditionen waren fie gahlreicher als andere nicht danubische Deutsche repräsentirt: jo bei den Kriegen Karl's des Großen gegen die Avaren, bei den Krengigen, bei den Türkenfriegen, insbesondere auch bei den deutschen Wanberungen in die unteren Donauländer. In Bezug auf die Auswanderungen waren fie fo thätig, daß bei Walachen und Ilngarn fast alle einwandernden Deutschen "Schwaben" genannt wurden. Dasselbe gilt von den Baiern, die jich von der Lechmundung bis zum Inn längs der Donau, 30 Meilen weit, ausbehnen. Sie fitzen längs der Oftseite des Lech, längs der gangen Ifar und langs der Westseite des Inn, sowie jenseits der Donan bis zu den böhmischen Waldgegenden hinauf. 3hr Hauptstromgebiet ist das der 3far. Die Franken wohnen den Baiern gegenüber auf der linken Seite der Donau, etwa von der Lechmundung bis in die Nahe des Ginmundungspunktes der Bjar. Ihre Hauptfluffe im Donaugebiete find: Altmuhl, Raab und Regen. Die (beutichen) Defterreicher gingen ans einer Menge mit Schwaben, Franken, Baiern und auch anderen Deutschen bevölkerter Colonien hervor. Doch nahmen die Baiern, ihre Nachbarn, einen fo überwiegenden Antheil an der Colonifirung der öfterreichisch-bentschen Donauländer, daß man fie

ber Hamptsache nach als das Muttervolk der österreichischen Tentschen betrachten kann. Man hat daher auch die österreichischen Tentschen in Bezug auf Abstammung den Baiern zugezählt und diesen ganzen Stamm den baierisch-österreichischen genannt. Die österreichischen Tentschen haben sich längs der Donau an beiden Usern 40 Meilen weit von der Innmündung dis zur Morawa oder dis zum Donauthore bei Presburg verbreitet. Dann sind sie längs des ganzen Inn und seiner Nebenzweige, längs der Traun, der Enns, dis zur Luelle hinausgedrungen und in das Naab-, Mur- und Traugebiet eingetreten. Auf der linken Seite der Donau haben sie sämmtliche kleinere Flüsse und Thäler, die von den böhmischen Gebirgen herabkommen, besetzt, und jenseits der Basserscheide dieser Gebirge stoßen sie mit den Ezechen und Morawen zusammen.

Die Desterreicher find von den Donau-Deutschen bas bedeutendste Bolf. Ihre Tapferfeit und Staatsfunft hat den größten Donauftaat gestiftet, ben die neuere Zeit geschen: das Raiferthum Desterreich, das beinahe die Hälfte aller Donauländer und die schönsten, reichsten und fruchtbarften Theile des Donaugebietes umfaßt. Sie und mit ihnen im Bunde die anderen Donau-Deutschen, Baiern, Franken und Schwaben, überhaupt dann auch alle teutschen Stämme haben nach den Zeiten der Römer am meisten gur Berbreitung der Cultur langs der Donan beigetragen. Ba fie find die einzigen Träger der Cultur an der Donau gewesen; wohin fie nicht famen, hat feine culturliche Entwicklung stattgefunden. Zunächst haben fie am meisten auf bas mittlere ober magharifche flavische Donanbaffin eingewirft. Dentiche (Defterreicher, Baiern, Franken, Schwaben) waren die Apostel, welche den Magnaren das Chriftenthum predigten. Deutsche maren die Staatsmänner, welche von den ungarischen Königen berufen murden, ihre Staatsangelegenheiten gu ordnen, die Trabanten und Krieger, ihr Land zu vertheidigen. Deutsche Kaiser, Weldherren und Truppen trugen bei, Ungarn und seine Rebenländer aus den Sanden der Türfen zu befreien. Diejes Befreiungswerf mare übrigens weit cher gelnngen und viel erfolgreicher gewesen, hätte auch die staatliche Consolibation mit fich gebracht, wenn nicht der Wiener Sof und beffen Rathgeber mehr als 150 fostbare Sahre damit zugebracht hätten, die Bürger Ungarns fatholisch machen zu wollen und das Land um seine Berfassung gu

bringen; — dabei gingen die Herren Heister, Caraffa 2c. so weit, daß man sich aus dem kaiserlich österreichischen Paschalik Sperjes in das türkische Sandschak Ofen flüchtete, und daß der Osmanli als der mildere Feind betrachtet wurde. Durch diese Politik ging auch Sieben bürgen auf 140 Jahre für Kaiser und Reich verloren. Das Ganze aber endete mit dem für die Wiener Machthaber riesigen Fiasko des Linzer und Szathmärer Friedens und dem Scheitern der Absichten Josef's II., der bei den Deutschen Ungarns keine Stütze fand. Diese Letzteren hielten getreulich zur ungarischen Berkassung, ebenso nnentwegt 1680 wie 1790 und 1849 bis 1867 bis zur endlichen Wiederherstellung der setzteren. Doch davon an geeigneter Stelle.

Tentsche, mit Musterwirthschaft vorangehend, sehrten die Ungarn den Ackerban, den Handel und alle segensreichen Künste des Friedens; selbst die Pflege und erste Ampslanzung des vielgepriesenen Ungarweines besorgten Tentsche. Alle Gebildeten bei den unteren Tonauwölkern haben sich den deutschen Bildungstypus, angeeignet. Sine deutsche Idee war seiner Zeit die Gründung des merkwürdigen Contumaz-Cordons an der Tonan, der Europa von den Verheerungen der Pest errettete. Wo die Römer eine Handelsstraße ausgeführt oder angesangen hatten, da rollendeten oder restaurirten sie die Tentschen. Von seher wurden Tentsche von den nichtdeutschen Tonauwölkern und ihren Fürsten berusen, um dei ihnen im Tienste der Eultur zu wirken. Und so sinden wir denn die Tentschen selbst ausgerhalb ihrer eigenen Tonauheimat in allen anderen Tonaustricken verbreitet. Um die ganze Stellung, welche die Tentschen an der Tonau einnehmen, zu bezeichnen, ist es wichtig, gleich hier auch sene weiteren deutschen Ansiedlungen längs der mittleren und unteren Tonau in Kluge zu fassen.

In größeren Gruppen zusammen sitzen die Teutschen an der mittleren und unteren Tonan eritlich in der Nachbarschaft von Sen und Pest; dann am Fuße der Karpathen in der Nähe von Leutschan und Käsmark idie sogenannte Zips); weiterhin in einem großen Striche längs der Tonan bei Fünstrichen; serner in einem bedeutenden Striche längs der Maros im Banat; in mehreren anderen Strichen im Banat; in mehreren Ihälern und Landschaften im Innern von Siebenbürgen. Auch außer jenen zusammenhängenden Gruppen sind sie in zahllosen vereinzelten Ackerban- und Bergban-Colonien

im mittleren Donaugebiete verstreut. Ueberall aber, wo man aus den Gebieten der Walachen, Sud- und Nord-Slaven, mit Ausnahme der Bunhevei (fatholischen Serben) in der Backer Gespanschaft, in die Dörfer, Accher und Gemeinden der Dentschen gelangt, glaubt man in ein Paradies zu treten, so gewaltig und glücklich wirft deutsches Leben und deutscher Betrieb auf die reichen Donaugesilde ein.

Die Magnaren und die mit denselben seit Jahrhunderten eng versichmolzenen Anmanier und Jazngen haben keinen Ginn für architektonische Schönheit, Symmetrie oder Ornamentik — ihre Städte sind daher



Baus deutscher Unfiedler in Sud-Ungarn.

colossale Törfer oft bis zu 75.000 Einwohner, welche aber dem deutschen Begriffe einer Stadt nicht entsprechen. Dagegen ist das Innere ihrer Behausungen rein und behaglich, geräumig, die Bewohner nicht eingepfercht. Ihre Viehheerden und Pferdezucht sind blühend und von einer Ausdehnung, wie man solche in Mitteleuropa nicht fennt. — Magyarische Städte diese und jenseits der Tonan sind, obgleich, wie erwähnt, nur dorfmäßig aussehend, sehr reich und haben oft einen Extravillan-Communalbesitz von mehreren Duadrat-Meilen bester Gründe, erster Qualität. Der Magyar ist, wenn auch reich, immer einfach und schmucklos, nicht so wie der Südslave, der oft seinen ganzen Besitz an Münzen und Schmuck sich und seinen Familien-Mitgliedern anhängt.

In den ungarischen Städten ist die Hamptmasse der mit Industrie beschäftigten Bürger deutsch oder deutscher Herkunft. Nur diejenigen Ortsichaften haben ein städtisches und vollkommen civilisirtes Ansehen, die von Deutschen oder unter ihrer Leitung gebant und organisirt worden sind. Die Städte, bei welchen die deutsche Hand nicht geholsen, gleichen mehr lagerartigen Sammelplätzen von Menschen als civilisirten Bohnsitzen. Die meisten nützlichen städtischen Sinrichtungen rühren von den Deutschen her, und ertheilten die Könige von Ungarn die Städteprivilegien nach deutschen Vorbildern und deutschen Stadtrechten, und die vornehmiste Sprache der ganzen Donan bis



Slovaten aus dem Waagthal, aus dem Marchthal und Drotar.

in die Walachei hinab ist die deutsche. Deutsche Handwerfer, Manufacturisten, Kausleute zogen nach der Moldan und Walachei. Teutsche Apotheker und Aerzte wanderten in Menge nach diesen Gegenden. Im Ganzen kann man alle im mittleren und unteren Tonangebiete (außerhalb des oben als eigentsliches deutsches Heimatland bezeichneten Bezirkes) sebenden Teutschen auf drei und ein halb Millionen, \*) demnach die ganze Summe aller TonansTeutschen

<sup>\*)</sup> Nur für Ungarn giebt in den Bierziger=Jahren dieses Jahrhunderts Hüller's historijch-geographisches Tableau der öfterreichischen Monarchie 986.000 Teutsche an, für Siebenbürgen 250.000, für die Militärgrenze 185.000.

Die im Jahre 1870 vorgenommene genaue Bolfszählung (mit Zählblättchen nach dem Spsteme des Statistifers Dr. Engel in Berlin) ergab folgendes Resultat für die verschiedenen Nationalitäten auf dem Gebiete der St. Stefansfrone:

auf etwa 12 Millionen anschlagen: was ungefähr ein Drittel ber ganzen Masse ber Bevölkerung des Donaugebietes vorstellen möchte. Der Einfluß beutscher Wacht ging im vorigen Jahrhunderte, von 1718—39, oder vom Frieden zu Passarowitz bis zum fluchwürdigen Frieden zu Belgrad, an der Donau herunter bis zur Aluta in die Wasachei und weit an der Morawa herauf, bis tief nach Serbien hinein. Seitdem haben freilich österreichische Macht und deutscher Einfluß an der Donau Rückschritte gethan. Eine Weltscalamität, ein bedauernswerther Verlust nicht blos für Deutschland, sondern für die ganze europäische Civilisation würde es aber sein, wenn das deutsche Leben sein Primat an der Donau ganz verlieren sollte; denn kein Volk hat nach den Nömern so viel für die Eultur jener Länder gethan, als die Deutschen. Sie sind die Wohlthäter des Donaugebietes.

|                                | Ungarn    | Siebenbürgen | Zujammen  |
|--------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| Magyaren                       | 5,504.200 | 652.221      | 6,156.421 |
| Deutsche                       | 1,596.630 | 224.289      | 1,820.922 |
| Rumänen (Walachen)             | 1,249.217 | 1,221.852    | 2,470.069 |
| Slovaken (Karpathische Slaven) | 1,817.099 | 126          | 1,817.228 |
| Kroaten (und Bungevei)         | 276.654   |              | 276,654   |
| Serben                         | 267.344   |              | 267.344   |
| Ruthenen                       | 469.203   | 217          | 469.420   |
| Berichiedene                   | 8.276     | 3.019        | 11.295    |
|                                |           |              |           |

In diese Tabellen sind nicht aufgenommen Kroatien und Slavonien, sowie die ehemalige Militärgrenze, deren Bewohner, zusammen 2,160.717, auf Kroaten und Serben zerfallen, in Slavonien giebt es auch Magyaren, die Deutschen wurden dort nicht separat gezählt. Die Fraeliten wurden nicht als Nationalität, sondern nur als Religionsgenossen gezählt, was auch correct ist.

Rach dem Glaubensbetenntniß rangiren die Bewohner des Reiches der St. Stefanstrone (Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien, Slavonien, Finme und ehemalige Militärgrenze) wie folgt:

| Römiich=katholijch                  | 7,502.000  |
|-------------------------------------|------------|
| Griechijch=katholijch (Uniaten)     |            |
| Urmenisch-katholisch                | 5.104      |
| Griechisch=orientalisch (Orthodoge) | 2,570.648  |
| Armenisch-orientalisch              | 605        |
| Evangelifch, Augsburger Conf        | 1,109.154  |
| Reformirt, helvetischer Conf        | 2,072.332  |
| Unitarier                           | 54.438     |
| Andere Chriften                     | 2.714      |
| 3jraeliten                          | 552.133    |
| Nicht=Christen                      | 214        |
| Totale .                            | 15,417.327 |

#### 8. Die nördlichen Donau=Slaven.

Die Gebiete, welche die Slaven innerhalb des Donausnitems besett haben, bieten fein jo maffenhaftes und compactes Stud dar wie die ber Deutschen, Durch Deutsche, Magharen, Walachen werden die Glaven in zwei Balften auseinandergehalten; bagu find fie in eine Menge Stamme getheilt und unter die Oberherrichaft sehr verschiedener fremder Bölfer, der Deutschen, der Magnaren, der Türken, der Ruffen gestellt. Man fann fie in zwei Sauptabtheilungen bringen: in die der nördlichen und in die der füdlichen Donau-Claven. Die Ersteren haben fich in einem langen Striche langs bes gangen Sudabhanges ber mittleren und weftlichen Rarpathen, in ben Quellengebieten und oberen Thälern der Theiß und anderer Donaugufluffe verbreitet; fie gehören theils dem ruffischen, theils dem czechischen, zum fleinsten Theile dem polnischen Slavenstamme an. Ihre Sauptabtheilungen find von Beiten nach Diten: die Moraweri, die Slovafen, die Ruthenen. Die Moraweri wohnen im mittleren Gebiete ber Morawa (March) und theilen fich in Sannaken, Boraten, Sabetschafen und andere Stämme. Die höheren Stände und Stadtbewohner bei ihnen find entweder Teutsche oder haben doch deutsche Bildung empfangen. Gie reichen nirgend bis zur Donau, von welcher ber Etrom der deutschen Bevölkerung fie ferne hielt. Ihre Bahl beläuft fich auf anderthalb Millionen.

Die Slovaken haben sich längs der oben beschriebenen Gruppe von stüssen im Norden des Pester Donauwinkels verbreitet, längs der Waag, der Neutra und des Gran, und müssen hier wahrscheinlich als uralte Bewohner gelten. Auch sie kommen nirgend, nur mit Ausnahme des Punktes bei Presburg, der Donau nahe. Der Strom der magharischen Besölkerung trieb sie von da zurück. Ihr Hauptslußgebiet ist das der Waag. Ihre Anzahl beläuft sich auf nahezu zwei Willionen. Die Ruthenen oder Russinen sind die Nachbarn oder Slovaken im Diten und bewohnen fast alle die oberen Thäler der kleinen Theißzuflüsse. Sie theilen sich in die Stämme der Lisaken und Lemaken. (Anzahl, siehe die Tabelle auf Seite 42.) Sie bilden einen Keil, mit dem der große russische Volksstamm aus seinen gewaltigen Steppensländern des Ostens in's Donaugebiet hineinragt. Dieser Bölkerteil ist um so

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

merkwürdiger, weil er gerade in der von uns schon bezeichneten mittleren Karpathensenkung liegt, in jenen Pässen und Thoren, durch welche ehemals anch die Magyaren und nachber die Mongolen in's Tonauland vordrangen. Auch an den Quellen des Pruth, in einem Theile der Bukowina, berühren die Ruthenen das Donaugediet. Die Ruthenen sind zwar in Bezug auf Religion mit der westeuropäischen katholischen Christenheit unirte Griechen; aber diese Union ist nicht nach dem Herzen der Nation. In Bezug auf Sprache, Sitte, Körperban und Geistesaulagen sehen sie den Unterthanen des Czaren ähnlich wie Zwillingsbrüder. Die ganze Masse der nördlichen Tonau-Slaven beläuft sich auf die Summe von etwa vier Millionen.

#### 9. Die füdlichen Donau=Slaven.

Weit zahlreicher und viel wichtiger als die nördlichen find die füdlichen Donau Claven. Gie haben fich langs ber gangen Gudfeite ber Donau, vom Schwarzen Meere bis zur Spige bes Adriatischen Meeres ausgebreitet. Ihre Hauptstämme find von Westen nach Often: die Slovenen oder Winden, die Sloveno-Aroaten, die Serben und das Bolt der Bulgaren. Die Slovenen oder Winden fiten neben den öfterreichischen Dentschen, in den oberen Theilen ber Cave- und Drauthäler, in den Provinzen Karnten, Krain und Steiermark. Ihre Angahl beläuft sich auf etwa 1,200,000. Sie sind von jeher nicht sehr wichtig gewesen, weil sie sich, wie die Morawer, unter dem lebergewicht der Bildung und des Ginfluffes der Deutschen verlieren. Hur in den ältesten Zeiten, und zuweilen im Bereine mit den Kroaten, haben fie eine Urt von politischer Unabhängigfeit und Bedeutung erlangt. Gie theilen fich in Gorenzi (Bergleute), in dem oberiten Thalbecken der Cave, in Dolenzi (Thallente, in Unterfrain, in Kareter (auf dem Karstgebirge in der Nähe von Trieft) und in sogenannte Bandalen (Wenden in Ungarn). Die Nachbarn ber Slovenen im Diten find die Kroaten oder Sloveno Kroaten, die fich selbst Chorwati nennen. Gie fiten langs ber mittleren und unteren Drau, in dem Mesopotamien zwischen Drau und Save, an der mittleren Save und an einigen Rebenfluffen der letteren, in den Fluggebieten der Rulpa, der Unna und des Berbas, theils unter öfterreichischer, theils, bis vor Rurgem, unter türkischer Herrichaft (Bosnien und Herzegowina). Gie gablen nicht gang zwei Millionen Seelen: nämlich in Kroatien und der ehemaligen Militärsgrenze 700.000, in Ungarn die in unserer Tabelle angegebene Zahl. Der Rest sitzt in den Nordprovinzen der ehemaligen Türkei. An die Kroaten grenzen wieder weiter öftlich die Serben, die in dem Flußgebiete der Bosna (Bosniaken), der Drina und der Morawa (Serben im engeren Sinne) ihre heimat besitzen und von da aus sich in der Gegend an der Mündung der Morawa, der Save und der Theiß ausgebreitet haben. An der Donan und Theiß ausgebreitet wohnen sie bis tief nach Ungarn hinein, dis zum Franzenss

canal (in der Bacska), bis zur Münsbung der Maros, bis Szegedin (im ehemaligen Temesvarer Banat). Im Osten stoßen sie an die Bulgaren, im Süden an die Macedonier. Sie sind ein kriegslustiges und unternehmendes Bolk und die Hauptkauflente und Karaswanenführer auf jener großen Handelssitraße, die durch das Morawathal nach Constantinopel führt. Zugleich geben sie die zahlreichsten Schiffer und Matrosen ab auf der ganzen mittleren Donau und Theiß, von Bulgarien bis Szegedin und Budaskeit. Kleine Colonien der Serben, die Handel, Krämerei und niedere



Serbifder Bolghauer.

städtische Gewerbe betreiben, giebt es fast in allen ungarischen Städten, wo sie Raizen oder Raseier (von der Provinz Raseia in Alt-Serbien) genannt werden. Als Wächter der großen Donanhandels- und Kriegsstraße, die sich bei Belgrad in die türkische Halbinsel abzweigt, nehmen sie von allen Südssaven sowohl in commercieller als politischer Beziehung die bedeutendste Stellung ein. Ihre Anzahl beträgt innerhalb des Donangebietes nahe an drei Millionen. Genan nach letzter Aufnahme: 2,959.430. Die Wenden, die Kroaten, die Slavonier, die Bosniaken, die Serben im engeren Sinne sind sämmtlich nur die Glieder eines großen flavischen Stammes. Man nannte diesen bisher wohl nach den Hauptvölkern den Serbischen oder auch den Kroatisch-

Serbischen: ber neuere und historisch am meisten begründete Name aber, den auch die Gingeborenen selbst adoptirt, ift der des illnrischen Stammes. Beraleicht man die Wohngebiete diefer Slaven mit der Grenze des alten Illyricum ber Römer, b. h. des Landes zwijchen Dran, Save und der nordöftlichen Rufte des Abriatifchen Meeres, jo findet fich, daß fie gerade diefe Grengen ausfüllen. Der Hauptfluß der illnrijchen Claven ift die Cave, den fie bis zu seiner Mündung herab, bis zu seinen Quellen hinauf, mit allen feinen Nebenflüssen und mit Ginschluß ber benachbarten Morawa bewohnen. Er ift die Hauptpuleader ihres Lebens. Auch haben fie die Grenzen diefes Flußgebietes nur bis zum schmalen Ruftenlande am Abriatischen Meere, zur Dran und zur unteren Theiß hin, überschritten. Die Gesammtzahl aller flavischen Illyrier beläuft fich auf nabe an jechs Millionen Seelen (innerhalb des Donangebietes). Kein flavischer Volksstamm hat in neuer und neuester Zeit in so hohem Mage die Aufmertsamfeit auf sich gezogen als die Illyrier. Ein Theil berselben (bie Serben im engeren Sinne) hat fich burch eine Reihe blutiger Kämpfe und Revolutionen seit Anfang dieses Sahrhunderts vom türfischen Joche frei gemacht und völlig unabhängig hingestellt. Gin anderer Theil, die Kroaten, haben fich feit mehreren Jahrzehnten ebenso cifrig im Namen ihrer alten Berfaffung und Privilegien ihre staatsrechtliche Antonomie im Rahmen der öfterreichisch ungarischen Monarchie wieder erworben.

Destlich von den Illyriern, im unteren Donangebiete, auf der rechten Seite des Stromes, wohnen die Bulgaren, ein uraltes slavisches Bolk, das seinen Namen von einem uralisch-tatarischen Bölkerstamm befam, der sie einst beherrschte.

Bon allen slavischen Völkern auf der Balkan-Halbinsel blieben bislang die Bulgaren die — unpopulärsten. Das friegerische Volk der Serben, das in einem langwierigen Kampfe um seine Freiheit und Unabhängigkeit die Schlachtfelder seiner Heimat mit Blut gedüngt und nach dem Untergange des von ihm repräsentirten Staates in einer Reihe prächtiger poetischer Kundgebungen, denen selbst Goethe lauschte, ein scharf ausgeprägtes Nationalsgefühl nachklingen ließ, dieses Volk der Romantik stand dem Abendlande stets am nächsten. Viel später bekam man von den anderen illyrischen Slaven,

querft von ben Montenegrinern, dann von den einzelnen Stämmen ber bosnifchen Claven und den Berzegowinern (als ethnographischer Begriff, inden identiich mit den Ersteren. Dasielbe ift mit den mohammedanischen Slaven der beiden jett durch die öfterreichisch-ungarischen Truppen occupirten Länder der Fall, die man fälschlich "Türken" nennt, obgleich dieselben nur ferbo-froatisch fprechen: sowie die mohammedanischen Albanesen, welche Rachfommen ber Belasger find. Gelbft nennen fich die Vetteren Stipetaren) und gulett von den Bulgaren zu hören. Bon diesen Letteren ift felten etwas von Belang zu und in's Abendland gebrungen. Es waren hierbei zuerst Ethnologen, welche die Bulgaren-Frage auf die Tagesordnung brachten, indem fie auf die verichiedenartigen Widersprüche, wie fie über dies Bolf vom rein historischen Standpunfte colportirt murden, hinwiesen, und so ein neues Gebiet der Forschung erschloffen. Die Bulgaren wurden über Hacht ein fogenanntes "intereffantes" Bolf. Die wiffenschaftlichen Untersuchungen schwollen an, man vertiefte fich in mühsame Quellenforschungen, um schlieflich die intereffante Entdeckung zu machen, dag die hentigen Bewohner der fudöftlichen Donaugestade mit ihren Ahnen finnisch-narischen Stammes nichts weiter gemein haben als ben Namen, mit dem heute eben ein flavisches Bolt bezeichnet fein will. Go ift uns der Rame Diefes relativ auf der Balfan-Salbinfel weitans am gahlreichsten auftretenden Bolfostammes mit der Zeit geläufiger geworden, und mit den weiteren Aufflärungen über feine friedliche Natur, seinen Drang nach Arbeit und seine Fähigkeit, Cultur anzunehmen, begannen die Bulgaren dem Abendlande spinvathisch zu werden.

Bulgarische Ansiedler in Ungarn und Slavonien sind die berühmtesten Gemüsegärtner. So z. B. haben solche das Festungsglacis zu Esiek gepachtet, mit einem Bewässerungs-Röhrennetz durchzogen und treiben einen bedeutenden Handel mit den dort gepflanzten Gemüsen. Das Gleiche ist der Fall mit den Bulgaren, die sich in der Colonie Nenpest bei der ungarischen Landes-hauptstadt niederließen.

Ueberdies hat das türfische Regiment durch seine Granfamkeiten gegen bie Bulgaren zu dieser Umstimmung wesentlich beigetragen.

Doch hierüber fpater.

Der unermübliche Forscher Robert Rösler versuchte zu beweisen, wie im Jahre 489 n. Chr., als die Ditgothen unter Anführung ihres jugendslichen Königs nach Westen abzogen, das Los der Balkan-Halbinsel gefallen war, nämlich, daß sie nicht germanisch, sondern flavisch werden sollte. Auf diesen Abzug harrte aber sein Volk gieriger als die Bulgaren, die nach der erfolgten Thatsache in Thrasien einbrachen und das Land mit Feuer und Schwert verwüsteten. Sie drangen bis vor die Thore Constantinopels, und



Bulgare und Sfipetarin.

um ähnlichen Inva= fionen fünftighin einen Damm entgegenseten zu fonnen, schnitt Raifer Anaftafios die außerfte Ditipite ber thratischen Salbinsel zwischen Selymbria und Derfon (jett: Siliwri und Terfoe) burch eine gewaltige Landmauer von ber offenen Proving ab. - Roch sieht man iporadiich Spuren diefes impofanten Baumerfes, gegen

das seinerzeit die Horden der Busgaren vergeblich anstürmten . . . . Als Belisar sie furz hierauf unweit des hentigen Tschataldsa bei Constantinopel auf's Haupt schlug, blieb die Hauptstadt lange Zeit hindurch von ihrem Besuche verschont. Man wußte nur so viel, daß sie das offene Land brandschatzten und mit einzelnen herbeigerusenen Slavenstämmen (Anten und Stlavenen) die Landsitze occupirten, welche durch den Gothen-Abzug frei wurden. Nach diesen Thatsachen beginnt dennach bereits in der Mitte des 6. Jahrhunderts unserer Zeitrechung das Einströmen von slavischen Bossessanden aus den sarmatischen Tiessadern in das Balkan Gebiet,

wo sie mit der Zeit die Individualität der Bulgaren vollkommen verwischen sollten. Auffällig erscheint es, daß diese Letzteren sich mit gewisser Vorliebe den türkischen Avaren anschlossen und sogar mit ihnen gemeinsam in Pannonien einsielen. Als die Avaren mächtig wurden, blieb dies Vershältniß um so inniger, nach dem Verfalle ihres Reiches aber sielen sie wieder ab, pactirten mit Kaiser Heraklios, während neue Bulgarenstämme in Moessen einbrachen. Es darf nicht übersehen werden, daß Schriftsteller

hierbei die scheinbar unwichtige Bemerfung fallen laffen, wie die einbrechenden Horden auf die sieben Antenftamme an ber Donau stiefen, die sich "vorzüglich als Feldarbeiter" hervorthaten. Die Cha= rafteristif des heutigen Bulgaren, der nunmehr vollfommen Clave ift. bedt fomit jene feines Urahnen ziemlich scharf und zeigt eclatant, wie eigentlich der narische Bölferstamm in ben



Turfe und griechische Unfiedler in der Dobrudicha.

ersten Balkan-Slaven aufgegangen ist, ein ethnologischer Proces, der allersbings eine scharfe Linie zwischen den Ur-Bulgaren und ihren heutigen Namensbrüdern zieht. Damals hielten die Saviren die Tobrudscha besetzt, die Donaugestade die Uturguren, den Süden und Westen des Landes die Unten, der große Bruderstamm der Bulgaren aber, der am Azowischen Weere zurückgeblieben war, zog die Wolga hinauf, vermuthlich ihre einstige Heimat, und die Forschung giebt dieser Mutterhorde den Namen Wolgas Unlegaren. Zur Zeit der Chalisenherrschaft ziemlich mächtig, und wie Schemsseddin sagt, zwischen Türken und Slaven erwachsen, sind sie späterhin von

der Karte verschwunden, wie die Mutterhorde der Ungarn am Ural, von der noch Erwähnung gemacht wird, als das magharische Reich in den Theißniederungen bereits staatliche Formen angenommen hatte. Als staatliche Individualität aber ist Donau-Bulgarien noch weit eher zu Grunde gegangen als Wolga-Bulgarien. Im 10. Jahrhundert ward ihre Sprache durch flavische und türkische Elemente verdrängt, und ein Jahrhundert später verloren sie ihre Unabhängigkeit.

Wie man fieht, ift der finnisch-ugrische Urstamm der Bulgaren, der ohnedies durch die erbitterten Kämpfe mit den Nachbarvölkern immer mehr zusammenschmelzen mußte, zuerst von den Avaren aufgesogen worden, dann von den Claven und schließlich von anderen turanischen Böltern. Weit früher als die Türken in Europa auftauchten, waren die Bulgaren Bekenner des Islams. Ueber die dogmatischen Formen ihres Heidenthums ist uns leider nichts befannt geworden. Auch sonst in ihrem friegerischen und bürgerlichen Leben weit mehr an den Mohammedanismus sich anlehnend, ist mit den Stämmen der Donau-Bulgaren erft ein wesentlicher Umschwung eingetreten, als das Chriftenthum überhand zu nehmen begann und das eigenthümliche Mischvolf der Unten Bulgaren sich consolidirte. Wie schwer es hierbei fallen muß, diesem intereffantesten Boltsstamme der Baltan-Balbiniel, dem sich neuester Zeit die Forscher intensiver denn je zuwenden, den richtigen Plat in der Ethnologie zuzuweisen, erscheint wohl felbstverftandlich. Dag die Ur-Bulgaren der finnisch-ngrischen Familie angehörten, gilt heute für so ziemlich bestimmt. Da aber die heutigen Bulgaren, ihrer Sprache, ihren Sitten und nationalen Aundgebungen nach, typische Claven find, anderen Charafteriftifen zufolge aber immerhin von den Gerben ethnologisch abstehen, so frägt es sich, wo die Fühlungspunkte liegen, die einerseits auf den stattgefundenen Umwandlungsproceg einer gangen Race, andererseits auf die Unflänge an ein antochthones Glement unter den ursprünglichen Balfan-Bölfern hinweisen, um sich schließlich flar zu werden, mit welchem Bolfe man es hier eigentlich zu thun habe. Trot aller Gründlichkeit bei Unterfuchungen etymologischer und philologischer Natur, trot des eifrigften Studiums aller Schriftsteller, zumal grabischer, die sich leider mehr mit den Wolga-Bulgaren beschäftigen als mit den "schwarzen Bulgaren" der Donau, steht

eine befriedigende Lösung dieses Räthsels noch immer zu erwarten, und wir können, den Zeitbedürfnissen Rechnung tragend, nur mit dem vorhandenen Factor rechnen, daß die heutigen Bulgaren thatsächlich Slaven sind . Sie haben mit ihren einstigen Vorsahren, den slavischen Anten, die mit den eigentslichen Bulgaren nichts weniger als identisch waren, die Eigenschaft gemein, daß sie leidenschaftliche Ackerbauer sind und mit Zähigkeit an ihrer Scholle kleben, was man von den bulgarischen Saviren und Uturguren, namentlich aber von den Lexteren, welche als Söldlinge sogar mit König Alboin nach Italien zogen, mit den Könnern in Afrika gegen die Landalen kämpsten, und mit den türksischen Avaren brüderlich in Pannonien einsielen, nicht sagen kann. Der heutige Bulgare ist somit ein anderer Mensch als der Ursulgare. Iener ist slavischer Abkunst, dieser sinnischsugsschaft, der die Berührungspunkte zu sinden sind, das ist Sache der Wissenschaft, der die Frage noch offen bleibt.

Die Gebiete, welche die heutigen Bulgaren einnehmen, begreifen einen großen Theil des ehemaligen Tuna-Vilajets in sich, ferners die westlichen Balfan-Landschaften, in denen fie am compacteften die Bergbiftricte um Iglads bewohnen, den größten Theil Macedoniens und einen großen Abschnitt Thrafiens. Sie gehören der griechisch-orientalischen Religion an, haben aber durch ihre langjährigen Anstrengungen und durch diplomatische Intervention ruffischerseits seit einigen Sahren, auch schon unter türkischer Berrschaft, eine eigene bulgarische Rirche gebildet, und fich vom Phanar und dem Constantinopeler griechischen Patriarchen losgesagt. Ginige Sundert tausende bekennen sich zum Jesam und führen den Ramen Pomaken; nur wenige find Katholifen. Ihre Gefammitgahl wird neuester Zeit bis auf fünf Millionen geschätzt, eine etwas boch gegriffene Biffer, auf alle Fälle aber find fie das relativ gahlreichste Bolf der europäischen Türkei. 3hr eigentliches Stammland nimmt feine Ausbehnung zwischen ber unteren Donau, dem Hauptzuge des Balkans und dem Schwarzen Meere, und begreift ethnographisch auch noch den Kreis von Sofia in sich. Das Land ist ein Plateau, das in Terraffen zum Donauftrom abfällt und von tief eingeschnittenen Fluffen, wie: Lom, Dguft, Stit, Ister, Wid, Dema, Bantra und dem Schwarzen Lom, gegliedert wird. Die Diftricte im hohen Balfan enthalten ausgebreitete Waldungen, die Abdachungen Maulbeerbäume und Obstgärten. Neben seinem fetten Weideboden zunächst des Stromes besitzt Bulgarien in den höher gesegenen Gebieten ein ausgebreitetes Eultursand, welches jährlich über 45 Millionen Kilo Getreide liesert und somit für die Balkan-Halbinsel als eine wahre Kornkammer gelten muß. Außerdem florirt die Schafund Bienenzucht und beschäftigt sich ein großer Theil der Bevölkerung mit
der Erzeugung von Aba-Tuch, Filigranarbeiten (Widdin), Sattelzeug und
Thonwaaren (Nustschuf), Teppichen (Verkowatz), Lederwaaren (Tirnowa) und
rohen Eisenwaaren (Gabrowa).

Trots diefer nicht ungunftigen localen Buftande waren die Bulgaren bennoch das am meisten bedrückte Bolf der europäischen Türkei. Unter das Joch des ottomanischen Anechtungs-Spitems gebeugt, ist der Bulgare nebenher vollständig dem Stenerpachter ausgeliefert gewesen, der fehr oft ftatt des Behnts das Dreis, Biers, Ffünffache eintrieb, den armen Bauern, welche die hohen Abgaben nicht leiften fonnten, die Hütten niederreißen ließ und auf ihre Felder Beschlag legte. In diesem Glende mußte aber ber Bulgare den Behörden auch noch Frohndienste leiften, fich an Straken- und Keftungsarbeiten betheiligen und jedem Befehle, bei Gefahr seiner Aufhebung, Folge geben. Man hat bei uns geglaubt, daß feit der Reformbewegung in der Türkei auch das Loos der "Rajah" gebessert worden sei, da aber die in diesen Reformen den chriftlichen Bewohnern des ottomanischen Reiches gemachten Concessionen nur eine formelle Bedeutung haben und bei bem Abgange aller Gerechtigfeitsliebe seitens der Behörde ohnedies nie praftischen Werth erlangen fonnten, so ift im Großen und Ganzen die alte Mifere die herrschende geblieben. Im Hebrigen war ja auch das von Reschid Bascha im Jahre 1839 mittels des "Hati-Scherifs von Gulhane" mit großem Aplomb inaugurirte Reformwert eine einfache Romödie, als die sie von der europäischen Diplomatie, die ruffische ausgenommen, leider nicht angesehen wurde . . . Huch der Hati-Humajum (1856), der die Gleichstellung der Glaubensbekenntnisse im türfischen Staate becretirte und den Christen im Rahmen der Gemeinde-Autonomien stimmberechtigt machte, hatte für die Rajah nur eine illusorische Bedeutung. In den "Medschlis", den Communalvertretungen, blieben die Chriften doch immer in der Mindergahl. Sie wurden nur formell

ben Berathungen hinzugezogen, aber es geschah am Ende immer dassenige, was die Herren Türken oder auch Moskims anderer Nationalität in ihrer Majorität beschlossen. Auch seine Zeugenschaft gegen Mohammedaner wurde nicht angenommen, obwohl sie durch den betreffenden Hatt officiell decrestirt wird.

Co erscheint bisher die Rajah, und aus ihr vor Allem der Bulgare, beffen Feigheit und somit wenig friegerischen Sigenschaften eine Bedrückung in

größtmöglichem Style noch am ehesten zulaffen, der Laune und Willfür der Behörden bedingungelos ausge= liefert. Durch Bergewaltigung haben die Bulgaren ihre ein= stigen Privilegien ein= gebüßt - ja, man hat ihr Phlegma, ihre Arbeiteluft, ihre angeborene Sanftmuth dazu ausgenütt, um von ihnen Dinge zu er= preffen, die ein anderes Bolf nimmermehr ge=



Prota und Ardimandrit im festornate.

leistet hätte. Während der friegsgeübte Serbe, der Kroate und Montenegriner auf Schritt und Tritt dem verhaßten Gegner auf den Leib rückte, ließ der friedsliebende, und allerdings auch sehr feige, Bulgare jede Schmach über sich ergehen, und wurde er in seiner Verzweiflung von Haus und Hof getrieben, so fand er einen andern Platz, wo seine Schausel wieder die Ackersurche zog. Das Ersträgniß dieser neuen Arbeit aber floß wieder einem andern Steuerpächter zu, und des Jammers ist fein Ende . . . Obgleich seine Egistenz einer immerwährenden schweren Plage gleicht, bleibt er dennoch mäßig, und etwaiger baarer Verdienst, den er aus der Fremde heimbringt, wandert in den Sparsäckel

seiner Familie, um eventuellen Falles von den — Steuer-Executoren consisseirt zu werden. Lange Jahre hatte diese freche Gewaltherrschaft unbelästigt durch äußere Intervention oder innere Gegentendenzen über ein so eminent zur Cultur hinneigendes Bolk triumphirt, sie verstand es nicht nur, die Rajah zu mißbrauchen, sondern sie auch zu verachten, wozu der Bulgare allerdings Unlaß bot, und so mißbrauchte sie die bulgarische Feigheit, Friedsertigseit und Furcht vor den Gewalthabern! . . .

Alber das Mag mußte mit der Zeit voll werden und der lang angehaltene Druck war umsomehr geeignet, der Reaction Intensität zu verleihen. Zu Ende des vorigen Jahrhunderts brachen die erften Bulgaren-Mufftande aus, und fie haben fich feit jener Zeit in einer blutigen Reihe von Spisoden immer wiederholt. Der beste Gradmeffer für die barbarische Wirthichaft der ottomanischen Statthalter und Steuervächter, wenn ein Volk, wie die Bulgaren, feine Garten und Mecker verläßt, Weib und Rind in der einsamen Butte gurudläßt, und mit der Mordwaffe in der Band, die sonst nur das Grabicheit führte, zum Kampfe auszieht, dann muß die Vergewaltigung Dimenfionen angenommen haben, gegen die mittelalterlicher Defpotismus reines Rinderspiel ift. . . . Der rabiate Gerbe giebt in Bezug auf die herrschende Ancchtung nicht den mahren Magitab. Durch eine Rleinigkeit gereigt, wagt er sogleich seinen Ropf und guett bas Meffer gegen ben Beleidiger. Er ift tollfühn und rauflustig, faßt die Baterlandeliebe von jenen großen Gesichtspunkten auf, die den Enthusiasmus bis gum Kanatismus entwickeln, und giebt seiner fümmerlichen Existenz burch die "füße" Gewohnheit bes Rampfes bas nöthige Relief. Nicht fo ber Bulgare. Die Freiheit ift ihm ein unklarer Begriff, sein Geift hat nicht den gehörigen Schwung und sein Berg neigt fich mehr feiner Familie zu als wie der Intereffengemeinschaft. Diese Eigenschaften brachten es mit sich, daß die Bulgaren die Lieblinge des "weißen Czaren" wurden, dem die Gerben einen viel zu "menterischen Geist" befundeten. Es war Doman Paswan Oglu, der in Bulgarien zuerft die Fahne des Aufruhrs erhob. Nachdem das Volf durch Jahrhunderte alle Schmach geduldig ertragen hatte, erwachte seine Thatfraft sozusagen über Racht, und die zusammengerafften Schaaren bemeisterten weite Landstriche, zogen als Sieger in Widdin ein und schalteten jahrelang überhaupt als Berren in vielen Gebieten

bes Landes. Leider mußte es sich schon damals — Ende des vorigen Sahrhunderts - barthun, daß den Bulgaren jede Fähigfeit, fich felbst zu regieren, abging, daß fie feine rechten Begriffe von staatlicher Abministration und Consolidirung der nationalen Elemente hatten, lebelstände, die insoweit zu entschuldigen wären, als diese iconen Dinge ja ohnedies von den Türken niemals zu erlernen waren. . . In den letten Jahrzehnten hat fich im Lande eine fehr gut organifirte und mit ziemlichen Erfolg arbeitende Berichwörung, Die jogenannte "Betarie" berüchtigt gemacht. Es war die Nevolution in Permaneng, genährt durch ruffische Agenten mit dem "Rubel auf Reisen". Alls besonders geeigneter Schauplat erwiesen fich bie unpraftifablen Bergbiftricte zwischen Iglads und Sofia, sowie im hohen Balfan, wo sich die Freiheits-Apostel den schon früher bestandenen Haidufen-Abtheilungen anschlossen und so zu einer machtigen Behmgilde anwuchsen, die ihrem Rachegelüste frei die Zügel schießen ließ. Man erichlug die Steuerpächter, hob türfische Wachposten aus, überfiel die Rarawanen der Paschas und Bedrücker und blotirte Dorfer und Städte, worin ihre Feinde herrichten. Gin verzweifeltes Schickfal wollte es, daß selbst diese weit verzweigte Verschwörung ihren Zweck nicht erreichte und in ihrem Thatendrange ebenjo erlahmte wie die früheren Freiheitstämpfer und gulett in gemeines Ränberwesen ausartete.

Der türkische Große hat sich nie grausamer gezeigt als wie im Siege. Die Blätter der Geschichte geben überall hiervon Kunde, und zwar in der erschreckendsten Weise. Es brancht, diesen Ersahrungen gemäß, somit nicht eigens betont zu werden, wie nach der Bezwingung der Bulgaren-Aufstände Patagan und Pfahf unter den Bezwungenen aufräumten, und welche Schüchternheit seitdem unter dem Bulgarenvolke platzgegriffen hat. In den letzten Jahren aber stand die Thrannei der Machthaber wieder in voller Blüthe, man sangte das Land dis zum letzten Lebensstropsen aus, entsührte christliche Mädchen und sperrte die reclamirenden Eltern in den Hungerthurm, schleiste die schuldbelasteten Hütten und tried die Bulgaren mit den anderen Südslaven sich geordneter staatlicher Verhältnisse ersrenen werden.

Solamen miseris, socios habuisse malorum. Wenn ce ein Trost ist, im Unglud Gefährten zu haben, so mögen sich die Christen der eurospäischen Türkei damit trösten, daß es auch den muselmanischen Unterthanen des osmanischen Reiches nicht besser ergehe. Die Christen sind durch die Zahlung des Haradi (spr. Haradich) vom Kriegsdienste befreit, auf dem Dömanli aber lastet außer allen Stenergattungen auch noch die Blutsteuer. Eine wie die andere wurde ohne jede Schonung eingetrieben. Die Bewohner Anatoliens, besonders jene von Aleppo, des Bilajets Ardin und Trapezunts wissen



Ungarin aus dem Peffer Comitat.

ein Lied davon zu singen. Die Türkei geht an ihren Großen und an der Effendis Welt zu Grunde. Ein Sultan, wie es Abdul Aziz, und ein Minister, wie es Hussein Avni gewesen, sind im Stande, das Bermögen Frankreichs durchzubringen.

### 10. Die Magyaren.

Die Magharen, gleich ihren Borsgängern ein uralisch afiatischer Stamm, haben sich, von den Deutschen gegen die czechischen Slaven zu Hilfe gerufen, seit dem 9. Jahrhundert in's Donausgebiet eingedrängt und daselbst alle Reste

der ihnen verwandten und schon früher dort eingedrungenen asiatischen Bölfer, der Hunnen, Avaren und später der Petschenegen, Rumanen, Jazyger, sowie auch viele slavische Elemente in den Schooß ihrer Nationalität aufgenommen. Als ein Reiters und Hirtenvolf nahmen sie das große, flache, weidens und steppenreiche Centralstück des mittleren Donanbeckens, das im Kleinen ein Bild der russischen Steppenlandschaften giebt, in Besitz, ein compactes Ganze von etwa 1500 Duadrat-Meisen. Sie wohnen zu beiden Seiten der mittleren Donan, von Preßburg 50 Meisen abwärts dis in die Nähe der Draus Mündung, in dem größten Theise des Raabgebietes, des Sarvizs und des Plattensees. Doch seben sie in diesen westlichen Gegenden vielsach mit deutschen

Colonisten untermischt. Weniger oder fast gar nicht findet dies an der Theiß statt. Ueber die Karpathen eindringend, erreichten die Magharen zuerst die Theiß und breiteten sich längs dieses Flusses zu beiden Seiten aus. Die Theiß wurde der ungarische Nationalfluß, sowie die Save als der illyrischserdische Hauptsluß angesehen wird. An beiden Usern ist die Theiß auf einer Längenerstreckung von 60 Meilen vom magharischen Elemente bevölkert. Hier liegt die Hauptsraft der Nation, von hier kommen die besten Reiter; hier liegen die echt magharischen Städte Debreczin, Szolnok, Csongrad,



Ungarifde Kroninfignien und St. Stefansfeier.

Szegedin n. s. w. Nur die Mündung der Theiß ist von Serben und ein Theil ihrer oberen Quellen und Zustüsse von Ruthenen und Walachen besetzt. Der Hauptsammler des ganzen Stromgebietes, der Faden der Tonau selbst, wird von den Magharen, die geringes Handelsgenie haben, am wenigsten benutzt. Dentsche und Slaven sind die vornehmsten Handelssente auf dieser großen Wasserlinie. Dagegen zogen die Magharen hundertmal mit friegslustigen Heeren den Strom entlang, auf der einen Seite durch das Thor bei Preßburg nach Deutschland hinein, auf der andern durch das Thor bei Belgrad in die griechisch-türksische Halbinsel hinab. Die Magharen haben sich zwischen die Slaven (im Norden und Süden), die Teutschen (im Westen), die

第一部於於衛門縣所有於中心是他的新於斯里·

Walachen (im Diten) eingefeilt. Nach allen vier Seiten bin hatten fie baber Belegenheit zu beständigen Rämpfen. Bon ben Slaven haben fie, fo weit nämlich das Donaugebiet reicht, einen Theil direct ihrem Staatswesen eingefügt und einen andern Theil haben fie zur Union mit demfelben anfänglich gezwungen, dann aber verfaffungemäßig bewogen: die Krogten und Slavonier. welcher Verband nun schon bei 800 Jahre besteht und staatsrechtlich geordnet ift. Bon den Deutschen empfingen fie vom 16. Jahrhunderte an ihre Könige und schon früher ihre Cultur. Um meisten unterdrückten sie ihre öftlichen Nachbarn, die Walachen oder Dakoromanen, die fie fast gang rechtlos machten, und dieselben erft vom 18. Jahrhundert an an den Landtagen theilnehmen ließen. Auch besetzten sie in den walachischen Landen, an der Alnta, Maros und Szamos gange Striche mit eigenen Bolfsgenoffen. Die von Magharen bevölkerten gandschaften in Siebenbürgen find nur um Weniges größer als die von Deutschen dort colonisirten. Den magnarischen Sauptstamm bilden hier die Szefler. Gin gang fleiner Strich im Serethgebiete, jenseits ber Karpathen, in der Butowina, ift ebenfalls von den Magnaren bevölfert. Die Anzahl der Magyaren im Donaugebiete, zugleich ihr ganzer Bestand in der Welt, beläuft fich auf etwas über 6,100.000 Seelen. Während die übrigen Donanvölker alle noch außerhalb des Donaugebietes eine große Maise mit ihnen sympathis firender Stammbrüder bejigen, stehen die Magnaren gang isolirt unter den Bölfern. Ihre gelehrten Reisenden haben den ganzen Often, jogar das ferne Indien vergebens durchstreift, um das Mutterland, oder ein mächtiges nahestehendes Brudervolk aufzufinden. Unter Bela IV., nach dem Mongolen-Ginfalle, fanden Ungarn, die entjendet wurden, noch Reste der Magnaren am Don - aber schon hundert Jahre später maren auch diese spärlichen Refte unauffindbar geworden. Die Magnaren find von allen Donanvölfern das einzige, das gang allein auf die Donan angewiesen ift und innerhalb biejes Stromgebietes jeine gange Existeng erfüllt.

### 11. Die Daforomanen.

Das Hauptland der Dater, oder wie sie sich seit ihrer Romanisirung durch den Kaiser Trajan nennen, der Dakoromanen, oder wie Deutsche und Slaven sie nennen, der Walachen, war von alten Zeiten her Siebenbürgen, der Kern von Dakien. Hier lag Sarmizegethusa, die alte Saubtstadt ihres großen Königs Decebalus. Bon hier aus verbreiteten fie fich, langs ber nach allen Seiten bin abfliegenden Gemäffer, in die am Juge ienes Bera- und Quellenlandes liegenden Chenen. Dies geschah im Guden lange der Aluta, des Schiul, der Dimbowita u. f. w. bis gur Donau; im Westen und Nordwesten langs ber Maros, Koros, Samos u. i. w. bis gur Theiß: im Often und Nordoften langs ber Aufluffe des Gereth und des Bruth bis zum Pruth und Dnjeftr. In diefer Beife geben ichon die alten Edriftsteller die Grenzen Dafiens an. Aus den Chenen murden fie in den Beiten der Bolfermanderungen häufig vertrieben. Dann gogen fie fich (oder vielmehr wohl nur ihre Krieger, ihre Batrioten, die tonangebende Bartei in die fiebenburgischen Gebirge gurud, die bis auf die jungite Bergangenheit ein gewöhnlicher Zufluchtsort vertriebener walachijder Fürsten waren. In ruhigen und gunftigen Zeiten famen fie dann aus jenen Bergen bervor und nahmen wieder Besitz vom Lande ihrer Bater. Da der größte Theil ihres Baterlandes in dem nach Diten geöffneten Donautieflande, gerade im Bege der großen Bölkerströmung aus Affien, liegt, fo haben ihre Nationalität und ihr Staatswesen nie zu rechter Blüthe und völliger Unabhängigfeit gedeihen fonnen. Seit den Römerzeiten haben fie fast immer nur halbsonveräne Staaten gebildet und ihre Fürften maren bald füdlichen Nationen ben Bnantinern, den Türken), bald westlichen (den Ungarn und später auch den Fürsten Siebenbürgens), bald öftlichen (den Avaren, Bulgaren, Petschenegen, Tataren u. j. w.), bald nördlichen (ben Polen und zeitweilig auch den Ruffen) tributvflichtig oder unterworfen, oder doch unter beren unabweisbarer Beein fluffung, wie das die letten Ereigniffe dargethan. Trotdem nehmen fie als Grundbevölferung noch jett so ziemlich dieselben Wohnsitz ein, die fie schon in den frühesten Zeiten innehatten. Hur langs der Theiß find fie von den Magyaren und beren Vorgangern völlig vertrieben, sowie auch im inneren Rerne ihres Berglandes (in Siebenburgen) aus vielen Strichen durch magnarijche und deutsche Colonisten verdrängt worden. Im Ganzen besitzen jie innerhalb des Donangebietes beinahe 3000 Quadrat-Meilen, und ihre Bolfszahl mag fich auf mehr ale funf, nabezu feche Millionen Geeten betaufen.

Aus Rumanien und Bessarabien fehlen aber gang genaue Zählungsbaten. Gin großes Stück ihres Landes, das Mesopotamien zwischen Onjestr · 我不敢的事 我们是一个人的

und Pruth (Beffarabien) ist seit dem Berliner Vertrag Rußland bereits incorporirt. Die fruchtbarsten, reichsten Provinzen desselben, Moldan und Walachei, das vereinigte Rumänien, sind im Begriffe, nach Erlangung einer vorübergehenden Hald-Sonveränetät die türkische mit der russischen Oberhoheit zu vertauschen. Von Europa und namentlich von den uneinigen Deutschen und Magharen in politischer Verblendung verlassen, betrat jetzt der nordische Koloß diese herrlichen Landschaften, die mit Teutschland und Ungarn durch ein starkes Lebensband, die Tonau, verbunden sind, als wenig rücksichter Verbündeter, und nistete sich wieder an der Tonau ein, von wo er 1856 so glücklich weggedrängt wurde — eigentlich das einzige ersprießliche Ergebniß des damaligen Pariser Vertrages. Diese Russissischen wird nicht ohne die empfindlichsten Schmerzen sir Teutschland und Desterreich-Ungarn außsgesührt werden; zu ihrer Verhinderung gelobte einst Metternich, "den letzten Thaler und den letzten Soldaten" hingeben zu wollen.

Dies nun sind die Nationen, welche die Grundbevölferung des Donangebietes ausmachen, die dort entweder seit uralten Zeiten (wie die Donangehietes ausmachen, die Donangelaven, die Daforomanen) oder doch seit 1000 Jahren (wie die Magharen) vollkommen einheimisch geworden sind. Man sieht, daß es keinen großen Bolksstamm in Europa giebt, der nicht an der Donan repräsentirt wäre; wir sinden sowohl den germanischen, den slavischen, den sinnischugrischen als auch den romanischen (letzterer an den Innquellen und in dem Lande der Daforomanen). Es erklärt sich diese Erscheinung aus der Weltstellung der Donan, als des von Westen nach Diten langgestreckten Centralssusses Europas, der zur Hälfte dem Decident, den Weströmern, den karolingischen Franken, den Tentschen, der occidentalischen Eultur, zur andern Hälfte dem Drient, den Griechen, den Dströmern, den Nachbarvölkern Usiens, der asiatischen Barbarei anheim siel, und von den Wanderungen der Bölker aus Norden ebenso erreicht und gekrenzt werden mußte, wie von den europässischen Bölkerbewegungen aus Süden.

### 12. Die vereinzelten Einwanderer im Donaugebiete.

Die Weltstellung der Donan, die einen jo bunten Bolfer-Complex an ihre Ufer und Flugadern gog, hat auch den vereinzelten Sinwanderungen in

bie Gebiete des Stromes den Charafter außerordentlicher Mannigfaltigseit aufgedrückt. Der wichtigen Rolle wegen, welche diese vereinzelten Einwanderer im Leben der Donauwölker spielen, müssen wir ihnen hier ebenfalls einige Ausmerksamkeit widmen. Wir können die vereinzelten Einwanderer in occidentalische und orientalische theilen und begreifen unter den ersteren: Italiener, Franzosen und außerdannbische Dentsche. Die Italiener seben in vielen Donaustädten, z. B. in Wien und Budas-Pest, verstreut, sind besonders in Kroatien, Kärnten, Krain und anderen Italien benachbarten Donaustrichen eingedrungen und haben sich in verschiedene Gesellschaftsclassen, in die Kans-



Schofagen und Coloniften Medlenburger Abstammung.

mannschaft, den Abel gemischt, wo sie stets bedeutenden Einfluß übten. Die Franzosen sinden wir als Lehrer, Erzieher, Künstler, Kausteute ebenfalls in allen Tonaustädten, als Ackerbauer aber in einigen Colonien des Banats, wo sie sich jedoch schon ganz verdeutscht haben, nur die Ortsnamen blieben, so im Torontaler Comitat Charleville, Saint Hubert ze. Außerdanubische Deutsche haben sich aus der Rheinpfalz, aus Nassau, Hessen, sogar aus Niedersachsen, Friesland und Flandern zu verschiedenen Zeiten im Tonausgebiete als Colonisten ansässig gemacht und dabei meist ihre Nationaleigenseiten bewahrt. Deutsche aller Stämme wandern auch noch jetzt häusig in die Donaugegenden ein, um sich bald als Ackerbauer, bald als Industrielle in den Städten niederzulassen.

Unter den orientalischen Ginmanderern haben wir Griechen, Türken, orientalische Juden, Armenier und Zigenner zu nennen. Die Griechen betrieben ben Sechandel an ber unteren Donau feit uralten Zeiten. Gie gründeten bort Handelsstädte und find noch jest die vornehmsten Schiffer und Raufleute in Galat, Braila und anderen Donauhäfen. Sie brachten der Mehrgahl der unteren Donanvölfer das Christenthum, und letztere erfennen gum Theile noch ben griechischen Patriarchen zu Stambul als ihr firchliches Oberhandt an. Mit Silfe der Türken gelangten seit einem Jahrhundert (feit 1709) viele Griechen zur Berrschaft in den türkischen Lehensfürstenthümern, ebenso der hohe Clerus aus dem Phanar. Griechische Familien, griechische Sprache, Sitte breiteten fich dort bis zu den Quellen des Pruth aus. Griechische Bandels-Stabliffements wurden jelbst in den Städten an der mittleren Donau gegründet. Und wie es schon griechische Kanfleute und Bankiers an dem Hofe Attila's gab, fo finden wir fie auch zu allen Zeiten in der Hanvistadt von Ungarn (Buda-Pest); sogar in Wien sind noch jett einige der ersten Bankiers Griechen. Die Türken, aus Rlein-Mien und vom Bosporus her vordringend, find auf denselben Wegen zur Donan gefommen, auf denen Sejostris, bann Darins und andere sudwest-afiatische Eroberer famen. Sie machten längs ber Morawa, der mittleren Donau, der Prau und Save, der Aluta, Theiß und Maros zahllose verheerende Ginfälle und unterwarfen sich endlich die gange Donan bis über Best hinaus. Durch die Dentschen, später durch die Ruffen gurückgedrängt, hatten fie bis 1877 ven allen ihren ehemaligen Donau-Provinzen nur noch Bulgarien und Bosnien besetzt. Da sie an der Donan, wie überall in Europa, nur im Feldlager standen, so haben sie in den verlassenen Provinzen keinen Theil ihres eigentlichen Bolksstammes zurückgelassen, denn die dortigen Mohammedaner sind keine Osmanli. sondern nur convertirte Claven. Gelbst in Bosnien und Bulgarien gab es nur wenige Türken als Handelsleute, Beamte und Wächter der ruinenhaften Donaufestungen. Ginzelne erscheinen auch als Handelsleute in Buda-Best, Semlin, Brood und anderen Donauftadten. Die Gesammtzahl der ansassigen wirtlichen Türken im Donaugebiete beläuft fich faum auf 100.000 Seelen.

Außer benjenigen Juden, die, durchweg deutsch redend, sich im ganzen Donaugebiete verbreitet haben, sind auch mit den Türken noch Inden

eingedrungen, welche von den aus Spanien vor 400 Jahren vertriebenen und zu den Türken geflüchten Ifracliten abstammen, und die man orientalische Buden zu nennen pflegt. Türkisch und spanisch redend und Handel mit der Levante betreibend, befiten fie fait auf der gangen großen unteren Donau-Bandelestraße Comptoire, namentlich in Wien, Buda-Peit, Semlin, Salonichi und Constantinopel. Die Armenier find von zwei Seiten in's Donaugebiet gefommen, vom Suden des Schwarzen Meeres her mit den Turken, von deffen Norden her seit dem Falle ihres Reiches im 15. Jahrhundert. Huch die Ruffen haben in neuer und neuester Zeit große Partien Urmenier gur Unewanderung veranlagt, von denen dann auch wieder viele in die Rarpathen und Donaulander famen. Ginige Städte des Donaugebietes, wie Samos-Ujvar und Elifabethstadt in Giebenburgen, find fast gang von Armeniern bewohnt. Dann aber findet man fie auch überall unter den Walachen und Magnaren als Biehhandler, Weidengüchter, zum Theile auch als große Gutsbefiter und felbit unter dem Abel diefer gander. In den türkischen Donau städten waren fie vornehmlich die Bollpächter und Banfiers, und als jolche oder als Ranflente trifft man fie bis Wien und Trieft. Die Zigenner, die fich jeit dem 15. Jahrhundert mit unerhörter Schnelligfeit bis an die außerften Enden Europas verbreiteten, fanden fich auch, und zwar zahlreicher als irgendwo, in dem Gebiete der Donau ein und erlangten hier eine zweite Beimat. Sie haben fich gahlreich unter die Magyaren, in viel größerem Dage aber noch unter die Daforomanen gemischt. Als Pferdehandler, Schmiede, Musikanten durchziehen fie das gange mittlere und untere Donauland, als Goldwaicher wandern jie an den siebenburgischen Stuffen auf und ab. find die National-Wenfifer der Magnaren und Walachen geworden. Ihre Angahl wird fehr verschieden angegeben; gewiß aber ift es, daß fie fich über 200.000 Seelen beläuft, nämlich 30.000 in Ungarn, 50.000 in Siebenburgen, 30.000 in Illyrien und der Bulgarei und zum wenigsten 100.000 in der Moldan und Walachei. Es giebt daher ohne Zweifel mehr Zigenner im Donaugebiete als in allen übrigen Stromgebieten Europas gusammengenommen.

Stellen wir fammtliche Donanvölker zusammen, so ergiebt sich, daß vom deutschen Stamme über 12, vom slavischen nicht gang 11, vom

magharischen etwas über 6, von den dakoromanischen beinahe 6 Millionen, von vereinzelten fremden Elementen (Italiener, Rhätoromanen, Franzosen, Griechen, Türken, Armenier, Inden, Zigenner) etwa 1 Million, also im Ganzen 35 bis 37 Millionen Menschen das Gebiet des Stromes bewohnen. Die südelichen Slaven, mit der Donan liebängelnd, pflegen sie wohl "Matra Dunai"



Wandernde Sigeuner.

(Mutter Donan) zu nennen. Die Donan spielt in allen slavischen Bolksliedern, sogar in denen der Südrussen (der Kosaken) eine große Rolle; sie betrachten die Donan gewissermaßen als ihren eigenen, ihren heiligen Fluß. Viel mehr Recht zu dieser Aneignung hätten freilich die Deutschen, die nicht nur in Beziehung auf ihre Anzahl, sondern auch in Rücksicht auf Bildung, Industrie und welthistorische Thätigkeit überhaupt unter den Donauvölkern die erste Stellung einnehmen und mit ihren wichtigsten Interessen an den Strom geknüpft sind.

#### 13. Die Donau=Staaten und Donau=Provingen.

Gine Untersuchung über die Sinwirtung des Stromgebietes und seiner Berzweigung auf die Gestaltung der Donan-Staaten, auf ihre Abgrenzung, ihre innere Gliederung in Provinzen, würde ein tiefes Eingehen sowohl auf die geographischen Ginzelheiten des Flußgebietes, als auch auf die politische

Entwicklungsgeschichte jener Staaten voraussetzen. Beides würde uns hier zu weit führen, und es kann nur umsere Aufgabe sein, in allgemeinen Zügen das Bestehende zu schildern. Die Staaten, deren Geschicke und Existenz sich mehr oder weniger an das Tonaugebiet knüpfen, sind sols gende: die Schweiz, Baden, Sigmaringen, Württemberg, Baiern, die österreichischsungasrische Monarchie mit einem Theile ihres KändersComplexes, die ehemaligen Tonaus Provinzen der Türkei, Rußland.

Der Schweiz, und zwar bem Canton Granbündten, gehört nur das obere kleine Quellenbecken des Inn



Rumanen von der Muta.

an, das Land Engadin, eingeschlossen zwischen Gebirgsarmen der Rhätischen Alpen und geöffnet bei dem engen Passe von Finstermünz. Sbenso erstreckt sich der Besitz des Größherzogthums Baden nur auf die kleinen Donan-Quellenstüsse Brege und Brigach und einige kleine Landschaften an der oberen Donan selbst. Das Fürstensthum Sigmaringen verbreitet sich von der Donan aus zu beiden Seiten in einigen kleinen Nebenflußthälern. Das Königreich Württemberg, dessen Hauptstück das Neckarthal bildet, zieht sich längs der Donan hin bis zu dem Puntte, wo sie schisssen wird, dis zur Simmündung der Iller bei Ulm, und gestaltet von hier an der Iller hinauf bis zum Fuße der Llpen auf der einen Seite, auf

der andern bis auf die Höhen der Nanhen Alp seinen Donaufreis. Das Königreich Baiern besteht zur einen Hälfte aus Main- und Rhein-, zur andern aus Donau-Provinzen. Bon der Iller bis zur Mündung des Inn, und vom fränkischen Iura bis an den Fuß der Alpen hat es, allmälig wachsend, alle Donaulandschaften seinem Staatsgebiete einverleibt. Es sind dies ungefähr die Grenzen der alten römischen Provinz Bindelicien. Iller und Vech bestimmen die Grenzen der baierischen Provinz Schwaben. Die oberen Farthäler mit Stücken der Inn-, Vech- und Salzachthäler bilden die Provinz Der-Baiern.

Das untere Ifarland und die Landschaften am unteren Laufe der baierischen Donan dis zum Kamme des Böhmerwaldes hinauf sind in der Provinz Nieder-Baiern zusammengesaßt. Das Naabthal (der alte Nordgan) ist die jetzige Ober-Kfalz.

Das Raiserthum Desterreich und Königreich Ungarn umfassen zu beiden Seiten des Stromes alle Donauländer vom Beginne der ersten Donauenge bei Paffan bis zum Gifernen Thore beim Ausgange ber zweiten Donauenge. Die verschiedenen Provinzen und gander vertheilen sich nach den natürlichen Abtheilungen des Muggebietes also: 1. Das Erzherzogthum Desterreich unter und ob der Enns streckt sich als schmales Uferland auf beiden Seiten bes Stromes, vom Thore bei Paffan bis zum Thore bei Pregburg hin und ift im Norden von den böhmischen Bergen, im Guden von den Rorischen Alpen begrenzt. Es umfaßt alle die fleinen Thäler und Flüsse, welche von diesen Bergen herabkommen, und wird nach biesen Flüssen und nach einigen bas Land quer durchschneidenden Gebirgsarmen in verschiedene Breise getheilt, und zwar in den Traun-, Inn-, Salzach-, Mühltreis, in den Kreis ob und unter dem Wiener Walde, den Kreis ob und unter dem Mannhartsberge. Die Nömer nannten dieses Uferland: Norieum ripense (Ufer-Novieum). 2. Die Marfgrafschaft Mähren erfüllt das ganze Fluggebiet der Morawa bis zu dem Bunfte, wo die Morawa sich mit ihrem Sauptnebenflusse, der Thana, vereinigt, und von da aufwärts bis zu den Quellen aller Morawa-Abern in den Sudeten, den Karpathen und dem mährisch-böhmischen Gebirge. Zu allen Zeiten der Weschichte zeigt sich Mähren innerhalb dieser natürlichen Grenzen als ein besonderes gand. 3. Die Grafschaft Tirol, das alte Rhaetia prima,

wird gebildet aus dem oberen Etschthale bis dahin, wo dasselbe in die sombarbifche Ebene mundet, dann aus dem oberen Thale des Inn bis dahin, wo diefer Tlug in die baierische Ebene hinaustritt. Endlich aus allen ben Nebenthälern und Nebenflüffen dieser beiden Sauptthäler. Tirol gehört alfo nur gur Balfte gum Donangebiete. 4. Innerofterreich (Steiermart, Rarnten, grain), bas Noricum mediterraneum der Römer, beiteht aus allen oberen Thälern der Mur, der Save und Trau, von den Quellen dieser Flüffe bis dahin, wo fie in die pannonische Ebene hinaustreten. Davon dehnt sich Steiermarf langs bes oberen Murthales aus und vereinigt außerdem noch einige Strecken anderer Thaler mit diesem seinen Sauptforper. Rarnten umfaßt völlig und fast ausschließlich das obere Praubecken bis zu dem Thore bei Unter-Dranburg. Ebenso erstreckt sich Krain auf bas obere Save beden bis zu dem Thore bei Rann. Bede der drei Provingen ift von hohen Webirgen umgürtet. 5. Das Königreich Ungarn, mit der ehemaligen Militärgrenze, umfaßt fammtliche Thaler und Gbenen lange der Donau und ihre Bufluffe im Guben bis an die Save-Donaulinie, im Often bis an den Jug der fiebenbürgischen Gebirge, im Rorden bis auf den Rücken und die Waffericheibe ber Karpathen, im Westen bis an den Jug der Alpen. Seine Unter abtheilungen werden ebenfalls durch die kluffe und Gebirge gebildet. gerfällt in die Areise diesseits und jenseits der Donau, diesseits und jenseits der Theiß. Der Kreis diesseits der Donan erstreckt sich längs der linken Seite der Donan. Derfelbe besteht aus den flovatischen Comitaten, die fich mifchen dem Bester Donauwintel und den Karpathen einfeilen und auf die Fluffe Bag, Neutra, Gran beichränten, dann aus dem großen niederunga rijchen Busztenlande, dem merkwürdigen Mejopotamien zwischen Donan und Theiß. Der Kreis jenseits der Donan erftrecht fich auf die Gbene, die von ber Drau und Donan herausgeschnitten wird und im Westen bis an ben duß der Alpen geht. Es ift das Hamptftuck des alten Pannonien. Der Arcis diesseits der Theiß besteht aus allen den Klußthälern, die der oberen Theiß von der rechten Seite zufließen. Der Kreis jenseits der Theiß ist das lange Uferland, das fich an der gangen linten Seite der Theiß gwijchen ihr und dem Guge der fiebenbürgischen Gebirge hinzicht. Das quadratische Stud, das Theif, Donau und Maros herausichneiden, hat den besonderen Ramen des

Banats. Die mittleren und unteren Draus und Saveländer sind im Gebiete Ungarns: Kroatien und Slavonien, jenes zwischen Kuspa, Save und Drau, dieses das lange Mesopotamien zwischen Drau und Save, das alte Savia. Das mit dem ungarischen Reiche durch die gesetzliche Union vereinigte ehes malige Größfürstenthum Siedenbürgen, der Kern des alten Dakien, erstreckt sich über das große viereckige Hochland, das aus den Quellenbecken der Aluta, der Maros, der Körös, der Samos und anderer Donaus Redenstüssse gebildet wird. Sein Gebiet schreitet an allen diesen Flüssen bis zu dem Punkte vor, wo dieselben durch große und berühmte Bergthore zur Seene übertreten. Auch die meisten Comitate von Siebenbürgen und Ungarn sinden ihre Grenze und Abssonderung in irgend einem mit dem Zuge der Gebirge und dem Laufe der Flüsse zusammenhängenden Naturverhältnisse.

Bu den Donauländern, welche bis jüngst unter türkischer Herrschaft standen, gehörten guvörderst: Türkisch-Kroatien, die westlichste türkische Donau-Proving. Sie besteht aus den Thälern und Fluß-Sustemen der Unna und des Berbas. Die zweite Proving ist Bosnien, das fich auf die Flug-Systeme ber Bosna und Dring beichränft. Die britte, Serbien (bas alte Moesia superior), hat sich in dem weiten Fluggebiete der Morawa entfaltet, dieses gang an sich geriffen und noch einen Theil des naturgemäß damit gusammenhängenden Uferlandes längs der Save und Donau hinzugefügt. Sine vierte Broving ift Bulgarien (Moesia inferior), das lange Uferland längs der unteren Donau, zwischen dieser und dem Balfan. 2018 eine besondere Unterabtheilung Bulgariens gliedert fich zunächst die Dobrudicha (feit dem Berliner Vertrag das "Transdanubische Rumänien", bei ben Alten Scythia minor genannt) ab. Gie feilt sich in das Innerste des unteren Donauwinfels ein und wird von dem Donanarme und dem Schwarzen Meere umgrenzt und umschlungen. Ginen andern Hauptabschnitt Bulgariens macht der Ister, der größte bulgarische Tlug, der, wie die anderen fleinen Flüsse, quer durch das Land geht und das bisherige Sandichaf von Widdin, das ehemalige Dacia ripensis (Ufer-Dafien) abschneidet. Die zur Zeit der Ueberschwemmung meilenbreite, im Rorden viele Sumpfe bildende, fcmer zu überschreitende Donau hat hier immer zwischen den nördlichen und südlichen Uferlandern eine scharfe Naturgrenze gemacht. Zwischen der Donan und den siebenbürgischen Gebirgen

liegt die Balachei, bisher ein tributpflichtiges türfisches Vehensfürstenthum, bas fich langs ber Donau vom Gifernen Thore bis zu dem großen Donguwinfel bei Galat, bei ber Ginmundung des Sereth, bin erftreckt. Den Haupteinschnitt in diesem Lande macht die Aluta, die quer durchschneidet und die Meine Balachei oder das Banat von Krajowa von dem übrigen Körper der Balachei absondert. Die Moldan, der andere ehemalige türkische Bafallenstaat und nun integrirender Bestandtheil der "Principatele Unite", das ist Rumaniens, hat fich zwischen dem Dnjestr im Often und Rorden, den fiebenburgischen Gebirgen im Weften und dem Donau-Delta im Guden gestaltet. Ihr oberes Quellenland, die Butowing, gehört seit mehr als hundert Jahren zu Desterreich, der fruchtbare Landstrich zwischen Onjester und Pruth (Beffarabien), wie schon erwähnt, wieder zu Rufland. Den Hauptforver der chemaligen Moldan bildet das Stromgebiet des Gereth mit feinen Rebenfluffen. Bas die ruffische directe Herrschaft und den hegemonischen Ginflug an der unteren Donau betrifft, so haben fich dieselben erft in neuerer Zeit eingedrängt. Rufland halt jett bas linte Uferland bes Pruth (Beffarabien) und einen Theil des Donau-Delta mit seinen Mündungsarmen des Stromes besett. Es hat sonach, trot internationaler Donau-Commission, den Schlüssel bes Donauftromes in seinen Händen. Hußerdem mußte es durch schlaue Politif, unter dem Titel einer Freundes- und Schutzmacht, seinen eifernen Urm auf das Fürstenthum Rumanien (Moldan und Walachei) zu legen, und überichwemmte mahrend des letten Keldzuges mit feinen Truppen diefe Donauländer und zwang fie zur Theilnahme am Kriege.

Nachdem wir flüchtig die kleinen und großen Staaten berührt, die direct an den Donan-Angelegenheiten betheiligt sind, deren Gestalt und Grenzen im Ganzen ans der natürlichen Organisation und Verzweigung des Flußinstemes und seiner Thäler hervorgingen, und die auf die Donan als die Hauptpulsader ihres Lebens hinblicken: suchen wir nun in den nachfolsgenden Abschnitten die geographische Position der vornehmsten Donanstädte, d. h. ihre Stellung, die sie durch die Naturverhältnisse im Gesammt-Organismus des Stromgebietes einnehmen, in Kürze anzudenten. Unser Haupt-augenmerk aber wenden wir deren Geschicht e und damit verknüpften Frinnerungen zu.

In den vorhergehenden Abschnitten glauben wir den Leser mit der allgemeinen geschichtlichen und ethnographischen Entwicklung ber Bölfer bes Donaugebietes befannt gemacht zu haben, und treten nun die factische Donaufahrt an.

Wir beginnen da im Beften mit dem Quellengebiete ber Donau, welches am Schwarzwalde im Großherzogthume Baden liegt.



Digitized by Google

# Die Donaufahrt.



Donau = Dampfer.

### I. Von Donau-Eschingen bis Illm.



Donan, des Oftens ichone Brant, Nimm an der Pforte deutscher Lande Roch Gruß und Geil in heim'ichem Laut Auf deinen Weg zum fremden Strande. ("Donaufahrt" von A. Grün.)

ie Donau haben verhältnismäßig weniger Sänger gepriesen als den Rhein — so sagt auch E. Duster in seinem Werke "Das malerische und romantische Deutschland" — obwohl die Donau deutschen Ursprunges und mancher deutscher Volksstämme Lünder durchströmt, sehlt ihr doch die Sigenthümlichkeit eines sich gleich bleibenden Charafters, der

sich ebenso auf den ersten Blick und stets als deutscher erkennen ließe wie jener des Rheins; sie wechselt ihre Physiognomic wie ihr Bette. Die Onau bis Passau, die bei Linz, die unterhalb Preßburg, die zwischen dem Banater und slavonischen User und jene unterhalb des "Eisernen Thores" scheinen grundverschiedene Ströme.

Betrachten wir den landschaftlichen Charafter der Donaugegend bis Ulm. Bom Zusammenflusse der drei Donauquellen bis zu genannter Stadt ist der jugendliche Strom die Seele eines reizenden Idhlls; sanste Höhen umschmiegen liebliche, stille Fruchtthäler mit reinlichen Häusern, woraus so



Tuttlingen. (Seite 76.)

frische, frohe und rührige Gesichter herausguden, wie man sie irgend im patriarchalischen Schwaben findet; wohlgenährte Heerden weiden behaglich auf den saftigen Ufertriften und fleißige Menschen schaffen in zufriedenen Familien die Tagesstunden über tüchtig d'rauf los.

In solchen Gegenden ist's, wo auch die Natur mit dem Menschen nur Glied einer Familie ist, wo sie ihre Werktags-Physiognomie hat und mit den Menschen zugleich am Sonntag sich in einen besonderen Staat zu werfen scheint.

Im ersten Absatze der Ginleitung schilderten wir den Ursprung der Donau und wie dieselbe aus dem Zusammenfluß der drei Urquellen entsteht, um untershalb Donau : Sichingen unter dem Namen Donau ihren Lauf zu beginnen.

Das hier genannte Städtchen ift die Residenz des Fürsten von Fürsten berg, in der ehemaligen standesherrlichen Landgrafschaft Baar, jett Kreis Billingen des Großherzogthums Baden, Bezirksamt Hüfingen. Das Städtchen liegt in einer Ebene, welche eine freie Aussicht gewährt; die Donauquelle auf dem Schloßhose daselbst entspringt 2134 huß über dem Meere. Als Eschingen wird der Ort schon unter den Karolingern genannt und war vom 13. bis zur Hälfte des 15. Jahrhunderts Sigenthum der Herren von Blumenseld, von denen es an jene von Stein überging; — dann war es im Besitze der Grasen von Habsdurg und kan 1488 an die



Raubenftein. (Ceite 79.)

Grafen von Fürstenberg, bei deren Geschlecht es bis heute verblieb; diese Familie theilt sich in die landgräfliche und fürstliche, von welcher letztere die jüngere ist.

Nach der 1874er Zählung hat Donan-Eschingen 3109 Einswohner, der ganze gleichnamige Kreis deren 24.279. Außer dem schön gebauten und wohlerhaltenen Schlosse bestilt Donau Sichingen noch mehrere hübsche stattliche Gebände, und zwar das fürstliche Archiv, Bildergalerie, Opernhaus, Zeughaus, welch' letzteres sehr seltene und merkwürdige Wassen, Rüstzeuge, Trophäen ze. enthält. Das Branhaus von Donau-Sichingen erfreut sich in Süddentschland eines bedeutenden Ruses und werden da täglich 10.000 Liter Vier nach baierischer Art gebrant und weithin verführt.

Der wirkliche Zusammenfluß von Brege-Brigach und dem Schloßbrunnen findet eigentlich außerhalb Donan-Cichingen beim Dorfe Pforen
statt, und fließt die Donan anfänglich von Nordwesten nach Südosten und
gelangt so vor den Markt Neidingen. Hier starb Karl III. (der Dicke)
am 12. Januar 888 in dem ehemaligen Nonnenkloster Neichenau, wo
sich auch späterhin das Erbbegräbniß der Landgrafen von Fürstenberg
befand. Narl der Dicke ging hier in ein besseres Zenseits ein, nachdem er des Thrones verlustig erklärt worden und in der letzten Zeit
sogar Mangel und Armuth litt. Nachdem die Donan das Landstädtchen
Weissingen berührte, wendet sie ihren Lauf nördlich und durchschneidet
ein gesegnetes fruchtbares Land. Hier ist die Donan mit dem ersten
größeren Object überbrückt und zählt das freundliche Städtchen 1045 Sinwohner. Bon dem nahen Warttemberge hat man eine herrliche Ausssicht über
die ganze Baar.

Num folgt Möringen, bessen Schloß durch eine Begebenheit in ben deutschen Gauen befannt wurde, welche von vielen deutschen Dichtern behandelt und selbst im Volksliede besungen worden ist. Zuletzt war es Gustav Schwab, der in einem Romanzen-Cyflus dieses Ereigniß besang. Wir halten uns jedoch an das alte Volkslied, welches allen späteren Dichtungen als Grundslage diente (Gräten's Bragur III. und VIII.) und wollen den Leser damit bekannt machen, ehe wir unsere Donanfahrt fortsetzen.

Der Herr von Möringen zog zur Erfüllung eines Gelübdes nach dem Lande des heiligen Thomas. She er sich aber auf den Weg machte, frug er, während einer Nacht, sein Shegespons, ob es getreulich durch volle sieben Jahre seiner warten wolle? Die Frau gelobte ihm dies, frug aber, betrübt über die beabsichtigte lange Abwesenheit des Gatten, wer denn ihr Beistand und Schutz bieten sollte. Er beruhigte sie über die Treue seiner Lehensmannen und seiner Schlößleute, welche ihrer Herrin so getreulich gehorchen würden, wie wenn er selbst daheim wäre.

Als nun am andern Morgen sein Kämmerer in's Zimmer trat und dem Möringer das Wasser zum Waschen reichte, theilte ihm dieser seinen Entschluß mit und besahl ihm, "seiner Frawen zu pflegen", wofür er ihn nach der Rücksehr reichlich belohnen wollte.

"To sprach der Kammerer tugendleich: Edler Ritter, es däucht mich gut, Ihr bliebt herhaim bei eurem Reich, Die Frauen tragen furzen Mut. Bernehmt mich recht, was ich euch sage, Daß ich der Frauen eben pflig Nit länger dann sieben Tage."

Darob war der Ritter wohl sehr besorgt, aber der junge Herr auf Neuffen, dem er die Meinung des Kämmerers mittheilte, bernhigte ihn und meinte, er wolle die Sache recht gewissenhaft auf sich nehmen und die Frau des Möringer's schützen, auch wenn dieser dreißig Jahre lang ausbliebe. Der gute Ritter, recht leichtgläubig, wie sich das für damalige Zeit ziemte, zog beruhigt von dannen und verblieb auf der Pilgerfahrt die vollen sieben Jahre, die er gelobte. Gegen Ende des siebenten Jahres schlief er in einem Garten ein, und es träumte ihm, daß ihn ein Engel wecke und ihm die Heimschr beschle, denn:

"Der jung von Neuffen nimmt Dein Weib."

Der arme Mann wachte tief betrübt auf - betete lange und inbrünstig und schlief wieder ein.

Alls er nach festem Schlase erwachte, saß er daheim vor der Mühle seines Rittergutes. Er dankte dem Heilande, der Muttergottes und allen Heiligen für den so gnädigen Beistand und ging unerkannt, in seiner Pilgrimskleidung, in die Mühle. Tort ersuhr er denn, daß seine Gattin noch am selben Tage ihre Hochzeit mit dem Nitter von Neussen begehen wollte. Traurig ging der Herr von Möringen nach seiner Burg und bat um Einlaß als müder Wanderer und um ein Umosen.

Der Thorwart meldete dies seiner Herrin, welche den Pilgrim einzulassen befahl und den frommen Mann ein ganzes Jahr zu nähren versprach.

"Ta der edel Möringer In sein eigen Burg einging, Ihm war leid und also schwer, Taß ihn da kein Mann empfing. Er sant sich nieder auf ein Bant: Wie dem edeln Möringer Eine kleine Weile ward so lang!" Air .

Um Abend des Festtages, als Brautleute und Gaste froher Dinge waren und das Gelage seinem Ende nahte, bemerkte ein alter Dienstmann der Möringer, daß es auf der Burg stets Sitte gewesen, daß fein Gast zur Ruhe ging, bevor er ein lied gesungen.

Der Herr von Neuffen hieß nun die Pfeiser und Lautenspieler inne halten und forderte den Gast auf, jener alten Sitte nachzusommen. Dieser stimmte nun ein Lied an, worin er die Braut tadelte. Die Frau ward darob sehr betrübt und setzte dem Pilgrim einen goldenen Becher mit Wein vor. In diesen warf nun der Möringer seinen Trauring und sandte den Becher durch den Mundschent seiner Gattin; diese erfannte sosort den Ring und daß ihr Herr zurückselchrt sei; sie erhob sich, warf sich vor ihm auf die Kniee, betheuerte, daß sie ihrer Frauenehre noch nichts vergeben habe, und bat um die Berzeihung des heimgekehrten Gatten. Auch der junge Ritter von Neuffen unterwarf sich freiwillig der ihm verdient erscheinenden Strase; der edle Möringer jedoch ließ Gnade für Recht ergehen, indem er also sprach:

"Herr von Neuffen, es foll nit fenn, Bergefit ein Theil der Euern Schwer Und nehmet euch die Tochter mein, Und laffet mir die alte Braut; Mit der fann ich mich wohl verrichten, Sie war zuvor meines Herzens Traut!"

Darein willigte der junge von Neuffen gar gerne, und in Friedensfreude endete die Wallfahrt des edlen Möringer's.

Kurz nach Möringen verstärft sich die Donau durch Aufnahme des Flüßchens Elta, tritt da aus dem Badischen in's Gebiet des Königreichs Bürttemberg und gesangt an die Stadt Tuttlingen, im sogenannten Baar. Die Stadt liegt auf dem rechten User der Donau, welche hier bedeustend an Tiefe, Breite und Stromschnelligkeit zunimmt.

Tuttlingen ist eine gewerbereiche Stadt mit 7180 Einwohnern, welche sich vornehmlich mit der Weberei befassen: außerdem bildet einen bedeutenden Erwerbözweig der Transitohandel nach der Schweiz. Die Stadt hat zwei Lirchen, ein vortrefslich eingerichtetes Spital, das Katharinenstift genannt. In der Nähe der Stadt liegt auch das bedeutende Eisenwerf Ludwigsthal und eine größere Branerei. Bereits im 9. Jahrhundert

erscheint Tuttlingen urfundlich genannt. Im 14. Jahrhundert fam es an Württemberg, bei dem es auch bisher verblieb. Während des dreißigjährigen Krieges hatte es durch die Gräneln dieses verwüstenden Bruderfampfes viel zu leiden. Im Jahre 1633 wurde es von den Kaiserlichen erobert, 1638 diese wieder daraus vertrieben, 1640 besetzten es die Baiern, welche wieder 1642 von den Franzosen verjagt wurden; diese wieder erlitten 1643 hier eine größe Niederlage durch die Kaiserlichen.

Nun hatten es die Baiern inne, welche jedoch dem fühnen Besehlshaber der nahen Festung Hohentwiel weichen mußten, der die Vertheidigungswerke Tuttlingens zerstörte. Im Jahre 1703 vereinigten sich da die französsischen und baierischen Heere; genau ein Jahrhundert später, 1803, zerstörte eine große Feuersbrunst die ganze Stadt, die sich jedoch seither weit schöner aus ihrer Asche erhob und während der letzten dreißig Jahre um mehr als drei tausend Einwohner zunahm. Auf einem steilen Berge hinter der Stadt liegt die Ruine der im dreißigjährigen Kriege zerstörten Beste Honberg. Die oben erwähnte alte Schunelzhütte Ludwigsthal bildet eine Sehenswürdigkeit, liegt aber überdies in reizender Gegend, daß sich sichen dieser wegen ein Unsflug dahin sohnt.

Un einigen fleinen Ortschaften vorbeifluthend, gelangt num die Tonan vor die fleine Bergveste Wildenstein. Diese liegt auf einem sich steil aus der Donan erhebenden Felsenkegel, der auf allen Seiten isolirt dasteht. Diesem Felsen gegenüber ist am User eine Mauer aufgeführt, von welcher eine Zug brücke nach dem Wildenstein führt. Auch im dreißigiährigen Rriege gerieth die Festung nur durch List in Feindes Hand, die dahin ward sie noch niemals eingenommen. Die ursprünglichen Besitzer dieses Felsenhorstes waren die Herren Wilde zu Wildenstein, dann fam er an jene von Gundelfingen, dann an die Grasen von Zimmern, später an die Grasen von Helfenstein, als diese ausstarben, durch Erbschaft an die Landgrasen von Fürstenberg, welche ihn 1733 an Baiern verfauften. Bon dem Fels bietet sich ein äußerst romantischer Ausblick.

· (京下橋) 新聞 新丁の 一年の日本新聞の つま

中國有利的教育人工 医外部 我在我们的人



on Tuttlingen an macht die Donau vielsfache Krümmungen und schlägt die Richtung von Südwest nach Nordost ein und tritt in das Gebiet des ehemaligen Fürstenthums Hohenzollern-Sigmaringen, welches seit 1850 mit Prenken verbunden ist. Die Stadt Sigmaringen, diese chemalige kleine Residenz, zählt blos 3490 Einwohner, hat ein altes

weitläufiges Schloß, hoch auf einem Telsen ober der Stadt gelegen, darin schöne Gemäldegalerien, Waffensammlung und Bibliothek. Als Amtssitz des prenßischen Regierungsbezirkes besinden sich hier mehrsache Behörden. Die Brücke, welche hier über die Donau führt, ist ein sehr zierlicher Bau. Siegmar soll das Schloß schon im 9. Jahrhundert erbaut haben, dann kam es an die Grafen von Pfullendorf, welche dem Gegenkaiser Heinrich's IV., Rudolf von Rheinselden, so tapferen Widerstand leisteten, daß daran sein Teldzug scheiterte. Nach dem Erlöschen des Geschlechtes von Pfullendorf siel die Grafschaft an das Haus Montfort, welches fortan seinen Namen von dem Schlosse führte. Die nächsten Besitzer waren die Grafen von Werdenberg. So wechselte das Schloß gar oft seine Herren, welche alle durch Um- und Zubanten Spuren ihres Daseins hinterließen. Im großen Nittersaale des Schlosses sind die Bildnisse der Grafen und nachmaligen Kürsten von Hohenzollern seit Tassilo in Lebensgröße angebracht.

Im Portale des Thurmes, in welchem das Archiv aufbewahrt wird, steht die Statue des letzten Werdenberg.

Das Schloß zu Sigmaringen ist befanntlich die Wiege der preußischen Opnastie, somit des jezigen deutschen Kaiserhauses. Man erzählt sich, daß Napoleon I. einst fragte: "Was ist das für ein altes Nest da!" worauf man ihm antwortete: "Sire, das ist der Horst des schwarzen Ablers!" Die Donan verfolgt noch immer die Richtung von Südwest nach Nordost und

gleicht in dieser Stromstrecke mit den zahlreichen Relspartien, Burgen und Schlössern der vielgepriesenen Rheingegend. Unter den Schlössern ist eines der pittoreskesten wohl die Burg Rauhenstein, auf welche die Berse Matthison's passen:

"Fröhlich hallte der Potale Läuten Dort, wo wild verschlungene Ranten fich Neber Uhunester ichwarz verbreiten, Bis der Sterne Silberglanz entwich.

D, ber Wandlung! Grau'n und Nacht umduftern Run den Schauplag jener Herrlichteit! Schwermuthsvolle Abendwinde flüftern, Wo die Starfen fich bes Mahls erfreut, Difteln ranten einsam auf der Stätte."

Nach Sigmaringen berührt die Donau württembergisches Gebiet mit dem Städtchen Ridlingen, welches vordem eine der fünf vorderöfterrei chischen Donaustädte war. Im Alterthume hieß es Inradinum. Hente ist es ein gewerbereicher Ort mit 2117 Einwohnern, Gisenbahns und Telegraphens Station, Biehmarft, einem Kornhaus mit Fruchtschranne, nebst mehreren alten Kapellen. Hier befommt die Donau neue Zuflüsse durch die Schwarzach und Biber, welche bei dem Dorse Zwiefalten sich in die Donau ergießen. Unweit dieses Dorses liegt die Albtei gleichen Namens, welche heute in eine Irrenanstalt umgewandelt ist; hierher lockte einst Heinrich der Stolze seinen Schwager Friedrich von Schwaben, um ihn zu ermorden, dieser entsam der Gesahr und sann auf Nache, aus welcher der so lange dauernde, für Dentsch land unheilvolle Kampf der Welsen und Waiblinger entstand.

Den Lauf der Donau verschönen nun die Ruinen von Rechtenstein, Reichenstein, sowie der ehemaligen Abtei Marienthal; an mehreren Orten vorbeissuthend, erreicht die Donau Echingen, welches ein sehr alter Ort ist, von dem man vermuthet, es sei das Dracuina des Ptolemäns. Dieser Ort gehörte früher den Grasen von Berg, die ihn an Desterreich verkauften, von dem er an Württemberg kam. Die Stadt Schingen gehört zum Donaufreise des Königreichs Württemberg und zählt 3547 Sinwohner, hat mehrere Baumwollspinnereien, schöne öffentliche Gebände und Anstalten

nebst einem Gymnasium, außerdem ein fatholisches Convict, ein mit reichen Stiftungen versehenes Hospital und Türkischroth Tärbereien, welche eine Specialität bilden. Bemerkenswerth ist das Bersammlungshaus des ehemaligen schwäbischen Ritter-Cantons Donau, sowie die schöne Marienkirche mit einer



Illmer Münfter.

ausgezeichneten Statue ber heitigen Jungfrau. Nahe der Stadt fliest die Schima in die Donan und findet man Spuren einer alten Romerstraße. Fortwährend nordöftlich fließend, zieht die Donan an Berg und Depfingen vorbei durch das tanbe Ried zur alten Stadt UIm, womit sie die Grenze des Königreichs Württemberg erreicht.



amit erreichen wir vom Westen her die erste größere Donanstadt. Ulm, mit 26.300 Einwohnern nach der Zählung vom Jahre 1871, an der Mündung der Ister und dem Einfluß der Blan in die Donan, wo die setzere schiffbar wird, ist Ausgangs- und Endpunkt aller Donanschiffsahrt und wird mit Constantinopel durch eine munter-

brochene Dampfichifffahrte-Linie verbunden. Bon Illm aus zweigt fich der Donau handel zum Rhein, nach Frantreich, zur Schweiz hinüber. Ulm ift zugleich Feitung und als folche die Wächterin der Donaulande gegen Westen. Un Illm reiht fich Mugsburg am Yech, ber, mit dem Donaulaufe einen rechten Winkel bildend, eine treffliche Operationslinie gegen alle langs ber Donau fortidreitenden Ariegsfturme aus Westen oder Diten abgiebt. Daber ift bas in der Rahe liegende Lechfeld berühmt durch die Schlachten, die auf ihm geschlagen worden. Die Stadt Angeburg (Augusta Vindelicorum) war ichon zur Römerzeit blühend, erlebte dann im Mittelalter eine zweite Beriode ber Sandelsbluthe und ichwingt fich jetzt (bereits 50.300 Ginwohner gahlend) von Reuem empor. Sie liegt gerade im Centrum der Gbene des oberen Donanbedens, darum muffen wir hier auch auf diese Stadt reflectiren, deren handel in die Conaurichtung gravitirt. Aus diefem Becten laufen bier bequem alle Stragen gufammen. Mus Guden tritt die italienische Strafe durch das Lechthal herein; aus Norden die mitteldentiche Centralitrage von Rürnberg, die im Rednitthale, bas direct füdlich auf Angsburg hinweift, herauftommt. Auf Augsburg und Ulm folgt, in commercieller Sinficht fait noch bedeutender, Regensburg (nahezu 30.000 Einwohner), eine feit uralten Zeiten wichtige Position, an dem am weitesten nach Norden und in's Innere von Tentschland eintretenden Donanwinkel, in beffen Spite die Gluffe Regen, Raab, Altmubl munden.

Regensburg stoßen demnach die Schenkel dieses Tonanwinkels (aus Südwesten und aus Südosten) zusammen. Von Ulm und Regensburg aus geht
dann der Tonanversehr in's Innere von Tentschland auf Landstraßen und Gisenbahnen über, die in derselben Richtung fortgebaut wurden, nordwestlich auf Nürnberg, nordöstlich auf Prag. Regensburg war in Folge seiner Lage einst der Haupt-Flußhasen Tentschlands für den orientalischen und
italienischen Handel. Die baierische Hauptstadt München an der Isar gehört
zwar ebenfalls, dem Stromgebiete nach, in dieses Tonanstück, doch ist dieselbe
nicht durch ihre natürliche Position, sondern nur durch fürstliche Laune
bedeutend geworden, ist jedoch in commercieller Hinsicht auch heute nur von
untergeordneter Bedeutung.

Wir haben somit die Wichtigkeit der Stromstrecke zwischen Um und Negensburg dargethan, und wollen und nun mit dem altehrwürdigen Ulm selbst eingehends befassen.

Nachdem wir in Borftehendem die centrale Lage Illms jo recht im Bergen Schwabens schilderten, wollen wir erwähnen, daß diese Stadt ichon im granen Alterthume von Bedeutung war und ipater einen Sohepunkt von Macht, Reichthum und Unsehen erreichte, ber jie zu europäischer Berühmtheit brachte. Man nimmt an, dieje Stadt fei bas Illema des Ptolemans, welches burch Attila zerftort worden ift und dann vom Franten Chlodwig um's Sahr 501 wieder aufgebaut murde. Wie über den Ursprung fast aller Städtenamen, giebt es über den von Ulm auch mancherlei Tentungen. Einige leiten ihn von den gablreichen, in der Umgebung wachienden Umen her: Andere wieder von dem altgermanischen Worte Holm, eine Bobe am Fluß, und eine britte Deutung führt auf den Ramen bes Bolfsstammes der Hulmiger, boch festgestellt ist feine von allen; nur jo viel ist erwiesen, daß Ulm urfundlich schon unter den Narolingern als villa regia vorkommt, und zwar ift das ältefte Document diefer Art aus dem Jahre 843; ferner ift historisch festgestellt, daß gudwig der Fromme im Jahre 854 hier öffentlich zu Gerichte jaß, ebenjo daß Arnulph im Sahre 892 im Ulmer palatium regium die doppette Teier des heiligen Chriftfestes und des Sieges in der Rormannen-Schlacht beging. Nach raichem Aufblühen gum Schluffe des erften Jahrtaufends unferer Zeitrechnung widerfuhr Ulm das erfte Miggeschief im

Jahre 1134. Dieje alte Schwabenstadt hielt treu zu den Hohenstaufen und wurde dafür von Heinrich von Baiern zerstört, in Niche gelegt und beren Bürger in die Gefangenschaft geführt. Diese opferwillige Trene wurde aber von den Sohenstaufen anerkannt und Konrad bante die Stadt nicht nur vom Bahre 1140 an wieder gang auf, sondern verlieh auch derselben manchertei Gerechtsame und Privilegien. Diese letteren trugen namhaft dazu bei, den Sandelsverfehr Ulms zu heben. Immer unentwegt zu den Hohenstaufen haltend, tobtete im Jahre 1246 ber Pfeil eines Ulmer Burgers ben Gegenfonig Beinrich Rafpe. Sich fortwährend fraftigend, mar Ulm ichon vor dem Interregnum freie Reichoftadt geworden. In diefer Machtperiode entspannen fich aber leider Zerwürfniffe im Innern zwischen Batrigiern und Gewerten: diese Reibungen dauerten über 40 Sahre, und erst mit dem Jahre 1345 trat eine beffere Ordnung der Dinge ein, nachdem die Anmagung der übermüthigen Batrigier für alle Zeiten eingebämmt worden war. Unter der neuen demofratischen Verfaffung hob fich die Stadt bis auf 60.000 Ginwohner und gelangte gu foldem Unsehen, daß damats folgender Bottoreim im Edmange mar:

> Benediger Macht, Augsburger Pracht, Straßburger Wichüt, Rürnberger With Und Ulmer Geld Regiert die Welt.

Trotz des damals blühenden Ranbritterthums wußten sich die Ulmer nicht nur die Ritter von den Manern der Stadt ferne zu halten, sondern sie bildeten sich auch genügenden Schutz, um einen blühenden Handel nach der Schweiz, Tirol, Italien und donauabwärts bis nach Ungarn zu treiben.

Die Entdeckung Amerikas, noch mehr aber die Entdeckung des Seeweges nach Oftindien, welche dem Levantiner und Orienthandel eine neue Richtung gab, schädigte sehr die handelspolitische Bedeutung aller Conau städte, Ulm nicht ausgenommen.

Bur Zeit der Reformation, und zwar schon im Jahre 1530, schloß sich die Stadt, unter Führung ihres Bürgermeisters Bernhard Besserer, der neuen Lehre an und hatte dafür manche Drangsal zu bestehen. Der übereifrige Karl V. nahm ihr Verfassungen und Privilegien.

Der breißigjährige Krieg fostete der Stadt aus öffentlichen Mitteln allein 400.000 Gulben und im Jahre 1635 büßte sie durch die Pest 15.000 Seelen, das ist ein Viertel ihrer Bewohner ein. Seitdem erholte sich die Stadt nie wieder, vielmehr litt sie auch im Successionskriege in den Jahren 1702 und 1704 wieder ungemein viel. Während der französischen Kriege war Ulm dreimal seindlichen Angesischt; im Jahre 1802 hörte es auf, freie Reichsstadt zu sein, und kam an Baiern; erlebte 1805 die schmachvolle llebergade des Generals Mack und wurde 1810 an Württems berg abgetreten. Unter dem wirklich liebevollen Schutze dieses Staates erholte sich die Stadt allmälig wieder.

Im Mittelalter trug eine Reihe wirklich berühmter Künftler und Gelehrter wesentlich zum Glanze der Stadt bei; unter Anderen Agricola, Beham, Freintheim, Hans Andthart, Martin Schön, Sprlin, Schaffner u. s. w.

Wie wir bereits erwähnt haben, hebt sich Ulm wieder beträchtlich, und so hat während der letten dreißig Jahre dessen Bewohnerschaft sich um nahezu 12.000 vermehrt. Bon den hauptsächtichsten Handelsartifeln dieser Stadt erwähnen wir Leinwand, Leder, die befannten Ulmer Pseisentöpse, gemästete Schnecken und Gemüse; der dortige Spargel erfreut sich eines Weltruses.

Was aber Um berühmt macht, das ist sein Münster, die größte und höchste Kirche Tentschlands und dabei eines der sehenswertheiten Tentmale mittelasterlicher Baufunst. Ter (Vrundstein zu diesem herrsichen Werke wurde am 30. Juni 1377 gelegt. Ter von dem Tome eingenommene Klächenraum beträgt 69.056 Quadrat Kuß, also um 22.000 Quadrat Kuß mehr als der Straßburger Münster und um 11.000 Quadrat Kuß mehr als die Stefanssfirche in Wien. Die Thurmhöhe ist 337 Kuß.

Das Innere bildet fünf parallel lankende Schiffe, deren mittleres 141 Juß hoch ist, der Chor hat 90 Juß Höhe und 100 Juß Länge, die ängere Länge der Lirche ist 486, die ängere Breite 205 Juß. Zu den Schenswürdigkeiten der Stadt gehören außer dem Münster: die Michaelis-Lirche, das Nathhaus, der von Jörg Syrlin aufgeführte Marktbrunnen, die von Württems berg und Baiern gemeinschaftlich aufgeführte Donaubrücke, in deren Mitte sich die Grenzen der beiden Staatsgebiete begegnen.

Der Porticus des Münsters, den wir in separater Abbildung bringen, ist ein Meisterstück in der Ausführung und im Style und erregt noch heute die Bewunderung aller Architecten und Kunstenner. Die Ansicht der Stadt, die wir geben, ist von der württembergischen Seite, von dem aufsteigenden sogenannten Schlachtselbe ausgenommen.

Bevor wir von Ulm scheiden, wollen wir dessen Wichtigkeit als Bundesfestung besprechen.\*)

3m Jahre 1810 erfolgte die neue Theilung des Illmer Gebietes; das auf dem linken Donau-Ilfer wurde württembergisch, das am rechten Ilfer baierisch. Der Deutsche Bund übernahm es, beide Theile durch die Unlage der Vorwerke und Ummauerungen zu verbinden und jo eine Gestung ersten Ranges herzustellen. Im Berbste des Jahres 1842 wurde mit dem Bane am sinfen, 1844 am rechten Ufer begonnen. Der Anfang wurde gemacht mit dem Bane der Wilhelmoburg, der Wilhelmofeste, der oberen Stadtbefestigung, des Rienlesberges und des Gaisberges, alle nördlich der Stadt gelegen; dann folgte 1843 die untere Stadtbefestigung, 1846 das Fort Alpect, 1847 der untere, 1848 der obere Ruhberg, 1849 der Gielsberg, 1850 der Deslinger Thurm, 1852 das Friedrichsau-Fort, 1855 der mittlere Lubberg, Söflinger Thurm und Saffranberg. Bollendet wurden fammliche Restungswerte an beiden Ufern des Stromes im Jahre 1859. Die Roften Dieses gemeinsamen Baues betrugen 18 Millionen Gulben. Officiere aus allen deutschen Bundesstaaten nahmen an dem Baue thätigen Untheil. Bis zum Jahre 1855 führte die Oberleitung des Baues der foniglich prenkische Major von Prittwitz. Es mag wohl ein Ausdruck des Dankes und der Anerkennung gewesen sein, als man im Jahre 1870 beim Ausbruche des Krieges dem im hohen Greisenalter stehenden Mann als Gonverneur den Oberbefehl über die Gestung ertheilte. Ware das Schicksal der deutschen Fahnen damals minder günftig gewesen, das Wert hatte sicher seinen Meifter gelobt. Seitdem Strafburg und Det wieder beutsche Testungen find, wurde der Werth Illme wohl gurudgedrudt, ce wird aber nie die ftrategifche Bedentung verlieren als der größte Hauptwaffenplat Enddeutschlande,



<sup>\*)</sup> Rach Angaben des foniglich baierischen Sauptmannes Leeb.

als Anotenpunkt von sieben bedeutenden Eisenbahnlinien. Für ben ungünstigsten Fall, daß Deutschland, trotz seiner nun hinausgerückten Grenzen, im Laufe eines Krieges gezwungen würde, sich hinter seinen Grenzen verstheidigen zu müssen, ist eine Kriegsbesatzung von 20.000 Mann zur Berstheidigung dieser Stellung bestimmt; die rämmliche Ausdehnung derselben gestattet aber noch weiteren 40.000 Mann Zuslucht.

Die Friedensbesatzung der Festung und diese als solche selbst stehen vertragsmäßig unter dem Deutschen Reiche, welches auch für die Erhaltungsfoften aufzukommen hat. Den Oberbefehl als Gouverneur führt ein vom beutschen Raiser ernannter foniglich preußischer General. Die Besatzung besteht am rechten Ufer aus königlich baierischen Truppentheilen, auf dem linten aus föniglich württembergischen Truppen; Die Gesammtstärte beider Contingente beträgt im Frieden beiläufig fiebentausend Mann. In tactischer Dragnisation find diese beiden Besatungs-Contingente nicht verbunden, sondern steht jedes unter eigenem Corps-Commando. Die eigentlichen Gestungestäbe jedoch, wie die der Fortification und der Artillerie-Direction stehen direct unter dem Teftungs-Gonvernement, als dem Bollzugsorgane des Deutschen Reiches. Als Sehenswürdigfeit durfte fich, insbefondere für ben Laien, ein Besuch der Wilhelmeburg (2066 württemb. Tug über dem Meeresspiegel), respective eine Besteigung der Plattform der Bilhelmefeste empfehlen. Die Erlaubniß hierzu wird in der Abjutantur ertheilt und ift dort stets ein Wallmeister zu finden, der dem sich mit der Erlaubniffarte ausweisenden Fremden als Führer dient.

Die Aussicht vom Thurme der Festung lohnt die Mühe reichlich.

Zum Schlusse dieses Abschnittes geben wir die dichterische Behandlung einer Ulmer Sage von A. Kopisch.

Der Sperling am Ulmer Münfter.

Am Ulmer Münfter in Stein gehauen Ift eben ein Spähelein zu schauen, Wie einen Halm es schiebt in's Nest. Dasselbige ließ auf's allerbest Ausbilden der Stadtrath ehrenvest, Daß es für immer ein Borbild wär', Der fünstigen Zeit zu Nuh und Lehr'.

Denn ohne des Epateleins Berftand Ram nie der Münfterthurm gu Etand. Bernehmt nun, wie in grauen Tagen Die Cache fich wirtlich zugetragen. Es weiß der Beide, der Jude, der Chrift, Daß ohne ein rechtes Baugerüft Gin Thurm nicht wohl zu bauen ift, Much bak man's in der gangen Welt Mus Balfen und Boblen gujammenitellt, Worauf bann auf und ab Die Leiter Rleitern Die luftigen Bauarbeiter, Der Meifter aber ordnet dann, Wie Steine man beben und fegen fann. Da nun der Münfter jo hoch jollt' fein, Begehrt er die Ruftung auch nicht gu flein. Man gieht mit Merten hinaus in den Wald, Fällt lange Baume mit großer Gewalt, Und legt den längsten jogleich die Quer Heber ben größten Wagen ber, Spannt dreifig gute Ochfen davor Und gieht gemach jum nächsten Thor. Doch wie man hinfommt, ift's ju flein, Man fann mit dem Balten nicht hinein, Der Balten ift draugen, die Ochfen find drein; Das Thor ift auch jo feljenfeit, Daß fich's durchaus nicht rüden läßt. Da rief man bergu den Magiftrat, Doch mußte ber für ben Gall nicht Rath; Gie mochten in alle Bucher ich'n, Es mar der Gall nicht vorgeich'n. (Fs ftand verdutt fo Mann als Frau, Und ftodte ber gange Minfterbau. Biel Monden vor dem Thore ftand Der lange Balten, das ift befannt, Und ftund' vielleicht noch heute dort. Doch mar jum Glud ein Gelehrter am Ort. Der hat auf vielerlei Dinge Acht, Woran vorher fein Menich gedacht. So fieht er einmal nach ber Mittagsruh' Ginem fleinen pfiffigen Epaglein ju, Das traat ju Mefte Lappen und Etrob, Die Epagin half ihm munter und froh. Bent bricht er einen Salm, ber lagt Sich quer nicht ichieben in's ichmale Reft Grad als mar's der Balten am Thor, Bleibt er mit feinem Salm bavor.

Da benkt der gelehrte Mann mit Lachen: Was will das arme Thier nun machen? Auf einmal wendet der Spatz, nicht dumm, Den Halm mit der Spitz zum Nest herum, Und schiebt ihn mit dem Schnäbelein Tein leicht und lustig in's Nest hinein.



Porticus des Illmer Munfters. Zeite 85.,

Das ieh'n, war dem Herrn Gelehrten lieb, Er sette sich bald an's Putt und schrieb In bester Form an den Magistrat, Und gab den unvorgreislichen Nath: Daß man es in der Baltensache Gerad wie der Spatz mit dem Halme mache. Der Magiftrat war nun jo flug, Dağ er erft Leute bom Tache befrug, Damit Die gange Welt erfehe, Dağ hier nichts übereilt geichehe. Die Leute vom Gade trauten nicht eben, Weil felbigen Rath ein Belehrter gegeben. Indeg ward der Berjuch gemacht, Und richtig der Balten in's Thor gebracht. Man versucht's mit dem zweiten, auch das gelingt; Es gelingt mit allen, fo viel man bringt, Da vereint fich der Magiftrat auf's Reu', Much rief er bagu bas Gewert herbei, Und ftifteten ba fogleich ein Bermächtniß, Dem Epagen ju erhalten ein fteinern Gedächtniß. Der Magiftrat war wohl zu loben, Roch fteht das Epatienbild da droben. 3mar über Die Ginfalt jener Beit Lacht Jeder anijo weit und breit; Doch wenn wir ein wenig guruckebenten, Und auf uns felbit die Chacht lenten, Go finden wir: wie gar oft im Leben Wir Müh' mit allerlei Balten uns geben. Bergleichsweii' haben Die manche Bestalt, Gar viel will man gwingen die Quer mit Bewalt, 28as leicht mar', wenn wie der Epat; man fand' Bei jeder Cache bas rechte End.

## II. Von Ulm bis Regensburg.



s begrüßt der Reisende, wenn er Ulm über die Donaubrücke verläßt und baierissiches Gebiet betritt, den Ort Reus Ulfm.

Dieses Städtchen gehört zum baieris schwaben und zählt 5268 Gins wohner; die Industrie dieses Ortes besteht zumeist aus chemischen Fabriken. Nun folgt Wiblingen, bei welchem Ort die Iller in die Donau strömt; hier befand sich

einst ein im 12. Sahrhundert von den Grasen von Kirchberg gestiftetes Benedictiner-Kloster. An mehreren Orten vorbei gesangen wir nach Elchingen, bei welchem Orte im Jahre 1805 am 14. October Marschall Ney jene Schlacht gewann, die ihm den Herzogstitel eintrug. Elchingen zählt nur 481 Einwohner und hat an Sehenswürdigkeit einen prachtvollen Klosterbau.

An einem sanften Hügel mäsig aufsteigend, zeigt sich nun das Städtchen Bergheim mit 548 Einwohnern, nahe welchem Orte im Jahre 1525 die aufständischen Bauern eine der blutigsten Niederlagen erlitten, nachdem sie früher an den hartherzigen Sdeln und Rittern furchtbare Rache genommen und Alles verwüstet hatten. Wer von den Aufständischen in dieser Schlacht nicht seinen Tod durch das Schwert fand, ging in den Fluthen der Donau zu Grunde, in welche die Ritter die Flüchtenden jagten. Doch verscheuchen wir diese trüben Erinnerungen und freuen wir und dessen, daß wir die Kinder einer wirklich besseren Zeit sind, denn nur sinstere Fanatiker können das die "gute alte Zeit" nennen, was selbst noch im vorigen Jahrhundert an der Tagesordnung war; erst seitdem der freie Ackerbürger den freien Boden bearbeitet, kann von menschenwürdigem Dasein gesprochen werden. So recht erfreulich wirft der Segen der Neuzeit auf uns, wenn wir am

rechten Donau-llfer bem ftattlichen Bungburg entgegenschreiten, welches uns freundlich willfommen heißt. Die Donauftrecke bis dahin zeugt von Bohlftand und Arbeitsamfeit der Bevölferung; wohlbestellte Telder, üppige Biefen, wohlgepflegte Dörfer wechseln miteinander ab. Die Tracht des Yandvolkes in dieser Begend weift auf einen großen Conservatismus hin und vermochte weder die Mode, noch der Ginflug der frangofischen Besatzungen zu Anfang biefes Jahrhunderts baran viel zu andern. Der Kopfputs ber Frauen ift oft mit schöner Stickerei geziert und gleicht dem der frankischen und Thüringer Bäuerinnen. Die Männer behielten ebenfalls die alte Tracht. wie fie auch um Ulm üblich ift. Diese besteht aus einem fehr langen, unten breiten Rock mit großen, runden metallenen Unöpfen, einer rothen oder hellfarbigen Befte, die auch tief hinabgeht, furzen Hofen, dicken Strumpfen und ftark mit Nägeln beschlagenen Schuhen. Das eigenthümlichste Toilettenstück bildet der But, der eigentlich gang aut die Stelle des Regenschirmes vertreten fann. Geschmactvoll ift dieser Augug nicht, aber er entspricht dem Alima und der Beschäftigung. Bungburg liegt im baierischen Ober-Donaufreise an dem fleinen Fluffe Büng und gahlt 3758 Ginwohner. Das schone auf einer Unhöhe liegende Schloß gehörte einst den Markgrafen von Burgan, welche hier auch das Müngrecht ausübten. 3m Jahre 1805 fam die Stadt von Defterreich an Baiern und erholte fich bald von den Rriegsleiden. Nach der Behauptung mehrerer Alterthumeforscher foll schon im Jahre 340 unter Conftantin bem Großen hier eine Stadt gestanden haben, welche den Namen Contia führte.

Sbenfalls am rechten Donau-Ufer liegen die beiden Bergschlösser Reisenburg und Landstrost; das erstere wird schon im 12. Jahrhundert urkundlich genannt, liegt auf steiler Anhöhe knapp am Fluß und bietet eine herrliche Aussicht.

Die Donan macht nun einige Krümmungen, hält aber im großen Ganzen die Richtung nach Nordosten ein, nimmt die Brenz auf, welche ihr reichlicheren Zufluß bringt; an mehreren minder bedeutenden Ortschaften vorüber fommt der Fluß nach Yauingen, welches ebenfalls noch im baierischen Ober-Donaufreise liegt; es zählt 3640 Einwohner, welche lebhaften Handel treiben, hat ein gut erhaltenes Schloß und ein von Quaglio in antifem

Sthle erbautes Nathhaus. In der sehr alten Kirche befindet sich die Familiensgruft der Fürsten von Pfalz-Neuberg und auf dem Hochaltare der in Wachs-bosserung ausgeführte Körper des Albertus Magnus. Laningen ist das alte Lavinia der Nömer. Der Standplatz der Legion ist durch aufgefundene Inschriften und Ziegel mit dem Legions-Brandzeichen nachgewiesen. In einer alten Urfunde aus dem Jahre 890 nach Chr. Geb. wird es Villa Logena genannt, doch ist der Ursprung dieser Benennung nicht aufgestärt. In den bewegten Zeiten bis zum Schluß des 14. Jahrhunderts wechselte die Stadt durch Gewalt gar oft den Herrn.

Im Jahre 1413 wurde die Stadt durch Ludwig den Bärtigen nicht nur erweitert, sondern auch mit Wällen versehen. Während des dreißigjährigen Krieges eroberten 1632 die Schweden Laningen und versahen es mit regelmäßigen Besestigungswerten. Merkwürdig ist Laningen als Geburtsort des Albertus Magnus, an dessen Andenten sich so viele Sagen knüpfen. Schon über sein Geburtsjahr differiren die Mittheilungen und schwanken diese zwischen 1193 und 1205. Albertus Magnus war ein Sprosse des gräftichen Hauses von Bollstädt, studirte zu Padna, trat in den Orden der Cominicaner ein, wurde 1249 Rector an der Schule zu Cöln, 1254 Provincial dieses Ordens, 1260 Bischof von Regensburg, zog sich aber 1262 in das Aloster zurück und beschloß da seine Tage, dem Studium gewidmet.

Thomas von Aquino war sein Schüler, doch trat hier der merkwürdige Fall ein, daß sich der Vehrer dem vom Schüler aufgestellten philosophischen Spiteme anschloß.

Die unwissende Menge, welche selbst heute noch dort Wunder sieht, wo der Gebildete die natürlichen Erklärungsgründe kennt, war im Mittelalter wohl noch mehr geneigt, Jemanden in den Ruf der Magie zu bringen, der mit den Naturwissenschaften und der Experimental-Physik vertrant, gewesen. So wurde Albertus Magnus und mancher seiner gelehrten Zeitgenossen sieht Meister der überweltlichen Kräfte gehalten. Der Sagenkreis, welcher sich an diesen Mann knüpft, ist ein ausgedehnter; so erzählte man, er habe einen Automaten angesertigt, der die Muskeln bewegen und sprechen konnte, in Abwesenheit des Meisters soll einer seiner Schüler dies Werkzertrümmert haben, welches derselbe im frommen Eiser für Teuselsspul hielt.

Der heimgekehrte Lehrer soll aber ganz ruhig gesprochen haben: "Freund, Du zerstörtest, woran ich dreißig Jahre meines Lebens setzte". So soll er im Jahre 1254 dem deutschen Kaiser im Dominicaner-Kloster zu Cöln ein Festmahl gegeben haben, bei welchem er mitten im Winter im Klostergarten blüthenreichen Frühling hervorgezaubert haben soll. All' die Sagen, welche sich an seine Person snüpsen, beweisen nur, daß er einen sür seine Zeit tiesen Blick in das Walten der Naturfräste gethan. Seine Schristen über Kräuter und Steine und von den Geheinmissen der Frauen galten bis in die Neuzeit als Autoritäten.

Ein Meistergesang in des "Marners gulbenem Ton", gedruckt zu Nürnberg durch Hans Gulbenmund, berichtet von dem Studenten: \*)

". . . . Ter hief Albertus Und mit dem Zunamen Magnus Bon Laubigen er bürtig ift, Tas lept dort an der Thone."

und wie er in Paris des Königs von Franfreich Tochter, die ihm Tag und Nacht am Herzen sag, zum Weibe haben will. Durch schwarze Kunst macht er sich un sichtbar und bringt sie allnächtlich in sein Haus und zurück in ihres Baters Schloß. Die Tochter aber flagt der Mutter ihr Leid und der König beschließt, um den Verführer zu fangen, alle Häuser schneweiß tünchen



Bauer pon Illm.

ju laffen, giebt der Tochter ein Gefäß mit rother Farbe und räth ihr, sie solle, wenn der unsichtbare Buhle wieder fomme, rasch ihre beiden Hände darein tauchen und bessen Hand damit berühren.

Die Prinzessin befolgte biesen Nath und am andern Tage erkennt num der König, durch alle Gassen saufend, das rechte Haus und gebietet, es zu umstellen. Albertus wird gefunden und entschuldigt sich naiv:

> "Mein junger Muet hat es gethan, Sonst wer' es nicht geschehen."

<sup>\*)</sup> Geboren zu Lauingen, Predigermond, Meister in Goln, Paris und Rom, Bischof zu Regensburg, gestorben zu Göln 15. November 1289.

Aber ber zornige König will nichts von Gnade miffen und verurtheilt ben Studenten Albertus: ber aber

" - . . Hat ein Knewlein Fadens fein, Tas zoch er aus dem Büchjen sein, Er nam es in sein mundt so rot Und für daheyn mit Schallen. Schnell und behend recht san der windt, Ter König sprach: mein liebes Kindt Jit keuich und frum, das sich ich wol Un diesen Wunderzeichen."

Albertus aber zieht nach Regensburg, verbrennt renmüthig seine Zanberbücher und wird nun ein frommer Christ.

Erwähnenswerth ist noch die Sage von der Königin, die neun Buhlen verlockt und nach heimlich genoffener Minnelust mordet. Auch Albertus droht dasselbe Loos, aber er ist

"ein hochgelehrt Student, Ihr Complexion er gar wohl tenut, Er wußt' gar wohl, Die fonnt' ihn nicht betrügen. Er blickt sie an durch Kunstes Glas, Er sah, wie sie naturet was, Er warb um sie, Ihr List mußt ihm erliegen

"Neun Jünglinge," fagt er zu ihr, "fah ich ichweben bort,

C, Weib, das bringt mir bange,

Gin Baffer braufet unter mir. Tein Bett, ein bojes Schifftein ichier Bill ichlagen um, Will jenen mich gesellen."

Erboft will ihn die Königin nun ertränken laffen, doch durch seine Kunft zerreißt er die Bande, die ihn fesseln, springt frisch gesund in den See und schreitet stolz auf den Bassern dahin. Die Unechte zielen von allen Seiten auf ihn, aber ihre abgeschoffenen Pfeile verwandeln sich in Löglein, die ihn umschweben.

"Die Königin rief da herab: O hätt' ich Dich, Ich wollt' Dein Kunst zerstören." "Frau Königin zu ihr sprach: Ich trage um neun Knaben Nach, Neun Bögelein Die Pseil sich um mich schwingen."

Run fliegt Albertus zu Aller Stannen in den Wald, die Königin erbleicht. Er schwingt sich in die Luft, die Löglein folgen ihm, auf eines Thurmes Spitze läßt er sich sodann nieder und bindet allen Löglein tleine Briefchen an die Schnäbel, darin geschrieben steht:

"Neun mordete Die Königin um Minne."

Sie fliegen durch die Stadt und die Schande wird offenbar, ein Böglein aber flattert über der Königin hin und läßt ihr den Brief in den Busen fallen. Da entdeckt sich Albertus:

"Frau Königin, Albertus ist mein Name. Albertus Magnus heiße ich, Sanctus neunt auch die Kirche mich, Tu hast um mich Tein Bulertunst verloren."

Die Königin zerreißt verzweiflungsvoll und reuig ihr Gewand und "legt sich an wohl einen grauen Orden". Albertus bekehrt sie vollends und sie büßt 18 Jahre lang, während welcher Frist nenn Vögelchen vor ihrer Zelle singen, die sie ätzt: Als aber die Frist verstrichen, führen die nenn Vöglein sie als nenn Engel in's Himmelreich.

Laningen hat einen 176 Fuß hohen, unten viereckigen, oben achteckigen Thurm, den der Pfleger von Lauingen, ein Herr von Imhof, während der Jahre 1457—1478 bauen ließ; in diesem Thurme findet man das Bildniß Albertus Magnus, das Wahrzeichen der schönsten Jungfrau, nämlich das der Gräfin von Dillingen, dann des größten Pferdes und endlich jener tühnen That, welcher diese Stadt ihr Wappen verdankt; dieses besteht nämlich in einem gekrönten Mohren mit goldener Kette.

Hormaher erzählt in seinem Taschenbuche für 1837 nach der alten Sage Folgendes: "Zur Zeit, als die Heiben oder Hunnen bis nach Schwaben vorgedrungen waren, rückte ihnen der Kaiser mit seinem Heere entgegen und lagerte sich unweit der Donau, zwischen Lauingen und Pfeimingen. Nach mehreren vergeblichen Anfällen von beiden Seiten kamen endlich Christen und Heiden überein, den Streit durch einen Zweikampf entscheiden zu lassen. Der Kaiser wählte den Marschall von Calatin (Pappenheim) zu seinem Kämpfer, der den Lustrag frendig übernahm und nachsann, wie er den Sieg gewiß



Bauerin aus der Begend von Bungburg.

erringen möchte. Indem trat ein unbefannter Mann zu ihm und sprach: "Was sinnst Du? Ich sage Dir, daß Du nicht für den Kaiser sechten sollst, sondern ein Schuster ans Henswil (später Laningen) ist dazu ausserschen!" —— Der Calatin erwiderte: "Wer bist Du? Wie dürfte ich die Shre eines Kampses von mir ablehnen?" —— "Ich din Georg, Christi Held," sprach der Unbefannte, "und zum Wahrzeichen nimm meinen Dämmsting." Mit diesen Worten zog er denselben von der Hand und gab ihn den Marschall, welcher ungefänmt damit zum Kaiser ging und den ganzen Vorsall erzählte. Hierauf

wurde nun beschlossen, daß der Schuster gegen den Heiden streiten sollte. Der Schuster übernahm es und besiegte glücklich den Feind. Da gab ihm der Kaiser die Wahl, von ihm drei Gnaden sich auszubitten. Der Schuster bat erstens um eine Wiese in der Nähe von Lauingen, daß diese der Stadt als Gemeingut gegeben werde. Zweitens, daß die Stadt mit rothem Wachs siegeln dürse. Drittens, daß die Herren von Calatin eine Mohrin als Helmssleined führen dürsten. Alles wurde ihm bewilligt und der Daumen Sanct Georg's sorgfältig von den Pappenheimern ausbewahrt: "die eine Hälfte in Gold gefaßt zu Maisheim, die andere zu Pappenheim". Das nächste Städtchen, dem wir, und zwar am linken Ufer der Donau, begegnen, ist Dillingen, ein gewerbreicher Ort mit 4894 Einwohnern, einem alten

Schloß, lateinischer Stadtschule, Gymnasium, Lyccum, Aleriker-Seminar, landwirthschaftlichen und Gewerbeschule nebst einem Baisenhause. Hier existiren auch eine Papiermühle und Zimmerplätze zum Baue von Holzschiffen. Eine Zeitlang war dieses Städtchen die Residenz des Bischofs von Lugsburg.

Nun fommen wir, in einer Stunde Entfernung, an einen geschichtlich merkwürdigen Ort, Hoch städt. Da, wo am linken Donaugestade die kleinen Flüschen Gisch und Egweid zusammenfließen, um sich in den großen

Sammler zu ergießen, liegt dieses Städtchen mit feinem weithin von ber Bohe fichtbaren Schloffe: es gahlt 2304 Ginmohner und ist Git des Yandgerichtes. Zuerst wird der Ort im 9. Jahrhundert genannt; im Jahre 1266 fam es an Ludwig von Baiern durch Erbfolge im dreißigjährigen Kriege. welcher die gange Gegend überhaupt fürchterlich in's Mitleiden zog, mutheten am 12. und 22. August 1634 hier die Aroaten in



Candmadden von Kempten, Bauerin aus dem Kreife Teuburg.

einer nie dagewesenen Weise. Der 20. September 1703 war für die kaiserslichen Truppen verhängnisvoll, die hier unter General Graf Sthrum eine schwere Schlappe erlitten, aber schon ein Jahr später wurde diese Scharte glänzend ausgewest durch die berühmte Schlacht bei Hoch städts Blensheim (einem Dorfe in der Nähe), in welcher sich die beiden Herrsührer Prinz Eugen von Savohen und der Herzog von Marlborough für ewige Zeiten Ruhm erwarben.

Wir wollen bei diesem auch für Desterreichs Geschiefe höchst bedeut- samen und von tiefgreifender politischer Wirfung gewesenen Greignisse etwas

G

länger verweilen. Abdison besang biesen Sieg so herrlich, daß wir uns nicht enthalten fönnen, Giniges baraus wiederzugeben.

"Bon Blenheims Thürmen sah der Gallier Mit wildem Schreck des heißen Kampies Wechsel: Sein wallend Banner, das so oftmals er In Strömen Blut und auf des Todes Feldern Siegreich erhoben, das so oft den Feind Erreicht, das in der Bresche ruhmvoll wehte, Tes Feindes letzte Linien durchbrechend, Ließ jeht der Beteran in Thränen sahren."

Und bann gur Schilderung ber Haltung Marlborough's heißt es:

"Mir baucht, ich hore, wie ber Trommeln Wirbeln Sich mit der Sieger Jubel und dem Stöhnen Des Sterbenden vermiicht; das wilde Mrachen Des tobenden Beichützes macht den himmel Grbeben und es donnert rings die Echlacht. Tort war es, dort, wo fich die macht'ge Geele Des großen Marlborough erprobte, wo Gr, unbewegt vom Andrang feiner Geinde, Inmitten Tod, Berwirrung und Bergweiflung, Des Rrieges Edpredensjeenen unterjuchte; Des Todes Weld mit friedlichen Gedanten Betrachtete und mantenden Edmadronen Bur rechten Beit die noth'ae Bilfe fandte ; Burudgeworf'ne Bataillone wieder Begeifterte ju neuem Angriff und Die Echlacht, Die zweifelnde, belehrte, mo Gie wüthen folle. Alfo ftraft ein Engel Muf göttlichen Befehl ein fculdvoll Land Und läßt die Sturme tobend fich erheben."

Die Schlacht war eine der hartnäckigsten, welche die Geschichte übershaupt kennt, der Sieg aber auch ein vollkommener. Zehntausend Franzosen und mit ihnen verbündete Baiern blieben todt auf der Wahlstatt; der größte Theil von dreißig Escadronen schwerer Neiter und Tragoner kam in der Donau Fluthen um's Leben.

Zu Gefangenen wurden dreizehntausend Mann gemacht, an Trophäen wurden erobert: 117 Kanonen, 24 Bombenmörser, 129 Fahnen der Infanterie, 171 Cavallerie-Standarten, 17 Paar Paufen, 3600 Zelte, 34 Kutschen

sammt Gespann, 300 beladene Manlesel, 2 complete Pontonbrücken sammt Ausruftung, außerdem 15 Pontons und 23 Fäßchen mit Hartgelb.

Aber auch die Alliirten zählten große Verluste und erkauften den Sieg nicht so leicht, sie hatten 4500 Todte und bei 8000 verwundet und gesangen. Den Verlust dieser Entscheidungsschlacht, in welcher der französische Marschall Tallard und Kurfürst Maximilian von Baiern commandirten, schrieb man den von Ersterem begangenen Fehlern zu; er schwächte das Centrum, indem er zu große Tetachements nach Blenheim aborderte, und ließ die Alliirten ruhig die Flüßchen übersetzen und dann sich ebenso ungestört ausstellen. Unleugdar trugen beide Umstände sehr viel zum Siege der Alliirten bei. Nach der Schlacht hatte der Herzog von Marlborough eine Zusammenkunft mit dem Marschall Tallard, welcher in der für ihn unheilvolten Schlacht auch seinen Sohn verloren hatte; Marlborough benahm sich bei diesem Anlasse sohn verloren hatte; Marlborough benahm sich bei diesem Anlasse so überaus ritterlich, daß auch dies erwähnt zu werden verdient.

"Es betrübt mich," jagte Marlborough zum französischen Marschall, "daß ein solches Unglück persönlich einen Mann traf, für den ich als Menschen und Krieger hohe Achtung hege." — "Ich wünsche Ihnen Glück," entgegnete Tallard, von diesem Entgegenkommen geschmeichelt, "ich wünsche Ihnen Glück, die besten Truppen auf der Welt besiegt zu haben." Ter Herzog verneigte sich und entgegnete ebenso höflich: "Berzeihen Sie, Marschall Tallard, wenn ich bei dieser Gelegenheit meine eigenen Truppen für die besten halte, da ich sehe, daß sie diesenigen überwunden haben, denen Sie ein solches vob ertheilten."

Wie gesagt, dieser Sieg war entscheidend für das Schieksal der Habsburger Monarchie, deren Dynastie vom Untergange gerettet wurde, und änderten sich fortan die Verhältnisse in Tentschland vollkommen. Noch wollen wir aus dem bezogenen Gedichte Addison's jene Stelle ankühren, worin er den Angriff der französischen Verntruppen schildert und deren friegerischem Muthe volle Anerkennung zollt:

> "Es rüden nun die ftolgen Garden vor: Europas Schreden, Frankreichs Stolz Ge fennt Die Rriegskunft der Geringste felbst von ihnen Und glüht von eines Feldheren Lust am Siege: Stolz zieht er vorwärts: frei von aller Furcht,

> > Digitized by Google

Berlacht das Schütteln er des brit'ichen Speers; D eitle Unverschämtheit! Es verachtet Ter Briten niedrigster den höchsten Sclaven, Tenn angeborne Freiheit macht ihn tapier; Wuth und Verachtung slammet wechselseitig In ihren Seelen, und in jedem Krieger Brennt jedes Volkes Ruhm; auf seinem Arm Ruht dieser wicht'ge Tag, das ganze Schickal Bon seinem großen Könige, es liegen Tausend glorreiche Thaten, die mit Recht Tes Sieges Lorbeer und Unsterblichteit Berlangen können, mit dem dichten Hausen Glorreicher Thaten in Verwirrung da Und viele Helden sterben unbemertt.

Die Flucht beginnt — die gallischen Schwadronen Enteilen haufenweise, dem Geschiet Gerad' entgegen, das sie meiden wollen. Es liegen Tausende von wilden Rossen Mit tiesen Bunden, sich im Blute wälzend, Bermischt mit ihren todten Herrn auf Hügeln Bon Speeren und Standarten aufgethürmt, Ertrunten in der Tonau dunften Wirbeln. Die Wellen reißen brausend mit sich sort Gar manchen tapsern Jüngling der Saone, So von des wilden Rhone hohem Ufer, Wie vom Gesild, durch das die Seine fließt, Und von den Rebenhügeln der Loire. Und sühren hausenweise ihre Leichen Hind sinnenter zu den senthischen Gestaden."

Die denkwürdige Schlacht wurde am 13. Angust geliefert und fagt Martborough in seinem Berichte: "Die Kanonade begann um 8 Uhr, ward allgemein um 1 Uhr Mittags und dauerte mit großer Kraft bis Sonnenuntersgang". Des Prinzen Engen von Savohen Verdienst um den großen Sieg war ein nicht geringes. Während der ganzen Dauer der Schlacht hielt er den vom Kurfürsten von Baiern geführten seindlichen linken Flügel in Schach, machte dadurch Marlborough's Vewegungen frei und verfolgte dann die fliehenden Franzosen bis Luzingen.

Sine Volkssage behauptet, daß noch jetzt an jedem 13. Angust nach Sonnenuntergang die Geister der damals Gefallenen ihren Gräbern entsteigen und das gewaltige Ningen nochmals durchfämpfen; wohl unsichtbar, doch dem

menschlichen Ohre vernehmlich. Die Luft ift dann erfüllt vom Geschrei der Fechtenden, dem Alirren der Waffen und dem Stampfen der Roffeshufe.

Fast hundert Jahre nachher, am 19. Juni 1800, standen hier abersmals Frankreichs und Desterreichs Heere einander gegenüber; diesmal neigte der Sieg den Franzosen zu, welche die im Nathhause zu Hochstädt aufsbewahrten Trophäen von 1704 wieder nach Paris heimführten.

Von da an nimmt die Romantif der Donaustrecke ab und geht es an einförmigen Ufern entlang bis zu dem von Hochstädt drei Stunden entfernt liegenden Donauwörth.

Diese Stadt, mit 3443 Sinwohnern, liegt am linken Ufer der Tonau, am Zusammenflusse der Wernitz, Zusam und Schmutter, welche sich vereint in die Donau ergießen. Tonauwörth war einst freie Reichsstadt und bietet heute kaum mehr den Schatten ehemaliger Größe. Seine Bewohner betreiben Hopfens und Flachsbau und berühmte Obstzucht.

Der Schellenberg ift die einzige Anhöhe inmitten der fläche. welche Donauwörth umgiebt, und werden wir weiter unten noch auf benselben zu sprechen fommen. Die Bürger der Stadt schlossen sich zeitlich der Reformation an, und gehörte Donamwörth zum schmalkalbischen Bunde: dadurch hatte es viel zu leiden, wurde aber durch den Baffauer Vertrag wieder in alle seine Rechte eingesett. Ein großer Conflict entstand damals auf folgende Beife: "Der Abt des Rlofters "zum heiligen Kreug", ber bas Unsehen der katholischen Kirche um jeden Preis aufrecht erhalten wollte. führte eine Procession gegen den Willen und das Abrathen der Stadtaltesten mit vielem Kirchenschmuck und Teierlichfeit entlang der Strafen, wodurch der Unwillen der fait durchwegs protestantischen Bevölferung so fehr aufgestachelt worden ift, daß der Abt thatlich mighandelt wurde. Darob wurde die Stadt in Acht und Bann gelegt, deren Vollziehung dem Berzog Maximilian von Baiern aufgetragen. Derfelbe rückte im December 1607 mit fiebzehntausend Mann in die Stadt, entwaffnete die Burger, verschaffte dem Abte volle Benugthung, raumte die protestantische Pfarrfirche den Besuiten ein und behielt die Stadt, weil fie die Executionstoften nicht zu gahlen vermochte, als Eigenthum bis 1632, in welchem Jahre die Schweden einzogen und Donauworth wieder zur evangelischen freien Reichsstadt machten." Bon 1634

bis zum Schluffe des Successionsfrieges mar die Stadt abermals bei Baiern.

Auf die Ereignisse mahrend des Successionskrieges hat auch das nachfolgende, aus dem Serbischen übersetzte Gedicht Bezug:

## Die Gerben in Donanwörth.

Roch vor Frühroth war's und hellem Tage, Rebel fiel vom Simmel auf die Grbe Rings um Donauwörth, die weiße Tefte; Auf! erichrie Die Wila \*) vom Gebirge Ber vom hohen Gipfel Echellenberges, Rief hinein in Donauwörth, die Gefte, Rief bei Ramen an den Commandanten Michael Prodanowitich den Belben: "Auf Dich rückt Die gange Macht Der Baiern, Bu umzingeln Donauwörth die Gefte, Bon vier Enden völlig zu umiperren. Rieder ichau in's ebene Befilde, Bang bedectet hat ein Beer Die Gelder, Gugvolf oben und die Reiter unten!" Canit der Wila giebt ber Beld gur Antwort: "Wären auch die Teinde wie die Talten, Wie Bergwilen ihre ichwarzen Roffe, Beute flogen fie mir boch herein nicht; Bute Wachen hab' ich ausgestellet! Rurge Beit nach Diefem mar verftrichen, Rief herbei der Jüngling Prodanowitich, Solder Art den Belden Tutfitich : "Ednell entiende mir den jungen Boten Bu entbieten unferm Sauptmann Pwosben, Dag er tapfer mache an dem Thore, Dag uns nicht des Geindes Beer berücke." Auf nun hob fich Sauptmann Bwosben, Edjaute nieder in die weite Gb'ne, Bang bedectet hat ein Beer die Telder Und die Gahnen ziehen gleich den Wolfen. "Echaut, die Feinde rücken nach dem Thore gu!" Mis die junge Mannichaft dies vernommen, Briff fie nach den langen bunten Glinten, Dielt io lange aus mit ihrem Teuern, Bis die Beffen auf die Etadt lossturmend

<sup>\*)</sup> Bute Gee.

Gins ber Thore hatten aufgehauen, Drangen vor die Beffen-Grenadiere, Ungeführt vom Bringen Sildburghaufen Und ben andern Beffen-Capitanen. Rach der Brücke wenden fich die Eerben, Prodanowitich mitten unter ihnen, In der Band die Damascener-Flinte. Sah die Beffen einzieh'n in die Gefte, Bab lebendia' Teuer mit der Glinte, Bielt und traf den einen Beffenführer, Daß die Stirne borft, die Angen fprinten. Alliogleich erfrachten hundert Glinten, Gielen Bundert auf einmal ber Beffen. Und jo lange Jene Gener gaben, Standen alle Gerben in der Echange Und erwiderten von da die Echiffe Bon dem Morgen bis jum Rachmittage. Aber als der Radmittag gefommen, Satten fie fein Blei mehr und fein Bulver, Und der General, dem fie die Roth gemeldet, Richt vermocht' er Bilfe felbit ju fenden Und es iprach der Beld Prodanowitich: "Fleben laffet uns junt hoben Gotte, Moa' er helfen aus der Roth uns heute!" Und fie rudten aus der Donauichange, Bingen bin gen Rain, Die weiße Gefte, Dort auf fie ftoft Bernflau, Der Geldmarichall, Gottes Beiftand munichet er ben Belden Und er meldet, ihre Thaten preifend, Alliobald an die Frau Ronigin. Diefe ichidt ihr Bild in Goldmedaille Un den jungen Beld Brodanowitich : Lohn für Deine Tapferteit und Treue.

Kaiser Josef I. gab im Jahre 1700 der Stadt ihre freisreichsstädtische Gerechtsame wieder, mittelst Bertrags von 1782 kam die Stadt dauernd an Baiern.

Die oben erwähnte ehemalige Abtei "zum heiligen Krenz", einst Benedictinerktoster, wurde 1029 von Graf Mangold von Tillingen nach seiner Rückfehr vom Kreuzzuge, von wo er ein Stück des wirklichen heiligen Kreuzes mitbrachte, als Nonnenkloster erbant. Papit Paschalis II. hatte jedoch Ursache, mit den Sitten der Nonnen jenes Stiftes unzufrieden zu sein, und übergab das Stift den Schwarzwälder Benedictinern. Nachdem das Kloster

durch eine Tenersbrunft zerstört wurde, baute es Kaiser Friedrich II. schöner und größer wieder auf.

Die unglückliche Maria von Brabant, Gemalin Ludwig's bes Strengen, ist hier beigesetzt, da deren sterbliche Reste nach der Enthauptung hierher gebracht wurden. Ludwig hatte sie in blinder Eifersucht sammt dem Schlosvogt und fünf Burgfränleins in den Tod geschickt. Als sich seine



Meuburg. (Zeite 107.)

Wuth gelegt und er sich von der Unstichhältigkeit der vermeintlichen Untreue überzeugt hatte, reute ihn die blutige That so sehr, daß er nirgends mehr Ruhe fand und endlich im Torfe Thal ein Kloster gründete, in dem er Buße that. Der Minnesänger Stolle verewigte dies Ereigniß in Strophen auf Frundlage der Mittheilungen des Chronisschreibers Gsajas Wippacher.

Donauwörth erlebte am 2. Inli 1704 die Ginleitung zur Schlacht von Hochstädt-Blenheim, da die Baiern unter Graf Arco sich auf dem Schellenberge verschanzt hatten, aber von den Alliirten aus ihren Stellungen verdrängt wurden; schon dieses Borspiel der großen Schlacht war ein sehr



blutiges. Ueber bieses Ereignis liegt ein ausführlicher Bericht bes Herzogs von Marlborough an das englische Kriegscabinet vor, worin die bedeutenden Berluste, selbst der siegenden Heere, erwähnt werden. Es wehrten sich die Baiern so verzweiselt, daß Ludwig von Baden sich änserte, wie Zichoffe in seiner baierischen Geschichte erzählt: "So möchte ich schier lieber überwunden denn Ueberwinder sein". Auf jeder Seite blieben nahezu 5000 Mann auf der Wahlstatt. Der Kurfürst zog sich nach Angsburg zurück und den Allierten stand der Beg offen; da nach der Eroberung des Schellenberges die Stadt

unhaltbar geworden, zog die Besatung ab, nachdem sie vorher Brücken und Magazine in Brand steckte. Dies setzte aber Tonanswörth selbst in Gefahr, von den Klammen ergriffen zu werden. Die Alliirten solgten jedoch den abziehenden Baiern so rasch auf dem Kuß, daß sie noch an den Lösch und Rettungsarbeiten, mit den Bürgern der Stadt vereint, theilzunehmen vermochten. So wurden aus den Kriegsmagazinen auch noch zweitausend Säcke Mehl und anderer Proviant gerettet.

Von hier bis Ingolftadt macht die Donan gahlreiche Serpentinen, die Richtung



Bauerin aus der Begend von Ingolifadt.

bleibt aber doch gerade öftlich; — am rechten Ufer zieht sich eine unfreundsliche Niederung hin; das linke Ufer ist freundlicher und zeigt in schöner Gegend wohlgepflegte Wirthschaften und Törfer. Die de Niederung, welche sich am rechten Ufer hinzieht, ist das Lechfeld. Hier sind wir auf recht denkwürdig historischem Boden. Da ist der Ort Rain, wo Tilly bei der Bertheidigung des Lechsleberganges gegen Gustav Adolf schwer verwundet wurde. Dieser Wunde erlag er 1632 zu Ingolstadt. Es folgt sodann Lechgem ünd, dei welchem Orte sich der Lech in die Tonan ergießt; Stepberg, am linken Ufer, der Berladungsort für die weltberühmten Solenhofer Lithographiesteine, welche eine Specialität bilden. Nun treten die Höhen wieder näher an die Ufer des Stromes heran und bewaldete

anenreiche Inseln machen die Gegend pittorest. Am rechten Ufer, gerade einer Inselgruppe gegenüber, liegt Oberhausen, wo ein Denkmal für Latour b'Anvergne errichtet ist.

Tieser seizte Ritter unserer Tage wurde am 23. November 1743 zu Corhaix im Departement du Finistère geboren, stammte von Gottsried von Bouitson ab und hieß Théophile Malot-Corret de la Tour d'Auvergne. Noch ganz jung, erwarb er sich schon in der "École militaire" das Berstiensstfreuz, trat sodann in das königsiche Regiment Angoumois, verwandte aber alle seine vom Militärdienste freien Stunden wissenschaftlichen Arbeiten, darunter die "Origines gauloises" und ein Glossarium in 45 Sprachen. Unter dem Herzog de Crisson, welcher das spanische Heer beschligte, machte er den Keldzug in Amerika mit und zeichnete sich da durch Zerstörung der seindlichen Proviantschiffe aus. In einem heftigen Feuer wagte er sich bis dicht unter die englische Batterie, um einen verwundeten Soldaten auf seine Schultern zu saden und so zu retten, indem er ihn unter eigener Lebenssgesahr in Vager zurücktrug. Der König von Spanien ertheilte ihm für diese edle That den Casatrava-Orden und außerdem eine Geldbesohnung, welche jedoch Latour ausschlug.

Beim Ausbrucke der französischen Revolution war er Hauptmann und schloß sich begeistert der neuen Richtung an, trat als Gemeiner in die republikanische Armee, jede Rangerhöhung grundsätzlich ablehnend.

Als ältester Capitan übernahm er dann auf allgemeines Andringen das Commando der vereinigten Grenadier-Compagnien, welche den Namen "La colonne infernale" führten. Im spanischen Feldzuge wurde er von den Engländern gesangen genommen und kehrte erst nach anderthalb Jahren nach Frankreich zurück, wo er mit einer Pension in Passy sebte.

yatour war 53 Jahre alt, als der Sohn eines fränklichen Freundes stellmugspflichtig wurde; Latour d'Anvergne trat für denselben als Stells vertreter ein und ging neuerlich zum Heere an den Rhein; hier zeichnete er sich abermals aus. Bald zwang ihn förperliches Leiden, sich zurückzuziehen, doch trat er nochmals als Capitan in die Reihe seiner alten Kriegsgenossen. Napoleon I. gab ihm den Titel des "ersten Grenadiers Frankreichs" und einen Ehrendegen; diesen wollte er aber nicht eher tragen, dis er ihn vor

dem Feinde erprobte. Auf der Höhe von Oberhausen fiel er durch einen Lanzenstich im 57. Lebensjahre am 27. Juni 1800. Seine letzten Worte waren: "Ich sterbe zufrieden, denn ich wünschte auf solche Weise mein geben zu beschließen!" Er, sein Oberst und 27 Officiere desselben Regimentes wurden an der Stelle beerdigt, wo Latour fiel.

Die alten Cameraden verlangten, daß sein Herz, in einer Urne auf bewahrt, vor der Compagniesront getragen werde. Bei jedem Appell begann der verlesende Feldwebel mit dem Namen Latour d'Anwergne's, worauf der die Herz-Urne tragende Fourier antwortete: "Gestorben auf dem Felde der Ehre!" Unter dem Inli-Königthume war die Herz-Urne im Besitze des 46. Linien-Insanterie-Regimentes, dann kam sie in den Invaliden-Dom. Auch als Gelehrter hatte er sich durch die obenerwähnten zwei Werke einen Namen erworben.

In fast gang gerader Linie gegen Diten fliegend, erreicht die Donan zwiichen waldigen Boben Reuburg, die ehemalige Refideng der Fürsten von Pfalz-Neuburg. Diese Stadt hat eine herrliche Lage und prafentirt fich dem Beschauer höchst malerisch; fie erhebt sich auf einem Sügel, der gegen den Strom zu fteil abfällt, hinter der Stadt erheben fich wohlangebaute Sohen terraffenartig, mit gahlreichen freundlichen Dorfern. Dieje jest foniglich baierische Stadt gahlt 6379 Ginwohner, ift ber Gitz eines Begirtsamtes, Stadt- und Yandgerichtes und des Appellsenates für den Areis Schwaben und Neuburg. In Unterrichte-Unftalten befigt die Stadt ein Gymnafium, lateinische Echule, Studenten Seminar, ein Waisenhaus. Das ftattliche Schloß, welches auch unsere Illustration, von der Donau aus gesehen, prajentirt, mar die Refidenz des 1742 ausgestorbenen Fürstengeschlechtes von Pfalz-Reuburg: bas Zeughaus enthält eine Sammlung hochft feltener Waffen und Ruftungen von großem geschichtlichen Werthe. Die Stadt ift einer der alteiten bewohnten Orte der baierischen gande, man fand auch römische Inschriften und bauliche Reite in der Rahe Renburgs. Unter Rarl bem Großen ward die Stadt gum Bijchofosige erhoben, später gehörte fie benen von Pappenheim. Raifer Maximilian I. errichtete im Jahre 1505 das Fürstenthum, welches er Sto Beinrich und Philipp, ben Söhnen Rupprecht's des Tugendhaften, zu gehen gab; Otto Heinrich baute von 1539 an bas Schlog. Während bes

schmaskaldischen Krieges nahm Karl V. die Stadt 1546 mit Sturm, aber im Friedensvertrage von Passan kam es wieder an die Herzoge von Pfalz-Neuburg. Im dreißigjährigen und im Successionskriege blieb die Stadt von dem Schicksale der übrigen Donanktädte ebenfalls nicht verschont. Kurfürst Maximisian ließ die Festungswerfe und Wälle Neuburgs abtragen. Die Fürsten von Pfalz-Neuburg waren anfänglich der Resormation zugethan und ihre eifrigen Unhänger, im Jahre 1614 kehrten sie aber wieder zur römischen Kirche zurück; diese Reconversion geschah unter Herzog Wolfgang Wilhelm. In dem mehrerwähnten Schlosse befindet sich ein sehr großer Rittersaal, der zu den schönsten Deutschlands gehört und viele Schenswürdigkeiten enthält. Un industriellen Unternehmungen besitzt Neuburg eine Porzellansabrit, große Bierbrauerei, die ihr Erzeugniß anch nach auswärts versendet, und Spiristwosensabriten. Obsis und Gartenbau sind ebenfalls hoch entwickelt.

Bon hier abwärts bis Schrobenhausen zieht sich das Donausmoos hin, über deisen Urbarmachung und Anban Schultes im ersten Bande seiner Donaufahrten Folgendes mittheilt:

"Mehr als 2275 Millionen Quadratfuß lagen da in einem Sumpfe vergraben, in welchem das darauf meidende Bieh meiftens bis über die Anice, oft bis an den Banch im Schlamme maten mußte und öfters gang und gar in demfelben verfant. Ginige geiftreiche und patriotisch gefinnte Manner: Stefan Freiherr von Stengel, Rarl Freiherr von Aretin, unternahmen es, des alten Grafen von Pappenheim und bes herrn Yang Borichtage zu prufen, zu berichtigen und zu verbeffern, ihrer Zeit und den Umftänden anzupaffen und durch Herrn von Riedt ausführen zu laffen. Der Sumpf ward durch die Bemühungen diefer Männer trocken gelegt, und die ganze weite Strecke von Böttmes bis Dberftein ward, auf 20 Stunden im Umfange, dem Baterlande wieder geichentt. Binnen brei Jahren, vom Jahre 1790 bis 1794, geichah diese herfulische Arbeit mit einem Aufwande von etwas mehr als einer halben Million (530,000) (Bulden, die theils die Regierung, theils einige Freunde des Baterlandes auf Actien vorgeschoffen haben. 36.000 Tagewerte wurden an die ehemaligen Besiger, welche diese Moorgrunde blos lebenweise beigffen, ale Eigenthum vertheilt, und 12.000 Tagewerte fielen der Actien-Societät zur Anlegung neuer Colonien heim; denn es wurde eine

Gefellschaft für 30 Actien, jede Actie zu 10.000 Gulden, errichtet, um den nöthigen Vorschuß zur Bestreitung der Ausgaben zu erhalten. Die Besitzer des Moores gaben ein Dritttheil desselben der Societät als Eulturfosten und erhielten dafür zwei Drittel trocken gelegt und bei einander liegend wieder zurück mit 15jähriger Steuerfreiheit, außer vier Kreuzer jährlichem Beitrag für jedes Tagewerf zur Unterhaltung der Canäle, 2307°, Tagewerfe hatte die Societät gefaust um 21.044 Gulden. Vor der Trockenlegung war das Moor höchstens 400.000 Gulden werth und trug dem Staate 6000, nach derselben ward jedes Tagewerf blos als Wiese auf 100 Gulden geschätzt; obige 36.000 Tagewerfe also auf 3,600.000 Gulden. Von den übrigen

12.000 Tagewerfen sind 8000 Accer geworden, 4000 Wiesen geblieben. Tas Tagewerf Accer zu 300 Gulden angeschlagen, giebt 2,400.000 und mit den Wiesen 2,800.000 Gulden. Tas ganze Moor ward also durch die Trockenlegung wenigstens sechs Millionen Gulden werth. Eher fonnte man es kaum auf 160.000 Centner schlechtes Hen



Welbeim. (Geite 110 )

rechnen, bessen es nun 800.000 Centner gutes giebt, nebit 16.000 Scheffel Getreide. Der jährliche Ertrag wurde also um 784.000 Gulben erhöht, wobei noch zu bemerken kommt, daß dort, wo ehevor kanm 6320 Stücke Bieh gehalten werden konnten, jest über 20.000 genährt werden können. Wo ehe nur Frösche und Kröten wohnen konnten, sind schon 1818 nur in einer Colonie Karlskron 726 Menschen angesiedelt."

"Benn man sich eine beutliche Idee von dem Zustande dieses Moores machen will, in welchem – nach des Freiherrn von Aretin eigenen Worten — Eultur noch mehr in ihrer Kindheit lag als irgendwo in Baiern, ja mehr, als man von einem eivilisierten Lande Europas jemals glauben sollte: — wo mancher Landmann von 80-100 Tagewerfen nicht mehr als 24-32 Centner Hefan, wo noch Sisscholsen sagen, während überall das Getreide von den

Feldern eingebracht war, wo Spidemien Hunderte von Menschen wegrafften und Viehseuchen nie aufhörten zu wüthen: so versetzte man sich auf einen Augenblick in seiner Phantasie an die stynnphalischen Sümpfe und kanm wird die Wirklichkeit hier hinter diesem gräßlichen Ideale zurückbleiben."

Das Donaumoos enthält 32 Colonien auf einem Flächenraume von vier Quadrat-Meilen, die größten darunter sind: Karlsfron, Karlsfeld, Obersund Unter-Maxfeld, Neuschwetzingen, Brandheim, Großheim. Diese Colonien bilden drei Pfarrsprengel, zwei fatholische, einen protestantischen mit über 3000 Einwohnern. Ueber die Canäle und Gräben, welche den Abstußtuß aus dem Donaumoos seither regeln, führen 122 Brücken. Des Menschen Auge erfreut sich hier an des Menschen Werf, wie der Natur die Scholle abgetrotzt wurde.

Auf einsam stehendem Telsen, etwa eine Meile von Neuburg, steht die Ruine des Schlosses Hüting, schon ganz zerfallen und die alte Herrlichkeit kaum ahnen lassend; aber immerhin lohnt es sich, den Schlosberg zu besteigen, welcher eine herrliche Rundsicht bietet.

Don nun an werden Schlöffer und Ruinen immer hänfiger und die Denkmale aus dem Mittelalter mehren sich — so kommen wir schon nach kurzer Strecke abermals an einen emporragenden Felsen, der von einer Ruine gekrönt wird, es ist das alte Schloß Welheim, von welchem ein großer Theil des Wohngebändes und ein Wartthurm ziemlich erhalten vorhanden sind. Am Fuße des Schloßberges liegt das Dorf gleichen Namens.

Den Arümmungen des Stromes folgend, der hier zwischen flachen, wenig Abwechslung bietenden Usern dahinfließt, wovon nur einige Hügel am linken User eine Ausnahme bilden, gelangt man an die Mündung der Schutter in die Donau, und da liegt Ingolstadt. Die Stadt zählt gegenwärtig 13.157 Sinwohner und wurde neuerer Zeit wieder start befestigt, nachdem früher seine Wichtigkeit als Festung abgenommen hatte. Ingolstadt hatte eine 1472 gegründete Universität, die im Jahre 1800 nach Landshut und später nach München verlegt wurde. Aus alten, nahe der Mündung der Schutter gefundenen Inschriften wollten mehrere Geschichtsschreiber den Beweis liefern, daß hier ursprünglich eine römische Colonie gewesen sei; bewiesen wurde dies nicht, denn die Colonie Angaria lag mehrere Stunden von da entfernt.

Auch von den anderen Bersionen über den Ursprung Ingolitadts ift historisch nur die eine festgestellt, daß Ingolitadt ein Torf gewesen, welches Andwig II. im Jahre 840 dem Aloster zu Altaich schenkte. Zuerst erwähnt erscheint Ingolstadt 806, und zwar im Testamente Kaiser Karl's des Großen, welcher zu Ingolstadt einen Meierhof besaß. Im Iahre 1312 wurde es durch Ludwig den Baier in Rang und Rechte einer Stadt erhoben; von 1420—1434 wurde es zum ersten Male mit Kestungswerten versehen. Ludwig der Bärtige, der lange Zeit am Hose Karl's VI. von Krantreich lebte, machte Ingolstadt zu seiner Residenz, entwickelte viel Pracht und verschönerte die Stadt. Nach dem Ableben dieses Fürsten, der von seinem langsährigen Gegner Heinrich besiegt wurde, siel die Stadt 1445 an Heinrich von Landschut.

Ludwig, der Sohn dieses Kürsten, gründete die oben erwähnte Universität. Alls diese Pflanzstätte der Wissenschaft blühte, zierten sie die ersten Namen geistigen Strebens, darunter: Renchtin, Apianus, Celtes, Aventin, Leonhard Huchs, Baldus u. A. Es gab Zeiten, wo diese Universität die zu dreitausend Hörer zählte: einer Sage nach soll auch der berühmte Toetor Faust seine Studien da beendet haben. Während des dreißigjährigen Krieges wurde die Stadt von den protestantischen Heeren wiederholt, jedoch vergeblich, belagert. Gustav Adolf, Bernhard von Weimar und Banér selbst mußten unverrichteter Tinge wieder abziehen. Im Jahre 1704 ergab es sich jedoch dem Markgrasen von Baden, und im Jahre 1800 sieß der französsische General Moreau die gesammten Festungswerke schleifen. Im Jahre 1805 warfen hier die Cesterreicher Schanzen auf, 1809 thaten das Gleiche die Französen; wie gesagt, erst neuerer Zeit wurde die Festung wieder hergestellt.

Die hiefige Liebfrauenkirche ist merkwürdig durch die Grabbentmale, die sie enthält: Tilly, welcher hier an der bei Rain erhaltenen Bunde starb, Herzog Stefan, Doctor Eck, der heftigste Gegner der Reformation, und endlich Marschall Meren, der 1645 bei Allersheim seinen Tod fand.

Hierüber finden wir in Hormaner's Jahrbüchern Folgendes:

"Allhier liegt begraben Weiland der Hochgeborene Herr Franz, Fren Herr von Meren, Herr zu Mandre und Collenberg, gewester Röm. Kan. Man., auch Churfürstl. Turchl. in Baiern, resp. Cammer-Kriegs-Nath, General Feltmarschalt, bestallter obrister und stathalter zu Ingolstadt, welcher im Drefen bei alern (Sie) ohnsern nördlingen mitt einer Angel durchschossen und sein Leben vor dem seindt dem (Sie) 3. August 1645 Nitterlich gelassen, dessen Seel Gott genadig und barmhertzig sein wölle. seines Alters im 48. Jahre."



Ingolftadt.

Dieses Grabmal findet sich in der unteren Stadtpfarrfirche der alten baierischen Hauptsestung Ingolstadt, vorn im Chore, beinahe in der Mitte, etwas weiter gegen die Evangelienseite auf dem Boden, also ohne Zweisel auf dem Grabe selbst. Es ist aus Erz gegossen, vollkommen rund. Die obere Hälfte nimmt das von vöwen getragene Wappen ein; ein einsaches Urenz und auf den Helmen Getreideähren, das Ganze hinsichtlich des Aunstwerthes unter der Mittelmäßigkeit.

In der Todten-Matrifel der Ingolstädter unteren Pfarrei zu St. Morit findet sich Folgendes:

,4. September 1645.

In parochiali ecclesia nostra Mauritiana cum Solenni pompa funebri Sepultus est Perillustris ac Generosus Dominus Franciscus L. B. de Mercy, Dominus in Mandre et Collenburg Generalis campi. Marescalcus et Ingolstadianae urbis Praefectus, qui tertio die Augusti in proelio gloriosus milos occubuit."

"Ingolftadt hatte Merch's Sieg bei Mergentheim und Herbsthausen und ben Sinzug seiner vielen stattlichen Gefangenen, worunter die zwei feind-

lichen Generale Schmiedberger und Rosa, am 20. May 1645 durch Tedeum, Kanonendonner und Geläute aller Glocken gefeiert. Allzubald aber (3. September) folgte der Einzug seiner Leiche."

Der ernenerte dentsche Florus Wassenberg und das Theatrum europasum schildern Merch's Feldzüge ziemlich umständlich, desgleichen D. Cahill's Geschichte der größten Heeresführer. Beide liefern Pläne der Schlachtgegend. Bei beiden Plänen ist Folgendes zu bemerken: Im Plane des Theatrum nuß der Berg



Gefängnißthurm der Ugnes Bernauer. (Seite 115.)

hinter dem Schloß Allerheim, am linken Flügel der Baiern, nicht der "Hünenberg", sondern "Spitzberg" heißen und im Plane von D. Cahill ist der Berg auf dem rechten Flügel der Baiern "Weinberg" und das Dorf "Pichel" genannt, es nuß aber "Winneberg" und "Böhl" heißen. Auch kommt im Theatrum, p. 786, ein Schloß "Henneberg" vor, welches "Harburg" ist.

In jenem für Deutschland unglückseligsten Jahre 1806, im Jahre des Presburger Friedens, der Vorenthaltung Braunaus, der Hinrichtung Palm's und der Schlacht von Auerstädt und Jena, stellte ein ansehnlicher Theil des im Dettingischen in Standquartieren aufgestellten Armee-Corps des Marsichalls Davonst in einem großen Manöver die Schlacht von Allersheim dar,

und allerdings lag dabei der Plan jener Schlacht zu Grunde. Bei dieser Gelegenheit fam zur Sprache, daß auf dem Telde von Allersheim (wie für Gustav Adolf der Schwedenstein bei Lüten) ein Stein die Stelle bezeichne, wo Merch gesallen, und darnach fand man auch dort, wo Merch im Centrum commandirt, einen ungeheueren Sandstein, aber ohne alles Zeichen, nur als man ihn erhob, fand man einen kleinen gemanerten Rost als Unterlage.

Merch war einer der edelsten Heeresfürsten des dreißigjährigen Krieges, katten Kopses, heißen Herzens, anspruchslos für sich, nüchtern, Tag und Nacht wachsam, so streng gegen seine Truppen, daß er bei ihnen durchaus nicht betiebt war, und doch ist wenig von ihm die Rede gewesen. Er machte nichts aus sich und die Kürsten, denen er getrenlich diente, standen ihm auch nicht nahe durch ihre Beschränftheit, die er besenfzte, durch ihre Verfolgungswuth, die ihm nicht begreisslich war.

Sein Vorgänger, als Gouverneur von Ingolftadt, war der Feldmarschall Chriftian Jafob Graf von der Wahl gewesen, der am 31. Angust 1644 starb.

Merch's Radfolger in der Statthalterschaft Ingolftadte war der Weldmarschalt Godof Maximitian Reichsgraf von Gronsfeld aus Gelbern. -Er war mit Meren ein Genoffe der schönften Tage Tilln's gewesen. Bon den Beffen gefangen, von der großen Umalia bald befreit, wurde er nach Baris geschicht, um die frangofische Neutralität und Vermittlung anzusprechen, wie denn Baiern feine Rettung aus den größten Gefahren, feine Confolibation und Bergrößerung nur allein Franfreich verbantte. 211s in den letten Monaten des entsetlichen dreißigjährigen Brieges Frangoien und Schweden über den Bech hereinbrachen und Baiern zur Wufte machten, als das ftrengfatholische und Baiern gang allein seine Rettung bantende Desterreich feinen Mugenblick Bedenken trug, Baiern, die lette Schutwehr, fein tapferes Heer unter bem abentenerlichen Reitereburschen Sans von Werth und Sport durch Bestechung und durch reichsoberhauptliche Avocatorien zu verführen und abwendig zu machen und Maximilian Schwedens lang angedrohter, unverföhnlicher Rache preiszugeben, schrie Alles über Berrath, daß Gronsfeld ben Lech so schnell verlassen, welchen Tilly vor sechzehn Jahren mit seinem letten Blutetropfen geröthet und fterbend nur an Ingolitadte Behauptung und -: "Regensburg, Regensburg" gedacht hatte.

In welcher Lage Desterreich gewesen, zeigt am besten, daß es gar feinen General mehr finden konnte und einem Ueberläuser aus Hessen sein seine letzes, fümmerlich zusammengerafstes kleines Heer vertrauen mußte, — dem Ueberläuser aus Hessen, der seine eigene Fürstin, die hochgesinnte Amalia und ihren kriegsersahrenen Freund, den Sieger von Oldendorf, Herzog Georg von Lüneburg und die Schweden besogen und betrogen, Peter Hoszapsel, genannt Melander.

Bei Zusmarshausen verlor er (17. Mai 1648) ben Sieg und bas Leben. — Mit den in Schrecken versteinerten Trümmern vermochte Gronsfeld freisich nichts weiter auszurichten. Dem gemeinen Geschrei ein Opfer zu bringen, wurde Gronsfeld der Oberbesehl abgenommen, er in München verhaftet und in Ingolstadt, deisen Gouverneur er gewesen, vor ein Ariegsgericht gestellt. Dieses endigte aber sehr schnell, als Gronsseld des Aurfürsten geheime Ordre aus der Tasche zog, die Truppen zu schonen, vom Lech zurückuziehen und die Flucht des Hoses zu decken. — Ueber den Vorgang erbittert, trat Gronsseld ganz in Oesterreichs Dienste. Er stand in Ungarn, in Polen, aber häusiger in diplomatischen Sendungen an die deutschen Höse und an den Neichstag. Vierzehn Jahre überlebte er den zu Münster und Osnabrück (24. October 1648) geschlossenen weitsälischen Frieden und hat ein siedzigsähriges Alter erreicht.

Nach Ingolftadt macht die Donan eine furze Benge gegen Süden, wendet sich aber sofort wieder und fließt anfänglich nordöstlich, dann ganz direct nördlich bis nach Regensburg. Bon Ingolstadt an ist die Gegend überaus monoton und zeigt nur eine ebene Fläche.

An Feldfirch, Klein- und Große Mehring vorbei, gelangt man nach Bohburg, einem Marktflecken von 1500 Ginwohnern, mit einem alten Schlosse, einst dem Site der Grafen gleichen Namens, welche jedoch schon im 13. Jahrhundert ausstarben; später war diese Burg das Gefängniß der unglücklichen Agnes Bernauer.

Hier herrscht noch heute der schöne alte Gebrauch der Ertheilung des Inngfernpreises, welcher darin besteht: daß tugendhafte arme Mädchen, die sich verehelichen, von der Gemeinde ausgestattet werden. Unterhalb

Vohburg weiter fahrend, kommen wir an Schloß Wackerstein vorbei, welches sich recht pittorest dem Auge des Wanderers prafentirt.

Nun halten wir an dem Markte Pförring mit 1078 Einwohnern; befannt ist dieser Ort in der Geschichte dadurch, daß Karl der Große den Baiernherzog Tassilo hier besiegte und ihn des Thrones verlustig erklärte. Oberhalb Pförring, bei Märching vorbei, nimmt die Römerstraße ihren Anfang, welche das Bolk den Pfahlgraben nennt. Es war dies ein durch Manern, Thürme, Gräben und Vorwerke besestigter Wall von mehr als fünsundzwanzig Meilen Länge, der bis an den Rhein reichte, sowie auch die Wehr gegen die nicht unterworfenen Stämme Germaniens und deren Einfälle. Des Kaisers Probus Legionen waren es, welche dies ausgedehnte Bolswert errichteten.

Das nächste bedeutende Städtchen ist Neustadt mit 1728 Einwohnern und bedeutenden Gerbereien; der Ort wird in Urfunden schon 1272
genannt und war während des dreißigjährigen Krieges vielen Wechselfällen
und Drangsalen ausgesetzt. In einem Saale des Nathhauses werden viele
alte merkwürdige Waffen und Rüstzeuge ausbewahrt.

Nicht weit von hier liegt Abensberg, mehr landeinwärts, berühmt als Geburtsort des baierischen Geschichtsschreibers Thurumanr, genannt Aventinus, und als Sitz der einst mächtigen Grasen gleichen Namens. Einer Sage nach soll Babo von Abensberg dem Kaiser Heinrich II. mit zweiunddreißig Söhnen und acht Töchtern, welche vierzig Kinder seinen beiden Ehen entsprossen waren, entgegengezogen sein.

Der Gegenstand dieser Sage wurde vom Altmeister Goethe in einer an seinem siedzigsten Geburtstage geschriebenen Danksagung an seine Freunde benutzt; er wendete sie auf seine eigenen Werte an, spricht dort aber nur von vierundzwanzig Söhnen. Das Gedicht wird nach dieser Erklärung Manchem nun verständlicher sein; es ist in der Gesammt-Ansgabe der Goethe'schen Werke enthalten, möge aber hier eine Stelle sinden zur Ergänzung obigen Commentars.

"Sah gemalt, in Gold und Rahmen, Grauen Barts den Ritter reiten, Und zu Pferd an seinen Seiten An die vier und zwanzig kamen; Sie zum Thron des Kaifers ritten, Wohlempfangen, wohlgelitten, Derb und träftig, hold und schicklich, Und man pries den Bater glücklich.

Sieht ber Dichter nah und ferne Söhn' und Töchter, lichte Sterne, Sicht fie alle wohlgerathen, Tüchtig, von geprüften Thaten, Freigefinnt, fich felbit beichränkend, Immerfort das Nächste benfend, Thatia tren in jedem Rreife, Still beharrlich jeder Weife: Nicht vom Weg, dem geraden, weichend, Und gulegt das Biel erreichend. Bring' er Töchter nun und Göhne, Sittenreich, in holder Echone Bor Den Bater alles Buten In die reinen himmelsgluthen, Mitgenoffen ew'ger Freuden! -Das erwarten wir beicheiden."

Der letzte derer von Abensberg murde 1485 durch Fritz von Frances berg, im Auftrage des Herzogs Christof, ermordet, und zwar aus Rache. Das Lehen fiel nun als erledigt an das Neich zurück. Wir fehren wieder an das Donau-Ufer zurück und gelangen an den Törfern Weltenburg und Stansacker vorbei zur Benedictiner-Abtei Weltenburg, die einst zu den glänzendsten Stiften gehörte; der Sage nach soll das Kloster von dem heiligen Ruprecht gegründet worden sein.

An dieser Stelle soll auch die Nömerstadt Artobriga oder Valentia gestanden haben, auf dem Berge, der sich hinter den Klostergebänden erhebt, stand der Tempel der Minerva, den der Heilige in seinem Siser zerstören ließ und an dessen Stelle das noch jetzt besuchte Wallsahrtssirchlein erbaute — verbürgt ist diese Nachricht nicht, doch sindet man noch jetzt viele römische Alterthümer in und um Weltenburg. Sine historisch mehr berechtigte Annahme geht dahin, das Kloster sei um das Jahr 775 durch den Baiernsherzog Tassilo gegründet worden; im Lause der Ereignisse, namentlich aber während des dreißigsährigen Krieges, hatte das Kloster so ost Schaden gesitten, daß es Max Emanuel im neuitalienischen Style herstellen und

umbanen ließ, ebenso wurde die Kirche einem Renovirungsbau unterzogen. Die Kirchenfürsten von Weltenburg aber find dahin geschwunden wie fo manches Mächtige aus alten Tagen und wie auch heute Gewaltiges ber Bergänglichkeit geweiht ist, denn nichts ist ewig als die herrliche Gottesnatur: dies sehen wir an dem erhabenen Eindruck, den die mächtigen Felspartien auf und machen, welche an beiden Ufern, von Weltenburg an, ben Strom einrahmen und fich bis unter Relbeim erstrecken. Der Strom hat fich hier durch das Telfengebirge eine Pforte geöffnet, senfrecht steigen die Steinwände aus dem Fluffe bis zu achtzig Klafter Bobe empor. Die vom Strom, dem Wetter und Clementar-Greigniffen gespaltenen Gelfen, welche auch durch die Zeit an vielen Stellen verwittert find, zeigen die mannigfachiten, oft gang eigenthümlichen Formen — überdies werden ihre Zinnen an vielen Stellen von Burgruinen und alten Schlöffern gefront. Un biefe eigenthümlich gestalteten Kelsengruppen hat der Bolksmund vielerlei Sagen gefnüpft und die Telfen dem entsprechend mit Ramen belegt. Diefe Stille herricht in diesem Engpaß, und nur der Schall des Ruderschlages und die Rufe der Schiffer brechen fich an den Wänden in oft wiederholtem Scho. Der düstere Charafter des Engpasses nimmt nun ab und nachdem das Rürnberger-Thor am linken Ufer der Donan paffirt ift und man an dem Klösterl vorbeitam, welches chedem eine Einsiedelei war und nun ein Unsflugeort ift, gelangt man nach Relheim. Bier mundet ber Endwigs-Canal und die Altmühl in die Donan, es ift also der Bunft, an dem die lettere mit dem Ich ein verbunden erscheint, und dies verleiht der fleinen Stadt, die nur 2824 Einwohner gahlt, erhöhte Wichtigkeit. Die Altmühl ift die Almona der Römer und der Ludwigs-Canal die Realifirung eines ichon por taufend Jahren gefagten Gedankens, ben in's Wert zu jegen ber Rengeit vorbehalten blieb. Bevor wir auf das Geschichtliche Kelheims und auf die Beschreibung der Donan-Rhein-Berbindung übergehen, wollen wir hier ebenfalls eines Baues der Neuzeit gedenken. Es ift dies die Befreiungshalle.

Am Tage nach ber Eröffnung ber Walhalla (die wir an ihrer Stelle beschreiben werden), das ist am 19. October 1842, legte König Endwig den Grundstein zu dieser Halle auf dem Michelsberge ober Kelheim. Die Befreiungshalle ist dem Andenken an Deutschlands Erhebung

zu Anfang bieses Jahrhunderts gewidmet, wurde vom Architeften Gärtner entworsen und unter Alenze's Banführung vollendet. Sie wurde am fünfzigsjährigen Gedächtnißtage der Schlacht bei Leipzig, am 18. October 1863, eröffnet.

Dieser Ehrentempel vaterländischen Ruhmes ist eine riesige, hochaufstrebende Rotunde von 174 duß Durchmesser, 204 duß Höhe und von einer funstvollen Auppel überragt, welche eine Spannweite von 101 duß hat. Zur Verewigung des Tatums des 18. October bildet die Zahl 18 die immer wiederfehrende Grundzahl in der architettonischen Gliederung und Ausschmückung dieses Banes. So umgeben auf der äußern Terrasse 18 Can delaber die Halle, auf den 18 Streben stehen in halber Höhe 18 Colosial Victorien, jede 20 duß hoch, welche Schilde mit den Namen von 18 dentschen Volksstämmen tragen. Auch im Inneren fehrt die Zahl 18 wieder. Auf 17 vergoldeten Erzschilden stehen die Namen von Schlachten und Gesechten, der 18. Schild mußte entfallen, da an dieser Stelle die Eingangspforte ist; dagegen prangen weiter oben die Namen von 18 delbherren und über der inneren Sänlengaterie die Namen von 18 croberten Festungen. Von der änseren Galerie hat man eine sohnende Kernsicht in das Tonans und Altmühlthal.

Nun übergehen wir auf die Geschichte dieses schon im Jahre 1066 unter dem jetzigen Namen urfundlich genannten Ortes; derielbe soll schon von den Kelten gegründet, damals Reltenge geheißen haben. Die Wittels bacher, denen diese Gegend zu eigen war, machten sie zu ihrem Lieblings ausenthalte, Otto V. erweiterte das Schloß und tann, sozusagen, als Gründer der Stadt betrachtet werden. Hier war es, wo Kaiser Friedrich I. im Jahre 1156 den Streit zwischen Heinrich dem Baier und Heinrich dem Löwen schlichtete, wobei Ocsterreich von Baiern unabhängig wurde. Im dreißigjährigen Kriege eroberte Bernhard von Beimar diese Stadt. Noch mehr aber litt die Stadt in den Kriegen des vorigen Jahrhunderts, während welcher die Bevölkerung die seindliche Garnison überrumpelte. Die Kaiserlichen nahmen jedoch bald wieder die Stadt mit Sturm und hausten fürchterlich. Die Anstisse der Empörung vom 13. September, an der Spitze der Metzermeister Kraus, wurden nach Ingolstadt geschleppt und dort geviertheilt.

Den Marttplatz Kelheims zieren jetzt die von Halbig gemeißelten Standbilder der Könige Ludwig I. und Maximilian II., derjenigen Monarchen, welche nicht nur für diese Stadt, sondern für Baiern im Allgemeinen unwergleichlich viel thaten. Kelheim, welches einen bedeutenden Handel mit lithographischen und Fliesplatten treibt, ist auch befannt durch den Ban seiner großen Holzschiffe, oft bis zu 120 Fuß lang, welche unter dem Namen "Kelheimer" befannt sind.

Wie wir schon oben ermähnten, hatte ichon Karl ber Große ben



Stromenge bei Weltenburg. (Seite 118.)

Gedanken gesaßt, den Rhein mit der Donau zu verbinden, und läßt ihn auch die Volkssage zu Wasser von Regensburg nach Franksurt am Main reisen; thatsächlich fand aber diese Fahrt, welche wir weiter unten schilbern, erst im Jahre 1867 statt. König Ludwig I. von Baiern war es, der das Werk nicht nur aufnahm, sondern auch glücklich zu Ende führte, so daß der Canal im Jahre 1846 dem Schisssverkehre übergeben werden konnte. Seine Länge beträgt mit Sinbeziehung verschiedener Flüsse 24 Meilen, der Wasserstand im Durchschnitt 5 Fuß Tiese.

Hier halten wir nun für angezeigt, eine Fahrt zu schildern, welche zu bem Zwecke unternommen wurde, den Beweis zu führen, daß man mit

Benützung des Ludwigs « Canals thatsächlich zu Wasser von der untern Donau bis in's Herz Frankreichs gesangen könne. Wir sassen den betreffenden Bericht hier im Wortlaute folgen:

"Bon Buda Peft nach Paris zu Baffer. — Während der 1867er Ausstellung zu Paris fuhr Graf Edmund Siechenni mit seinem Miniatur Dampfer "Hable anh", die "Tochter der Wellen", von Budas Best nach Paris durch die zahlreichen Flüsse, Canäle und Schleusen, und

wurde das fleine Fahrzeng am Seine-Ufer angestaunt. Wohl ist die Fahrt gelungen, doch war fie mit jo vielen Schwierigkeiten verfnüpft, daß fie faum Nachahmer finden, noch aber so bald praftische Anwendung im Allgemeinen haben dürfte. Bor der hier ermähnten war die längste birecte Stromfahrt die von Rotterdam nach Peft, welche ein Schleppfahn machte, der feiner Zeit (1845) Rettenglieder der Buda-Pefter Rettenbrücke brachte. Prattisch nachgewiesen ist somit die Möglichkeit, vermittels des Ludwigs-Canals vom Diten Europas ben ferniten Westen auf der Bafferftrage zu erreichen.



Dolfstracht um Weltenburg.

Wir bringen mehrere Ansichten aus dem Altmühlthal, welches auf einer solchen Fahrt passirt wird, und geben num eine furze Beschreibung der Fahrt der "Tochter der Wellen", welche eigens für diese Fahrt in England erbaut wurde. Die Länge des kleinen Tampfers beträgt 60, die Breite 12 Fuß, die Maschine hatte 6 Pferdefräfte und ging derselbe vollbesaden nur 17—18 Zoll ties. Die Fahrt begann am 6. April 1867 und dauerte 32 Tage.

Um 28. April war das Schiffchen in Regensburg und fuhr Nachs mittags weiter, wobei der Tampfer durch die Ungeschicklichkeit der Schiffs zieher in das Tau eines Schleppfahnes verwickelt wurde. Abends 1,28 Uhr lag der Dampfer bei Kelheim im Hafenbaffin des die Donau mit dem Main verbindenden Canals. Im 29. wurde von der Centraldirection des Canals die Erlaubnig erlangt, benfelben mittelft des Dampfers befahren zu dürfen; um 1/,11 Uhr Bormittags begann die Fahrt, und nachdem die vierte und fünfte Schleuse paffirt war, fuhr man auf dem etwa 70 englische Fuß breiten, 5-6 Jug tiefen Fluß Altmühl, der ein schönes, gleichmäßiges Bett hat; jo dauerte die Gahrt bis zur Schleuse Dr. 6, nach welcher erft der eigentliche Canal beginnt - noch am selben Tage fuhr die "Hableany" durch die siebente Schleuse und übernachtete bei dem Orte Bergheim. Nachdem am 30. die Fahrt Morgens 1,6 Uhr angetreten wurde, versah man jich um 1/410 Uhr im Städtchen Reumarft mit neuem Rohlenvorrath. Mittags murde die Fahrt fortgesetzt und gelangte man an demselben Tage bis zur Schleuse 65. Um 1. Mai sette sich der Dampfer schon um 5 Uhr Morgens in Bewegung, um 8 Uhr erreichte er Rürnberg, wo man brei Stunden weilte. Abends 81/4 Uhr legte die "Bellentochter" in Bamberg an. In dem Beden vor der dortigen Schleuse murde übernachtet - und am 2. Mai, Morgens 6 Uhr, in die Rechnitz eingefahren; nach einer furzen Strede überging bas Schiff wieder auf den Canal; vor bemfelben aber ift eine Barre von 4-5 Rlaftern Breite mit fehr bedeutendem Gefälle, über welches der Dampfer mittelft Seilen geschleppt werden mußte, was nicht ohne Schwierigfeit ging. Endlich um 1/28 Uhr Morgens gelangte man in ben lieblichen fanften Main. Sier ging's nun luftig ftromabwärts, und um 11 Uhr war man ichon vor Echweinfurt, hier war abermals eine Barre gn überwinden; Abende 6 Uhr legte man in Burgburg an. Bon da an mußte aber ber Weg mittelft Yotsen gefunden werden, bis man nach Paffirung ber Schleuse Rr. 107 in ben unteren, wirklich schiffbaren Stromlauf bes Mains gelangte.

Am 3. Mai fuhr der kleine Dampfer ohne Aufenthalt bis Abends nach 7 Uhr, um welche Stunde Frankfurt erreicht wurde. Hier gönnte sich die kleine Argonautenschaar einen ganzen Nasttag. Am 5., Bormitstags 1/211 Uhr, bestiegen nehst der Schiffsequipage noch Dr. Karl Wagner, Redacteur des "Franksurter Journals", und der Bankier E. Pillat den Dampfer und suhren bis Mainz mit, wo dieselben als Ciceroni dienten.

Um 6., Morgens 51/4 Uhr, mit gut ausgerafteter Mannichaft und in guten Zustand versetzem Schiffe wurde in den viel besungenen Bater Rhein ein gebogen, und num ging's stromauswärts gegen Straßburg. Nachmittags 3 Uhr mußte in Mannheim angehalten werden, denn die dortige Schiff brücke wird zum Durchlaß nur über Bewilligung der großherzoglich badischen Behörde geöffnet; die Erwirfung dessen danerte so lange, daß die Kahrt erst Abends 81/4 Uhr fortgesetzt werden konnte; so gelangte man eine Biertelstunde nach Mitternacht nach Spener.

Um 7. Mai ging's weiter, und mußte Nachmittags 4 Uhr von Rehburg an wieder ein lotie genommen werden. Bon da an uit der Rhein kann mehr zu besahren, so stark ist die Strömung, so zahlreich sind die Sandbänke, flachen Auen und Inseln, daß nur der ortskundige lotie durch zukommen vermag. Abends  $5^{3/4}$  Uhr wurde am badischen User angelegt, um die Keiselrohre zu reinigen, um  $8^{1/4}$  Uhr wurde bei Wintersdorf, ebenfalls an der badischen Seite, zum Uebernachten verantert.

Am 8. Mai, ebenfalls 5!, Uhr Morgens, eben als man das Schiff in Gang seigen wollte, sprang bas Glas des Wasserstandzeigers und ent strömte der Tampf mit vielem Geräusch. Bis 9 Uhr gelang es, den Schaden wieder so weit herzustellen, daß die Fahrt fortgesetzt werden fonnte.

Doch des Schickials Mächte hatten es anders beichtoffen — um 1/212 Uhr Mittags sprang das zweite Manometerglas, und darum mußte am französischen User bei Fort Saint Louis angelegt werden. Hier zerbrachen bei den Versuchen die Refervegläser, und nun blieb nichts Anderes übrig, als auf einem ziemtich miserablen Bauernwagen nach dem drei Stunden entfernten Bisch willer zu fahren, wo glücklicherweise in einer Fabrit die nöthigen Gläser zu haben waren. Noch während der Nacht fuhr man nach Fort Saint Louis zurück, und es gelang auch, die Reparatur vorzunehmen.

Um 9. Mai, Morgens 5', Uhr, ging die Fahrt an, und gelangte man um 3'/4 Uhr Nachmittags bei Straßburg in die Mündung des französsischen Canals. Bon da an ging es ohne Störung die an die Seine-brücke." Dies die furze Schilderung der interessanten Fahrt, welche in diesem Jahrhunderte zum ersten Male gemacht wurde.

Aus dieser Fahrtschilderung ersehen wir zugleich den Lauf dieses Canals, der 69 und 25 Schleusen zu beiden Seiten hat. Sein höchster Punkt liegt 630½ Fuß höher als Bamberg und 270¾ Fuß höher als sein Mündungs-punkt in die Donau.

Das Altmühlthal, das reich an Naturschönheiten ift und welches oben erwähnt mar, wollen wir bis Riedenburg ichildern, benn meiter hinaus ift es für einen Donau-Ausflug benn doch schon zu entfernt. (Die Illustrationen Brunn und Riedenburg im Altmühlthal veranschaulichen die Schönheiten dieser Gegend.) Der Weg von Kelheim bis Riedenburg führt stets langs des Canals, oder richtiger gesagt, langs der schiffbar gemachten Altmühl bin. Um rechten Ufer fann man bis An die Spuren der bereits erwähnten Römerschangen verfolgen; gegenüber an der Telswand bes linten Ufere öffnet fich ber Gingang in das Schulerloch, eine ausgedehnte, noch nicht gang durchforschte Tropfsteinhöhle; dieselbe sollte nie ohne Führer besichtigt werden, da sie viele Bange und Kammern hat, in denen man fich leicht verirren fann. In Schelleneck, Alt- und Den-Effing vorbei, gelangt man nach Brunn, mit einer auf vorspringendem Gelsen höchft malerisch gelegenen alten Burg; einft Befitthum berer von Fraunberg - jest toniglich. Un der öftlichen Band fieht man ein fich bammendes Rog in rothem Gelbe, in coloffaler Dimenfion, dasselbe ift befannt als "weiße Gurre", als Wappen der Gurren von Saag, welches durch Erbfolge auf eine Linie der Fraunderger überging. In diesem Schloffe entdectte 1575 ber Siftoriograph Dr. W. Sundt eine Sandfchrift des Nibelungen-Liedes, die noch als "Brunner-Coder" (nach damaliger Schreibart) in der foniglichen Bibliothet gu München aufbewahrt wird.

Die Straße geht über Nicholbing, mit einem nralten romanischen Kirchlein, Renenfersdorf, welches ehemals Gisenhammer war und nun Holzstoff-Papiersabrit ist, nach dem Markt Riedenburg, welches am rechten Ufer der Altmühl sich höchst malerisch präsentirt, und zwar zwischen drei Burgen. Südlich das Schloß Rosenburg auf waldiger Höhe, hier ist das tönigliche Rentamt: dann folgt die Ruine Rabenstein, nördlich überragen die Reste des Schlosses Tachenstein das Städtchen.

Nach diesem Ausssuge an die Altmühl fehren wir zur Donaufahrt zurück und begegnen am linken Donau-User auf einem Berge die Colonie Neu-Relheim, welche ihre Anlage einem höchst eigenthümlichen Testamente verdankt. Ein Sdelfräulein von Bürckhammer vermachte die Hälfte des dortigen Baldes "allen guten Gesellen", und es wurde gar lange darüber gestritten, wer denn wohl die Erben seien. Endlich wurde durch eine Commission der Zwist dahin entschieden, daß 1500 Tagewerke an fleisige Arbeiter vertheilt wurden. Die Colonie blühte rasch auf und zählt gegenwärtig 664 Seelen.



"Bableany."

Die Donau fließt von da ab in gerader öftlicher Richtung und erreicht bald die drei Dörfer Saal, und zwar Herrensaal am linken, Oberjaal und Postsaal auf dem rechten Ufer.

Die Straße war hier chedem sehr gefährlich, indem auf der einen Seite die Donau sehr oft übertrat, auf der andern Seite aber eine verswitterte Felswand mit dem Einsturz drohte, dabei hatte die Chaussiée nur eine Breite von 12 Fuß.

Der damalige General Bandirector Abrian von Riedl sprengte 1797 die Gefahr brohende Felswand, benügte die Sprengstücke und Trümmer zur Erhöhung und Erweiterung der Straße, welche nun gefahrlos und sicher parallel mit der Donau läuft, an den Orten Alfosen, Poikham,

Lengfeld vorbei, bis zum Markte Abach. Kurz vor diesem Orte hat der genannte Baumeister ebenfalls Sprengungen vorgenommen. Der glücklich gelungenen Beseitigung der lebensgefährlichen Stellen und der Ausführung dieses Straßenzuges zum Andenken wurde das Löwen-Monument errichtet. Die am Felsen angebrachte Platte führt die nachstehende Inschrift:

"CAROLO THEODORO C. P. R. BOIORUM DUCI ELECTORI OPTIMO PRINCIPI EVERSA DETECTA IMMINENTIUM SANORUM MOLE LIMITE DANUBIO POSITO STRATA A SAAL AD ABACH VIA NOVA MONUMENTUM STATUI CURAVIT JOS. AÚG. TOERRING AER, BOIC. PRAEFECT. MDCCCVI C."

Abach ist höchst wahrscheinlich das Abundiacum der Römer und liegt am rechten Ufer der Donau. Dieser Ort kömmt schon sehr zeitlich in den Documenten der chriftlichen Aera vor und gahlt gegenwärtig 925 Ginwohner, ist daher einer der wenigen Orte Riederbaierns, die im Ruckgange begriffen find, denn noch vor dreißig Sahren gahlte das Städtchen 1400 Ginwohner. Das einst mehr besuchte Wilderbad ist jett sehr vernachläffigt. Außer dem oben erwähnten Löwen-Monument besitzt der Ort noch an Merkwürdigkeiten einen von den Römern erbauten Wachtthurm und die wenigen Ueberrefte des Bergichloffes Beinrichsburg. Es war diefes Schloß Aufenthaltsort Heinrich's II. von Baiern, der von hier aus täglich nach Regensburg zu Fuß gepilgert sein foll, um zu Sanct Emmeram dem Gottesdienste beizmvohnen. Un der Regensburger Strage zeigt man noch das Kreuz, an bem der Baierherzog geraftet haben foll. In späterer Zeit hatten Rarl V. und der Baiernherzog Wilhelm hier eine Zusammenfunft. 3m Jahre 1632, während des dreißigjährigen Krieges, fturmten die Schweden vergeblich den Ort; die 7 Fuß dicken Manern schützten die Bewohner und der in den Gelfen gebohrte 144 guß tiefe Brunnen bewahrte fie vor Waffermangel.

Es ändert hier die Donan ihren Lauf und wendet sich in starfen Krümmungen gerade nach Norden, bis sie Regensburg erreicht. Um rechten Donan-User gelangen wir nach Oberndorf. Dieser Ort ist dadurch berühmt, daß Otto von Wittelsbach, der Mörder Kaiser Philipp's, sich im Jahre 1208 hier versborgen hielt, von des ermordeten Kaisers Marschall Heinrich Calatin, genannt der Pappenheimer, aufgefunden und getödtet wurde. Der Kopf

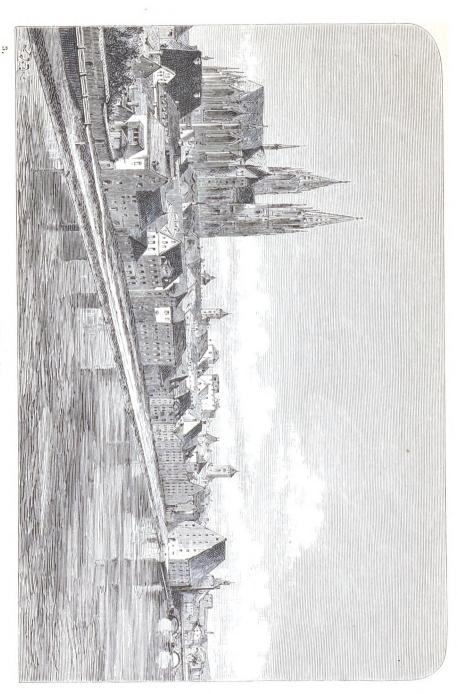

Dtto's wurde vom Körper getrennt und in die Donau geworfen, der Rumpf des Mörders blieb unbeerdigt auf einem Jessen liegen, der noch heute der Mörderstein genannt wird. Der Strom berührt fortan folgende Ortschaften: Gundelz-hausen, Lochstadt, Mading, Sinzing, Stigling, Klein und Groß-Brüfening (ein ehemaliges Rloster), Maria Ort, Esterzhausen.

Die Donan flieft nun zwischen immer mehr fich erweiternden Ufern, bis fie in eine offene Gbene tritt und hier Regensburg mit dem gegenüber liegenden Stadt am Hof erreicht.

Es giebt keinen Ort, dem so vielerlei, theils wirkliche, theils fabeshafte Namen beigelegt wurden, wie Regensburg. Der älteste, vorrömisch teltische Name ist Nadasbona, dessen Bedentung aber, tropdem über die verschiedenen Namen Regensburgs neuerlich viel geschrieben wurde, noch unaufgetlärt ist.

Das daraus entstandene latinisirte Ratisbona überging dann in alle romanischen Sprachen. Schon die ältesten Chronifen beschäftigen sich mit der Vielnamigkeit Regensburgs; Michael Behaim schreibt in seiner Chronica und Geschichte im Jahr 1465:

"Augustus buwet ein Stat dan Tie er haihet Rengensvorge Ein Stat fur not vnd forge.
Rach der zut da tod was chriftus Bawet sie großer Tyberius
Und nant si Tiberinia,
Tarnach wart ir nam Cuadrata Hüch mer Reginopolis,
Auch mer Reginopolis,
Au dem nant man si Germershaim,
Als ich inn der chronit hab gemain;
Auch was ir nam Ymbripolis
Ratispona so hiesz auch diesz,
Tas nun teutsch alsande
Regenspurg ift genande."

Es würde zu weit führen, all' die Namensversionen der Chronisten hier anzuführen, der Curiosität halber aber führen wir an, daß es deren siebenundzwanzig Lesarten giebt. Daß sich die Chronisten schon mit dem Namen allein so sehr befassen, ist ein Beweis für die Wichtigs keit der Stadt, die denn auch eine höchst mertwürdige geschichtliche Bergangenheit hat. Regensburg gehört zweifelsohne zu den älteften Wohnorten Deutschlands.

"Regensburg liegt gar schön; die Gegend mußte eine Stadt herbeis locken," schrieb Goethe, als er 1786 die altehrwürdige Donaustadt auf seiner Reise nach Italien besuchte.

Die für den Sandel und Schiffverfehr, für Bertheidigung und friege-



Brunn im Altmubitbale. (Zeite 124.)

rischen Angriff so äußerst günstige Lage an der nördlichsten Benge der Donau, gegenüber der Sinmündung des schiffbaren Regen, das angenehme Klima und der Reichthum an Bodenerzeugnissen haben wohl schon die Urbevölkerung des Landes zu fester Ansiedlung an dieser Stelle bestimmt.

lleber die Erbanung der Stadt durch die Römer im Jahre 14 v. Chr. G. herrschen wohl nur Combinationen, obgleich die reichsstädtischen Behörden das Andenken an diese durch nichts festgestellte Begebenheit durch Prägung von Denkmünzen feierten, welche die Unterschrift trugen:

"Regensburg erbaut 14 Jahre vor der Geburt Chrifti."

Auch poetisch wurde schon in ältester Zeit Tiberins oftmals als Erbauer Regensburgs genannt; so heißt es unter Anderem in der Kaiserschronif:

"Dô er (Tiberius) die heiden alle betwanc, dô vuor er in diutisk lant. er quam zuo einem Wazzer, heizet Tunouwe dâ greif er wol zu bûowe, eine stat worcht er dâ geheizen Tiburniâ nu heizit sie aber Ratisponâ."



Riedenburg. (Geite 124.)

Doch können wir hier nicht alle poetischen Cenkmale über Regensburgs erste Entstehungsgeschichte verfolgen, und halten uns lieber an die wenigen positiven Nachrichten, die hierüber vorliegen.

Bekannt ift, daß das füdliche Donausllfer gegen 400 Jahre unter ben Namen Bindelicien, Rhätien und Noricum unter römischer Herrichaft verblieb.

Vom Anfenthalte der Römer hier, in deren wichtigster Stadt des "zweiten Rhätien", zeugen noch gewaltige lieberreste der alten Stadtmauern und vielfache Funde innerhalb der Stadt sowohl, als auch auf den römischen Begräbnispläten, besonders auf jenen im Süden der Stadt. Vorgesundene

Inschriften belehren uns, daß hier die III. italienische Legion zum Theil mit anderen Truppenabtheilungen lag, wir haben sogar in dem Grabsteine einer Märthrerin den Beweis, daß schon zur Römerzeit das Christenthum hier verbreitet gewesen. Die erste urfundlich geschichtliche Nachricht über die Stadt tam erst im Jahre 1876 zu Tage durch das Aufsinden der Fragmente einer Thorinschrist, welche den Kaiser Marc Aurel als den Erbaner (wird wohl richtiger sein, Wiederhersteller) der Stadtbesesstigung nennt. Fügen wir noch bei, daß Regino als Marschstation in den römischen Itineraren erscheint, so haben wir die positiven Taten damit erschöpft.

Regensburg wurde von den Fluthen der Bölferwanderung gar bald weggeschwemmt, dies beweist, daß die Notitia utriusque imperii (das um 408 n. Chr. zusammengestellte Staatshandbuch der byzantinischen Kaiser) als Standquartier des Präsecten der III. italienischen Legion nicht mehr Castra regina, sondern Ballatum nennt, einen Ort oberhalb Regensburg, hinter der sogenannten Tenselsmaner. Ueber die Schicksale der Stadt nach dem Abzuge der Römer, unter der wechselnden Herrschaft der Alemannen, Oftgothen, unter deren König Dietrich von Bern ist seine Kunde auf die Reuzeit getommen.

Tieses Inntel waltet bis in's 6. Jahrhundert, wo es dann etwas zu dämmern beginnt, und Regensburg als die Hauptstadt der Bajuwaren genannt wird, und war dann Sig eines Herzogs aus dem Hause der Agilolsinger unter der Oberhoheit der fränksischen Könige. Das Christensthum, welches in dieser Gegend wohl nie erlosch, fräftigte sich auch zusehends, namentlich durch den heiligen Rupert; im 7. Jahrhundert wirsten die aus Franten hierher gekommenen Bischöse Emmeram und Erhardt, bis der heit. Bonisacius, der Apostel Deutschlands, 739 das Bisthum Regensburg gründete, welches von da an seine ununterbrochene Reihe von Bischösen hatte. Als nach den schwachen Merowingern die Karolinger die Herrschaft im Deutschen Reiche antraten, entstanden Reibungen, welche im Jahre 788 zur Entseyung des agitolsingischen Herzogs Tassilo durch Karl den Großen subren, welcher Baiern dem Donau Gaue des fräntischen Reiches einfügte.

Ge begann eine Spoche des größten Glanges für Regensburg, welches aus einer bergoglichen nun eine faiferliche und fonigliche Refidenz murbe;

als dann unter Karl's des Großen Nachfolgern das große Frankenreich getheilt wurde und Deutschland als selbstständiger Staat ausschied, da blieb Regensburg durch mehrere Jahrhunderte die Hauptstadt des Deutschen Reiches. Schon Karl der Große hielt sich oft und durch längere Zeit hier auf, sein Enkel Ludwig der Deutsche aber baute einen Königspalast zu Regensburg; er und seine Gemalin, die Königin Hemma, liegen auch daselbst in Obermünster begraben. Die nachfolgenden deutschen Karolinger hatten alle ihre Residenz hier, und als unter Karl dem Dicken die ganze ehemalige Monarchie Karl's des Großen nochmals unter einem Scepter vereint wurde, da ward sie von Regensburg aus regiert. Der setzte deutsche Karolinger, Endwig das Kind, fand zu St. Emmeram seine Ruhestätte.

Nun hörte Regensburg auf, Reichshauptstadt und fönigliche Residenz zu sein, aber als Hauptstadt des wieder selbstständig gewordenen mächtigen baierischen Herzogthums behielt es noch immer eine hervorragende Stelle unter den Städten Germaniens.

Im Jahre 1156 wurde Desterreich, welches bis dahin zu Baiern gehörte, von diesem Herzogthum getrennt; Desterreich erhielt Heinrich der Babenberger, Baiern aber fiel wieder an die Welf'sche Thnastie in der Person Heinrich's des Löwen; nach dessen Absall und Menterei gegen Friedrich Barbarossa (1176) fam Baiern durch Reichstagsbeschluß von Regensburg an das Haus Wittelsbach, von dem es noch heute beherrscht wird.

Von da an entwickelten sich die innere Verwaltung der Stadt, die Macht und das Ansehen des Nathes immer mehr. Einen großen Theil ihrer Unabhängigkeit und Machtentsaltung erlangte die Stadt in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts dadurch, daß sie schon vom 13. und 14. Jahrhundert an allmälig die meisten Regalien vom Herzog und vom Bischose durch Kanfoder Pfandrecht an sich brachte.

Migwirthschaft im Stadthaushalte änderte aber dies günstige Vershältniß. Die Verarmung und Noth der Stadt benützend und auf eine Partei, welche schon lange minirend für ihn gewirft hatte, gestützt, versuchte im Jahre 1485 Herzog Albrecht von Baiern, seine burggräflichen Gerechtsame zu einer Landeshoheit über Regensburg auszudehnen. Seine Anhänger brachten

Digitized by Google

es auch richtig dahin, daß die Stadt am 4. Juli 1486 sich dem Herzoge unterwarf. Doch dauerte dies nur furze Zeit; der Kaiser betrachtete dies Borgehen als Abfall vom Reiche, erklärte Herzog und Stadt in die Reichssacht und zwang 1492 durch ein Executionsheer den Herzog abermals, die Reichsunmittelbarkeit Regensburgs anzuerkennen.

Das Jahr 1542 brachte eine hochwichtige Wendung in den Geschicken der Stadt mit sich, es wurde nämlich damals die Reformation officiell eingeführt. Schon zwanzig Jahre früher zählte die neue Lehre unter den Bürgern der Stadt Anhänger, welche in zahlreichen Privatkapellen Gottessdienst hielten. Der Nath bestimmte zum lutherischen Gottesdienst die Kirche "zur schönen Maria", über welche die Stadt das ausschließliche Patronatssrecht besaß. Ein Benedictiner, welcher das Kloster von St. Emmeram verlassen hatte, wurde der erste protestantische Prediger, er hieß Erasmus Zollner. Bon 1548 bis 1552 blieb zusolge des Interims die Kirche geschlossen, seither aber blieb sie protestantische Pfarrfirche.

Der dreißigjährige Krieg war auch für Regensburg nicht ohne Folgen geblieben. Bom 24. October bis 5. November 1633 wurde die Stadt durch Bernhard von Weimar belagert und capitulirte nach dieser furzen Belagerung.

In allen Kirchen, selbst im Dome, führte der Sieger den protestanstischen Gottesdienst ein. Schon im nächsten Jahre jedoch wendete sich der Sieg den Kaiserlichen zu, welche, mit den Baiern vereint, am 28. Juli in Regensburg einzogen, welches der schwedische Oberst Lars Kagge übergeben mußte. Bom Jahre 1664 an bis zur Auflösung des Dentschen Reiches war hier der "immerwährende Reichstag" in Permanenz.

Gegen den Schluß des 18. Jahrhunderts fam die Gemeinde in Verfall, überdies verursachte 1784 der Sisgang der Donau immensen Schaden. Die französischen Kriege brachten ebenfalls mancherlei Drangsale über die Stadt; 1800 rückten die gallischen Heere hier ein und blieben bis zum Abschlusse Friedens zu Luneville.

3m Jahre 1806 endete das tausendjährige Deutsche Reich, und 1810 fam die Stadt und der Areis befinitiv an Baiern.

Da mit diesem Jahre die selbstiftändige Geschichte Regensburgs aufs hört, so schließen auch wir den hiftorischen Theil der Beschreibung dieser Stadt.

Die Stadt hat gegenwärtig 3811 Gebände, davon entfallen auf Eultus- und Unterrichtezwecke 161, Wohlthätigkeits- und Gesundheits- Anstalten 78, Amtslocale 136, Gemeindezwecke 49, Wohnhäuser sind 2363. Dem Gottesdienste sind gewidmet 33 Kirchen und Kapellen, wovon fünf protestantische, und eine Spuagoge.

Nach der letten amtlichen Zählung hatte Regensburg 31.487 Be-

Un Unterrichts-Anstalten besitzt die Stadt folgende: Ynceum, Ghunnasium, geistliches Seminar, zwei lateinische Schulen, Kreis-Yandwirthschaftsund Gewerbeschule, zwei Collegiatstifte, und bewahrte in dieser Hinsicht seinen alten Ruf.

Wenige Städte Mittel-Europas sind so reich an baulichen, geschicht- lichen und archäologischen Merkwürdigkeiten wie Regensburg. Das erste Denkmal einstiger Größe und Herrlichkeit, welches durch viele Jahrhunderte dem Zahn der Zeit und der dahindrausenden Kriegesurie trotze, ist die berühmte steinerne Brücke, ähnlich der Prager Karlsbrücke, ein sester mittel-alterlicher Steinban. Wie an alle großen mittelalterlichen Bauten knüpft sich auch an dieses Werf ein reicher Sagenfreis. Die Brücke wurde im Jahre 1135 während einer noch nie dagewesenen Sommerhitze, welche die Donau fast die auf den Grund trocken legte, begonnen und im Jahre 1146 vollendet. Ein Reimspruch an der Brückensäule verfündet dies in solgender Weise:

"Eilf hundert dreißigfünf im jar Die tonaw was schier trucken gar Do herhog Heinrich mit der stat Die brucken allhie begunen hat. Das werk gebawt vij vesten grund, Gilf jar darnach ganth sertig stund. Gut gleit fürbas vf allen wegen Geb gots genad und gottes segen."

Wir sehen hierans, daß Fürst und Stadt vereint das Wert in Angriff nahmen, und höchst wahrscheinlich derart, daß die Stadt von ihrer Seite, der Herzog von Stadt am Hof her banten, bis sie in der Mitte zusammentrafen; darauf scheint auch der Umstand zu deuten, daß sie nicht in gerader Linie läuft, sondern einen stumpfen Winkel bildet, dessen Flächen sich in der Mitte des siebenten Bogens von Regensburg aus berühren; als im Jahre 1827 das Zollhäuschen an dieser Stelle abgetragen wurde, fand man auf der westlichen Seite einen in Stein gehauenen Löwen, welcher die herzogliche Grenze bezeichnete.

Die Brücke hat eine Gesammtlänge von 318 Meter und war ehebem durch drei Thürme geschützt, wovon jedoch nur mehr einer auf der Stadtseite besteht, den eine Statue des Kaisers Heinrich I. schmückt. Als Wahrzeichen der Brücke (wie solche alle großen Banwerke des Mittelalters — auch die Kirchen — hatten) gelten eine herauffriechende Eidechse an der Oftseite, als Anspielung auf den dürren Sommer des Jahres der Grundsteinlegung; auf der Brüstung ein Löwe (jetzt ohne Kops), zwei fämpsende Hähne und in der Mitte der Brücke eine Säule, darauf das Brückenmännchen, welches gegen den Dom sieht, mit einem Zettel, worauf die Worte "schuck wie haß".

Die Brücke mar mit bedeutenden Privilegien ausgestattet, die Obersaufsicht über dieselbe wurde als Ehrenamt betrachtet und stets von einem Rathsherrn der Stadt versehen.

Die Brücke hatte sogar ihr eigenes Siegel mit ber Umschrift: "Sigillum gloriosi pontis Ratisponensis". Streitigkeiten auf der Brücke, ja das bloße Ziehen der Waffen wurden ebenso strenge bestraft, als wären sie in einer faiserlichen Pfalz vorgefallen, und es stand der Berlust der rechten Hand darauf. Während einer Zeit wurden sogar Urfunden Regensburgs "vom Jahre der Erbanung der Brücke" datirt.

Die Brücke ruht auf 16 runden Bögen, von denen nur 15 sichtbar sind; die Weite der Bögen steigt von 35 Tuß 6 Zoll bis zu 56 Fuß; die Breite der Oeffnungen in denselben von 13—18 Fuß.

Obers und unterhalb der Brücke ziehen sich zwei durch einen Steindamm verbundene Inseln hin — der obere und der untere Wörth; auf dieser letteren ist der Hafen und die Werste für Tampsschiffe; vom obern Wörth führt eine Seitenbrücke zu der großen Tonaubrücke; beide Inseln sind stark bewohnt, zumeist von Gewerbetreibenden aller Art.

Regensburg besitt nahezu fünfzig Kirchen, Klöster, Kapellen und Stiftungsgebände, von denen die Kathebrale zu St. Peter, allgemein

bekannt unter dem Namen des Regensburger Doms, zu den welts berühmten Bauten gehört.

Schon im 7. Jahrhundert hat hier der Agisolfinger Theodo, welcher viel für die Berbreitung des Chriftenthums gethan, eine größere Lirche aus Solz aufgeführt; dieje brannte jedoch ab, Bijchof Baribald ersette dieje durch einen bem heil. Stefan geweihten fleineren Steinbau, welcher noch vorhanden und unter der Benennung der alte Dom befannt ift; im Jahre 1273 murde dieser fleine Dom durch Gewitter und Blitsichlag ara beschädigt, so daß fich ber damalige Bischof Leo Dundorfer, ber Spröfling eines Regensburger Patriciergeschlechtes, entschloß, ein neues großes Gotteshaus ju grunden. Bu biefem Zwede reifte er nach Rom und fammelte von allen Seiten Beiträge zu dem Werte, zu welchem er am 24. April 1275 (Georgi) den Grundstein legte; die erste Bauführung hatte Undreas Gigl. Durch drei Jahrhunderte fetten alle nachfolgenden Bischöfe den Ban auf Grundlage des ursprünglichen Planes fort; Bischof Nikolaus (1313-1340) ichenkte bie großartigen Glasmalereien bes gangen Chores und mehrerer Genfter des südlichen Seitenschiffes. 3m Jahre 1404 legte Bijchof Johann von Moosberg den Grundstein zum ersten Thurme und wurde der Bau bann bis 1634 ununterbrochen fortgefett. Dann aber trat in der Banausführung eine Baufe von zwei Sahrhunderten ein, während welcher fanm für die Erhaltung und Restaurirung etwas gethan wurde. Erst Rönig gudwig I. ordnete eine stylgerechte, durchgreifende Restauration dieses herrlichen Dentmals der Gothif an. Der berühmte Architeft Gartner ward mit dieser großen Aufgabe betraut, der damit begann, alle mahrend der letten zwei Jahrhunderte durch den herrschenden schlechten Geschmack angebrachten barocken Bergierungen zu entfernen und bas Stylgerechte, bem ursprünglichen Plane Entsprechende herzustellen und zu ergangen.

Schon die Jaçade dieses herrlichen Baues unterscheidet sich von allen ähnlichen Werfen durch fünstlerischen Reichthum und Sigenthümlichkeit.

Eine Treppe führt zu dem 6 Juß über dem Domplatze erhöhten Flur; der Porticus bildet eine dreieckige Vorhalle, welche reich mit Vildhauerwerken verziert ist. Als architektonisches Meisterwerk geben wir diesen Porticus in einer separaten Abbildung. Auf jeder Seite dieser Vorhalle und Pforte befindet sich ein mit Statuen und anderem ornamentalen Schmuck reichverziertes Feld mit hohem Giebel. Im Mittelpunkte der Façade ist ein colossales Christuskreuz und unter diesem Petrus im Schiffe, als Wappen des Capitels. Die Façade schließen die während der Jahre 1860 bis 1869 durch den Dombaumeister Denzinger vollendeten Thürme.

Die Länge des ganzen Gebändes beträgt 84, die Breite 34, die Höhe der Thürme 101 Meter. Der Dom enthielt einst sechzehn Altäre, welche durch die Restauration auf acht herabgemindert wurden. Außer den oben



Comen-Monument gu Abach. (Seite 126.)

erwähnten und den aus dem 14. und 15. Jahrhundert stammenden Glassgemälden zieren den Dom die herrlichen Glasmalereien, welche König Ludwig I. schenfte.

Eine Eigenthümlichfeit dieses Domes ift der im Innern desselben befindliche Ziehbrunnen mit seiner prachtvollen Bildnerei, dessen Basser die Glänbigen besondere Kraft zuschreiben, sowie das ebenso prachtvolle Sacramentshänschen, beides sind Werke des 1514 wegen politischer Umtriebe enthaupteten genialen Dombaumeisters W. Roriger.

Der Dom enthält auch zahlreiche Grabbentmale, darunter die febenswerthesten die folgenden find: im nördlichen Seitenchor ein MarmorRelief: die Speisung der Fünftausend, als Grabplatte des 1663 verstorbenen Bischofs Graf Herberstein. Daneben der Sarkophag des Bischofs Wittmann († 1830). Gegenüber das allgemein berühmte Spitaph einer Tuscherin aus



Der Dom ju Regensburg.

Nürnberg († 1521) von Peter Bischer. Im südlich en Seiten chor: die Denkmäler der Bischöfe Sailer († 1832) und Schwäbel († 1841) von Conrad Eberhardt.

Im fühlichen Seitenschiff: auf dem Boben liegend, der Grabstein Christof Welser's († 1536) und an der Wand drei Grabsteine von Bischöfen aus dem pfalzbaierischen Hause: Rupert I. († 1465), Rupert II.

(† 1507), Johann († 1538). In der Mittelhalle das Hochgrab des Kürstbischofs Philipp, errichtet durch dessen Bruder Maximilian I. im Jahre 1598. Im nördlichen Seitenschiff aus schwarzem Marmor der Grabstein Leo Dundorfer's, des Gründers dieses Gotteshauses; dann das Denkmal des Kurerzkauzlers Dalberg; diesem gegenüber das Grabmal der Ursula Abler († 1547), einer Berwandten der Philippine Welser — eine prachtvolle Sculptur.

Ein alter eigenthümlicher Kreuzgang, in welchem sich zahlreiche Grabdenkmale von Domherren, sowie in der Umgegend ausgegrabene Alterthümer, Monumente und Sarkophage befinden, führt zu dem sogenannten alten Dom der eingangs erwähnten Stefansklirche.

Wollten wir den Dom gang schildern, so müßten wir demselben nicht ein Capitel, sondern einen ganzen Band widmen, darum müssen wir hier Abschied von demselben nehmen, um noch für die anderen Sehenswürdigkeiten Regensburgs Raum zu gewinnen.

Neben dem Dome erhebt sich die alte Pfarrfirche zu St. Ulrich in halbbyzantinischem Styl, deren Inneres wir dem Leser vorführen. Der ehemalige, jest in einen Garten umgewandelte Friedhof dieser Pfarrfirche enthält eine schön gearbeitete Säule "zum ewigen Licht".

Eine historisch-archäologische Merkwürdigkeit Regensburgs bildet das ehemalige Reichsstift zu St. Emmeram. Herzog Theodo IV. gründete das Kloster, um den Tod des unschuldig gemordeten Emmeram zu sühnen, im Jahre 652, und fanden da Benedictiner Aufnahme, welche das Stift zu einer Pflauzstätte der Gelehrsamkeit machten, an der Könige, Fürsten und bedeutende Gelehrte ihre Bildung erlangten. Kaiser Abolf erhob das Kloster 1295 zu einem gefürsteten Reichstifte, dessen Abt am deutschen Reichstage auf der Prälatendank Sitz und Stimme hatte. Im Jahre 1803 wurde auch dieses Stift säcularisirt.

Ein Vorportal in romanischem Style, über welchem sich eine Galerie hinzieht, deren Nischen al fresco gemalte Heilige enthalten, führt in den ehemaligen Friedhof. Die innere Vorhalle, welche aus dem 12. Jahrhundert stammt, verband einst das Vorportal mit der Kirche. Aelter als diese Halle ist das Voppelportal an der Hauptsirche; an den Pfeilern dieses Portals

befindet sich der sogenannte Heinrichs Stuhl aus Stein, auf dem Kaiser Heinrich II. öfter ausgeruht haben soll; dann drei sehr interessante Bild-hanerarbeiten aus dem 11. Jahrhundert, welche Christus, St. Thouis und St. Emmeram darstellen. Hier findet man auch das Grabmal des berühmten baierischen Geschichtsschreibers Aventin mit dessen gemeiseltem Brustbild.

Das Stift von St. Emmeram ist jest die Reisdenz bes Kürsten von Thurn und Taxis und durch benselben sehr verschönert worden. Bom Palais aus gelangt man in den früheren Kreuzgang aus dem 14. Jahr-hundert. Die Schönheit desselben läßt sich nur ichwer schildern, dieses eine Meisterwerf mittelalterlicher Baufunst allein schon tohnt es dem Kenner, nach Regensburg zu fommen. In diesen Kreuzgang wurde 1841 die fürstliche Familiengruft eingebaut.

Alber auch die weltlichen Gebäude Regensburgs find nicht minder merkwürdig, und da steht gleich in erster Reihe das Rathhaus, welches aus zwei Theilen besteht, dem alten und neuen. In dem alten Rathhause fanden von 1663 bis 1806 die Sitzungen des deutschen Reichstages statt, und sinden wir da den Reichssaal mit dem Thronsessel des Raisers, den Fürstensaal mit Tapeten aus dem 15. Jahrhundert und den reichsstädtischen Saal. Unter diesen Sälen laufen unterirdisch die Gefängnisse mit der noch erhaltenen Volterkammer sammt den in Gebrauch gewesenen Marterwerfzeugen, welche als Zeugen ehemaliger Barbarei sehr interessant und sehenswerth sind. Yängs der Wand der Kolterkammer zieht sich ein Holzgitter hin, hinter dem die Richter sasen, um den Gesolterten zu hören und zu beobachten. Müssen Nerven wie die Stricke gehabt haben die Herren Magistratuaten dama liger Zeit.

Dem Rathhause gegenüber das Dollingerhaus, in dessen erstem Stockwerke ber sehenswerthe Saal. Der Sage nach soll ein Hunne, Namens Krako, im Jahre 930 die driftlichen Ritter zum Zweitampfe heraussgesordert haben. Hans Dollinger nahm diesen an, tonnte sedoch erft im dritten Gange, nachdem ihm der anwesende Kaiser ein Kreuz vorgehalten und so den Zauber gebrochen hatte, den prahlerischen Heisegen und tödten. Reliefe, welche im 15. Jahrhundert in diesem Saale angebracht wurden, stellen den Kampf dar.

Von den sehr zahlreichen denkwürdigen Häusern Regensburgs erwähnen wir nur das Wohn- und das hier unten abgebildete Sterbehaus Kepler's. Das erstere, in welchem Kepler von 1626—1628 weilte, liegt an der Donau in der Keplerstraße, ehemals Donaustraße, und wurde vom jetzigen Besitzer, Johann Bucher, im Jahre 1869 mit einer Gedenktasel versehen. Das letztere liegt in derselben Straße, fast gegenüber dem erstgenannten Hause.



Kepler's Sterbehaus.

Hier ftarb ber große Astronom am 15. November 1630. Auch dieses Haus ist mit einer Gedenktasel geziert.

Endlich erwähnen wir noch das Gafthans "zum goldenen Arenz", die
jogenannte Kaiferherberge; dieses Haus
ist schon seit dem 16. Jahrhundert Gasthof
und hat seinen alten Ruf bis in die Neuzeit bewahrt. Seitdem Kaiser Karl V.
es zu seinem regelmäßigen Absteigenartier
machte, sind ihm bis in die Gegenwart
eine schöne Reihe von gefrönten Häuptern,
hohen Herren und berühnten Männern in
diesen Räumen gesolgt. Tas Hans mit
seinem massiwen Streitthurm trägt ganz
den Charatter einer Burg des Mittelalters
an sich.

Bur Erinnerung an die Geburt bes

berühmten Sechelben Don Juan d'Anstria — des Sohnes Karl's V. und der Regensburger Bürgerstochter Barbara Blomberg — der befanntlich in der Schlacht von Lepanto (1571) einen so glorreichen Sieg ersocht, wurde vor einigen Jahren das Porträt-Medaillon Don Juan's, modellirt von Preckel, an diesem Gasthose angebracht und mit einer Gedenksschrift umgeben.

Der Freund alter hiftorischer Sagen wird jedenfalls den sogenannten Heidenplatz aufsichen, wo das gewaltige Ringen zwischen Hans Dollinger und dem Riesen Krafo stattfand, und welcher Platz daher seinen Namen

ihnen e r'&. der zigen ehen.

ause. Nomit

daft die saus thof

die V.

tier

ern,

mit

anz erê

des V.

der ieg

'ē, ıf≉

en er

e1 :11 führt. Wenn auch in dichterischer Hinsicht nicht bedeutend, so ist das nachstehende Boëm eines Meistersingers in historischer Hinsicht merkwürdig, und dann auch darum, weil es eine deutsche Andacht zum Krenz enthält, die mit Calderon's "devocion de la eruz" übereinstimmt. Der Meistersinger spricht also:

> "Es reit't ein Türf aus Türtenland, Er reit't gen Regensburg in die Stadt, Da Stechen ward; Bom Stechen war ihm wohl befannt.

> Da reit't er für des Kaisers Thür; "If Niemand hier, der komm' herfür, Der stechen will um Leib, um Seel', Um Gut, um Ehr', Und daß dem Teufel die Seele wär'?"

Da war'n die Stecher all' verschwiegen, Keiner wollt' dem Türken nicht obliegen. Dem leidigen Mann, Der so trefslich stechen kann.

Da sprach der Kaiser zorniglich: "Wie steht mein Hof so lästerlich? Hab' ich tein'n Mann, Der stechen kann Um Leib' und Seel', um Gut, um Chr' Und daß unsern Herrn die Seel' wär'?"

Da sprang der Dollinger herfür: "Wohlum, wohlum, ich muß hinfür An den leidigen Mann, Der so frevlich stechen kann!"

Sie führten gegen einander zwei scharse Speer', Das eine ging hin, das and're ging her. Da stach der Türke den Dollinger ab, Daß er an dem Rücken lag.

"D Jeju Chrift, fteh' mir jetzt bei! Sted' nur ein, zwei, Sind ihrer drei, Bin ich allein, Und führ' meine Seel' in das ewig himmelreich."

Da reit't der Kaiser zum Dollinger so behend', Er führt ein Kreuz in seinen Händ', Er strich's dem Dollinger über sein'n Mund. Der Dollinger sprang auf, War frisch und gesund. Ta stach der Tollinger den Türken ab, Taß er an dem Rücken lag. "Tu verheurter Teufel, nun stehe ihm bei. Sind ihrer drei, Bin ich allein, Und führ' seine Seel' in die bitt're Höllenpein."

Die ursprüngliche Sage meldet von einem Hunnen und bringt die Begebenheit mit Heinrich dem Finkler in Verbindung; daraus nun, daß der Regensburger Meistersinger von einem Türken spricht, geht hervor, daß derselbe die Sage in viel späterer Zeit nachdichtete, bis zur Türkenzeit aber mußte die ursprüngliche Form im Volksmunde gewesen sein.

Obgleich wir Regensburg im Verhältnisse zum Gesammtumfange dieses Werkes sehr großen Raum widmeten, so können wir uns doch nur schwer von dieser Stadt trennen, um die Reise Donau abwärts fortzuseten; Regensburg gehört zu jenen Städten, von denen sich der Historiser, Archäolog und Kunstkenner nur sehr schwer trennt, wer so in den drei Fächern zu Hause ist, der kann sich in eine ähnliche Stadt verlieben.

Obgleich etwas abgelegen von dem Gegenstande, müssen wir hier eine kleine Spisole erzählen. Es war im Herbste 1877 an einem herrlichen October-Morgen, als Schreiber dieses Buches von Triest nach Isola (das alte Alieto in Istrien) fuhr und dort auf gut Glück herumstreiste. Auf der Piazza della Municipalità verliebte er sich in ein maurisches Fenster an einem alten Hause, welch' letzteres alle Spuren der venetianischen Bauart aus der Zeit der Cà d'oro an sich trug. In Isola vermochte Niemand über dieses Haus und noch ein anderes Auskunft zu ertheilen; wir suhren also nach Triest zurück, stöberten dort im Stadt-Archiv herum, dann ging's weiter in den Togenpalast zu Benedig, bis wir richtig Alles ersuhren und uns das Berdienst erwarben, den Isolanern über ihre Merf- und Schens- würdigkeiten Auskunft ertheilt zu haben. Bas ein richtiger Archäolog ist, der geht zu Fuß von Ungarn bis in die Bretagne wegen eines gemeißelten Steines.

Und nun zu unserem Gegenstand.

Regensburg gegenüber, an der Mündung des Flusses Regen, liegt Stadt am Hof, eine selbsisständige Gemeinde, von Vielen fälschlich für eine Vorstadt der ersteren gehalten. Nach einer Sage soll in grauer Vorzeit da, wo dieser Ort steht, eine Ansiedlung der Dentschen existirt haben, welche den Namen Germansheim führte und im Jahre 14 v. Chr. Geb. zerstört wurde, wonach dann am andern User Castra Regina gegründet wurde. Wann wieder eine nene Ansiedlung an dieser Stelle stattsand, ist nicht zu bestimmen, doch kommt im Jahre 981 eine solche unter dem Namen Schierstadt vor, die dann zu Ansang des 15. Jahrhunderts den Namen Vor-Stadt am Hose bekann. Im Jahre 1496 wurde sie baierische Stadt und blieb es bis jett.

Im Mittelalter gehörte es dem Stifte Sanct Emmeram. — Ein schweres Schickfal erlitt Stadt am Hof am 23. April 1809, als sie die Cesterreicher, um ihren Rückzug zu decken, vom Treifaltigkeitsberge aus in Brand schossen. Seitdem wurde die Stadt weit schöner wieder aufgebaut und zählt gegenwärtig 3000 Sinwohner.

## III. Von Regensburg bis Passau.

indem wir unsere Reise auf dem Donaustrome, der von ihier bis Straubing eine mehr südöstliche Richtung eine schlägt und dabei zahlreiche Krümmungen macht, weiter verfolgen, sieht der Reisende am linken Ufer viele historisch

denkwürdige Orte, und ist die Gegend recht anmuthig. Das rechte Ufer, obgleich mehr flach, zeigt ebenfalls einige hübsche Partien.

Zuerst begegnen wir Weichs, bem Uebergangspunft ber Cesterreicher unter Erzherzog Karl im Jahre 1809, bann Tegernheim am linken, Irlmanth, Krenzhof mit ber alten Acgybins-Napelle am rechten Ufer, und gelangen sodann zu dem Marktslecken

Donaustauf. — Eine kleine Meile die Donau abwärts von Regensburg, da, wo die minder festen Kalk und Sandsteinfelsen am linken Ufer vor dem eisenharten Granitgebirge zurückweichen und diesem allein die Bewachung des immer mächtiger sich ausbreitenden Stromes überlassen, tritt aus der Mitte seiner Brüder ein hoher Bergkegel hervor, bepanzert dis zum Scheitel mit dem Gewande des Urgebirges, und stellt sich, wie ein echter Kampsheld, den gewaltig andrängenden Fluthen entgegen.

In der Borzeit war er mit schwarzem Walde bedeckt und nur scheues Wild hauste in seinen Klüften.

Stauf an der Donan oder Donanstauf ward dieses Borgebirge genannt und gab auch dem Schlosse und Orte, welche sich später auf und an demselben anbauten, den Namen. \*) Form und Lage bestimmen diese Benennung. Die Alten hießen einen erhabenen Ort, auf den man durch Aufssteigen nach und nach gesangt, Stuppe, Stupse, Stuffe, woraus später Stauf.

<sup>\*)</sup> Die historischen Daten über Markt und Burg Donaustauf verdankt man zumeist dem Forschersleiße des um die Geschichte Regensburgs und seiner Umgebungen vielsach verdienten Oberlieutenant Schuegraf und Prosessor Gandershofer. Bergl. die "Ubhandlungen des histor. Bereines für Oberpfalz und Regensburg". 1834. 4. Heft.

Das Hochstift Regensburg hatte schon frühzeitig in der Gegend von Stauf ansehnliches Besitzthum, welches es der Freigebigkeit der deutschen Kaiser verdankte. Die Burg Stauf erhob sich um 914 bis 930; eine Urkunde jener Zeit nennt als den Erbaner derselben den Bischof Tuto von Regensburg.

Gegen die Mitte des 10. Jahrhunderts waltete ju Regensburg neben bem vielvermögenden Bischofe bereits auch ein fürstenmäßiger, weit begüterter Burggraf. Alles Gebiet in der äußeren Ilmgebung der Stadt war diesem unterthan. Es führte ben Mamen "das Bura= grafenland" und erstreckte sich rechts Donau über den Stadt= bezirf und das Capitel Regensburg, am linfen Ufer von Stadt am Bof bis hinab gum Ginfluffe der Röfinach oberhalb Straubing. Donau-



Portal des Doms ju Regensburg. (Seite 136.)

itauf mit Worth icheint den Burggrafen vom Hochstifte Regensburg als Umtslehen aufgetragen gewesen zu sein.

In den Treißiger-Jahren des 12. Jahrhunderts sah die Beste Stauf zum ersten Male den Teind vor ihren Manern. Die Geschichte der Fehde erzählt Schnegraf auf solgende Weise: "Graf Friedrich von Bogen war Schutzvogt des Hochstiftes. Aufgebracht gegen Herzog Heinrich von Baiern, der seinen Klagen über Beeinträchtigung der rogteilichen Rechte und Einfünste in Regensburg wenig Gehör gegeben, ließ er voll Hasses einen hochstiftlichen

Dienstmann, den er im Verdacht hatte, als hielte er es heimlich mit dem Herzoge, um's Leben bringen. Diese Frevelthat zu rächen, besehdete der Herzog den Grafen, fiel in seine Grafschaft und verbrannte sein Schloß Falkenstein. Seine Chumacht nun fühlend, ergab sich der Graf auf Gnade und Ungnade dem Herzoge; sogar das Recht auf die Domvogtei von Regensburg übergab er seinen Feinde; doch bald nahm er die Gelegenheit wahr, sich der Schirmsvogtei wieder zu bemächtigen.

Es starb 1132 Bischof Kuno I. von Regensburg. Sogleich eilte ber Graf in die Stadt und brachte es durch mancherlei Wintelzüge dahin, daß sein Freund Heinrich, Graf von Wolfrathshausen, zur bischöflichen Würde gelangte und ihm selber, statt des Herzogs, die Schirmvogtei des Hochstiftes übertragen wurde.

Entrüstet über solche Hinterlist, griff der Herzog zu den Waffen und eilte nach Regensburg, theils um den ohne seinen Willen eingesetzten Bischof zu vertreiben, vorzüglich aber, um den wortbrüchigen Grafen von Bogen zu züchtigen.

Ein großer Theil der Stadt ging bei dieser Gelegenheit in Flammen auf, das hochstiftliche Eigenthum wurde verwüstet und das seite Schloß Stanf überfallen und eingenommen. Nun eilten die Bürger von Regensburg dem Hochstifte zu Hilfe und umlagerten Stanf. Der Herzog floh zum Entsatz der Burg herbei, vermochte aber nichts weiter auszurichten, als daß er den Handel von Regensburg und die Zusuhr von Lebensmitteln in die Stadt hemmte, endlich den Seinigen einigen Proviant zubrachte.

Der Oheim des Bischofs, Graf Otto von Wolfrathshausen und Friedrich Graf von Bogen mit ihren Dienstmannen, sowie die ganze Macht des Markgrafen von Oesterreich erschienen nun gleichfalls plötzlich vor Donaustauf. In der Veste war Mangel eingerissen und der Herzog sah die Gefahr nahe, daß sich die Besatzung entweder ergeben oder durch schlagen müsse. Sie ergriff das letzte Nettungsmittel und steckte vorher die Veste in Brand.

Nach der Ofterwoche erschien Herzog Heinrich mit neuem Volke und wollte die Beste wieder einnehmen. Yange lag er davor. Das Kriegsvolf des

Markgrafen von Desterreich und einiger baierischen Grafen kam ihm indessen in den Rücken. Ein entscheidender Schlag mußte geschehen, und Heinrich war dazu entschlossen. Da trat plötzlich Pfalzgraf Otto als Mittelsmann zwischen beide kampfrüstigen Parteien und bewirfte Versöhnung und Frieden."

1185 starb der letzte Burggraf von Regensburg, Heinrich, aus dem Geschlechte der Landgrafen von Steffling und Grafen zu Lengenfeld und Kalmünz. Der Bischof von Regensburg beeilte sich, die durch diesen Todessall eröffneten hochstistlichen Lehen zu consolidiren und Donaustauf mit Wörth unter seine unmittelbare Herrschaft zu nehmen. Auch ermangelte er nicht, sortan eine eigene Grafschaft Donaustauf geltend zu machen, wormter Wörth als Landgericht, die Ritterburgen Heißberg, Wiesend, Brennberg, die Hofmarsen Altenthan, Ablmannstein, Lichtenwald, Schönberg, Bach, Schwabelweis und Weinting begriffen waren. Die meisten dieser Orte waren nach Wörth eingepfarrt, hatten Wörther Maß und die Einforstung in den Wörther» und Stauserwald. Auch ließ sich das Hochstift das den alten Burgsgrafen zuständige Geseitsrecht sinks der Donau von der Regensburger Brücke bis zur Kösnach nicht versoren gehen.

ll

ľ

11

ľ

e

Ueberhaupt geboten die Bischöfe von Regensburg über Land und Lente der Grafschaft Stanf als unmittelbare Reichsfürsten, erkannten nur den Kaiser als ihren Ober- und Lehensherrn an und waren mit den Herzogen von Baiern, namentlich der Zölle und Mauthen wegen, fast immer in Streit. Liele Güter der Grafschaft hatten sie in Berleihungen zu Ritter- und Burg- mannsrecht ausgethan, und die adeligen Geschlechter der Stauser, der Sturken, der Tunzlinger\*) und andere waren in solcher Beise Ministerialen des Hochstiftes geworden.

Der im Jahre 1260 erwählte, aber schon 1262 wieder abtretende Bischof Albert II., aus dem adeligen Geschlechte derer von Bollstätt in Schwaben, wegen seiner ausnehmenden Gesehrsamkeit auch der Große (Albertus Magnus) genannt, wohnte zumeist auf der Leste Donaustauf,

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Dieje Familie machte fich befonders um die Emporbringung des Weines verdient.

wo er seinen berühmten Tractat "in Evangelium St. Lucae" schrieb und auch einige seltene mechanische Kunstwerke versertigte.

Im Jahre 1285 bestätigte Kaiser Rudolf dem Hochstifte das Grafens ding in Stauf, die Fischerei in der Donau und das schon erwähnte Geleitsrecht.

Stauf blieb später pfandweise bei der Stadt Regensburg bis zum Jahre 1486, wo diese Reichsstadt sich aus Ueberzeugung, nicht mehr bestehen zu können und großer Schulden wegen, an Herzog Albrecht IV. ergab.

Unter den Anträgen, welche von Seite der Stadt durch ihren Tepustirten Fuchssteiner an den Herzog zur Unterwerfungs-Annahme gemacht wurden, war auch der, daß die Herrschaft Donaustauf sammt allem daselbst befindlichen Activ-Vermögen der Stadt von Sr. Gnaden fäuflich übernommen und baar bezahlt werde.

Der Herzog zog am Sonntage vor Lorenzi 1486 persönlich in Regenssburg ein und begab sich Dienstags darauf nach Stauf, um die Burg und Herrschaft in Besitz zu nehmen.

Alls nun aber die Regensburger über diese Unterwerfung in die Acht erklärt wurden und 1492 sich wieder unter Kaiser und Reich begeben mußten, blieb Donaustauf dennoch in den Händen des Herzogs. Bon dieser Zeit (1492) mußten alle Bischöse von Regensburg schwören, daß sie auf die Einlösung der Herrschaft Donaustauf, über welche sie jederzeit von den Kaisern, auch während der Versatzeit, mit allen Regalien besehnt wurden, bedacht sein wollten; auch versprachen die Herzoge von Baiern in jenem Falle die Zurückgabe namens ihrer Söhne und Vetter.

Stauf erhielt von dem Herzoge Albrecht viele Begünstigungen. Durch eigene Urfunde, von München, Montag nach St. Ulrichstage 1494 datirt, ertheilte der Herzog auf Ansuchen des Nathes und der Bürger von Donaustauf denselben und der Gemeinde des Marktes daselbst alle die Freiheiten, die andere Märkte des Niederlandes Baiern haben.

Außer den Ortschaften Sulzbach, Demling, Bach, Friesheim, Reiffolding, Markt Stauf, Burgweinting, dem Stauferforste und den einszelnen Unterthanen im Walde waren damals noch nachfolgende Hofsmarken und Sitze der Herrschaft Stauf einverleibt: Hosmark Schonberg

mit Wenzenbach, Lichtenwald, Ablmannstein, Altenthan, Schwabelweis und die Bogtei Roith.

Aus der allgemeinen Geschichte ist bekannt, wie die Flamme des dreißigjährigen Krieges sich über ganz Teutschland und namentlich auch über Baiern verbreitete und Regensburg am 14. November 1633 durch Accord an Herzog Bernhard von Weimar überging, dessen Hereschaffen schon über Straubing hinaus streisten. Donaustauf hatte zu dieser Zeit Kursürst Maximilian von Baiern mit ungefähr 80 Mann unter dem Commando seines tapferen Obersten Lorenz Nusse besetzen lassen, und dieser hielt sich daselbst fortwährend. Es sielen ihm sogar 80 Wagen mit Salz, das Herzog Bernhard zu Straubing wegnehmen und auf der jenseitigen Straße nach Regensburg führen ließ, in die Hände. Teshalb ertheilte Bernhard sogleich den Besehl, Stauf zu stürmen und durch die Eroberung der Veste Strom und Gegend zu sichern. Bis in den dritten Monat dauerte die Belagerung.

Aus verläßlichen Nachrichten geht hervor, daß die Schweden gleich aufangs bei einem Ausfalle des Commandanten Nusse großen Verlust erlitten, ihr Führer Lars Kagge selbst verwundet und das Commando dem Obersten Hasver übertragen worden war, und daß Herzog Vernhard in Verson sich nach Stauf begeben habe.

Bei einem zweiten Ausfalle gelang es, die Belagerten zurückzuschlagen und mit den in Unordnung gerathenen Baiern beinahe zu gleicher Zeit in das mittlere Thor der Beste einzudringen. Hierdurch wurden die Schweden in den Stand gesetzt, sich im Besitze einiger Borwerke zu behaupten, wobei sie zugleich eine Menge Vieh und andern Lebensunterhalt erbeuteten. Tessensungeachtet hiest sich der tapsere Commandant noch immer, indem er auf Hisse hosste. Nun aber ließ Herzog Bernhard noch mehr Sturmleitern und Kanonen von Regensburg vor die Veste schassen und besahl dem Obersten Hasver, selbe zu nehmen, es koste, was es wolle. Basd glückte es diesem auch, sich der sechs Vorhöse des Schlosses zu bemächtigen und zum Hauptssturme auf die Veste Austalten tressen zu können. Er sieß hierauf den Commandanten nochmals aufsordern, und da dieser alle Hosssung auf einen Entsatz aufgeben mußte, sing er an zu unterhandeln. Es wurde ihm und

seiner Besatzung gestattet, mit Obers und Untergewehr und zwei Kanonen nach Ingolstadt abzuziehen, welches auch am 19. Januar 1634 geschehen ist. Nachdem die Schweden von der Beste Besitz genommen, führten sie das dort aufgehäufte Getreide und Salz ab \*) und sprengten sodann (11. Februar 1634) die Werfe.

Seit diefer Zeit liegt das Schlof in Ruinen.

Der Marktslecken Donaustauf in der Consistorialsprache Thumstauf) zählt mit Sinschluß des Vorortes Reissolding 1060 Sinwohner und hat eine Pfarrfirche, die Wallsahrtestirche St. Salvator, ein Nathhaus und über 150 Bürgerhäuser. Das Armenhaus oder Spital daselbst wurde 1826 von dem Fürsten Karl Alexander erbaut, und später erhielt der Fond desselben reichen Zusluß durch ein Legat von 10.000 Gulden, welches der fürstliche Kammerdiener Nöttig dahin vermachte.

In dem sonst öden und wenig besebten Orte rief die jährlich von so vielen Tausend Fremden besuchte Walhalla und der Sommer unsenthalt der fürstlichen Familie in neuester Zeit regen Berkehr hervor. Der Wohlstand der Bürger hat sich sehr gehoben, und man erkennt dies sogleich in dem Wechsel des änseren Ansehens. Shedem war Stauf ein wirrer Hausen schlechter Hütten, von unwegsamen, holperigen Gassen durchzogen, und jett erblickt man allenthalben reinliche und nette Häuser und wandelt in der Hauptstraße auf einem stadtmäßigen Pflaster.

Am äußersten öftlichen Ende bes Marktes erhebt sich das im Jahre 1842 von Grund nen aufgeführte Sommerpalais des Fürsten von Thurn und Taxis. Tieses Gebäude, welches die höchste Eleganz mit aller nur wünschenswerthen Bequemlichkeit in sich vereint, ist vier Stockwerfe hoch und im Mittelbane, welcher seine Hauptfront der Tonau zuwendet, 216 Tuß lang. Im Innern enthält es nebit zwei Speiseisten, einem Billards, einem Badezimmer und den Appartements für die hohen Herrschaften noch vier Gesellschaftezimmer, achtzehn Gastzimmer und die nöthigen Räume für die Tienerschaft. Erwähnenswerth ist, daß dieser großsartige Ban unter der Leitung des fürstlichen Tomänenrathes Keim in dem kurzen Zeitraume von 154 Arbeitstagen vollendet wurde.

<sup>\*)</sup> Auch der Rirchenichat, des Alosters Frauenzell, den der Abt nach Stauf geflüchtet, fiel bei der Eroberung der Burg in die hande der Schweden.

nach chdem häufte Berfe.

ftauf hat über 3 von felben

filide

on so nthalt Bohlich in aufen jest

non mit tof

onan älen, ohen die

roß: dem

tauf

Bom Schloffe gur Donau hinab breitet fich ein schöner Luftgarten aus, beffen vorzügliche Zierbe ein niedlicher chinefischer Pavillon ift.

Gegenüber dem Schloffe, an den Berghang sich lehnend, stehen die fürstlichen Marställe und die Reitbahn, in den Jahren 1831 und 1832 gleichfalls nach dem Plane des Domänenrathes Keim errichtet. Diesen Gebänden schließt gegen Often das Gasthaus "zur Balhalla" sich an. \*)

Die Trümmer ber alten Befte Stauf ragen auf einem fegelförmigen Welsberge, beffen vorspringende Maffen die Baufer des Marttes nahe an die Donau brängen. Dem Fürsten von Thurn und Taxis verdankt man bie Erhaltung diefer romantischen lleberrefte. Er ließ den steilen Berg erfteigbar machen und ichuf herrliche Gartenpartien innerhalb der verfallenen Ringmauern. Rein gefarftete Wege gieben umber und grune Wiesenflächen wechseln mit Bosquets und duftenden Blumenbeeten. Bei der Planirung diefer Unlagen fanden die Arbeiter in den Wällen und Graben verschiedene alte Baffen, Ruftungen und mehrere Müngen, mas Alles der Fürst in einer fleinen Sammlung aufbewahrt. Die Aussicht von der Bobe der Ruinen umfaßt einen weiten Horizont; die prachtvolle Walhalla, die Städte Regensburg und Straubing, mit ihnen eine gahllose Menge fleinerer Ortschaften liegen im Gefichtsfreise; ungehindert folgt der Blid weit hinab den Windungen der Donau und den nach und nach in blauem Dufte verschwimmenden Borbergen des baierischen Waldes; bei flarer guft reicht er gegen Guben jogar bis nach den Alpen. Giner der schönsten Punfte an der gangen vierhundert Meilen hinftrömenden Donau ift diese Stauferburg.

Wir gelangen nun donanabwärts an den Brenberg, den der großartige Tempel frönt, welchen König Ludwig I. von Baiern zu Ehren dentschen Ruhmes und Größe errichtete: es ist die

Balhalla. — Treffend fagte v. Hormanr in seiner am 71. Stiftungetage der f. baier. Afademie der Wiffenschaften gehaltenen Rede:

<sup>\*)</sup> Dasselbe ist vor mehreren Jahren von dem Fürsten von Thurn und Taxis angekauft und auf eine den Bedürsnissen anständiger Reisender entsprechende Beise eingerichtet worden. Ebenso wurde der daranstoßende Beinberg täuslich erworben und theilweise in Gartenanlagen verwandelt, deren Hauptzierde das ichöne Treibhaus ist.

"Bei Regensburg, das die Taufe und die Herzogweihe der Ugilosfinger geschaut, wo der große Karl Teutschlands innere Ordnung und den Sieg über Avaren und Slaven, wo er die Verbindung des Rheins mit der Donau beschlossen, wo Ludwig der Deutsche und seine Hemma inmitten vatermörsderischer Fehden und endloser Bruderzwiste dennoch segensreiche Spuren zurücks



Das Innere des Doms gu Regensburg. (Seite 136.)

ließen, wo des Helden Luitpold großgesinnter Sohn Arnulph den Zusmuthungen der llebermacht beharrlich widerstand, wo Pfalzgraf Otto seines Geschlechtes altes Herzogthum aus des Barbarossa Hand zurück erhielt, wo Kaiser Ludwig die Teier des Sieges von Ampfing beging — bei eben diesem Regensburg im Herzen Ceutschlands steht auch ein Felsen, an dem das Alles vorübergezogen, und von seinen Höhen schauen hinunter in das romantische Stromthal und hinaus in die unendliche Fläche, über wogende Saaten,

schimmernde Wasser und duftigen Wald, über gar viele Städte und Flecken bis an die schneebedeckten Zinnen der rhätischen und norischen Hochgebirge die alten Heldenbilder der Walhalla deutscher Nation."

"Es war zu Anfang des Jahres 1807, im Augenblicke der tiefsten Erniedrigung Deutschlands, am Tage, wo Kaiser Napoleon an der Spitze seiner romanischen Bölker triumphirend in Berlin einzog, daß König Ludwig von Baiern, damals noch Kronprinz und ein zwanzigjähriger Jüngling, im

volliten unmittelbarften Befühle aller foeben über das gemeinfame Baterland ansgegoffenen Beschimpfungen, sich felber gum Trofte und zur Erhebung, den großen Wedanfen faßte, gegenüber diefer vergänglichen Romödie fremden Giegesgepränges dem unvergänglichen weltgeschichtlichen Ruhme der ganzen germanischen Vorzeit ein fünstlerisches Ehrendenfmal zu errichten, ein Dentmal, in beffen Unblick fich, wie er felbst in dem Entichluffe, es zu gründen, die gemighandelte deutsche Mitwelt dereinst auch den begeisterten



Pfarre St. Ulrich ju Regensburg.

Muth sammeln möge, das ihrem betäubten Nacken auferlegte Joch durch einen kühnen Entschluß der Selbstermahnung wieder abzuwersen. Dieses dem vergangenen und zukünftigen deutschen Ruhme, gleichsam den zürnenden Walstyren Germania's gesobte Denkmal war die Walhalla."

Vierzehn Jahre hindurch hatte der Königssohn die Vollziehung dieses Entschlusses vorbereitet, sinnvoll hatte er die Stätte dafür ausgesucht (dies geschah zur Zeit seines Aufenthaltes am fürstlich Thurn und Taxis schen Hofe im Jahre 1810), streng und umsichtig die Wahl der in jenem Ruhmestempel aufzustellenden Brustbilder großer Deutschen, mit selbst großen Männern,

vorzüglich mit Johannes v. Müller damals meitfälischem Staaterathe gu Raffel) berathen, und namentlich des Letteren fortdauernde Aufmunterung deshalb erhalten, \*) auch hatte er bereits einen Theil der Bruftbilder durch deutsche Künftler vollenden laffen, als er im Jahre 1821 die Aufführung des Gebäudes felbit dem trefflichen Baufünftler Leo v. Rlenze übertrug. Eine Halle follte es fein zur Aufnahme der Buften berühmter Deutschen. das Gange wie das Gingelne im reinsten antiten Geschmacke, von aufen umgeben von einem Periftyl in dorischer Ordnung. Dadurch mar die griedifche Tempelform für das Wefentliche bedingt. Gleichwohl blieb dem Künftler die auch im Alterthume bei jedem Bauwerte anerkannte Freiheit der Bewegung in dem gezogenen Kreise. Dazu fonnte der Walhalla durch die architeftonische Anordnung ihres Unterbanes und die Verbindung desselben mit dem eigentlichen Tempel eine Gestaltung gewonnen werden, zu welcher bas Alterthum fein Vorbild gab, mährend auch das Innere des Baues bei der ihm allein eigenen Bestimmung eine vom griechischen Tempel abweichende Unordnung und Unestattung nicht nur zuließ, sondern auch als nothwendig forderte.

Der Ban wurde damit eingeleitet, daß man die nöthigen MarmorBorräthe in den Brüchen zu Salzburg (Untersberg), Abnet, Schlanders,
Eichstädt aufsuchen und bestellen und bald darauf auch mit der Ausmeißelung
mehrerer einzelner Theile des Gebändes beginnen ließ. Diese Vorarbeiten
waren nach nenn Jahren so weit gediehen, daß am 18. October 1830, am
Jahrestage der Besreiungsschlacht bei Leipzig, die seierliche Grundsteinlegung
der Balhalla durch ihren Stifter König Ludwig selbst, in Gegenwart der
Königin, der Mitglieder des fürstlich Taxis schen Hanses und einer unermeßelichen Bolksmenge, nach einer von dem damaligen Minister des Innern,
Ednard v. Schenk, gehaltenen Nede vorgenommen werden konnte.



<sup>7)</sup> Müller ichrieb an ihn: "Es ist groß, daß Sie, durchtauchtigster Kronprinz, jenen herrlichen Gedauten der Walhalla, der Zierde des Baterlandes, nicht fallen lassen. Die deutsche Nation hatte nie ein größeres Bedürsniß, ihrer selbst nicht zu vergessen und in der neuen Ordnung der Zeiten mit Würde zu erscheinen.... Gs ist eines eigenen Lorbeers würdig, das Gesühl der Nationalkraft nicht untergeben zu lassen, mic mehrmals Ihre Altvordern an entscheidenden Tagen, so als Bersechter des versfannten Werthes zu erscheinen."

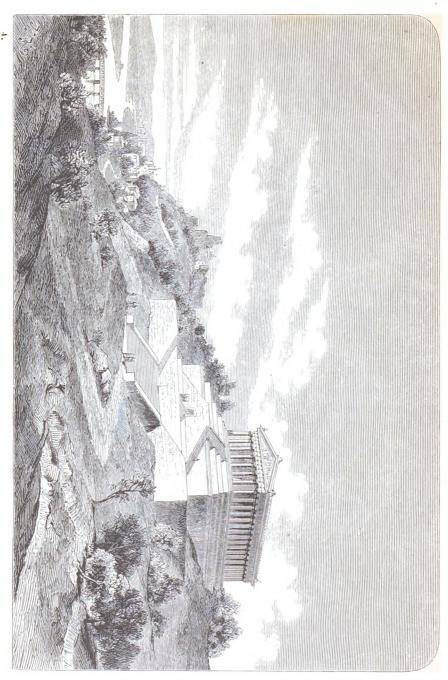

Die Walhalla ragt auf einer mäßig steilen Anhöhe, nahe beim Marktssleden Donaustauf, am nördlichen Ufer der Donau, der ehemaligen Grenzlinie bes Germanenthums gegen die römische Weltmacht, zwei Stunden von Regensburg entfernt, also in der Mitte Baierns, und den ehrwürdigen Ruinen der Beste Stauf gegenüber, 304 Fuß über dem Stromspiegel empor, schon aus weiter Ferne den Blicken des Wanderers sichtbar. Sichen umkränzen den Berg, und an seinem Fuße eilt der mächtige Strom rauschenden Ganges dahin. Sind die Trümmer von Stauf ein warnendes Denkmal jener schrecklichen Zeit des dreißigjährigen Krieges, wo Deutsche gegen Deutsche fämpsten, bis das Baterland in eine Wüste verwandelt war, so ist die Walhalla in schönem Gegensate das erhebende Monument der fräftigenden, siegreichen Einigkeit, mit welcher die deutschen Stämme im letzten Besteiungskampse zusammenstanden.

Der Tempel ruht auf einem fast hundert Tuß tief gründenden, imposant über den südlichen Abhang des Berges vortretenden Unterbaue, welcher mehrsach abgestuft ist. Diese Terrassen mit den sie verbindenden Treppenabsätzen bilden einen Aufgang zu dem Gebände, der nach allgemeiner Anerkennung an Großartigfeit und Schönheit Alles übertrifft, was derart anderwärts gesunden wird. Zweimal theilt und vereint sich wieder die über dritthalb hundert Marmorstusen zählende Treppe, die sie den Pronaos erreicht, und so entwickelt sich für den über sie zur Balhalla Emporsteigenden eine Fülle der mannigfaltigsten Aussichten in die Gegend und der wechselndsten Ansichten des Gebändes selbst.

Die unterste und größte Abtheilung des Terrassendanes ist nach Art der sogenannten Enklopens oder Polygonmanern, wie solche an den ältesten Bauwersen Griechenlands gefunden werden, aus vieleckig behauenen Tolomitsblöden aufgeführt. Die Steine der höher liegenden, kleineren Terrassen, sowie der ganz zu oberst umlaufenden drei Abstufungen, von denen die dritte den Säulen und Manern des Tempels als gemeinsamer Sockel dient, sind wagrecht gelegt. Ein am Fuße der zweiten Terrasse sich öffnender Eingang führt in das Innere des Unterdaues, in welchem die Borrichtungen zur Beheizung angebracht sind. Hier hätte nach dem ursprünglichen Plane die Halle der Erwartung ihren Platz finden sollen, deren Ausführung aber später aufgegeben worden ist.

Der Vorsprung des beschriebenen Unterbaues vor dem Tempelgebäude beträgt 208 Fuß, seine Breite an der Polygonmauer 288 Fuß, die Länge von Süden gegen Norden 438 Fuß, die Höhe vom Fuße der ersten Terrasse bis zur Sockelstufe 128 Fuß. Der ganze Walhallaban mit Einschluß des Tempels ift 197 Fuß hoch.

Letterer felbit mißt mit ben bem Baue einzurechnenden Socielitufen in der Länge 230 Fuß, in der Breite 108 Fuß und in der Höhe (bis zur Spite der Haupt-Afroterie oder des Stirnziegels) 64 fuß. Er front, als der Haupttheil des Gebäudes, die Platte des Berges und den Unterbau, und seine Bande, die nur an zwei Stellen durchbrochen find (auf der Sudfeite von der Eingangspforte und auf der Nordseite von einem großen Tenster), bestehen aus gang regelmäßigen Horizontallagen von Marmorquadern. Der Ban ift dorischer Ordnung, ein oxtastudos περίπτερος, d. i. mit acht Säulen von den schmalen Seiten und mit Säulenstellungen an beiben Langseiten, welche jede, die Ecffäule eingerechnet, 17 Säulen enthalten. Hinter den acht Säulen der Hauptfront ftehen in zweiter Reihe feche gleiche. Dem Baumeister der Walhalla scheint das Pantheon zu Athen, das herrlichste der griechischen Baudenkmale, welches unter Perikles durch die Künstler Phidias, Ittinos und Rallifrates aufgeführt wurde, zum Borbild gedient zu haben, jedoch in der Art, daß er, wie wir ichon oben andeuteten, aus dem Bestehenden heraus das Rene und Eigenthümliche gestaltete und somit die freie Entwicklung eines poetischen Gedankens mit vollem Rechte in Unfpruch nehmen fann.

Die Schäfte der Säulen des Peristyls sind 31 Jus hoch und halten am Sockel 5 Jus 10 Zoll im Durchmesser. Es erhöht die Schönheit dieser großen und starken Säulenmassen, daß sie von unten dis oben auf das sorgsamste cannelirt sind. Das Gebälke über den Säulen hat ein Dritttheil der Höhe derselben und ist mit Triglyphen, und unter den Vorladungen und Architraven mit Tropfen verziert, die Tympanen der breiten Fronten sind mit Schwansthaler's herrlichen Giebelbildern, die Firstspitzen, die Ecken und die Ablängen des Daches mit Akroterien und Antesize geschmückt. Alle diese Drnamente sind aus sorgsältigste in Marmor ausgesührt und zeigen eine die jetzt vielleicht nie geschene Schärfe und Reinheit der Arbeit.

Der Dachstuhl ift gang aus Metall, nämlich aus Gifen das Sparrs werk, aus Bronze die Caffettirungen u. dal., aus Rupfer die Dachplatten. Er macht fich durch Zweckmäßigfeit, Solidität und Schönheit der Arbeit als eines der größten Meisterwerfe architeftonischer Technif der neueren Zeit geltend und trägt wesentlich bei, bem Baue seinen Charafter von Originalitat, Dauer und Schönheit zu geben. Gine fehr finnreiche Borrichtung ift, daß sowohl bei den einzelnen Sperrungen, wie bei den unterften Gisenbalfen, welche auf den Mauerbänken ruhen, Walzen angebracht find, durch die der ganze Dachstuhl in fich beweglich ift, um die vom Wechsel der Temperatur bewirften Ausdehnungen oder Zusammenzichungen des Metalls für die Construction unschädlich zu machen. Zwischen den fupfernen Dachplatten und den Caffettirungen der Innenseite des Daches liegt eine Bretterverschallung, deren Zweck ift, bei Frost diese vor zu starter Erfältung zu schützen, damit in dem den Winter über geheizten Saale die Berührung der warmen Luft mit eiskaltem Metalle keinen fenchten Niederschlag erzeuge. Das Dachwasser fangen zwei Hauptrinnen auf und ergießen es durch mehrere in diefer Absicht ausgehöhlte und innen mit Rupfer gefütterte Säulen des Beriftple in die Canale des Unterbaues.

In das Innere der Walhalla führt eine großartige Eingangspforte, deren gigantische Thorflügel von außen mit Erz beschlagen, inwendig mit Getäfel von Ahornholz bekleidet sind. Jeder der beiden Flügel wiegt 42 Centner.

Die Länge des inneren Hauses beträgt mit dem Opisthodomos 168 Fuß, die Breite 48 Fuß, die größte Höhe 53 Fuß 5 Zoll. Seine Ausschmückung ist im jonischen Style gehalten, welcher größere Mannigfaltigkeit und Zier gestattet als der dorische. Und in der That strahlt dem Eintretenden eine solche Fülle von Pracht und Kunst entgegen, daß er unwillkürlich zur Bewunderung hingerissen wird und seine noch so hoch gespannte Erwartung übertrossen fühlt. Schon der aus bunten, spiegelglatten Marmorstücken mosaikartig zusammengefügte Fußboden ist ein herrliches Meisterwerk. Er zeigt in seinen drei, durch die Pfeiler des Saales gebildeten Haupt-Abtheilungen solgende Inschrift-Taseln: (zunächst der Thüre) Beschlossen MDCCCVII; (in der Mitte) Begonnen XVIII. October MDCCCXXX; (in der nördlichen Abtheilung) Vollendet XVIII. October MDCCCXXXXII.

Gleich bewundernswerth ift die Decke des Saales, welche nicht auf die gewöhnliche Weise horizontal liegt, sondern der Dachschräge folgt.

Der Banmeister hat, wie man ichon aus dem mehrmals erwähnten Gebrauche von farbigem Marmor und Vergoldungen entnehmen fann, im Inneren des Tempels häufig die Lithochromie, das große Hilfsmittel ber Griechen zur Verdeutlichung ihrer Formen und zur Vermittlung ihrer architettonischen Berhältnisse, in Unwendung gebracht und badurch bas festliche Unsehen des Ganzen ungemein erhöht. Tufboden, Decke, Bande, Boriprunge, Befimje, Bilafter, Säulenschäfte, Ornamente u. f. f. zeigen die wechselvolle und doch dabei harmonische Schönheit der Färbung, die theils durch die natürlichen Farben des Materials, theils durch Auftragung von Gold, Blau, Roth ic, hervorgebracht ift. So 3. B. find, mahrend das Gebalf des unteren Stockes nebst bem großen Friesrelief aus weißem Marmor gang in feiner Naturfarbe geblieben, die Glieder des ebenfalls weißmarmornen Gebälfes der oberen Ordnung theils gefärbt, theils vergoldet, der Fries daselbst himmelblau mit vergoldeten Gichenfrangen aus Erg. Bon besonderer Wirfung ist die Farbenbehandlung der Walknren-Karnatiden — das Nackte elfenbeingelb, die Saare braunlich-blond, der Heberwurf des Barenpelzes gang vergoldet, das Oberfleid weiß, das Unterfleid hell-violett, Alles mit gemalten und vergoldeten Bierden und Ginfaffungen geschmückt.

Noch ist zu bemerken, daß der Baumeister als Ornamente der versichiedenen architektonischen Theile des Tempels sehr sinnig deutsche Gewächse benützt hat, namentlich das Eichenlaub und die Sichel, den Tannenzapfen, Segitterienblätter u. dgl.

Die Walhalla ist unstreitig eine der großartigsten und herrlichsten Schöpfungen der neueren Baufunst, und Klenze hat sich durch dieses Werk die Unsterblichkeit seines Namens gesichert. Berdienstlichen Antheil an der technischen Ausführung des Baues erwarben sich der verstorbene Hosbausinspector Maher und der geschiecke Mechaniker Manhardt, denen die Fertisgung der Constructionen und Verbindungen des eisernen Tachstuhles überstragen war; serner der königliche Conducteur Estner, als thätiger und umssichtiger Bauführer, und der königliche Regierungss und Kreisbaurath Nadler durch sorgfältige und unermüdliche Ueberwachung.

Die als Schmud des Tempels angebrachten plaftischen Arbeiten, beren, um die Ueberficht nicht zu erschweren, in der vorstehenden Baubeschreibung nur furz erwähnt werden fonnte, find zu ausgezeichnete Runftwerte, als daß wir ihrer nachträglich nicht ausführlicher gedenken follten. In der Außenseite der Walhalla ziehen vor Allem Schwanthaler's Rundbilder, welche die Giebelfelder der beiden Fronten des Tempels gieren, den Blick auf fich. Unordnung des füdlichen, gegen die Donan ausschauenden Geldes entstammt zunächst einem Entwurfe des Bildhauers Rauch; jedoch erlaubte in der Folge der König dem immer gewaltiger fich entwickelnden Schwanthaler, die Figuren umzugestalten, fo daß die meisten von diesem Künftler neu componirt wurden. Die Gruppe besteht aus fünfzehn Figuren und erinnert symbolisch an Teutschlands Wiederherstellung nach dem letten Kriege gegen Rapoleon I. In der Mitte thront auf dem Fürstenftuhle, als Zeichen des entschiedenen Rampfes und der Giegesfeier in der hand ein gesenttes Schwert und auf dem Banpte einen Gichenfrang tragend, die majestätische Gestalt der Germania, ju welcher von beiden Seiten her junge behelmte Krieger, anmuthevolle Frauen an der Hand führend, huldigend heranschreiten. In den Emblemen diefer Figuren erkennt man, daß fie die deutschen Bundesstaaten und Bundesfestungen barftellen. Das erfte Baar rechts der Germania repräsentirt Desterreich mit Moguntia (Mainz) und ihm folgt Baiern mit Landavia (Landau), diefem jodann Burttembergs Arieger, welcher fich aufmunternd an einen fitenden Jüngling wendet, der die fleinen Bundesstaaten andeutet. Bon der linken Seite nahen der Germania Breugen mit Colonia (Coln), Hannover mit Luxemburg, und hinter ihnen erheben fich Beffen und Cachfen gur Suldigung. In den Winfeln des Giebelfeldes ruben auf ihren Urnen die Grengfluffe Rhein und Dofel.

Die nördliche Giebelgruppe ist eine der genialsten Erfindungen Schwansthaler's, an deren Ausführung er acht Jahre arbeitete. Sie hat die ewig denkwürdige Teutoburger Vertilgungsschlacht zum Gegenstande, durch welche der Cheruskerfürst Armin die deutsche Nationalität vor dem gewaltsam eindringenden Romanismus gerettet. Für den Bildner, heißt es in dem Kunstberichte eines öffentlichen Blattes, galt es hier, Kampf und Sieg, Deutschthum und Kömerthum in dem durch die Giebelsorm vorgeschriebenen

Naume mittelst einer mäßigen Anzahl bezeichnender Gestalten (es sind ihrer, wie in der südlichen Giebelgruppe, 15) in antiker idealer Ruhe und doch mit concentrirter belebter Anschausichkeit zu symbolisiren. Den Mittels und zugleich Scheidepunkt der beiden Hauptmomente der Darstellung (Sieg und Niederlage) bildet Armin's 10 Fuß hohe gewaltige Heldengestalt, welche, in halber Wendung gegen die zur Rechten des Beschauers besindlichen Kömer gekehrt, zugleich den Anschlich der germanischen, linken Gruppe vermittelt und



Der Kreuggang in St. Emmeram. (Geite 139.)

in mehr majestätischer und fraftbewußter, als gleich den llebrigen handelnd bewegter Haltung über das Ganze Einheit und Ruhe verbreitet.

Bewaffnet ist der Herosmit einem breiten Schlachtschwerte, gekleidet, wie Tacitus es in seiner Schilderung der alten Deutschen angiebt; mit dem linken Fuße tritt er die Abler und Ruthenbündel der Römer in den Stanb. Aus den

Ernppen der fämpfenden Nebenfiguren tritt als leitende Grundidee in den Römern das heimatlose, auf Eroberung und Beute gerichtete, doch kunstvoll ausgebildete Kriegerthum, in den Germanen dagegen die der feineren Cultur noch fremde und in ihrer Erscheinung rauhe, doch von edlem Rechtsgefühle und reiner Vaterlandsliebe zum Schwunge der höchsten Begeisterung erhobene und eben dadurch siegreiche Nationalität hervor. So erblicken wir denn auch auf Seite der Römer als die Repräsentanten ihres reich gegliederten Heerwesenseinen vordrängenden Schwerbewaffneten (Triarier) und einen Leichtsbewaffneten, willens, den Feldherrn Varus zu schützen, der verzweiselnd sich eben das Schwert in die Brust stößt. Hinter diesem sehen wir einen sterbenden

Ablerträger, an bessen Seite ein ihn unterstützender Ritter (eques) kniet, welcher den seinem Kampfgenossen entsallenen Abler bergend zur Hand genommen hat. Ein in einem Sumpse versinkender Reiter, an der Rüstung erkennbar, und ein gefallener Manipelträger beschließen die Seene, welche die

Niederlage und Ber= tilgung der Legionen in ber Teutoburger Schlachtin hohem Grabe anschaulich macht. 3m Gegenfate hiervon findet fich bei den Germanen der muthige Rampf für die Nationalität durch die drei Borfampfer: Melo ben Sigambrer, Ratumer und Segimer, die Poefic durch einen Barden, mit der Telin, die Mitif burch eine Seherin (Ganna ober Veleda), Franenwürde und fiegreicher Tod für das Baterland durch die den fterbenden Sigmar emporrichtende Thusnelda bargeftellt.



Die Rathhaustreppe in Regensburg. (Seite 189.)

Seit den Zeiten des griechischen und römischen Alterthums sind in Marmor keine bedeutenderen Giebelgruppen entstanden als die beiden der Walhalla, deren jede der Länge nach einen Raum von 72 Juß einnimmt. Ihr Eindruck auf den Beschauer ist der mächtigste und überraschendste. Die klare und kräftige Conception, die classische Schönheit der Formen, der bewundernswerthe Fleiß, mit welchem alle einzelnen Theile bis in's Kleinste durchgebildet sind, reihen diese plastischen Arbeiten den ausgezeichnetsten

Werken der Bildhauerlunft an. Das Material, aus welchem die Figuren gehauen, ist weißer Marmor aus Schlanders in Tirol.

Von den Sculpturen im Innern der Walhalla fesselt das Auge des Kunstfreundes inbesondere Prosessor Martin Wagner's meisterhaftes Relief, welches in acht Abtheilungen, in einer Gesammtlänge von 292 Fuß und einer Höhe von  $3\frac{1}{2}$  Fuß, als Fries den Saal umzieht. Der Künstler verwendete zehn Jahre zum Modelliren dieses grandiosen, durch Reichhaltigkeit der Composition alle anderen Schöpfungen dieser Art übertreffenden Werkes und führte es dann mit seinen zwei Gehilfen Schöpf und Pettrich in weißem Carraras Marmor aus. Gegenstand der Parstellung ist Pentschlands Urgeschichte.

Die in Gestatt von Anhmesgenien (Victorien) je die Mitte der sechs Büstengruppen einnehmenden Walkhren sind Schöpfungen des Vildhauers Rauch in Berlin und aus dem seinsten Carrara-Marmor ausgeführt. Die neuere Sculptur hat mit diesen Statuen ihren Gipselpunkt erreicht. Schöner, edler als Alles, was Canova und Thorwaldsen machten, sind diese Werke, die geradezu sich an die schönsten der antiken Zeiten anreihen, sowohl was die technische Behandlung des Marmors, als was die Reinheit, Völligkeit, man möchte sagen, was den Glanz des Gedankens betrifft. Sechsmal dieselbe Idee in solcher Verschiedenheit so vollkommen zu geben, grenzt an's Wundersbare. Es wäre schwer zu sagen, welche aus diesen sechs Gestalten die herrslichste; jede ist ein unvergleichliches Meisterwerk. Die Büsten selbst, deren gegenwärtig hundert aufgestellt, sind von vielerlei Meistern und zu verschiedenen Zeiten (1794 bis zu den jüngstvergangenen Jahren) gesertigt, daher auch von sehr verschiedenem künstlerischen Werthe.

Die prachtvolle Ansstattung des Saales vervollständigen sechs Stühle von Marmor und acht Candelaber aus demselben Material.

Seitdem die Walhalla vollendet, erfüllt sich die Prophezeiung des Briten Inglis, und die Gebildeten aller Nationen wallfahrten zahlreich an die User Donau, um das plastische Denkmal des deutschen Ruhmes zu sehen und anzustaunen — ein Denkmal, wie desgleichen kein anderes Bolk sich rühmen kann. Die Eröffnungsseier wurde am 18. October 1842 begangen, gerade zwölf Jahre nach der Grundsteinlegung, und war wie diese von dem herrslichsten Herbstwetter begünstigt.

Der König erwiderte auf die Eröffnungs-Anrede mit folgenden Worten: "Möchte Walhalla förderlich sein der Erstarfung und Bermehrung "deutschen Sinnes! Möchten alle Deutschen, welchen Stammes sie auch "seien, immer fühlen, daß sie ein gemeinsames Baterland haben, ein "Baterland, auf das sie stolz sein können; und Jeder trage bei, so viel "er vermag, zu dessen Berherrlichung."

Nach diesen Worten ergriff der König den ihm gereichten goldenen Tempelschlüffel und berührte damit den einen der beiden metallenen Pfortensstügel. Das Riesenthor sprang auf und gestattete freien Blick in das von Erz und Farben blitzende marmorne Heiligthum, dessen Pracht selbst die an fürstliche Herrlichseit gewöhnten Augen der hohen Festgäste überraschte.

Außer der in der Banbeschreibung öfter erwähnten Prachttreppe führt auch eine kunstvoll durch Wald und Tels gehauene Straße zur Walhalla hinauf, in sanften Windungen den nördlichen Verghang erklimmend. Man kommt hier an dem zierlichen Wachhause vorüber, das im Rücken der Walhalla für das Aufsichtsperional erdaut ist. Nach Ersteigung der letzten Höhe wird man auf's frendigste durch den Andlick der nördlichen Giebelseite des Tempels überrascht, die sich rein und scharf gegen den Himmel abschneidet, nicht minder durch die Fernsicht, welche über das breite Donauthal die zu den Tiroler Hochzebirgen reicht. Bewundernd muß man dem richtigen Sinne des Königs huldigen, der ihn bei der Wahl des Bauplatzes geleitet hat.

Tetst, da wir dieses schreiben, ist auch der kunstssinnige Begründer und Erbauer der Walhalla, des in seiner Art einzigen Ruhmestempels, zu den Bätern versammelt. "Es wäre angezeigt, daß man ihm in diesen Hallen, im Opisthodomos, ein Standbild errichte," so sagt ein neuerer Cultur- und Kunsthistorifer, "damit er, unter den großen Männern Deutschlands einer der größten, hier ein seiner würdiges Denkmal sinde. Und in den Sockel sollte man die Worte graben: Das war ein König!"

Wenn auch politisch unbedeutend und als Mensch schwach, so steht doch fest, daß Ludwig I. für sein Laterland immens viel gethan, ja er kann der Schöpfer Münchens genannt werden, welches bis dahin, wenn auch fönigeliche Residenz, doch nur eine Provinzstadt gewesen; was er für die anderen

Städte, den Stragenbau und die Aunstförderung Baierns gethan, davon begegneten wir auf unserer Donaufahrt bisher allerorten Spuren.

Nachdem wir bei Stauf und ber Walhalla beinahe länger verweilten, als uns der Raum dieses Werfes erlaubt, setzen wir, noch erfüllt von den empfangenen Gindruden, die Donaufahrt fort. Bur Linken fommen wir zuerft, von Weingarten umgeben, die nun ununterbrochen fich bis Worth aneinander reihen, nach Sulabach, einem alten Pfarrdorf mit einer aus dem Mittelalter stammenden Kirche. Run folgt eine Reihe Wein pflanzender Ortschaften. als da find: Demling, Bach, Brudenberg, berühmt davon, den beften Wein dieser Gegend hervorzubringen, dann Kirfenholz, bei welchem Orte die Donau eine große Krümmung macht. Am rechten Ufer begegnen wir Sarching, in beffen mralter Rirche fich ber Grabstein eines Pflegers, Namens Schweser, befindet, welcher 1556 im seltenen Alter von 126 Jahren ftarb. Die nun folgenden Ortschaften Friesheim, 31fhofen und Unberg liegen in einförmiger Gbene. Der lettere Ort ift auch für ben Geschichtsforscher von Intereffe; in bemselben befindet sich nämlich die Stefansfirche in alterthümlichem Style, und dann landeinwärts auf einem einst verschanzten Sügel, beffen Befestigungen noch zu erkennen sind, die alte Burg des Regensburger Patriciergeschlechtes der Auer. An mehreren minder bemerfenswerthen Orten vorbei, fommen wir nach Pfätter, hier war einst ein römisches Lager und führte der Ort den Namen: Castra vetera; schenswerth ift hier auch die alte Liebfrauenfirche. Stromabwarts liegt am Ufer vereinsamt eine dem heiligen Mitolaus geweihte alte Rirche, an der die Schiffer gerne anlegen, um ba ihr Gebet zu verrichten. Etwas landeinwarts ragt ein rebenumfränzter Sügel auf, an dem die Donau ehemals dicht vorbeifloß; diefen Sügel front die icone Burg Borth, eine der festesten und wohlerhaltenften Baierns.

Dieses Schloß war schon in frühesten Zeiten ein Lieblings-Aufenthalt der Regensburger Bischöse, und wurden hier die Acte des Rheinbundes durch Karl von Talberg, den Kur-Erzkanzler, untersertigt. Stromabwärts kommen wir nach Niederachdorf, als Wallfahrtsort Heiligenblut genannt, mit einer auf der Anhöhe liegenden Kirche, in welcher der frommen Legende nach einige Tropfen vom Blute Christi ausbewahrt werden; Keßenach, an der

Mündung des gleichnamigen Baches, mit der alten St. Wolfgangsfirche; Soffan, mit einer Wallfahrtsfirche in altdentschem Sthle, von welcher die Sage erzählt: Engel hätten das daselbst befindliche Marienbild aus der Kirche einer evangelisch gewordenen Ortschaft in einer Nacht zu Wasser dahin geführt, und daß das immer freundlich lächelnde Gnadenbild einen zornigen Ausdruck annehme, sobald sich ein Lutheraner nähere.

Am rechten Ufer zeigen sich die Orte Gmünd, Irling, bei welch letterem der Klingenbach sich in die Donau ergießt; dann Breitenfeld, die Wallfahrtstirche von Sberau; der Hügel, welcher diese Kirche trägt, zeigt Spuren eines römischen Castells. Alle hier erwähnten Ortschaften liegen in einer Sbene, durch welche die Donau vielsache Krümmungen zieht. Der ganze Strich war voralters ein Morast, welcher, trocken gelegt, mehrere Fuß tief ausgezeichneten Ackerboden zurückließ. Die Bauern auf dieser schwarzen Erde sind denn auch sehr reich, was auch in deren Kleidung zum Ausdruck gelangt. Feinste Leinwand, Seidenstoffe, allerlei Goldschmuck, Uhren, Ketten und Ringe sind da etwas Alltägliches. Besonders bei den Hochzeiten dieser Bauern geht es hoch her, und dauern solche Feste oft mehrere Tage lang.

Auf unserer Fahrt gelangen wir nun nach Straubing und wollen wir hier landen, denn diese Stadt fesselt wieder unsere Ausmerssamsteit für längere Dauer. Als Römerstadt hieß sie Sarvio-durum, gegenwärtig zählt sie 11.150 Einwohner und ist Sit des Bezirksamtes, Landgerichtes, Schwurgerichtshoses, Areiss und Stadtgerichtes, endlich des Wechsel und Mercantils Gerichtes erster Instanz, so daß sich hier das ganze Leben des Areises concentrirt. Die Stadt selbst liegt an einem fünstlich gebildeten Donau-Urm, der im Jahre 1480 bis an die Mauern Stranbings geseitet wurde; die alte Donau selbst bildet hier eine Insel, auf welcher der Vorort Gstütt liegt, der durch eine steinerne Brücke mit Stranbing verbunden ist. Diese Stadt sommt schon im Iahre 849 urfundlich genannt vor und wurde von Heinrich dem Heisigen dem Augsburger Domcapitel geschenkt, welches den Ort durch Vicedome verwalten ließ. Im 13. Jahrhundert wurde der zweite Theil der Stadt, das sogenannte Neu-Stranbing, erbaut. Bei der Ländertheilung zwischen den Söhnen Otto's wurde Stranbing die Hauptstadt

Niederbaierns. Herzog Albrecht erbaute im Jahre 1359 das Schloß zu Straubing und wohnte längere Zeit daselbst. In späteren Jahren hielt sich Karl V. gerne hier auf, von hier aus sandte er Ulrich Schmiedel mit Mendoza nach Südamerika, wo diese Buenos-Ayres gründen halfen. Während des dreißigjährigen Krieges leistete Straubing dem Heere Bernhard's von Beimar lange tapkeren Widerstand, mußte sich aber 1633 doch ergeben. Im Jahre 1704 nahmen die Cesterreicher die Stadt und behielten sie dis zum Friedensschluß von 1715. Im Jahre 1741 wurde die Stadt neu besestigt. Die oben erwähnte, nach dem Bororte Gstütt führende steinerne Brücke spielte eine bedeutende Rolle nicht nur in der Geschichte Straubings, sondern auch ganz Baierns, denn hier war es, wo Ugnes Bernauer am 12. Cetober 1435 dem Wellentode in der Tonan preisgegeben wurde.

Mit diesem denkwürdigen Ereigniß wollen wir uns auf Grundlage geschichtlicher Taten etwas eingehender befassen:

Sine alte baufällige Kapelle steht im Kirchhofe zu Straubing. Es ist dies das Denkmal einer schönen unglücklichen Frau, deren einziger Fehler der war, aus niederem Geschlechte geboren zu sein, deren einzige Sünde die gewesen, ihren Gatten geliebt zu haben.

Wohl sind schon seitdem vier Jahrhunderte verstoffen, aber in Angsburg erinnert man sich noch immer der armen Agnes Bernauer. Während dieser vier Jahrhunderte sind viele Vorurtheile geschwunden, manche gesellsschaftliche Scheidewand gefallen, aber immerhin blieb dessen noch genug übrig, um die Herzen zu scheiden.

Die arme Ugnes Bernauer stammte aus plebejischem Hause; ihr Vater war Baber und Barbier zu Augsburg, was nach den Begriffen damasliger Zeit nicht zu den "ehrbaren" Beschäftigungen gehörte. Das Mädchen war aber so wunderschön, daß es in der reichen Patricierstadt doch Jedermann bewunderte und nicht anders nannte als "der Engel von Augsburg".

"Sie war ein gar prächtig' Geschöpf," schrieb ein Chronist ihrer Zeit, "wohlgebant, von schönstem Sbenmaß — ein gar feines Weib mit langem Goldhaar."

3hre Schönheit brachte ihr Unheil. Albrecht, der Sohn des Baierns herzogs Ernft, verliebte fich in die schöne Baderstochter, als er aus Anlaß

eines glänzenden Turniers zu Angsburg weilte. Die Chronif schweigt darüber, wie die Beiden mit einander befannt wurden, wir erfahren nur, daß er sich in den "Engel von Angsburg" verliebte.

Die Liebe baut Brücken über die unüberschreitbarste Aluft, welche sociale Unterschiede und politische Rücksichten als gähnenden Abgrund öffnen. Albrecht hatte eine ihm zugedachte Braut — Elisabeth von Württemberg — die mit einem fremden Ritter entsloh, er kümmerte sich nicht darob, er kannte sie ja gar nicht, und überdies trug er seit dem Augsburger Turnier das Bild der schönen Agnes im Herzen.

Den Zorn seines Baters fürchtend, zog sich Albrecht mit seiner Braut in sein festes Schloß Bobburg an der Tonan zurück, und hier traute ihn ein Priester mit der schönen Bernauerin. Auf Bohburg verlebte das junge Paar die nur zu furze Zeit erster Glückseligkeit.

Herzog Ernst, der bald von der Sache hörte, nahm die Sache anfänglich nur leicht hin, er glaubte, das sei nur eine flüchtige Neigung seines Sohnes. Es ärgerte ihn zwar, daß sich Albrecht von den Regierungsgeschäften und Landesangelegenheiten ferne hielt, von Festen und Turnieren sich zurückzog, an denen doch ein Ritter und fünstiger Landesherr theilnehmen sollte. Albrecht eilte stets nach Lohburg zurück in die Arme seines geliebten Weibes.

Der alte Herzog wußte nicht, daß seinen Sohn eine heimliche She an die niedrig geborene Frau binde, und da dachte er das Verhältniß am schnellsten zu lösen, wenn er seinen Sohn zur Eingehung einer She drängte. Er mählte auch eine Fürstin, die Tochter Erich's von Braunschweig.

Am braunschweigischen Hofe würde dieser Bund mit Frenden eingegangen worden sein; doch Albrecht wies diesen Antrag mit Unnuth zurück; die schöne Agnes aber vergoß in Bohburg bittere Thränen, denn sie wußte wohl, daß Herzog Ernst seinen ganzen Zorn auf ihr Haupt ergießen werde; sie ahnte, daß die rohe Gewalt den Bund trennen werde, den die innige Liebe schloß.

Der alte Herzog wollte fürwahr bas ganze Gewicht seines Zornes und bitteren Hasses ber Here fühlen lassen, die seinen Sohn versührte, doch versuchte er früher noch andere Mittel, seinen Sohn zu bekehren.

Er hielt ein großes Turnier zu Regensburg, auf welches er nur die baierischen Ritter lud. Auch Herzog Albrecht erschien. Doch als er herrlich bewehrt und gewappnet vor den Schranken herantritt und sich wie die anderen Ritter auf den Turnierplatz begeben wollte, da schloß man vor ihm die Schranken und ein Herold verfündete vor allem Bolfe und den versams melten Rittern, "daß nach altem Recht und herkömmlicher Sitte Niemand in einem Turniere sich messen dürse, der, wenn auch von edlem und fürsts



Bauernmadden aus der Gegend von Regensburg.

lichem Geblüt, doch ein öffentlicher Ehebrecher sei, oder der seines Nächsten Frau, Tochter oder Berwandte außer der Ehe bei sich behalte und so ehrvergessen lebe".

Bor Wuth erstarrt, blieb Albrecht vor den Schranken stehen; einen Augenblick lang war er wie betäubt, stumm, dann aber rief er mit Donnerstimme:

"Wer wagt es, mir ben Ginsgang zu versperren? Agnes ist mein gesetzlich angetrautes Weib, bes Priesters Segen gab und zusammen, wie es das Gebot der Lirche heischt. Dies bekenn' ich vor Gott und ber Welt."

Trotzdem ließ ihm Herzog Ernst die Schranken nicht öffnen, und er mußte mit Schmach beladen abziehen. Mit Groll im Herzen sprengte Albrecht davon.

Das Geheinniß seiner She, bisher so sorgfältig bewahrt, war nim verrathen und öffentlich eingestanden. Das Schwert war aus der Scheide — der Sohn stand dem Vater als Feind gegenüber. Albrecht eilte auf sein Schloß und erzählte seiner Agnes die erfahrene Unbill und forderte sie auf, sonder Furcht ihre Frauenrechte geltend zu machen. Herzog Albrecht umgab den furchtsam zitternden "Engel von Augsburg" mit all ihrem Stande entsprechenden Glanz, gab ihr zahlreiches Gesolge und Hofgesinde, und befahl,

daß die arme Baderstochter fürder Bergogin genannt werde; er führte fie fo in Baiern herum und zeigte fie dem Bolfe als zukunftige Herrscherin. In Stranbing richtete er ihr ein prachtvolles Schloß ein. Die schöne Manes that Alles, was ihr Gemal wünschte. Doch in ihrem Inneren konnte fie der bosen Ahnungen nicht Herrin werden. Sie ahnte es, daß in dem Kampfe

zwischen Bater und Cohn fie das Opferlamm fein werde. In ihr Schicksal ergeben, lieg fie ihre Grabkapelle bauen, während Albrecht Alles anwandte, das Schloß seiner Gattin je herrlicher ju schmücken. Das mach= fame Auge ihres Gatten hielt von Ugnes noch eine Beit hindurch die Gefahr ferne, und vielleicht hatte fich der alte Ernst in die Wahl seines Cohnes geschickt, wie sich hundert Jahre später Ferdinand I. mit der Wahl feines Cohnes befreundete und Philippine Welfer als Schwiegertochter annahm wenn nicht äußere Umstände dazwischen getreten maren.



Straubing. (Seite 165.)

In Baiern gab es zu jener Zeit feinen Erben in der herzoglichen Familie als den nach Albrecht zu erwartenden Spröfling, denn der Tod raffte alle Ugnaten hin. Der alte Herzog fah also außer den eventuellen Rindern feines Sohnes Albrecht feine Erben, und fürchtete, daß der Raifer das "römischsdeutsche heilige Reich" und felbst das Bolt die Nachkommen der Baderstochter nicht werden anerkennen wollen. Er fürchtete, daß Parteihaber und Bürgerfrieg das Land verwüsten würden, und fo reifte in Bergog Ernst

der unselige Entschluß, das unschuldige arme Weib aus dem Wege zu räumen, um dem Bürgerfriege vorzubengen. Der Herzog beschloß daher, Agnes aus ihrem Straubinger Schloß mit Gewalt entführen zu lassen und sie dann dem Tode zu weihen. Er wartete daher den Zeitpunkt ab, bis sein Sohn ferne von Straubing war, übersiel die Burg mit seinen bewaffneten Reisigen und führte die wehrlose Agnes in die Gefangenschaft mit sich. Er stellte sie vor ein Gericht unter der Anklage, "sie habe den Erben der baierischen Herzogs» würde behert und ihn zu einem ehrlosen Schritte verleitet". Die Richter fällten ein Todesurtheil, welches Herzog Ernst bestätigte: der Richter von Straubing, Emmeram Rusperger, wurde mit dem Bollzuge des Urtheils betraut, "daß die Here in's Wasser geworfen und ersäuft werde". Dies geschah denn auch am 12. October 1435.

Der "Bicedom" von Straubing gab sich zu dem Henkersdienste her, ließ die unglückliche Fürstin binden und von der Straubinger Brücke in die Donau wersen, wie es im Urtheil stand.

Das zusammengeströmte Volk, die Bürger und die Ingend der Stadt sahen mit Schander diese Execution, aber Niemand wagte es, zum Schutze der unglücklichen Frau, der Herzogin, die den Straubingern so viel des Guten erwies, die Hand zu erheben. Die Wellen der Donau schienen mehr Mitleid zu fühlen als die Menschen, denn sie trugen die schöne Frau eine ganze Strecke auf ihrer Obersläche. War es ihr Gewand oder ihre eigene Krastanstrengung, was sie obenauf erhielt? Genug an dem, sie trieb an's Ufer, und schon schien der Menschen Urtheil durch der Allmacht Walten vernichtet. Die Menge stand stannend, aber mit den bewassineten Mannen des Herzogs wagte es Niemand, sich in ein Handgemenge einzulassen. Als die arme Ugnes fast schon am User war, da eiste einer der herzoglichen Schergen hin, wand ihr schönes langes Haar um eine Schisferstange und hielt ihren Kopf so lange unter Wasser, dis sie den Geist aufgab. — Das war ein Act mittelasterlicher Cabinetssinstiz aus politischen Gründen.

Und seit wann ist es besser geworden?

In zehn Jahren werden es erst Hundert, seit die Mauern der Bastille fielen — fein halbes Jahrhundert trennt uns von den Tagen, als am Spielberg und Hohenasperg die Seufzer unschuldig Gingeferkerter von den bufteren Mauern widerhallten. Unter der Devise des "höheren Staatswohles" wird schon seit sechs Sahrtausenden gemordet — doch zu unserer Erzählung.

Ugnes war nun tobt und in aller Stille begraben. Herzog Ernst freute sich des gelungenen Streiches, zog triumphirend in München ein, und glaubte, nun stünde seinen Plänen nichts mehr im Wege. Der Bürgerfrieg aber, den er durch den Instizmord zu verhindern meinte, der brach erst recht los.

Albrecht aber rächte diese himmelschreiende That ganz im Sinne seines Zeitalters. Als er heimfehrte und die Schreckensthat erfuhr, stürzte er besinnungslos nieder.

Als er wieder zu sich fam, weinte der fühne, fräftige Mann lange wie ein Kind; dann aber schwur er, nicht eher zu ruhen, bis er an seinem Bater, dessen Räthen und den Henkern seines unschuldigen Weibes blutige Rache genommen. Von Nachedurst getrieben, verschwor er sich mit den Feinden seines Baters, dann wiegelte er das Land auf, sammelte Kriegsvolk und siel in die baierischen Lande ein mit seinen Söldnern. Städte und Törfer wurden zerstört, das Volk ausgeraubt und in die Gesangenschaft geschleppt. Albrecht selbst wüthete am ärgsten, und dauerte dies Morden gar lange Zeit.

Endlich wich die Wuth stillem Grame. Kaiser Sigismund legte sich in's Mittel und bat Herzog Ernst, die Feindseligkeiten einzustellen. Der Herzog zeigte sich renmüthig und sagte, er habe dies Alles nur gethan zur Ehre seines Sohnes, seiner eigenen Ruhe wegen und zum Wohle des Landes; er versprach, der unglücklichen Agnes eine Kapelle zu errichten, und wenn ihr schon hienieden Unbill widersahren, doch für ihr Seelenheil zu sorgen. Der alte Herzog löste auch sein Wort ein, für die arme Gemordete wurden Seelenmessen gelesen und der Todestag seierlich begangen.

Allbrecht neigte später auch der Maxime des "Salus rei publicae", eigentlich der sogenannten Staatstraison, hin, und verechelichte sich mit Unna von Braunschweig. Die niedergebrannten Dörfer aber konnte das Bolk wieder selbst aufbauen.

Der Thurm, in dem die Bernauerin zu Vohburg gefangen saß und den unsere Abbildung auf Seite 113 wiedergiebt, steht noch, und wird von einem schönen Garten umgeben. Die Stelle, wo Agnes an's Ufer geschwemmt wurde, wird den Fremden gezeigt.

In der Collegiatfirche hat die ungludliche Ugnes ein schönes Monument. Hier geben wir das Volkslied, welches sich in der Gegend um Etraubing über das hier geschilderte Ereignig erhielt:

## Ugnes Bernaner.

Es ritten drei Reiter zu Straubing hinaus, Sie reiten wohl vor der Bernau'rin ihr Haus: Bernau'rin, bift Du drinnen? Bist Du darinnen, so tritt Du heraus, Der Herzog ist draußen vor ihrem Haus Mit all' seinem Hosgesinde.

Sobald die Bernau'rin die Stimme vernahm, Ein schneeweißes Hemd zog sie gar bald an, Wohl vor dem Herzog zu treten. Sobald die Bernau'rin vor's Thor hinaus kam, Ein Herrenrath gleich die Bernau'rin vernahm: Bernau'rin, was willst Tu machen?

Ei, willst Du lassen den Herzog etweg'n, Oder willst Du lassen Dein jungsräuliches Leb'n, Ertrinken im Donauwasser! "Und als ich nicht will lassen meinen Herzog eb'n, So will ich lassen mein jungfrisches Leb'n, Ertrinken im Donauwasser.

"Der Herzog ist mein Und ich bin sein, Sind wir gar treulich versprochen!" Bernau'rin auf dem Wasser ichwamm; Maria Mutter Gottes hat sie gerusen an, Sout ihr aus dieser Noth helsen!

Hilf mir, Maria, aus dem Wasser heraus, Mein Herzog läßt Tir bauen ein neues Gotteshaus, Bon Marmelstein den Altar!
Zobald Sie dieses gesprochen hat aus, Maria Mutter Gottes geholsen hat aus llnd von dem Tod sie errettet.

Sobald die Bernau'rin auf die Brüden tam, Gin Henterstnecht die Bernau'rin nahm, Bernau'rin, was willst Du machen? Gi, willst Du werden ein Hentersweib? Oder willst Du lassen Tein' jung stolzen Leib Ertrinten im Donauwasser? Und eh' ich will werden ein Henkersweib, So will ich lassen mein jung stolzen Leib Ertrinken im Donauwasser! Es ftund kaum an den dritten Tag, Tem Bergog kam eine traurige Mlag': Bernau'rin ist ertrunten!

Auf, rufet mir alle Fiicher daher, Sie sollen sijchen bis an's Schwarze Meer, Daß sie mein fein's Liebchen suchen! Es kommen gleich alle Fiicher daher, Sie haben gesiicht bis an's Schwarze Meer, Bernau'rin haben sie gesunden.

Sie legen sie dem Herzog auf den Schoof. Der Herzog wohl viel tausend Thränen vergoß, Er that gar herzlich weinen. So rufet mir her fünftausend Mann, Ginen neuen Urieg will ich fangen an Mit meinem Herrn Bater oben.

Und mar' mein herr Bater mir nicht is lieb, So ließ ich ihn henten als wie einen Tieb, War' aber mir große Schande. Gs ftund taum an den dritten Tag, Tem herzog tam eine traurige Mlag', Sein herr Bater ift gestorben.

Die mir hetsen, meinen Herrn Bater begrab'n, Rothe Mantel müffen fie hab'n Und roth müffen fie fich tragen. Und die mir hetsen, mein sein's Lieb' begrab'n Schwarze Mäntel müffen sie hab'n Und ichwarz müffen sie sich tragen.

So wollen wir stiften eine ewige Meß, Taß man der Bernau'rin nicht vergeß', Man wolle für sie beten!

Vandshut. Diese Kirche hat durch den Brand im Jahre 1780 viel gelitten. Sie enthält sowohl im Inneren als in ihren zwanzig Seitenkapellen viele merkswürdige Alkäre und ein Sanctuarium, welches sich durch seinen funstvollen

Bau auszeichnet. Viele interessante Gemälde altdeutscher Schule machen dieses Gotteshaus überdies sehenswerth.

Die im gothischen Style erbaute Karmeliterfirche, die jetzt zum Ihmnasium gehört, ist im Inneren mit schönen Fresten von Steidl ausgestattet und enthält ein funstvolles Altarbild "Die Ausgießung des heiligen Geistes" von Unterberger. Diese Kirche enthält auch viele Denkmäler, von denen wir nur die folgenden erwähnen wollen:

Monument Herzog Albrecht's II. von Baiern († 1397), Statue des Hanns Nothaft von Wernberg († 1471), Sarfophag des Grafen Johann Heinrich Nothaft von Wernberg († 1665). — Die Agneskapelle auf dem Friedhofe erwähnten wir bereits. Unter den öffentlichen Gebänden Stranbings zieht der massive, im Mittelpunste der Stadt gelegene "Brodthurm" durch seine geschmacktose Massigkeit die Anfmerksamteit auf sich; derselbe wurde schon 1208 aufgeführt, im Jahre 1783 restaurirt. Seine Zinne schmücken vier Eckthürmchen und zwischen diesen eine Kegelspitze, der Volkswitz Baierns behauptet auch daher: "daß die Stranbinger Fünf gerade sein ließen". Stranbing ist der Geburtsort des berühmten Optisers Fraunhofer und ist eine Strase nach ihm benannt.

Von Stranbing bis Passau macht die Donan wieder eine Wendung gegen Süden, und zwar mit vielen Serpentinen - doch find die beiden Ufer von da ab weit romantischer, als sie es in der Strecke Regensburg-Stranbing gewesen.

Am linken Ufer begegnen wir zuerst den Orten Parkstetten und Reibersdorf, Aleinan und Oebling, am rechten Ufer, bei letterem Orte sieht man noch die aus dem dreißigjährigen Kriege stammende Schwedenschanze.

Bur linken begleitet uns eine Bergkette, an deren Abhang der Ort Ober Mitaich liegt, mit den Ruinen der einst berühmten Benedictiner-Abtei gleichen Namens.

Hier, wo die Ruinen des Stiftes stehen, soll in vorchristlichen Zeiten ein heiliger Hain bestanden haben, dessen geweihte Siche, einer Sage nach, der heilige Parminius gefällt haben soll. Utilo II. errichtete im Jahre 731 ein Kloster, das aber 907 von den Ungarn zerstört wurde, und welches dann

1102 der Graf Friedrich von Bogen wieder erbaute. Im dreißigjährigen Kriege wurde Ober-Altaich durch die Schweden in Asche gelegt, erhob sich dann aber wieder.

Das Benedictinerstift war einst berühmt, viele gelehrte Männer in seinen Manern beherbergt zu haben; in dem sehr zerfallenen (Sebäude sind einige Fresken wohlerhalten und sehenswerth. Es sind durchwegs Spottbilder auf die Resormation, welche von den Aebten zu malen angeordnet wurden. Die Resormatoren sind als Naubthiere dargestellt, welche den unschuldigen Schafen, als solche sind die Mönche gemalt, die Haut und das Fell abziehen.

Unterhalb des hier beschriebenen Ortes fließt der Mennach in die Donau, und da liegt der Markt Bogen am Auße eines 1449 Fuß hohen Berges, der während der Thalfahrt noch lange sichtbar bleibt: der Markt zählt 1300 Einwohner und hat eine ziemlich bedentende Brauerei. Um Gipfel des obenerwähnten Bogenberges sieht man die lleberreste der alten Burg der einst mächtigen Grasen von Bogen, die selbst den Baiernherzogen Trot boten und von hier bis an die Grenze Böhmens ihre kesten Burgen besassen.

Dieses Geschlecht versetzte durch seine Jehben und Naubzüge die ganze Gegend in Schrecken. Graf Albrecht IV., der Lette dieses Hauses, zog mit Herzog Friedrich nach Palästina, starb, vom Kreuzzug zurückgesehrt, in seiner Burg und fand 1242 im Stiste Ober-Altaich seine Ruhestätte. Aus den Ruinen der Burg erhebt sich die sehr alterthümliche Wallfahrtssirche zu "Unserer lieben Frau", welche 1104 zu Ehren eines Wunder aussübenden steinernen Marienbildes von Graf Aswin gegründet wurde. Dieses Bild soll stromauswärts geschwommen und an einem Felsen von Bogen gelandet sein. Der Schloßberg hat noch einen andern Wallfahrtsort, das kleine Salvatorfirchlein.

Von den Zinnen dieser Schloffruine hat man einen herrlichen Ausblick auf die baierische Sbene und dann bis an die Alpen Salzburgs und Tirols, welche den Horizont begrenzen.

Wir setzen nun die Fahrt fort, vorbei an zahlreichen, wenn auch unbedeutenden Orten, darunter Irlbach mit einem schönen Schlosse und

prachtvollen Gärten, beides Schöpfungen des Grafen von Brah, dann Bergheim am rechten Ufer, am linken dagegen Pfelling, bedeutender Holzhandelsplat; Schwarzach, an der Mündung des gleichnamigen Baches. Bon hier an wird die Gegend ganz besonders herrlich, da die Ausläufer des baierischen Baldes bis dicht an's Ufer heranziehen; in dieser landschaftlichen Schönheit liegt ebenso malerisch das sehr alte Benedictinerstift



Paffan vom rechten Donau-Ufer.

Metten, bei dem wir uns furz aufhalten wollen. Dieses Kloster wurde von Karl dem Großen gestiftet und knüpft sich an dessen Ursprung folgende Sage, die wir hier Wolff nacherzählen wollen:

"Ein frommer Hirt zu Michaelbuch, Gamelbert, schlief einst bei dem Weiden seiner Heerde unter einem Baume ein und fand, als er erwachte, die heilige Schrift auf seinem Herzen, aus der er sich im Glauben untersrichtete. Er weihte sich nun dem Priesterstande und erzog einen frommen Anaben, Namens Otto, der später am Ufer der Donan in einem Walde als Einsiedler lebte. Da traf es sich eines Tages, daß Karl der Große sich auf

ber Jagd verirrte und den frommen Eremiten neben dem von ihm, dem heiligen Michael geweihten Bethause fand, wie er damit beschäftigt war, Holz zu spalten. Als der Kaiser dazu kann, hörte der fromme Mann in seiner Arbeit auf und hing die Art nicht an einen Baum, sondern an einen Sonnenstrahl. Ergriffen von diesem Bunder, stellte ihm nun Karl frei, sich eine Gabe auszubitten, und Otto erbat sich demzusolge die Gründung eines Klosters. So entstand das Benedictinerstift Metten, das 1134 alle seine frommen Bewohner durch die Pest versor und 1236 ganz in Asche gelegt wurde."

Das Stift wurde öfter wieder aufgebaut und restaurirt, so 1157 durch

Herzog Heinrich, 1264 durch den Herzog Otto und neuers dings 1830 durch König Ludwig, dem Wiederhersteller baierischer Baudenkmale.

Gegenüber Metten, zu welchem auch eine Ortschaft von 1974 Einwohner mit Brauerei und Schleifmühle gehört, erhebt sich am



Marft und Ruine Bals.

rechten Ufer der Donan in einer weiten Sbene allein, 300 Juß hoch hervorsragend der Natternberg, ein Räthsel für die Geognosten, das sich aber das Bolk in seiner Einfalt durch eine Sage gelöst hat, wie denn die Donan ebenso reich an Sagen ist als der Bater Rhein, nur wandte sich deutsche Forschung und Nachdichtung mehr jenem zu, wie er denn auch lange Zeit mehr "Mode" war, besonders seitdem gesungen wurde "sie sollen ihn nicht haben" — die Donau ist wohl auch ein deutsches Kleinod, aber schon seit lange ein unangesochtenes und darum weniger besungen.

Gang richtig schreibt in dieser Hinficht der so verdienstvolle Ethnograph Frang Hattner:

"Wie lebt der alte Later der Romantik, der sagenhafte Rhein, in den Liedern und Dichtungen unseres Volkes, und wie wenig gedenken dieselben der großen Herzader Germaniens, der Donau! — Ein Fremdling unserer

Geschichte müßte aus ihnen schließen, die schönsten und fruchtbarften Scenen bes deutschen Drama's hätten das schöne Rheinthal zu ihrem Schauplatze gehabt; und doch beschaut sich von den Uferhöhen der Donau ein größeres Stück der Geschichte unseres Vaterlandes in den immer wiederkehrenden Fluthen."

Unsere "schöne blonde blauäugige Donau", dicht an deren User Schreiber dieses Buches geboren wurde, soll aber voll zu Ehren kommen, und der Tourist, der Forscher und Gelehrte ihrem Laufe folgen.

Also hören wir die Sage vom Natternberg: Das Volk sagt, der Berg gehöre gar nicht nach Deutschland, sondern sei in Italien daheim gewesen; der Teusel in seiner Buth gegen die Bewohner von Deggens dorf, die ihm viel zu gottesfürchtig waren, wollte dieselben auf einmal mit einem gewaltigen Schlage vernichten; er holte daher den Berg aus Italien, den er bei Deggendorf in die Donan wersen und so eine riesige Uebersschwemmung hervorrusen wollte, die das ihm verhaßte Geschlecht wegspülen sollte. Als er so mit dem Berge in der Luft schwebend die kurz vor Deggensdorf gekommen war, ertönte das Gebetglöcklein des Stiftes Metten, darob sei er augenblicklich so erschrocken, daß er den Berg auf die Ebene fallen ließ, wo er auch die heute liegen blieb.

Die Spitze auch dieses Berges frönen die Reste einer festen Burg, die ebenfalls den gefürchteten Grasen von Bogen gehörte; später neu besestigt, wurde sie im dreißigjährigen Kriege von den Schweden zerstört. Herzog Heinrich der Jüngere von Landshut weilte lange Zeit hier und führte daher den Namen des Natternbergers. Am Fuße dieses isolirten Berges zieht sich weithin das Breitfeldmoor hin.

Nun gelangen wir nach Deggendorf am linken Ufer der Donau, in einem schönen vom Perlbach durchflossenen Thale, umgeben von freundlichen grünen Hügeln. Die Stadt soll zur Abwehr flavischer Sindringlinge im 10. Jahrshundert gegründet worden sein; gegenwärtig zählt sie 5452 Ginwohner, hat eine sateinische Schule, ist der Sitz des Bezirksamtes und besitzt eine ziemlich entwickelte Industrie, Gerberei, Eisenhammer, Flachssund Obstbau.

Ursprünglich war die Stadt Eigenthum bes Grafen von Degenberg. Geschichtlich positiv genannt erscheint biese Stadt aber erst 1255, als

sie nach dem Tode des Herzogs Otto des Erlauchten dessen Sohn Heinrich zusiel. Das Jahr 1337 gelangte in der Geschichte dieses Ortes zu trauriger Berühmtheit durch einen gräßlichen allgemeinen Indenmord, über dessen Entstehung Folgendes berichtet wird: Die Juden Deggendorfs wurden fälschlich beschuldigt, eine Hostie, welche ein altes Christenweib gestohlen und densselben verkauft habe, geschlitzt, zerkratzt, mißhandelt, durchstochen und endlich auf einem Amboß mit Schmiedehämmern zertrümmert zu haben. Alls nun die Mutter Gottes — so erzählt das noch im Volksmunde eirenlirende Lied — sich darüber beschwerte, habe das ein Wächter gehört und den Stadtsältesten angezeigt.

Die Bürger verschworen sich nun auf's Erneifix, dies zu rächen und alle Juden der Stadt zu ermorden; Graf Hartmann von Degenberg gog ihnen von seinem Schlosse mit seinen bewaffneten Mannen zu Bilfe, um das Werf des Massenmordes erfolgreicher zu gestalten. Die Inden wurden auch durchwegs ermordet, deren Behausungen geplündert und die Säuser niedergebrannt. Die Sage berichtet nun, mahrend des Teners fei die durch den Brand geläuterte Softie, aus einem in Flammen ftehenden Saufe heraus, einem frommen Schmiede in den Schurz geflogen. Gin junger Priefter aus Mieder-Altaich trug dann die Hoftie feierlichst in die Rirche gurud. Dieser häßliche Ausbruch des wildesten Fanatismus wurde von weltlichen und firchlichen Fürsten belobt und ausgenütt. Bergog Beinrich versicherte den Pfleger Ronrad Freiberger und die Bürger der Stadt feiner Suld und Gnade dafür, daß fie die Juden zu Deggendorf fo gründlich ausgerottet hatten. Er fprach bas But ber Ermordeten den Bürgern zu unter folgenden Ausdrücken: "Darzu wöllen wir, was jie denjelben Juden genommen haben, oder mas deren in ihr Gewalt sen fommen, heimblich oder öffentlich, daß ihn dieß alles alfo foll bleiben, und darzu, mas fie auch denfelben Inden gelten follten, darumb die Juden borgen, Bfand Briff oder andre Urfunden von ihnen umb hatten, oder daß fie ihr fonft folten gelten. Deffelb gelt foll alles ab fenn und follen darumb gänglich ledig fenn vor uns und vor allen geuthen".

Papst Innocenz verlich allen Ienen, die am Michaelistage zu der erretteten Hostie wallfahrteten, vollkommenen Ablaß. Diese Wallfahrten dauern noch gegenwärtig in steigender Progression und bilden die Haupteinnahmsquelle

Teggendorfs. Der Wallfahrtsbesuch gestaltete sich wie folgt: Im Jahre 1760 = 43.000 Pilger, 1766 = 60.450, 1794 = 74.400; im Jahre 1803, als das zu dieser Feier stets aufgeführte Spiel zum letzten Male dargestellt wurde, noch immer 33.000. Das fünfhundertjährige Inbiläum dieses gräulichen Massenmordes versammelte im Jahre 1837 an 100.000 fromme Pilger, und auch jetzt führt noch fanatischer Unverstand jährlich Tausende an diese "geheiligte" Stätte.

Im Jahre 1634 wurde die Stadt durch die Schweden erobert, diesielben warsen eine Contribution von 16.000 Thaler aus, eine für jene Zeit enorme Summe, zerstörten überdies bei ihrem Abzuge die vier Stadtthore und die Donaubrücke. Während des Erbsolgekrieges erlebte die Stadt ebensfalls wechselvolle Schicksale, wurde aber doch nicht so hart mitgenommen; in den Franzosenkriegen litt sie fast gar nichts, brannte aber dagegen 1822 ab, wobei 200 Häuser ganz zerstört wurden. Sie erhob sich aber rasch von diesem Schlage und weist hübsche Neubauten auf.

Sehenswerth ist die Wallfahrtsfirche, bekannt unter dem Namen Geiersbergfirche, und genießt man eine sehr schone Aussicht von einer 1000 Fuß über dem Donauspiegel gelegenen Felsenspitze, die Rusel genannt; man sieht von Regensburg bis hinab an die Gebirge längs des Inn, gegen Süden bis an die Salzburger Alpen und nördlich bis an den Böhmerwald.

Die Gegend von Deggendorf ist reich an historischen Denkmalen und Erinnerungen, darunter zählen wir die gut erhaltene Burg & c. Besitzthum der Grasen von Armansperg, ehemals Lehen der Ecker von &c. Unter den Letzteren bleibt denkwürdig Peter Ecker, Vicedom zu Straubing, der seinen eigenen Sohn durch den Henker hinrichten ließ, weil er entgegen des väterlichen Beschlöden Feind ansiel, dann aber die Flucht ergriff. Gegenüber Deggendorf und mit diesem durch eine Brücke verbunden liegt Fischerdorf, unterhalb dessen, etwa eine halbe Stunde, die Isar in drei Armen in die Donau mündet.

Von hier bis Passau wendet sich der Strom nach Südosten; am linken Ufer folgen Deggenau, Seebach, dann an der Mündung der Ohe das chemalige Stift Nieder-Altaich, einst Sitz gelehrter Benedictiner. Dieses Kloster hatte denselben Stifter wie das oben beschriebene Ober-

Altaich, nämlich Utilo II., welcher von Reichenau zwölf Mönche hierher fommen ließ. Karl der Große schenkte diesem Kloster die Wachau in Niederösterreich und besaß es lange den Erlahof bei Spig.

Während der Einfälle der Ungarn wurde das Aloster zerstört, dann aber vom Herzog Heinrich von Baiern und Kaiser wieder hergestellt; unter den einst berühmten Bewohnern dieses Alosters nennen wir: den heiligen Gotthard, Landgraf Günther von Hessen, den heiligen Thiemo. Ein Sohn Leopold's des Heiligen, ebenfalls Leopold, starb in dem Stifte im Jahre 1141 auf seiner Rückreise von Baiern.

Im 13. Jahrhundert arteten die einst wegen ihrer Gelehrsamkeit berühmten Mönche and; 1282 wurde der Abt Volkmar ermordet, und Abt Johann Heinrich wanderte mit einigen ihm tren gebliebenen Benedictinern aus, da er der lleppigkeit und Sittenlosigkeit der Klosterleute nicht mehr Einhalt zu thun vermochte. Die schöne Kirche und das große Stiftsgebände zengen noch heute von der Pracht, die ehemals hier herrschte.

An Mühlheim vorüber, welches einst die Beste der Grasen von Hals gewesen, welche die Donan mittelst Ketten abzusperren pflegten, am rechten Donan-User kommt man nach Osterhofen, welches etwas sandeinwärts liegt. Der Sage nach erhielt der Ort seinen Namen von einer über die Ungarn am Ostersonntag siegreich ersochtenen Schlacht. Auch hier gründete Herzog Utilo ein Kloster, nämlich eine Prämonstratenser-Abtei, deren stattliche wohlerhaltene Gebände sich hinter dem Städtchen erheben. Die Grasen von Hals hatten in dieser Abtei ihre Familiengruft. Während des dreißigjährigen Krieges hausten hier die Schweden gar arg, später dann, im 18. Jahrhundert, wurde das Kloster in ein Fränleinstift umgewandelt, dann aber ganz aufgehoben. Gegenwärtig bilden die ehemaligen Klostergebände das Schloß einer grässichen Familie. Die Kirche ist wohl reich geschmückt, hat aber nichts Bemerkenswerthes aufzuweisen. In der Nähe auf einem Hügel erhebt sich die 1304 erbante Martinskapelle, welche in architektonischer Hinsicht bemerkenswerth ist.

Hier macht die Donau sehr bedeutende Serpentinen, und kommt man, an vielen kleineren Ortschaften vorbei, nach Yangen-Rünzing mit dem Pfarrdorf Künzing, der Castra quintana der Römer. Hier finden sich die Reste eines römischen Bades und knüpfen sich an die Gegend mehrere Legenden vom heiligen Severin. Der Marktslecken Pleinting, an dem wir nun vorbeikommen, hat eine sehr schone alte Kirche.

Von da ab fließt die Donau, fait ohne Krümmungen zu machen, geradewegs nach Passau. Um linken Ufer kommen wir zuerst an den Markt Hoffirchen mit den Ruinen der gleichnamigen Burg, welche einst den Grasen von Ortenburg gehörte.

Der Ort zählt 753 Einwohner. Die Burg wurde 1740 durch die Panduren Trenct's zerstört und ein großer Theil der Steine zum Brückenbau verwendet. Die bereits erwähnten Grafen von Ortenburg übten hier das Strandrecht und plünderten die oft durch sie zum Stranden gebrachten Schiffe. Um selben Ufer, weiter stromabwärts, begegnen wir der Ruine Hilde gardsberg.

Am andern Ufer gegenüber liegt Vilshofen an der Mündung der Vils in die Donau. Der Ort zählt 2937 Einwohner, hat eine Donaubrücke, Schiffban und ziemlich bedeutenden Getreidehandel. Im Jahre 1794 wurde der Ort durch eine starke Fenersbrunst heimgesucht.

Bis Paffan fliegt der Strom nur an gang unbedeutenden Orten vorbei, umsomehr entschädigt aber die Schönheit der Gegend den Reisenden. Un der Mündung des Candbaches liegt Bofenfandbach, eine Stelle, einst von den Schiffern wegen des Strudels gefürchtet. Neuerer Zeit wurden die hier vorliegenden Klippen gesprengt, und ift die Stelle nun jederzeit fahrbar. Un biefe Stelle, einft bas Shaflet genannt, fnupft fich eine Legende, die wir hier dem bereits citirten Bolff nacherzählen wollen: "Die Sage erzählt, der Teufel fei jo erzürnt gewesen über Friedrich Barbaroffa's Kreuzzug, daß er am Wege gelauert, als die Schiffe mit den Kreuzsahrern vorüber gefommen. Darauf habe er, wie fie in die Engfahrt eingelaufen, einen Berg ergriffen und ihn auf fie hinabschlendern wollen. Nach der einen Lesart habe ihm der Bijchof von Regensburg, seine tückische Absicht erfennend, das Pectorale entgegengehalten, und er sei darüber jo erschrocken, daß er den Berg fallen laffen, der in viele Stude gerborften in die kluth gefturgt sei, ohne auch nur den mindesten Schaden anzurichten. Nach einer andern Lesart bagegen foll ber Gottfeibeiuns nur einzelne Blocke genommen haben,

um sie nach den Kreuzsahrern zu werfen. Schon bei dem ersten Blocke aber habe jeder einzelne Glaubensstreiter ein Kreuz geschlagen und der Teufel dadurch den Muth verloren, das boshafte Spiel fortzusetzen. Der erste Stein, den er geworfen, war jedoch so groß, daß er Jahrhunderte lang jenen höchst gefährlichen Strudel im Flusse verursachte."

In der Thalfahrt begegnen wir am rechten Ufer das dem König Maximilian Josef errichtete Denkmal und sehen von der plötzlichen Beuge, welche hier der Strom macht, Passau im Donauthale vor und.

.......

## IV. Don Paffan bis Ling.

a bei Passan die eigentliche große Dampsichiffs
fahrt, inclusive des Personendienstes beginnt, so wollen
wir an dieser Stelle die interessante Zusammenstellung
iener Stromstrecken des Flußgebietes der Donau geben, welche mit
Tampfern befahren werden:

| A. Tonan                                    | : Regen           | sburg— <i>≌ulina</i> | 320         | Meilen | $2427\cdot 5$ | Rilometer |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------|---------------|-----------|
|                                             | Wiener Donaucanal |                      | 1.8         | "      | 13.7          | "         |
|                                             | Gönnö-Raaber Arm  |                      | 2 1         | "      | 15.9          | ,,        |
|                                             | €3t. S            | Undréer Arm          | $5 \cdot 0$ | ,,     | $37 \cdot 9$  | ,,        |
|                                             | Esepel            | er Arm               | 7 . 9       | "      | $59 \cdot 9$  | ,,        |
|                                             | Tolna             | er Urm               | 3.5         | ,,     | 26.6          | ,,        |
|                                             | Spove             | ier (Sraben          | 7.8         | ,,     | $59 \cdot 2$  | ,,        |
|                                             | Borce             | a-(Sraben            | 6.3         | ,,     | 47.8          | "         |
|                                             | Matid             | iner Arm             | 14 · 6      | ,,     | 110.8         | "         |
|                                             | Rilia-2           | trm                  | 8.6         | "      | $65 \cdot 2$  | "         |
| B. 3nn:                                     | Simbo             | ach-Passan           | $8 \cdot 3$ | ,,     | $63 \cdot 0$  | "         |
| ('. Drau:                                   | Barcs.            | Pranect              | 20.5        | "      | 155.0         | "         |
| 1). Theiß:                                  | Tokaj=Theißect    |                      | 101 · 2     | "      | $767 \cdot 7$ | ,,        |
| E. Save:                                    | Zaprag            | g=Savespitz          | 78:5        | "      | $595 \cdot 5$ | ,,        |
|                                             | Rulpa             |                      | 0.3         | "      | $2 \cdot 3$   | "         |
| Spacva-Bosut                                |                   |                      | 6.4         | ,,     | 48.6          | "         |
|                                             | Studva            |                      | 1.8         | "      | 13.7          | ,,        |
| F. Franzenscanal: Bezdán-Tisza-Földvár 15.4 |                   |                      |             |        | 116.8         | "         |
| G. Begacanal: Temesvar Titel                |                   |                      | 15.0        | "      | 114.0         |           |
|                                             |                   |                      |             |        |               |           |

Bufammen 625.0 Meilen 4741.6 Rilometer

Das ist der Fracht- und Schleppverkehr, die Passagierfahrten erstrecken sich jedoch nur auf 453.7 Meilen, gleich 3442 Kilometer.

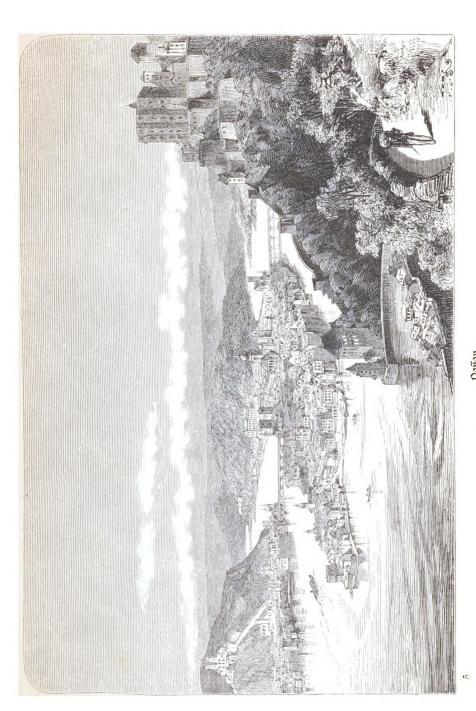

Digitized by Google

Diesem Berfehre Dienten im Jahre 1878:

| 168 | Raddampfer .                 | mit | 16.260 | Pferdefraft |
|-----|------------------------------|-----|--------|-------------|
| 19  | Schraubenschiffe (Propeller) | ,,  | 620    | "           |
| 4   | Kettenschiffe                | "   | 240    | "           |
| 2   | Scilschiffe                  | ,,  | 75     | ,,          |
|     |                              |     |        |             |

193 Dampfer

mit 17.195 Pferdefraft.

Bon den Raddampfern waren: 4 Paffagier-Gilichiffe, 65 Poitdampfer gewöhnliche Paffagierschiffe), 60 Remorqueure, 39 Frachtschiffe. Dem Baarenverfehre bienten ferner 702 eiserne Schleppfähne und Lichterschiffe



floffer vom Inn.

von 750 bis 2750 Meter Centner Tragfraft; dann 75 hölzerne Schleppfähne und Lichterschiffe, endlich 5 Baggerschiffe zur Freihaltung der Fahrbahn.

Dieser hier erwähnte colossale Kahrpark gehört der Donaus Dampfsichifffahrt & Gesellschaft, welche vor einigen Jahren sowohl die Schiffe der baierischen als der vereinigten ungarischen Gesellschaft übernahm. Außersdem verkehren nur einzelne Remorqueure und Propeller von Raaber, Esers venkaer und Bácser Getreidehändlern, der Raaber Remorquire Compagnie, von Schöller & Cie. in Wien, der Belgrader Kaufleute, endlich auf der untersten Donau verschiedene Schiffe der rumänischen und fremden Gesellsschaften, diese alle zusammen stellen aber einen nur wenig in's Gewicht fallenden Kahrpark.

Die oberwähnte Dampferflotte legte in einer der letten Schiffs fahrts-Perioden 482.057 Meilen, gleich 3,656.884 Kilometer in 347.159 Fahrstunden zurück. Der Reisenden Bertehr auf den oben angeführten fünf Stromstrecken war in der gleichen Zeit:

Mit Passagiers und Eilschiffen 1,254.094 Personen " Locals und Uebersuhrschiffen 1,300.620 "

Also in einer Campagne 2,554.714 Personen, welche 15,436.604 Fahrtmeilen zurücklegten.

Auf den Dampfern commandirten: I. Capitane 155, II. Capitane 14. Diesen waren beigegeben Schiffsführer 25, Controleure 38, Manispulanten 88. Der Raum erlaubt uns nicht, auch die Bootsmänner, Steuersleute, Matrosen 20. anzuführen, was ein kleines Heer abgeben würde.

Lootsen werden auf folgenden Strecken eingeholt, und zwar sind dies six angestellte Schiffer: Galaz-Obessa (See-Pilot); in den Cataracten und Eisernes Thor, Passan-Hosfirchen; Presburg-Körtvelhes-Gönhö (Schütt-Arm), Inn-Passau; Alchach; Struden.

Keiner der Flüsse aller Continente kann einen solchen Dampserverkehr aufweisen, denn selbst die Mississpie und Amazonas-Schiffe ragen nur durch ihre Größe, nicht aber durch ihre Anzahl und ihren Tonnengehalt hervor. Wie könnte sich aber dies erst Alles auf der herrlichen Donau entwickeln, wenn die Fahrt nicht an drei Stellen durch Monate erschwert, ja selbst unterbrochen wäre, und zwar nicht während des Gisganges, sondern gerade nach der Ernte, wenn eine großartige Frachten-Entwicklung möglich wäre! Wir werden an betreffender Stelle diese Stromhindernisse besprechen.

Ilnd nun wollen wir die herrlich gelegene Stadt beichreiben.

## Paffau.

"Bo Donau, Inn und Ilg vereint fich füßt, Ein beutiches Lied aus beutichem Herzen fließt."

Passau, mit 15.000 Einwohnern, in reizender, malerischer Lage, am Zusammenflusse bes Inn, der Donau und der Ilz gelegen, ist eine uralte

.

Stadt mit schönen Straßen und altehrwürdigem Dom und Bischofssiß, besteht aus der eigentlichen Stadt, Altstadt und Reumarkt, Innstadt und Blzstadt, Anger und St. Nicola, überrascht jeden Besucher seiner freundlichen Lage wegen; das Klima ist gemäßigt und gesund.

Schon 26 v. Chr., als die römischen Legionen nach Deutschland vordrangen, fanden sie die schon 100 Jahre v. Chr. erbaute Stadt Bojodurum, die heutige Innstadt. Die jetzige eigentliche Stadt, eine Halbinsel, zwischen Inn und Donan gelegen, bot den Römern einen mächtigen Punkt gegen die Einfälle der am linken Donan-User wohnenden barbarischen Horden, und sie erbauten daselbst ein Castrum, von ihnen Castra batava genannt, nach der hierher verlegten neunten batavischen Cohorte. (Siehe "Die Donan in ihren natürlichen und culturgeschichtlichen Berhältnissen".)

In Folge des Prefdurger Friedens, 20. December 1805, fam das Bisthum Passau an Baiern. Schon früher, als 1783 das gand ob der Enns von seiner tausendjährigen Hamptstadt losgelöst wurde, mußte Passau das neu errichtete Bisthum Linz mit hunderttausend Gulden ausstatten.

Mit der Zunahme der Bevölkerung, ganz besonders mährend der lexten dreißig Jahre, hat aber auch das gesellige und wissenschaftliche Leben der Stadt einen sehr erfreulichen Aufschwung genommen, wovon das Bestehen von über 120 Bereinen und verschiedenen Gesellschaften rühmliches Zeugniß ablegt. — Passan besteht aus der eigentlichen Stadt, auf der Landzunge zwischen Inn und Donau, der Innstadt am jenseitigen User des Inn und den Borstädten am kuße des Mariahilf- und des Georgenberges, endlich der Isstadt am linken User der Ilse

Anftalten für Wohlthätigkeit besitz Passau folgende: Allgemeines Kranken haus 213.269 fl. Bermögen. Heil. Geist-Stift, 83.000 fl. (6 Pfründner). Gertrandstift, 7 alte Tienstboten, 44.352 fl. reines Bermögen. St. Johanness Bruderhaus, 9 Personen, 92.000 fl. Bermögen. St. Johannesspital 28 Personen, 337.998 fl. Bermögen. Irrenhaus 19.830 fl. Bermögen. Veprosenhaus, 9 Personen, 17.300 fl. Bermögen. Schwesterhaus, 8 weibliche Dienstsboten, 16.460 fl. Bermögen. Waisenhaus, 40 Linder, 262.043 fl. Bermögen.

Wohl feine Stadt hat fo reiche Stiftungen als Paisau; es giebt außer obigen noch 23 Stiftungen mit namhaftem Bermögen. Ebenso ist

für den öffentlichen Unterricht reichlich vorgesorgt durch folgende Anstalten: Königl. Enceum, Gymnasium, Lateinschule, Gewerbeschule, Weberschule, Präparandenschule, fath. und protest. Elementarschule, höhere Töchterschule, Erziehungs-Institut der engl. Fräuleins, Lehr-Anstalt der Handelskammer, Seminar.

Da das "baierische Cobleng", wie Passau der Aehnlichseit der Lage wegen bezeichnend genannt wurde, an drei Flüssen liegt, so werden wir es begreislich finden, daß dasselbe reich an Brücken ist; es sind folgende:

- 1. Maximilian & (Donau-) Brücke, schon 1278 erbant, zur Verbindung des Neumarktes mit Anger und dem baierischen Wald, wurde 1818—23 durch Granitpfeiler ergänzt und 1869/70 durch eine eiserne leberbrückung im Gewichte von 7500 Centner, construirt in der Fabrik von Cramer und Klett. Dieselbe ist 6785 Fuß lang und 35 Fuß breit.
- 2. Innbrücke (Yndwigsbrücke), diese verbindet die Altstadt mit der Innstadt, Mariahilf und der Straße nach Sesterreich; seit 1875 aus Gisen construirt, ruht auf 8 Granitpseilern.
- 3. Izbrücke, früher, bis 1809, nur ein schmaler Holzsteg, wurde in den Jahren 1839—42 mit steinernen Pfeilern und ordentlicher Holzbrücke hergestellt.
- 4. Trahtsteg, verbindet die Altstadt mit dem Holzgarten und Alz; diese Hängebrücke ist 430 Fuß lang, 8½ Fuß breit und waren deren Hersstellungskosten 70.000 fl. Erbaut wurde der Trahtsteg durch Passauer Bürger in den Jahren 1868 69, an deren Spize der Gisenhändler F. Hossenberger stand, es ist ein in jeder Beziehung gelungenes Werk und eine schöne Zierde; von der Mitte desselben hat man eine herrliche Aussicht.
- 5. Kaiserin Elisabeth. Gisenbahnbrücke über den 3nn, diese ift nur für den Gisenbahnbetrieb selbst im Gebrauch.

Von den Industrialien Passau's sind zu erwähnen: die Vierbrauereien. Altstadt: Hell und Stockbauer (letztere mit Aussicht auf die Keste Oberhaus); dann Neumarkt: Poschl, Schmerold, Niedermaier; Hackelberg: Dullinger; und in der Innstadt: Ferd. Rosenberger's Innstadt-Brauerei am Abhange des Mariahilsberges (war früher Kapuzinerkloster). Also für "Stoff" wäre hier, wie überall in Baiern, reichlich gesorgt, immer beffer als in Norddeutschland, wo leider "nur der Kümmel naß ist" und das Schnapstrinken überhand nimmt.

An Fabriken zählt Pajfan nennenswerthere: Porcellanfabrik, Andelfabrik, Goldlackfabrik, Steingutfabrik, Benzoöfabrik, Dachpappenfabrik, Tabatsfabrik, Jündholzfabrik, Gasfabrik, nebst vielen kleineren Gewerbsunternehmungen.

Unter den öffentlichen Gebänden, welche zu erwähnen sind, beginnen wir mit den Kirchen statholischen. Die Domkirche, 420 Juß lang, 114 Juß breit, 186 Juß hoch, in der zweiten Hälfte, des 5. Jahrhunderts erbant, wurde im 8. Jahrhundert vergrößert und verschönert. In derselben besinden sich die Ueberreste des heil. Balentin und des heil. Maximilian. Desters durch Brand zerstört, wurde dieselbe in dem damals beliebten Renaissance. Ethl mit reichen Verzierungen und kunstvollen Fresecomalereien, zwei Thürmen und einem Anppelthurm wieder hergestellt (1662). Unter dem Preschterium besindet sich die Fürstengruft (Erypta), in welcher in kupsernen Särgen sämmtliche seit 1664 verstordene Fürstbischöse begraben sind. Nahe der Domkirche besinden sich solgende Kapellen:

Die Kreuzfapelle, im 14. Jahrhundert erbant, früher Begräbnißplat ber Tomherren, im Jahre 1848 mit herrlichem Kreuzweg ausgeschmückt (gothisch). Ortenburger=Kapelle (altbeutsch), mit einem Grabmale des Grasen Heiner III. von Ortenburg und seiner Gemalin Agnes. Urban=Kapelle (altdeutsch), Grabstätte des Bischofs Trennbach (1572), dann die Lomberg=Kapelle, im Jahre 1710 im Renaissance=Style erbant. Barbara=Kapelle, aus dem Jahre 1240. Endlich die Hein=richs=Kapelle.

In diefer Rapelle finden wir eine Sehenswürdigfeit, nämlich:

"Weichichte der Stadt Passau, wie solche auf Veranlassung bes Bischofs Heinrich von Passau in Stein gehauen worden ift."

Dieses interessante Chronifon lassen wir hier genau folgen, wie es ba in Stein verewigt ift.

1.

Die Stadt Paisan — und noch früher die Innstadt — wurde im Anfange bes 3. Jahrhunderts von den Römern durch Erbanung von Castells gegründet.

2.

Um die Mitte des 5. Jahrhunderts kam der heil. Valentin, Bischof von Rhätien, dreimal nach Passau, um dort das Evangelium zu predigen; er wurde aber ergriffen, mißhandelt und mit Gewalt vertrieben, worauf er sich nach Mais bei Meran in Tirol begab, wo er (470) starb.

3.

Wenige Jahre nach des Hunnenkönigs Attila Tod, 453, kam der heil. Abt und Glaubens-Apostel Severin nach Passau. Dieser von Gott mit der Gabe der Weissaung und Wunderwirfung begnadigte heil. Mann verweilte daselbst öfter längere Zeit, zahllose Wohlthaten ausspendend, bis zum Jahre 476. Seine Betzelle wird in der nach ihm genannten St. Severinsfirche außerhalb der Innstadt noch heutzutage gezeigt. Starb 482.

4.

Zur Zeit der großen Völkerwanderung im Jahre 476 wurde die Stadt Paffan von den plötzlich einfallenden Thuringern gerftort.

5.

Unter ber Regierung Theodorich's, Königs ber Dftgothen, im Anfange bes 6. Jahrhunderts, wurde die zerstörte Stadt Passau wieder aufgebaut.

6.

Nach dem im Jahre 526 erfolgten Tode des Königs Theodorich kam Passau unter die Herrschaft der vom Norden eingewanderten Basuwaren.

7.

Um das Jahr 560 withete eine pestartige Seuche und bestand schon damals, wahrscheinlich noch früher, eine St. Stesanskirche daselbst, jett Domfirche.

8.

In den Jahren 649 bis 652 hat der heil. Emmeram auf seiner Rundreise in Baiern auch in Passan das Wort Gottes gepredigt.

9.

In den letzteren Jahren des 7. Jahrhunderts fam der heit. Bischof Rupert auf seiner Missionsreise nach Ungarn zu den heidnischen Avaren nach Passan und hielt sich daselbst einige Zeit auf.

3m Jahre 702 wurde Paffau die Residenzstadt des bajuwarischen Herzogs Theobald.

# 11.

Als die Avaren im Jahre 737 die Stadt Lorch zerstörten, flüchtete sich Bischof Bivilo von da nach Passau und ift diese Stadt dadurch Bischofssitz geworden und geblieben bis auf den heutigen Tag.

## 12.

Der baierische Herzog Taffilo, welcher sich öfter in Paffau aufhielt, ließ biese Stadt um 768 vergrößern und verschönern.

#### 13.

Im Jahre 788 nach dem Sturze des Herzogs Taffilo fam Paffan unter frankliche Oberherrschaft.

## 14.

Im Sommer 791 zog der frankische König Kart auf seinem Geldzuge gegen die Avaren mit großer Heeresmacht durch die Stadt Passau.

#### 15.

3m Jahre 845 wurde die Stadt Paffan durch eine große Teners-brunft in Afche gelegt.

#### 16.

3m Jahre 898 schenkte Kaiser Arnusph seinen in der Mitte der Stadt Baffau gelegenen kaiserlichen Hof dem Bischofe Engelmar, woraus später die bischöfliche Residenz entstand.

### 17.

Im Jahre 902 verheerten die Ungarn die ganze Gegend um Paffau, wurden aber von den Bürgern von Paffau, unter Anführung ihres Bischofs Richar, geschlagen.

#### 18.

3m Jahre 976 wurden die Bürger von Paffan auf die Fürbitte ihres Bischofs Piligrin von Raifer Otto II. für immer von der Leibeigenschaft befreit.

#### 19.

3m Sommer 977 wurde die Stadt Paffan von Kaifer Otto II. nach langer Belagerung mit Sturm genommen und theilweise zerstört.

Im Sahre 990 erhielt Bijdof Christian von Passan vom Kaiser Otto III. alle Rechte eines souveränen weltlichen Fürsten für sich und seine Nachfolger; die Stadt Passan wurde dadurch fürstliche Residenzstadt über 800 Jahre lang, bis zum Jahre 1803.

#### 21.

Um 23. September 1020 ftarb Heilfa, Tante des Kaisers Heinrich II. des Heiligen, erste Aebtissin des Frauenklosters Niedernburg in Passau.

22.

Im Jahre 1050 machte die Zunahme der Bevolferung des Neumarktes die Erbanung der Pfarrfirche St. Paul nothwendig.

23.

3m Jahre 1052 wurde die Stadt Passau durch die Ankunft der zwei höchsten Oberhäupter der Christenheit, des Papstes voo IX. des Heiligen und des deutschen Raisers Heinrich III. erfreut.

24.

1067 erbaute Bijchof Altmann von Paffau das Augustiner-Klofter St. Nicola, gegenwärtig Kaferne.

25.

Im Jahre 1143 wurde vom Bischof Reginbert die erfte Innbrücke zu Passau erbant.

26.

Um 21. Mai 1181 brannte ein großer Theil der Stadt Passau nebst der Comfirche und bischöflichen Residenz ab.

27.

Nach Oftern 1189 fam Raifer Friedrich Barbaroffa an der Spite eines Kriegsheeres von 30.000 Mann auf seinem Feldzuge nach Palästina durch die Stadt Passau und wurde von den Bürgern auf's beste bewirthet.

28.

Im Jahre 1206 bis 1215 haben das Domcapitel von Paffan und die Bürgerschaft das St. Johannesspital nebit Lirche erbaut.

1209 erbaute Bischof Mangold die Stadtmauer nebst Graben gegen St. Nicola.

30.

3m Jahre 1219 erbaute Bischof Ulrich II. das Dber- und Rieder- haus bei Passau.

31.

Um 25. November 1256 hielt Bischof Otto persönlich den ersten Landtag in der Ilzstadt und gab dem Fürstenthum Passau die erste Berfassungs-Urkunde.

32.

1278 erbaute Bischof Beter die erfte Donaubrücke in Paffan.

33.

Am 2. Juli 1299 verlieh Bischof Bernhard ber Stadt Passau eine neue treffliche Stadtgerichts. Drbnung.

34.

1316 entstand in Passau eine große Tenersbrunft, welche den ganzen Reumartt, mit Ausnahme des St. Johannes Spitals, in Alsche legte.

35.

1348 am 25. Januar wurde in Paffan ein ftartes Erdbeben ver- fpurt, welches viele Häuser und Rirchen beschädigte.

36

1349 herrschte in Passau die Pest in so hohem Grade, daß durch dieselbe der dritte Theil weggerafft wurde.

37.

1358 gründete der Paffanische Stadtrichter und Münze Meister Urban Grundader mit seiner Chefran Plettrut das Heil. Geift-Spital.

38.

1407 legte Bischof Georg Graf von Hohenlohe unter großer Feierlichkeit den Grundstein zum Ban des gothischen Thores der Domkirche zu Passan.

39.

1408 wurde aus der Umgeldstube und drei Baufern das Rathhaus erbaut.

1411 wurde die Innstadt mit Gräben, Mauern und Thürmen umgeben.

41.

1439 mußten die Bürger von Paffan gegen die Huffiten zu Teld ziehen.

42.

1477—1484 Gründung eines Collegiatstiftes nehst Kirche zu St. Salvator in der Isstadt durch die Fürstbischöse Ulrich III. von Nußdorf und Christoph von Schachen.

43.

Um 15. August 1501 erfolgte die seit Menschengedenken größte Ueberschwemmung der Stadt Passan, wobei Inn und Donau bei der Heil. Geist-Kirche zusammenflossen.

44.

Um heil. Charfreitag 1512 brannte der ganze Neumarkt ab bis auf sieben Hänfer und das St. Johannes-Spital.

45.

1532 hielt sich Raiser Rarl V. an der Spige einer Armee von 6000 Mann auf seinem Feldzuge gegen die Türken drei Tage in Passau auf.

46.

Am 2. August 1552 wurde der Passauer Religionsvertrag im ehes maligen Canonicalhose Nr. 6 abgeschlossen.

47.

1564 erbaute Fürstbischof Urban von Trenbach das Franciscanerfloster nehst Lirche im Neumarkte zu Passau.

48.

Am 9. August 1598 starb nach 37jähriger Regierung Fürstbischof Urban von Trenbach, der lette Passauer Kirchenfürst baierischer Abkunft, von da an, bis 1839 (Bischof Heinrich II.) waren die Inhaber des bischöfslichen Stuhles zu Passau sauter Desterreicher.

49.

1611 erbaute der Paffauische Bisthumsverweser Marquard von Schwendi das ehemalige Kapuzinerkloster nebst Kirche außerhalb der Innstadt.

Am 29. October 1612 legte Fürstbischof Leopold I., Herzog von Desterreich, den Grundstein zum Ban des Jesuiten-Collegiums zu Passau sammt der St. Michaelsfirche.

51.

Am 20. August 1624 wurde vom Dom-Decan und Bisthumsverweser Marquard Freiherrn von Schwendi der Bau der Kirche Mariahilf dahier angefangen und 1627 vollendet.

52.

1633 drohte den Bewohnern der Stadt Paffan die bevorstehende Unfunft der Schweden, welche bereits bis Bilshofen vorgedrungen waren, aber dann glücklich zurückgetrieben wurden.

53.

1634, während des dreißigjährigen Arieges, wüthete eine pestartige Krankheit zu Passau in schrecklicher Beise und wurden deshalb die Reliquien des heil. Balentin in einem öffentlichen Bittgange in den Straßen der Stadt feierlich herungetragen.

54.

Am 27. April 1662 ist die ganze Stadt sammt der Tomfirche und der Innstadt abgebrannt, wobei viele Menschen theils verbrannten, theils erstickten.

55.

Um 29. Juli 1664 legte der Fürstbischof Wenzeslaus Graf von Thun eigenhändig den Grundstein zur Wiedererbauung der abgebrannten Domfirche am Chor auf der Residenzseite.

56.

Am 29. Juli 1680 ist die Stadt Passan abermals durch einen furchts baren, im Kloster Niedernburg entstandenen Brand in Asche gelegt worden, bei welchem auch die Domfirche sehr großen Schaden erlitt.

57.

1683 hielt sich der Kaiser Leopold I. wegen Belagerung der Stadt Wien durch die Türken acht Wochen in Passau auf, wo große Furcht vor den Türken herrschte.

Unter der Regierung des Fürstbischofes Johann Philipp Graf von Lamberg 1689—1712 wurde der Ban und die innere Ausschmückung der Domkirche vollendet.

59.

1704, am 8. Januar, mährend des spanischen Erbsolgefrieges, wurde die Stadt Passau, in welcher sich öfter Besatzung besand, durch den Kurstürsten von Baiern, Max Emanuel, von der Innstadt ans mit schwerem Geschöffen, worauf die Stadt übergeben und von 3000 Baiern besett wurde.

60.

Um 31. Juli 1741, zur Zeit des öfterreichischen Erbfolgefrieges, wurde die Stadt Passau von einer Abtheilung baierischer Truppen unter General Minuzzi durch Kriegslist eingenommen.

61.

Am 17. September 1745 besuchte die Kaiserin Maria Theresia die Stadt Passan.

62.

Am 11. Juli 1749 flog in Passau eine so ungeheure Menge großer Heuschrecken vorbei, daß sie buchstäblich die Sonne versinsterten. Im Jahre 1753 wurde in Passau die Holztrift auf dem Ilzslusse eingeführt. 1762 wurde die Straße am Holzgarten und der Durchbruch des Felsensthores am Niederhaus zu Passau vollendet.

63.

Am 30. Angust 1761 starb, 81 Jahre alt, der Cardinal Fürstbischof Josef I. Dominicus Graf von Lamberg, einer der frömmsten, eifrigsten und verdienstvollsten unter den Fürstbischöfen von Passau. Er regierte die Diöcese und das Fürstenthum Passau unter allen bisherigen Bischösen am längsten, 39 Jahre lang (von 1723 bis 1761), nachdem er zuvor bereits zehn Jahre lang Bischof von Setsau gewesen war. Papst Clemens XI. nannte ihn ein Muster aller Bischöse. Papst Benedict XIII. erklärte durch eine Bulle vom 28. Ini 1728 die Diöcese Passau als exemt und gewährte jedem Bischofe von Passau die Auszeichnung des erzbischössischen Passiums und Kreuzes.

1770, am vierten Sonntage nach Oftern, legte der Cardinal Fürstbischof Leopold III. Ernst Graf von Firmian den Grundstein zum Bau des alls gemeinen Krankenhauses in Passau, 1773 wurde die neue bischöfliche Residenz vollendet. Unter demselben Fürstbischof wurde der neue allgemeine Gottesacker für die Stadt Passau anserhalb der Innstadt 1772, sowie die Straße über den MariahilfsSpießberg angelegt. Nach Aufhebung des IssuitensOrdens durch Papst Clemens XIV. im Jahre 1773 errichtete Fürstbischof Leopold III. Ernst ein Lyceum in Passau. Von ihm wurde auch das Stainerische Priesterhaus baulich vollendet. Geistlicher Nath Georg Michael Stainer, der Gründer dieser wohlthätigen Stiftung, starb bereits 1729. 1779 wurde das baierische Innviertel Sesterreich einverseibt.

65.

Cardinal Fürstbischof Josef III. Franz Anton Graf von Anersperg, 1783—1795, erbaute das Lustschloß Frendenhain bei Passau, dann das Theater, den Redoutensaal und ein Kaffechaus.

1784, unter ebendemselben Fürstbischofe, wurden von der Tiöcese Passan, welche in alter Zeit mehrere Jahrhunderte sang auch ganz Ober- und Unter-Oesterreich bis nach Mähren und Ungarn umfaßte, die neu gegründeten Bisthümer Linz und St. Pölten mit mehr als 700 Pfarreien abgetrennt, nachs dem schon 1469 das damals neu errichtete Bisthum Wien abgetrennt worden war. Durch diese Abtrennungen büste das Bisthum Passan mehr als zwei Trittheise seines früheren Umfanges ein.

66.

1800, am 20. December, Abends, famen die Franzosen zum ersten Male nach Passan. In den Jahren 1800 bis 1809 hatte die Stadt Passan während des Krieges zwischen Frankreich und Oesterreich von den französischen Truppen durch Sinquartierung, Plünderungen, Brandschagungen, Kriegssteuern und Lasten, Brände und Seuchen schreckliche Drangsale zu erdulden.

67.

Im Jahre 1803 wurde die Stadt und das Fürstenthum Passau der Krone Baiern einverseibt. Somit fam die Stadt Passau mit dem Fürstensthum Passau wieder unter baierische Landeshoheit, nachdem sie seit dem

Ende der Regierung Taffilo's II., des letten baierischen Herzogs Agilolsfingischen Stammes (788), über tausend Jahre theils unmittelbar unter Kaiser und Reich, theils (seit 999) unter der Herrschaft ihrer eigenen Fürstsbischöfe gestanden hatte.

68.

Der letzte Fürstbischof Leopold Leonhard Graf von Thun aus Böhmen, welcher nach einem Zeitraume von beinahe elshundert Jahren seit Bischof Bivilo (737—745) die lange Reihe der selbstständigen Passauschen Bischöfe 1803 beschloß, zog sich sodann auf sein Familiengut Cybulfa bei Prag zurück, woselbst er hochbetagt im Jahre 1826 starb.

69.

Um 22. Februar 1803, Morgens 6 Uhr, verließen die Sefterreicher die Stadt Passau, worauf drei Stunden später baierische Truppen von den Regimentern Herzog Wilhelm und Pius einzogen.

70.

In den Jahren 1805 am 23. December und 1809 am 18. Detober war der französische Raiser Napoleon I. in Passau; hielt sich aber jedesmal nur furze Zeit daselbst auf.

Nach Mittheilung dieser bis in die Neuzeit reichenden Stadtgeschichte fahren wir in der Beschreibung öffentlicher Baulichkeiten fort. Da gelangen wir an die Studienfirche in italienischem Stul, 1611 erbaut, wurde 1662 durch Brand zerstört, 1667 neu aufgebaut, 1772 nach Aufhebung des Zesuiten Ordens als Studienfirche verwendet. Das Altarblatt von Caroli aus Como ist sehenswerth, in nächster Nähe die Francisci Xaverii-Kapelle und die deutsche marianische Congregation.

Die Alosterfirche des ehemaligen Benedictiner Frauentlosters, jest Kirche des englischen Fräulein Instituts Niedernburg, 738 erbaut, im 11. Jahr-hundert restaurirt und 1687, nachdem sie durch Brand zerstört worden, wieder aufgebaut. In einem Seitenschiffe das merkwürdige Grabmal der sel. Gisela, Königin von Ungarn, gestorben 1095 als Aebtissin von Niedernburg.

Die Stadtpfarrfirche St. Paul, ital. Styl, 1050 erbaut, 1511 und 1662 durch Fener zerstört, wieder nen erbaut und zuletst 1851/64 neu restaurirt.

St. Johanniss Spitalsfirche zur heiligen Treifaltigfeit, im 13. Jahrhundert erbaut, besitzt berühmte Schnigwerfe und alterthümliche Malereien.

Votivfirche, 1564 erbaut, tam in Folge der Säcularisation in Privathände. Durch Bischof Heinrich 1855 angekauft und herrlich renovirt, bildet dieselbe eine Zierde des Neumarktes.

Heilige Geist- Lirde, 1365 erbaut (gothisch), mit Glasgemalben geschmückt.

St. Severinsfirche (Innitadt), im 5. Jahrbundert vom heil. Severin erbaut, theils im gothischen und romanischen Einte, wie in den verschiedenen Perioden deren Erganzungsbauten geschehen, mit matten plastischen Kunstwerfen; in der Nähe der Friedhof für den ganzen Stadtbezirt.

St. Gertrandfirche (Innitadt, 1143 erbaut, im Menaissanceitnl restaurirt.

Pfarrtirche zum heil. Bartholomä in 312, im 13. Jahr hundert gothisch erbaut, mit zwei Glasgemälden, den Trevel darstellend, welchen die Juden 1476 an der heitigen Hostie begingen. Der Marmorstein und das Wasser, mit welchem der Inde Beidel angeblich den Frevel beging, wird auch gezeigt. (Eine zweite Auflage der nicht erbaulichen Geschichte von Deggendorf, nur verlief sie hier minder blutia.)

Salvatortirche in 313, gothisch, 1476 erbaut, mit herrlichen Schnigarbeiten und großartigem Altar und lebensgroßem Erucifir.

Brotestantische Rirde besigt Bassan eine, im gotbischen Stnie 1856 erbaut, mit herrlichem Christusbist von Brofessor Basig in Rurnberg.

Nun gelangen wir an die öffentlichen Monumente ber Stadt; ba ist bas Rudhardt Monument am Promenabeplag, zu Ehren bes Regierungs Präsidenten Ritter von Rudhardt, von seinen Berehrern in Nieder baiern 1844 errichtet, versertigt von Steinmes Siefinger. - König Max Zosef I. Monument Domplag), welches 1824 bei seiner 25iährigen Regierungsseier errichtet und vom Glockengießer Samassa in Erz zegossen wurde.

An nicht firchlichen Banten und anderen Sehenswürdigkeiten seien erwähnt: die alte fürst bisch öfliche Residenz, ein alter prächtiger Bau, im Jahre 898 aufgeführt, von Jahrhundert zu Jahrhundert vergrößert, bis 1751 von den Bischöfen bewohnt, später den fürstlichen Justiz- und Verwaltungsbehörden abgetreten, nunmehr Amtsgebände des Appellgerichts, Bezirksund Stadtgerichts.

Die neue fürstbischöfliche Residenz, italienischer Styl, unter Cardinal Leopold Graf Firmian 1771 ausgebaut, seit 1826 von den Passauer Bischöfen bewohnt. Sine mit herrlichen Basreliefs und Statuen geschmückte Galerie, sowie zwei große marmorne Portale mit Altanen, sehr breite Treppen und geräumige große Zimmer zieren das Gebände.

Die königliche Post (altitalienisch), im 16. Jahrhundert erbaut, früher Besitzthum des Grafen von Starhemberg. Im Jahre 1552 wurde in demselben Gebäude der Passauer Religionsvertrag abgeschlossen.

Der Domplatz mit dem oben erwähnten Monument Max Josef I. Hier wird jeden Dienstag und Freitag der Wochenmarkt und alle Herbst und Frühjahr der Jahrmarkt abgehalten.

Die Römerwehr, 246 erbant und 477 von den Thüringern zersftört, im 7. Jahrhundert durch Bischof Erchanfrid renovirt zum Schutze gegen die verheerenden Streifzüge der Ungarn, jest zum bischöflichen Seminare gehörig, von wo eine herrliche Aussicht über das Inn- und Donauthal.

Der Residenzplatz mit einem Brunnen laufenden Wassers, geziert durch eine marmorne Bildfäule der Jungfrau Maria.

Auf dem Promenadeplatz erheben sich das schöne Theater und der herrliche geräumige Redoutensaal, erbaut durch Fürstbischof 3. v. Auersperg.

Das bürgerliche Rathhaus (Altstadt), früher ein Privathaus, 1298 als Nathhaus angekauft, mit herrlichem großen Saal, 36 Schritt lang und 27 breit, der aber leider nicht benützt wird und gänzlich verwittert ist. Die beiden altdeutschen Portale sind merkwürdig; im vorderen Flügel des Nathhauses ist das naturhistorische Cabinet sehenswerth.

Das königliche Studiengebände (Allftadt), 1612/25 erbaut durch Erzherzog Leopold (Bijchof), früher Zesuiten-Collegium, mußte 1662 und 1680 fehr durch den großen Stadtbrand leiden; jest befindet sich darin

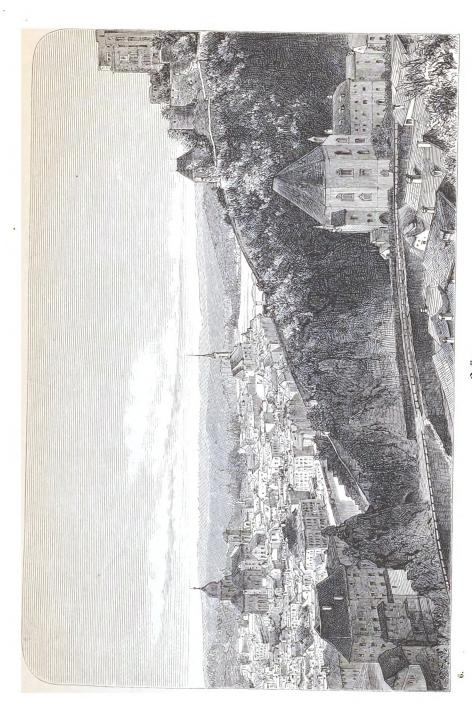

Paffau.

das Lyceum, das Ghmnasium, die Lateinschule, die Gewerbeschule, die Kreissund Studienbibliothek von 30.000 Bänden, 275 Journalen und 118 Bänden Handschrift, nebst einer Folio-Bibel aus dem Jahre 1420, ein sehr selstenes Stück.

Das städtische deutsche Schulgebäude (Alliftadt) mit sehr großem Saale, woselbst die Turnübungen und Schulfeierlichkeiten abgehalten werden.

Niedernburg, 739 erbaut, 1285, 1662, 1680 durch Feuer gänzlich zerstört, ehemals Benedictiner-Frauenkloster, seit 1836 unter Bischof Riccabona Institut der englischen Fräulein zur Erziehung der weiblichen Jugend, nebst Kleinkinder-Rettungs- und Bewahr-Anstalt.

Niederhaus, 1219 erbant. Früher Straf-Arbeitshaus und Irren-Unstalt, jetzt seit neuerer Zeit Misitar-Gefängniß, liegt am Ende des Holzgartens auf kahlem Telsen, woselbst der Lettensteg mundet.

Bevor wir von den öffentlichen Banten und Denkmälern Abschied nehmen, kehren wir zum Dom zurück, um daselbst ein Euriosum zu besichtigen. Bor der Thüre der ehemaligen Trenbachs-Kapelle steht ein merkswürdiger Grabstein mit dem Conterfei des bischöflich passaulichen Hofnarren Hans Gill von Sinching († 1556) in der zu jener Zeit üblichen Narrentracht, unter der Figur sindet sich nachstehende Inschrift:

"Sans Gil von Ginding heiß' ich, Meiner Zeit fein Narr war über mich; Gin lauters Rind bei achtzig Jahren, Rurzweilig, wie Mancher hat erfahren. Bunf meiner Berren hab' ich begraben, Bu Grab ließ mich ber Cechste tragen. 3meen Benger, 1 Jorg und 2 Urban genannt, Bier Biichof' in Baffau wohl bekannt, 3 Bagern, 4 Salm, 5 Clojen und 6 Trennbach. Auf Erd betrübt mich ichlechte Cach; Der Echiffleuth, Rauchfangkehrer Ram' War mir jum Söchiten widerfam. Mit den Buben blieb ich felten eins, 3ch ichlug um mich, verichonte feins, Pot; heida, auf Erden beging ich Rach', Bei Gott hab' ich int guten Edmach; Tenn Gott jei Lob! ich blieb ein Mind, Mein Gund' mir bald vergieben find.

Ein Katharr mir das Leben brach; Fürter Dich Leser! komm hernach. Ich starb den 3. Martii zwar, Da man zählt fünfzehn hundert Jar, Noch dazu fünf und sechszig gar, Alt bei achtzig und sunf Jahr surwahr."

Un Passau knüpft sich auch die Sage von dem wunderbaren Ritt, den Karl der Große einst gethan haben soll. Wir finden darüber in Hormanr's Taschenbuch (1837) unter dem Titel "Karl des Großen Heimfehr aus Ungarland" Folgendes:

"König Karl, als er nach Ungarn und Walachei fahren wollte, die Heiden zu betehren, gelobte er seiner Frauen, in zehn Jahren heimzufehren; wäre er nach Verlauf derselben ausgeblieben, so solle sie seinen Tod für gewiß halten. Würde er ihr aber durch einen Voten sein golden Fingerlein zusenden, dann möge sie auf Alles vertrauen, was er ihr durch denselben entbieten lasse.

Run geschah es, daß der König schon über nenn Jahre aus gewesen war; da hob sich zu Aachen an dem Rhein Rand und Brand über alle Länder. Da gingen die Herren zu der Königin und baten, daß sie sich einen andern Gemal auswählte, der das Reich behüten könnte. Die Fran antwortete: "Wie möchte ich so wider König Karl sündigen und meine Trene brechen! So hat er mir auch das Wahrzeichen nicht gesandt, das er mir fund thät, als er von hinnen schied". Die Herren aber redeten ihr so lange zu, weil das Land in dem Krieg zu Grund gehen müsse, daß sie ihrem Willen endlich zu solgen versprach. Darauf wurde eine große Hochzeit angestellt und sie sollte über den dritten Tag mit einem reichen König vermält werden.

Gott der Herr aber, welcher dies hindern wollte, sandte einen Engel als Boten nach Ungarland, wo der König lag und schon manchen Tag gelegen hatte. Als König Karl die Kundschaft vernommen, sprach er: "Bie soll ich in dreien Tagen heimfehren, einen Weg, der hundert Raste lang ist, und fünfzehn Raste dazu, die ich in mein Land komme?" Der Engel verssetze: "Weißt Du nicht, Gott kann thun, was er will, denn er hat viel Gewalt. Geh' zu Deinem Schreiber, der hat ein gutes, starkes Pferd, das Du ihm abgewinnen mußt, das soll Dich in einem Tage tragen über Moos

und Haibe, bis in die Stadt zu Raab, das sei Deine erste Tagweide. Den andern Morgen sollst Du früh ausreiten, die Donau hinauf bis gen Passau: das sei Deine andere Tagweide. Zu Passau sollst Du Dein Pserd lassen; der Wirth, bei dem Du einkehrest, hat ein schön Füllen, das kauf' ihm ab, es wird Dich den dritten Tag bis in Dein Land tragen."

Pferd ab und ritt in einem Tage aus der Bulgarei bis nach Raab, ruhte über Nacht und fam den zweiten Tag bei Sonnenschein nach Bassan, ruhte über Nacht und fam den zweiten Tag bei Sonnenschein nach Bassan, wo ihm der Wirth gutes Gemach schnf. Abends, als die Biehheerde einging, sah er das Küllen, griff es bei der Mähne und sprach: "Herr Wirth, gebt mir das Roß, ich will es morgen über Keld reiten!" "Nein," sagte dieser, "das Füllen ist noch zu jung, Ihr seid ihm zu schwer, als daß es Euch tragen könnte." Ter König bat ihn von Neuem; der Wirth sagte: "Ia, wenn es gezäumt oder geritten wäre." Ter König bat ihn zum britten Mat, und da der Wirth sah, daß es Karl so lieb wäre, so wolkte er das Noß ablassen und der König verfauste ihm dagegen sein Pferd, das er die zwei Tage geritten hatte, und von dem es ein Wunder war, daß es ihm nicht erlag.

Mio machte sich der Rönig des dritten Tages auf und ritt ichnell und manifialtsam bis gen Nachen, por das Burgthor, da tehrte er bei einem Birthe ein, Ueberall in ber gangen Stadt horte er großen Schall von Singen und Tangen. Da fragte er, mas das mare? Der Wirth iprach: "Gine große Hodgeit foll heute ergeben, tenn meine Gran Ronigin wird einem reichen Rönig anvermält; ba wird große Roft gemacht, und Jungen und Alten, Armen und Reichen Brot und Wein gereicht und ungemeffen Jutter por die Roffe getragen." Der Ronig iprach: "Dier wat ich mein Gemach haben und mich wenig um die Speife belümmern, die fie in der Etadt aus theilen, fauft mir für meine Guldpfennige, was ich bedarf, ichafft mir viel und genna." Als der Wirth das Geld fah, fagte er bei fich felbft: "Das ift ein rechter Ebelmann, besgleichen meine Mugen nie erblicten!" Nachdem Die Speife foitlich und reichlich zugerichtet und Rarl zu Tijch gefeifen mar, forderte er einen Wächter vom Wirth, der fein des Nachts über vflege, und legte fich zu Bette. In tem Bette aber liegend, rief er ten Bachter und mahnte ihn theuer: "Wenn man den Gingos im Dom lauten wird, follit

Du mich wecken, daß ich das Länten höre; dies gulben Fingerlein will ich Dir zu Miethe geben." Alls nun der Bächter die Glocke vernahm, trat er an's Bett vor den schlafenden König: "Bohlan, Berr, gebt mir meine Miethe, eben läuten fie den Gingos im Dom." Schnell ftand er auf, legte ein reiches Gewand an, und bat den Wirth, ihn zu geleiten. Dann nahm er ihn bei ber hand und ging mit ihm vor bas Burgthor, aber es lagen ftarte Riegel davor. "Berr," iprach der Wirth, "Ihr mußt unten durchschleifen, aber dann wird Guer Gewand fothig werden." "Daraus mach' ich mir wenig, und würde es gang gerreißen." Run schloffen fie gum Thore hinein; ber König, voll meisen Sinnes, hieß den Wirth um den Dom geben, während er felber in den Dom ging. Run war das Recht in Franken: "Wer auf dem Stuhl im Dom faß, der mußte König fein"; bas bauchte ihm gut, er sette sich auf den Stuhl, gog fein Schwert und legte es bar über seine Anice. Da trat der Megner in den Dom und wollte die Bucher vortragen; als er aber ben König sigen fah mit barem Schwert und ftillichweigend, begann er zu zagen und verfündete eilends dem Priefter: "Da ich jum Altar ging, fah ich einen greifen Mann mit blokem Schwert über die Unice auf dem gesegneten Stuhl figen." Die Domherren wollten dem Megner nicht glauben; einer von ihnen ergriff ein Licht und ging unverzagt zu dem Stuhle. 2118 er die Wahrheit fah, wie der greife Mann auf dem Stuhle jag, warf er das licht aus der Sand und floh erschrocken gum Bifchof. Der Bijchof ließ fich zwei Rergen von Unechten tragen, die mußten ihm zu bem Dom leuchten; da fah er den Mann auf dem Stuhle figen und fprach furchtsam: "Ihr follt mir jagen, was Mannes Ihr feid, gehener oder ungehener, und wer Guch ein Leids gethan, daß 3hr an dieser Stätte fitet?" Da hob der König an: "3ch war Euch wohl befannt, als ich König Karl hieß, an Gewalt war feiner über mich!" - Mit diesen Worten trat er dem Bischof näher, daß er ihn recht ansehen fonnte. Da rief der Bischof: "Willfommen, liebster Herr! Eurer Aunst will ich froh sein!" umfing ihn mit seinen Armen und leitete ihn in sein reiches Baus. Da wurden die Gloden geläntet und die Hochzeitsgafte frugen, was ber Schall bebeute? Alls fie aber hörten, daß Ronig Rarl gurudgefehrt mare, ftoben fie auseinander und Jeder suchte sein Beil in der Flucht. Doch der Bischof bat,

daß ihnen der König Friede gebe und der Königin wieder hold würde, es sei ohne ihre Schuld geschehen. Dem gewährte Karl der Bitte und gab der Königin seine Huld."

Bevor wir Passau gänzlich verlassen, um die Donausahrt fortzusetzen, begeben wir uns auf den Gipfel des Georgenberges, auf welchem die Feste Oberhaus steht, die schon von 1215—1219 erbaut wurde durch Ulrich II. Graf von Dießen. Im Jahre 1298, als sich die Bürger der Stadt gegen Bischof Bernhard ausschnten, sich die Geistlichseit in die Feste Oberhaus, fand dort bei dem Grasen Schutz und schleuderte nebst Bannsssichen Steine, Pechbalken und Brandsackeln auf die Stadt. Das Gleiche geschah 1482. Diese Feste war damals nicht zum Schutze der Stadt, sondern zum Trutze gegen deren Bürger erbaut.

In der neuesten Zeit wurde die Festung sehr verstärft und ist in Friedenszeiten der Ausbewahrungsort für Staatsgefangene und Militärsträslinge, über welche beide der Festungs-Commandant die Oberaussicht hat. Von den Mauern Oberhaus' bietet sich das herrlichste Panorama; unter sich hat man das "dreieinige Passau", dann die Ufergegenden der drei Flüsse Donau, Inn, 313; südlich begrenzen den Horizont die Salzburger und Steirer Alpen, nördlich der baierische Wald. Die Festungswerke und sich hinziehenden Mauern verbinden Schloß Oberhaus' mit der Feste Niederhaus, welche, wie erwähnt, am Ende des Holzgartens liegt und schon 737 der Zusluchtsort der Nonnen von Lorch war.

Aene as Shlvius, der nachmalige Papst Pins II., berichtet vom Jahre 1444 über beide Schlösser und deren Besestigung: "Jenseits der Donan liegen zwei Schlösser, eines am Fuße des Berges an den Flüssen, wo sich der schwarze Fluß aus Böhmen, der auch Perlen führt, in die Donan ergießt. Zur oberen Burg, welche allein von einem einzigen Punkt aus erstürmt werden kann, führt nur eine lange und mühsame Stiege. Doch sind dort so viele Festungswerfe sowohl an Mauern, als Gräben, daß es scheint, durch Menschenkraft können sie nie überwältigt werden. Dort sind auch große Säle und sehr prächtige Zimmer. Wer sie sieht, wird glauben, daß er nie etwas Zierlicheres und zugleich Wohlverwahrteres gefunden habe. Begiebst Du Dich aber zu dem Schlosse, das unten liegt (Niederhaus), so

fällt die große Pracht auf. Gewöldte Zimmer, mehrere Säle und Betten zum Empfange eines Königs bereitet. Auch die weitere Umgebung der Stadt ist sehr anziehend und mit viel landschaftlichem Reiz; auch bietet sie dem Weschichtsfreunde viel des Merkwürdigen; da ist der Markt Sanct Nicola mit einem 1067 durch den Bischof Altmann gegründeten, 1803 fäcuslarisirten Augustinerstiste, welches gegenwärtig militärischen Zwecken dient: dann Burg Hals mit dem gleichnamigen Marktslecken. Das Geschlecht der einst mächtigen Grasen von Hals starb schon 1375 aus."

Wir setzen num die Thalfahrt fort, auf dem durch die Wasser des Inn und der 313 mächtig verstärtten Strome, dessen Ufer fortan die erhabenften Landschaftsbilder bieten.

Bis Afchach brängt sich ber Strom durch einen Engpaß, deffen wilbe Scenerie auf den Reisenden mächtig wirkt. Die steilen Klippen sind mit Kichten und Tannen bedeckt und der duntle Wald macht den Eindruck noch tiefgehender.



twas unterhalb Henbach beginnt am rechten Ufer schon österreichisches Gebiet, während das linke noch bis Engelhardtszell baierisch bleibt.

Am sinken Tonau-Ufer sieht man nur vereinzelte Häuser, Gehöfte und Mühlen, am rechten sehen wir Esternberg mit einer schönen am Hügel liegenden Kirche und bald darnach auf einem steilen in die Tonau hineinragenden Telsen die Burg Krempen stein (im Volksnunde Krämpelstein), auf welcher der passausighe Weihbischof Ruprecht von Moshain 1545 starb, nachdem er der Sage nach längere Zeit hier im Exil lebte.

Das Volk nennt die alte Burg auch das Schneider Schlöffel, und es geht davon eine Sage, welche August von Platen dichterisch behandelte.

Wir laffen das Gedicht hier folgen:

# Schneiderburg.

Ein Schneider flint mit der Ziege sein, Behauste den Krempenftein, Sah oft von der felfigten Schwelle hinab zu der Donau Welle, In reißende Wirbel hinein.

So saß er oft und so jang er dabei: Wie leb' ich sorgenfrei! Weine Ziege die nährt und lett mich, Manch' Liedchen klingt und ergögt mich, Kährt unten ein Schiffer vorbei! Doch ach, die Ziege, sie starb, und ihr Rief er nach: Wehe mir! So wirst du mich nicht mehr laben, So muß ich dich hier begraben, Im Bette der Donau hier?

Toch als er sie schleubern will hinein, Berwickelt, o Todespein! Ihr Horn sich ihm in die Kleider. Nun liegen Ziege und Schneider Tief unter dem Krempenstein.



St. Micola,

Der Strom windet sich nun zuerst in nördlicher, dann in östlicher Richtung um den Arempensteiner Felsvorsprung, und fließt dann am linken User an dem Marktslecken Hafnerzell vorbei; derselbe wird auch Obernszell genannt, gehört zu Niederbaiern und zählt 1473 Einwohner. Der Ort ist berühmt durch seine Töpserei, besonders aber durch die hier erzeugten ausgezeichneten Schmelztiegel, wovon jährlich bei 20.000 ZollsCentner aussgeführt werden. Gegenüber liegt auf einem Berge die alte Feste Fichtenstein, von deren Mauern man eine herrliche Ausssicht genießt. Der Fichtensstein war ursprünglich Sitz und Sigenthum der Grafen gleichen Namens und kam dann an das Geschlecht derer von Basserburg. Alls Graf

Konrad von Wafferburg 1218 nach dem gelobten Lande zog, verpfändete er die Herrschaft für tausend Mark Silber an das Hochstift Passau, dieses verpfändete später dieselbe an Baiern, die endlich dieses Rittergut 1803 an Desterreich kam.

Bon der Donau aus sieht man die starke Befestigung des Fichtenssteines nicht, dagegen treten Manern und Bollwerke von der Landseite um so mehr hervor. Etwas abwärts ist dann Jochenstein, die letzte baierische Ortschaft; vor derselben ragt aus der Donan ein einzeln stehender Felsen,



Burg Krempenftein. (Seite 207.)

gleichen Namens, der das baierische und österreichische Wappen als Grenzsbezeichnung trägt. Hinter Jochenstein, auf dem Gipfel des Berges, sieht man die Ruine Ries, und von diesem Berge rauscht der Dirndlbach in die Donau, welcher die Grenzscheide bildet. Run betreten wir an beiden Seiten österreichischen Boden und halten am Grenz-Zollamt Engelhardt († 1068), nach einer andern Version von dem 1293 gestifteten, 1787 säcularisirten Cistercienserstift, welches jetz Landsitz des Fürsten Wrede ist. Der Ort hat im Ganzen nur 910 Einwohner und seine Bedeutung nur als Grenz-Revisionsplatz.

Die alte Pfarrfirche von Engelhardtszell ist sehenswerth und hat selbst eine prachtvolle Lage.

Im Jahre 1626, während des Bauern-Aufstandes, sperrten die Aufrührer die Donau hier mit Ketten, um dadurch die Baiern zu hindern, den Linzern Hilfe zu bringen.

In der Gegend vor und bei Engelhardtszell fließt der Strom breit und ruhig dahin, bald aber werden die Ufer felfig und rücken mehr aneinsander, so daß die Donau sich mächtig durch eine Enge drängen muß. Links begegnen wir Dorf und Burg Rannarieds an der Mündung des Rannasbaches, dann Obers und Nieder Ranna, wo sich der Kesselbach in die Donau ergießt; in der Thalsahrt rechts kommen wir an Wesenursahr mit Ruine Wesenstein vorbei.

Das Passauer Tomcapitel ließ hier seinerzeit einen Keller in den Felsen hauen, für das ehematige Schloß Niederwesen, welches in ein Brauhaus umgewandelt wurde. Dieser Keller ist so groß, daß ein vierspänniger Bierwagen in seinen Rämmlichkeiten umtehren kann. Im Bauernstriege, 1626, wurden die Truppen des Herzogs Abolf von Hosstein in diesem Keller von den Aufständischen überfallen und niedergemacht; "sommo vinoque sepulti", wie es in der Chronif heißt. Gegenüber am linken Ufer liegt das Torf Marsbachzell mit dem alten Schlosse Marsbach, einst Sigenthum der gefürchteten Nandritter aus dem Geschlechte der Obersheimer, denen auch die Schlösser Falkenstein, Nannariedl und Haienbach gehörten und die der Donauschisssahrt einen harten Tribut auferlegten. Mehrere Bäche in der Nähe dieser Trischaft führen Perlmuscheln mit sich.

Bald unterhalb Marsbachzell macht die Donan eigenthümsliche Serpentinen und ändert sich auch der Charafter der Usergegend vollständig. Zuerst geht der Strom mit reißender Schnelligkeit um ein Vorgebirge herum, bengt sich nordwestlich und gleich darauf gerade nördlich, dann östlich, von Obermühl an südlich bis Asch, von wo an die Donau ihren Weg wieder nach Osten fortsett. Diese hier geschilderten Windungen geschehen innerhalb eines wilden Engpasses mit kahlen Fessen. Auf dem früher erwähnten Vorgebirge sieht man die Nuinen der alten Feste Haien bach, an welche sich manchersei Sagen fnüpsen. Naubritter hausten da, bis

bie Burg endlich durch Kaiser Maximisian I. zerstört wurde. Viele Altersthumsforscher sind der Meinung, daß auf dieser durch die Windungen der Donau gebildeten Landzunge das Jovia eum der Römer gelegen sei, bekräftigt wird diese Ansicht allerdings durch die vielen in neuerer Zeit hier aufgesundenen römischen Alterthümer. Unsere Fahrt stromabwärts fortsetzend, sehen wir am sinken Ulfer zuerst Obermühl, dann Kirchberg mit der schönen alterthümlichen Othmarkirche, dann Untermühl an der Mündung des großen Mühlbaches und endlich die Burg Neuhaus; diese siegt auf einer Felsenklippe und besteht aus dem alten Schoß mit einem Wartthurm und dem neueren Gebände. Am Fuße der Klippe, hart am Ufer, steht noch das Gemäuer des sogenannten Zollthurmes; wahrscheinlich das Vorwerf des Ranbschlosses, von wo aus den Schiffen aufgelauert wurde.

Durch lange Zeit war Nenhaus Eigenthum der Grafen von Schaumburg. Im Jahre 1626 versuchten die aufständischen Bauern hier die Tonan mittelst einer eisernen Kette zu sperren, aber der kaiserliche Oberst Prenner zerktörte die Kette und nahm sie als Trophäe nach Wien. Etwas weiter hinauf am rechten Ufer liegt das Pfarrdorf Haibach, berühmt davon, daß dort das Haus Stefan Fadinger's sag, wo am 17. Mai 1626 der Bauernfrieg seinen Ansang nahm.

Nun verbreitert sich der Conaustrom wieder und am rechten User öffnet sich unterhalb Asch ach eine Sbene. Auf den Hügeln des linken Users wird etwas Wein gebaut.

Afchach, in alten Urfunden auch Aschan genannt, ist ein sehr alter Ort, welcher schon im Jahre 777 in Urfunden genannt erscheint; gegenwärtig zählt es 1643 Einwohner, welche einen bedeutenden Holzhandel betreiben. In der Mitte des Marktsleckens liegt eine schön erhaltene, alte Kirche mit einem berühmten Bilde, die Geburt Christi darstellend, von dem berühmten Maler Josef Abel, der ein Sohn dieses Städtchens war. Bon hier dis Wilhering theilt sich die Donan in viele Arme, welche ebenso zahlreiche Inseln und Auen bilden. Das Fahrwasser ist hier ein so trügliches, daß die Schiffer in Aschach regelmäßig einen Lotsen auf Bord nehmen. Am linken User sehen wir nun Landshag mit einer alten Kirche und den Ruinen der Burg Waldsen, welche durch Graf Eberhard von Waldsen im

Jahre 1364 aufgeführt wurde; sie sollte als Wehr gegen die mächtigen Schaumberger dienen, in deren Besitz sie aber dennoch durch Heirat im Jahre 1483 fam.

Auf einem Vorgebirge des rechten Donau-Ufers sieht man die Ruinen von Stauf und Schaumburg, das lettere einst der Sitz des mächtigen Geschlechtes der Schaumberger, welches im Jahre 1559 ausstarb, worauf die sämmtlichen Besitzungen dieses Hauses an die Familie Starhemberg kamen. Herzog Albrecht belagerte die Schaumburg im Jahre 1380 und im Jahre 1402 wurde König Wenzel der Böse hier gefangen gesetzt.

Zum Andenken der im Jahre 1626 versuchten Stromsperre zwischen Aschaus geht folgendes von Schurz nachgedichtete Poem in dieser Gegend im Volksmunde:

# Vorwärts.

(16. Mai 1626.)

"In sechszehnhundert zwanzig sechs Die Obderennser kamen Nach Alichach und die Donau flecks Sie keck gesangen nahmen: Der Aufruhr — ein' Endskette her Zur Donausperre bracht' er! Ein Glied war zwanzig Psunde schwer; Lang war sie hundert Lachter.

Die Schmiede zu Stadt Steier han Gewirft sie mit Grobhänden; Ges mußt ein' Laster Gisen dran Die Hauptgewerkschaft spenden; Berbraucht wär's worden baß doch fast Auf Pstugschar oder Kessel, Wo er am engsten, schlug in Hast Den Strom man in die Fessel.

Sie sollte von der Hauptstadt Ling Brot und Entsatz abwehren, Der Ister schäumte wie ein Prinz, Gefnebelt in Unehren. Doch sehr! er rinnt ja wieder frei: Die Fessel ist verschwunden; Borbei die Zeit, vorbei, vorbei, 280 Eisen hart gebunden. Bu rascher Flugbahn ward sofort Hemmkette plump von Eisen, Worauf wir ist zum fernsten Ort Gedankenschnell fast reisen. Die Menschheit eilet vorwärts frisch, Verneinen es auch Spötter. Frisch vor! Sie jauchzt noch einst am Tisch Oer ewig froben Götter!"

Wir setzen nun die Fahrt fort und gelangen am rechten Ufer nach Buping, wo im Jahre 994 der heilige Wolfgang ftarb, und feben jenfeits der Inseln und buschigen Auen Efferding; es ift dies einer der ältesten Orte Oberöfterreichs und fommt schon im Nibelungen-Liede vor, wo im Bers 5269 erwähnt wird, dag die schone Chriemhilde auf ihrer Fahrt in's hunnenland hier übernachtete. Das Städtchen gehörte ursprünglich ben Schaumbergern, tam dann an die jetzt gefürstete Linie der Kamilie Starhemberg, welcher das ichone Schloß noch jett gehört. In dem letteren merden die Uhnenbilder der Starhemberge aufbewahrt. Gegenwärtig gählt der Ort 2216 Einwohner. Unter den wenigen protestantischen Gemeinden in Oberösterreich ist die Efferdinger eine der ältesten und gählte schon 1783 600 Mitalieder, benen damals ein Bethaus eingerichtet murde. Bemerfenswerth ift das alte Nathhaus und dann die in den Jahren 1451 bis 1468 aufgeführte Pfarrfirche; in der letteren befinden fich mehrere fehr intereffante und geschichtlich merkwürdige Grabmaler, darunter jenes der letten Schaumberger und des 1687 verftorbenen Grafen Konrad Balthafar von Starhemberg. Die ganze Gegend von Hainbach an bis Ling ist überhaupt historisch fehr merkwürdig wegen des Bauernfrieges, der hier in den Jahren 1626 und 1627 geführt wurde, veranlagt durch die Grausamkeiten des Grafen von Herberstorf, welcher als Statthalter des dem Aurfürsten Maximilian von Baiern verpfändeten Landes ob der Enns von Ling aus gewaltsam bas dem Protestantismus geneigte Bolf in den Schoof der fatholischen Rirche zurücktreiben wollte. Um 16. Mai 1626 entzündete fich der Aufruhr. Ein Butmacher, Namens Stefan Fabinger, stellte fich an die Spite ber empörten Bauern, schlug den Grafen bei Baierbach und hatte sich bald bas ganze Land ob der Enns unterworfen. Schon im Juni stand er mit 70.000 Mann vor Ling, hier ward er aber durch eine Angel von den Wällen herab verwundet und starb in Folge dessen zu Ebersberg. An seine Stelle trat, von den Bauern erwählt, Achaz Weillinger von der Au, und das Landvolk seize nun mit wechselndem Glücke den Krieg fort, dis endlich, nachdem es wiederholt den Sieg davon getragen, Gottsried, Heinrich von Pappenheim, der sich mit seinem Schwiegervater, dem Grasen von Herberstorf, vereinigt hatte, es am 9. November dei Efferding trotz der tapsersten Gegenwehr schlug. Er siegte nun in allen folgenden Tressen und im Frühsighre 1627 ergaben sich die Aufrührer. Achaz Weillinger wurde nebst achtzehn anderen Hauptleuten zu Linz hingerichtet und der Gras von Herberstorf ließ die auf dem Kirchhose zu Efferding ruhende Leiche Stesan Fadinger's ausgraben und in einen Sumpf wersen. — Noch zweimal, 1632 und 1636, erhob sich das Landvolk von Neuenn, aber die Empörung wurde rasch wieder unterdrückt.

Indem wir unsere Fahrt fortsetzen, sehen wir am linken User Mühlsborf mit einem Schlosse und der Ruine Frendenstein, hierauf Goldswörth an der Mündung des Bösenbaches mit der alterthümlichen Albansstirche, dann Alfosen mit der ebenso alten Margarethenkirche; endlich kommen wir aus den vielen Auen, Inseln und einzelnen Weitern heraus und nähern uns Ottensheim, welches wir während der Thalfahrt vom Strome aus schon lange gesehen haben.

Ottensheim zählt gegenwärtig etwas über 2300 Einwohner und gehört zu den ältesten Niederlassungen, da es schon 777 urkundlich genannt erscheint. Eine Sage behauptet, Kaiser Otto sei im Jahre 1208 hier geboren worden, und es wird sogar das betressende Hans bezeichnet; nun stimmt aber die geschichtliche Wahrheit mit dieser Angabe durchaus nicht überein, denn im gedachten Jahre waren schon alle vier Ottone geboren, und der Lette berselben bestieg gerade damals den Thron. Ottensheim hatte durch Kriegssereignisse gar oft zu seiden: 1474 plünderten es die Böhmen, im Bauernstriege 1626 hatten hier die Aufständischen ein großes Lager, 1742 wurde der Ort geplündert, endlich 1809 sielen da fast täglich kleinere Gesechte vor.

Das Schloß zu Ottensheim, die Franenburg genannt, gehörte einst ben Besuiten, dann den Grafen von Starhemberg und gegenwärtig ist es im Besitze des Grafen Coudenhove. Dieses Schloß liegt auf einer reizenden Anhöhe, von wo aus man eine lohnende Fernsicht genießt.

Durch eine eiserne fliegende Brücke mit Ottensheim verbunden, liegt am rechten Ufer der Ort Wilhering, Cistercienser-Abtei mit prächtigem Garten und einem von seinem Weinsortiment berühmten Klosterkeller. Gestiftet wurde die Abtei 1146 von einem Herrn Ulrich von Wilheringen. In der Kirche befinden sich sehenswerthe Altarbilder und Fresken von den Brüdern Altamonte, dann die Grabmonumente der Schaumberger.

Das Stromthal wird fortan immer schöner und romantischer und gleicht auf beiden Usern einem riesigen Parke, der noch belebt wird durch die Chaussen, die beiderseits längs der User laufen. Links sehen wir Schloß Buchenau, gegenwärtiger Besitzer Hardtmuth. 1809 war die Burg das Hauptquartier der Baiern. Bald unterhalb Buchenau sieht man rechts und links zwei Thürme der alten, jest ausgelassenen Beseitigungswerke von Linz mit den Schlußmauern, die bis an den Strom herabreichen. Nun kommen wir an dem Calvarienberg vorbei, der eine malerische Partie bildet und an der Mündung der Höllenthal genannten Waldschlucht liegt -- dann folgt St. Margarethen, ein Vorort von Linz, welches man von da aus sammt Urfahr am andern User schon recht deutlich sieht.

Run fahren wir mit dem Campfer, der hier seinen Flaggenmast senkt, unter der prächtigen, 1872 vollendeten eisernen Brücke durch, welche die eben genannten zwei Städte miteinander verbindet, und legen Abende gegen halb Sieben am Linger Stehschiff an.

# V. Don Ling bis Wien.

m Gingange dieses Wertes haben wir die geographische Bedentung und handelspolitische Wichtigkeit der Stroms und Straßen-Anotenpunkte, sowie der verschiedenen Strombecken geschildert; ebenso den Einfluß der letteren auf ihr Gebiet.

Geographisch wichtig ist die am Beginne des vorigen Strom-Abschnittes beschriebene, an der Grenzscheide zweier Staaten liegende Stadt Passau am Zusammenflusse von Donau, Inn und Isz, deren Bedeutung selbst in diese Stromsection herüberreicht.

Hier, im Einigungspunkte breier schiffbarer Straßen, findet die Bersmittlung des Inns und Donau-Handels statt. Den Inn hinauf treffen wir auf Innsbruck (16.300 Einwohner), in dessen Rähe der Inn schiffbar zu werden beginnt. Die Stadt liegt am Tuße des bequemsten Passes über die Alpen nach Süden, des Brenner, und eines andern Passes nach Norden in's Isarthal. Innsbruck bildet demnach den Kreuzungspunkt der west-östlich gerichteten Innstraße und der nord-südlich gerichteten Isar-Stsch-Linic. Zur Römerzeit hieß der Punkt Beldidena. Weiter nordöstlich siegt Salzburg (20.300 Einwohner), bei welchem Orte die Salza schiffbar wird und aus dem Gebirge in die Ebene hinaustritt. Es ist hier ein Haupteinbruchsthor in die Alpen. Aus den Ennss, Draus und Savethälern sommen Straßen über bequeme benachbarte Pässe an der Salza herab. Die Traun-Linie ist von der Donau aus, ebenso wie das Unter-Innthal, direct auf den Punkt Salzburg gerichtet, so daß Straßen hierher sühren. Schon zur Römerzeit war Salzburg (Juvavia) ein Hauptstraßenknoten.

Wenden wir uns wieder hinauf, so finden wir Linz, an der Ausmünsdung der Traun in die Donau, sowie auch in der Nähe der Ausmündung der Enns. Auf der Nordseite tritt das Elbspstem mit der Moldau nahe herzu und eröffnet von diesem Punkte aus eine große Straße nach



Norden. So wird Linz ein Hauptpunft zur Vermittlung des Elbs und Donaugebietes, darum lag in dieser Gegend immer eine wichtige Handelssstadt, zur Nömerzeit Lauriacum, im Mittelaster Lorch. Rings umher blühen die Nachbarstädte Enns, Steier, Wels.

# Ling.

Die Landeshauptstadt des Erzherzogthums Desterreich ob der Enns liegt in anmuthiger Lage am rechten Ufer des mächtigen Donaustromes und



Menhaus. (Seite 211.)

zählt sammt den Vororten Lusten au und Waldegg 1655 Häuser und 33.394 Einwohner. Die Stadt macht mit ihren reinlichen Gassen, mit den verschiedenen größeren Gebäuden, unter denen das neu erbaute Staats-Ghmnasium, das stattliche Gebäude der Sparkasse, das Landhaus, das Casinogebäude mit dem Schauspielhause hervorragen, auf den Fremden einen angenehmen Eindruck. Dazu kommt noch die liebliche Umgebung, welche für den Naturfreund zahlreiche Ausschüge bietet, die bequeme Eisens bahnverbindung mit der Residenzstadt Wien einerseits und gegen Westen mit dem herrlichen Salzkammergute, der österreichischen Schweiz, andererseits.

Wenn Bädefer die wackere Tonanstadt mit den Worten: "Linz ist trot der günstigen Handelslage an der Tonan im Ganzen eine stille Stadt" etwas geringschätzig charafterisirt, so hat er darin allerdings Recht, daß Linz dem Fremden auf den ersten Blick nicht jenes bewegte Leben zeigt, das der Tourist, zumal der Norddeutsche, von einer österreichischen Provinzial-Hanptstadt mit mehr als 30.000 Einwohnern erwartet. Allein es wohnt ein reger Gewerbessels in Linz, und einzelne industrielle Etablissements, von denen später die Rede sein wird, nehmen eine ganz bedeutende Stellung ein. Borstigliche Bildungsanstalten, trefsliche wissenschaftliche und humanitäre Vereine sind beredte Zeugen, daß Linz in dieser Beziehung hinter den Schwesterstädten nicht zurückgeblieben ist.

Viele Historifer behaupten, das jegige Linz erhebe sich auf den Trümsmern des altrömischen Lentium, welches dann während der Zeit der Bölkerswanderung durch Hunnen und Avaren zerstört wurde.

Der geschichtliche Beweis hierfür ist jedoch noch nicht genügend erbracht, überhaupt herrscht über die Geschichte dieser Stadt während der ersten tausend Jahre christlicher Zeitrechnung tieses Dunkel; nur so viel steht fest, daß die Stadt unter Ludwig dem Kinde als Zollstätte genannt wird und den Grafen von Kirnberg gehörte; der Legte aus diesem Geschlechte verkaufte im Jahre 1036 die ganze Grafschaft dem Markgrafen Leopold von Desterreich.

Linz bestand damals nur aus dem Schlosse und wenigen dazu gehöseigen Häusern nebst der Altstadt — trossem war es durch Mauern und Gräben beseitigt und wurde schon 1106 durch eine Brücke mit dem jenseitigen User verbunden.

Im Jahre 1490 wurde Ling durch Raiser Friedrich III. zur Hauptstadt von Oberösterreich erhoben und mit den Stadtrechten versehen, und zwar der freien Bürgermeisterwaht und Einsegung eines äußeren und inneren Rathes.

Im Laufe der Zeiten sitt Ling am meisten durch den bereits erwähnten Bauernfrieg, mährend deisen es der Siß Herberstorf's war. Im Jahre 1741 besetzten die Franzosen die Stadt, mußten sie aber bald wieder räumen, 1805 zogen die Franzosen abermals als Sieger hier ein; aber auch durch nicht triegerische Ereignisse hatte die Stadt zu leiden; so verheerte dieselbe 1509

eine große Feuersbrunft, und in den Jahren 1541, 1562, 1585 wüthete da die Best.

Von freudigen Ereignissen, die sich innerhalb der Stadtmauern zutrugen, seien erwähnt: daß Kaiser Friedrich III. gerne hier weilte und viel zur Stadtwerschönerung beitrug; Ferdinand I. feierte hier 1521 seine Hochzeit und ließ das alte Schloß vollständig ausbauen; Josef II. errichtete das Bisthum Linz, dessen Diöcesanbezirf bis dahin zu Passau gehörte.

In neuester Zeit gewann die Stadt durch die Dampfschifffahrt, sowie durch die Sisenbahnverbindung ungemein und wurde dadurch der Knotenpunkt des Berkehrs, was auch auf die Handelsverhältnisse der Stadt nicht ohne Sinsfluß blieb.

Bevor wir an die Detailbeschreibung der Stadt gehen, halten wir es für angezeigt, einige Mittheilungen über die geschichtlichen Verhältnisse der Donau und ihrer Ufer in der obderennsischen Gegend zu bringen, und folgen dabei den Ausführungen des Mathias Koch. Während der Römerherrschaft gehörte das ganze rechte Donau-Ufer zur Provinz Norieum ripense (Ufer-Norieum), bildete die Grenze des römischen Staatsgebietes und wurde als die jorgsam zu bewachende Vormauer Italiens betrachtet.

Das linfe Ufer war die Stirne des großen Germanenlandes, Frons Germaniae, wie es Tacitus nannte. Das Noricum ripense der Römer umfaßte das ganze Flachland an der Tonau, vom Inn bis an die catischen Berge, mithin die Sbene von Desterreich ob und unter der Enns, und im Süden alles Land bis an die hohen Bergrücken. Da die Römer den höchsten Berth auf die Sicherung dieser ihrer Nordgrenze gegen die Sinfälle der Germanen und Sarmaten legten, so besestigten sie das rechte Donau-Ufer mit einer Kette von Besestigungswerken. Thürme, Castelle, Mauern und Gräben, Bollwerke, Klausen und Pfahlwerke reihten sich in eine einzige, das ganze rechte Ufer schützende Fortisicationslinie aneinander und jede wichtige Einbruchsstelle ward sest verwahrt.

Die nordische Grenzhut war aller wachsamen Imperatoren unversrücktes Angenmerk. Selbst am linken Ufer, im "Lande der Barbaren", wie es die Römer nannten, bemühten sie sich, festen Tuß zu fassen, erbauten anch dort Burgen und Castelle und gaben ihnen, wie es in den Festungswerfen

am rechten Ufer gehalten war, römische Besatzung. Marc Aurel behnte die Sicherung der norisch-pannonischen Reichsgrenze selbst auf Errichtung zahlreicher Fortificationswerke im Quadenlande, jenseits der Donau, 38 Stadien von ihren Ufern entfernt, mit einem solchen Nachdrucke aus, daß er das ganze errichtete Schutzwerk von 20.000 römischen Soldaten bewachen ließ. Die Römer errichteten auch Donauflotten, welche unablässig auf- und abwärts frenzten und bestimmte Hauptstationspunkte hatten. — Vierhundert Jahre hindurch blieb die Donau Roms Schutz gegen die Sinfälle der Barbarenhorden. Norienm, von 450 bis 454 in Attila's Gewalt, hatte diese Geißel sehr empfindlich zu fühlen.

Die Besestigungsbauten der Römer sielen in Trümmer, und als bald nachher die Rugen, welche das jenseitige Tonauland eingenommen hatten, ihre Herrschaft auch auf die Grenzen Noricums und Pannoniens ausdehnten, da ward der ganzen römischen Grenzhut mit all' ihren riesigen Werken ein Ende gemacht und zersielen diese in Trümmer. Bon diesem Zeitpunkte an müssen wir das ganze Land am linken User unter dem Namen Rugisand uns merken.

Wir übergehen nun die Gothenperiode und fnüpfen da an, wie Karl der Große 791 den Avaren dieses Land entriß. Die Schenkungs-Urkunden Karl's des Großen und seiner nächsten Nachfolger belehren uns, daß die ersten und ältesten Ortschaften in Sesterreich "im Lande der Hunnen und Avaren" mehrentheils an den Ufern der Donau gegründet worden sind.

Mit großer Wahrscheinlichkeit und historischer Probabilität fallen die ersten Spuren Ling' ebenfalls in diese Zeit.

Nachdem wir so mit historischer Treue den ersten Spuren und der Geschichte von Oberösterreichs Hauptstadt nachgegangen, wollen wir den Leser in Linz einen Rundgang an unserer Hand machen lassen, der jedenfalls lohnend ist.

Wir beginnen unsere Wanderung auf dem Hauptplatze, welcher seit dem 2. December 1873 zur Teier des 25jährigen Regierungs-Jubiläums des Kaisers von Oesterreich der Franz Josefs-Platz heißt. Dieser Platz hat eine ganz stattliche Größe (116 Klafter Länge, 32 Klafter Breite) und macht mit den hohen, hübschen Häusern, die ihn rings umgeben, unter denen

wir das Rathhaus, sowie den monumentalen Ban, welchen die Sparkasse in jüngster Zeit nach dem Plane des Wiener Architekten Stadler aufführen ließ, erwähnen, einen überraschenden Anblick. In der Mitte des Platzes befindet sich die Oreisaltigkeitssäule aus weißem Untersberger Marmor und bei 14 Klafter hoch. Sie entstand als ein Dankesbenkmal für den abgewendeten Türken-Einfall, für überstandene Seuchen und Bassernoth. Der Bau begann



Oberöfterreichische Polfstrachten.

am 31. Mai 1717 und wurde am 15. Mai 1723 durch den Salzburger Hofsitatuar Sebastian Stumpfegger mit einem Kostenauswande von 29.581 Gulden vollendet. Vormittags ist der Plat durch den daselbst abgehaltenen Obsts und Gemüsemarkt sehr belebt.

Von hier biegen wir rechts ab in die Klostergasse und gelangen zum chemaligen Minoritenkloster, welches 1784 aufgehoben wurde. Die jüngst restaurirte Kirche enthält werthvolle Altarbilder von Altamonte u. s. w. Anstoßend daran liegt das Landhaus, 1562 unter Maximilian II. von den oberösterreichischen Ständen erbaut und nach dem großen Brande im

Jahre 1800 neu hergestellt. Das Landhaus hat einen hohen Thurm mit lohnender Fernsicht. In diesem großen Gebände sind die Landesämter untersgebracht; im elegant adaptirten Saale des ersten Stockes tagt alljährlich der oberösterreichische Landtag. Bemerkenswerth ist das schöne Marmorportal. Vom Landhause kommen wir sosort auf die hübsche Promenade mit vierssacher Reihe edler Platanen und Kastanien, ein beliebter Spazierplatz der Bewohner, namentlich zur Sommerzeit, wo allwöchentlich eine Militärkapelle spielt. Auf der oberen Promenade steht ein einsaches Densmal, welches das sich aus dieser Gegend ergänzende dritte Jäger-Bataillon seinen bei Montesbello 1859 gefallenen Kameraden errichtete.

Gegenüber der oberen Promenade liegen das Landes-Theater, die Redoutenfäle, das Cafino mit einem schönen Gastgarten, im Hofe rückwärts das Landes-Museum und die Reitschule.

Um unteren Ende der Promenade finden wir das fürstlich Starhemberg'iche Haus und die Sparkaffe.

Wir verlassen die Promenade, gehen in die Klammgasse und gelangen bald zum Kapuzinerkloster, 1606 bis 1612 erbant. Die Kirche daselbst hat die Form eines Kreuzes, vier Altäre, eine Kanzel mit hübscher Vergoldung und Frescomalereien von Tallinger. 1785 wurde sie zur Pfarrkirche erhoben. Das schöne Hochaltarbild stellt die Hinrichtung des Apostels Mathias dar; an einem Seitenaltar Christus am Kreuze von Sandrart. Die Kirche enthält das Grabmal des Türkenbesiegers Montecuccoli. Hinter dem Kloster liegt das Taubstummen-Institut (1811 gegründet).

Von der Kapuzinerkirche abwärts kommen wir in die Baumbachgasse, an der neugebauten Kronprinz Rudolf-Schule und an dem von der obersösterreichischen Baugesellschaft erbauten Häuser-Complex vorüber und gelangen auf den Platz, wo der prachtvolle, vom gegenwärtigen Bischose Franz Josef Rudigier in's Leben gerufene Marien-Dom aufgeführt wird, dessen Grundsteinlegung am 1. Mai 1862 stattsand. Dieser herrliche Bau wird nach dem Plane des Baumeisters Vincenz Statz in Cöln, unter der Leitung des Architekten Schirmer aus Granit und Sandstein im edelsten gothischen Style ausgeführt und wird — freilich erst nach Jahrzehnten — eine Zierde für Stadt und Land. Die Votwsapelle hinter dem Hochaltar ist

bereits vollendet und wird zu firchlichen Functionen benützt. Von diesem Bauplatze biegen wir in die Herrengasse und gehen am Bischoshofe, worin der Bischof von Linz residirt, und an dem stattlichen Hause des Fabriks- besitzers Hosmann vorüber und kommen nun zur schönsten Straße von Linz, zur Spitelwiese.

Das prachtvolle Gebäude des f. f. Staats-Gymnasiums, vom Wiener Architeften Stadler gebant, die hübsche Bürgerschule, große Privathäuser, darunter das Florianer Stifthaus mit schönem Garten, geben dieser Straße ein großstädtisches Ansehen.

Wir haben die Spitelwiese durchschritten und sind auf die belebte Landstraße gelangt. An der rechten Häuserreihe liegt die Bibliotheca publica, welches Gebäude dem aufgehobenen Kloster Baumgartenberg gehörte, im Jahre 1784 von Kaiser Josef II. zu einer öffentlichen Bibliothef umgestaltet und dem Stifte Kremsmünster zur Erhaltung übergeben wurde. Ihr gegensüber Kirche und Kloster der Ursulinerinnen, weiter hinauf das Kloster der unbeschuhten Carmeliter mit ausgedehntem Garten. Auf der linken Seite weiter oben steht die protestantische Kirche sammt Pfarrhaus, 1845 gebaut.

Von dort gelangen wir theils an neugebauten Häusern, theils an Wohngebäuden, welche durch ihren primitiven Baustyl beinahe ein dorfartiges Gepräge zeigen, zum Volksgarten, einem beliebten Erholungsorte für Jung und Alt mit einer trefflichen Restauration im neugebauten Salon.

Nachdem wir uns in den schattigen Laubgängen ein wenig ergangen und auf einer Bank gegenüber den mächtigen Weymouthskiefern ausgeruht, nehmen wir unseren Rundgang wieder auf und wenden uns nun dem neueren Stadttheile, der sogenannten Neustadt zu, wo die Baulust der letteren Jahre schon eine ganz ansehnliche Häuserreihe geschaffen. Auf einem großen Platze, auf welchem alljährlich im September das Linzer Volkssest unter dem Zuströmen von Tausenden von Fremden abgehalten wird, liegt die Volksseschafte, die zu allerlei Productionen und Versammlungen benützt wird. Von dort kommen wir auf die breite Harrachgasse, in welcher sich das Priestersseminar besindet (1713 an Stelle des deutschen Ordenshauses gegründet), und dann durch die schmale Fadingergasse in die Betlehemgasse zur Kirche und zum Kloster der Elisabethinerinnen mit Altarbildern von B. Altamonte.

Weiter gegen die Landstraße zu liegt rechter Hand das sogenannte Nordiko, ein altes Gebände, worin, nach einer Stiftung unter Kaiser Josef I., kathoslische Jünglinge aus nordischen Ländern ihre Erziehung genossen. Die Stiftung wurde 1788 aufgehoben, das Haus ging in Privatbesit über und beherbergt in seinen Räumen den Musikverein, den Gewerbeverein mit der Fortbildungssichule und den gewerblichen Vorschußverein.

Um Ausgange der Betlehemgasse liegt rechts das große Gebäude, in welchem die f. f. Posts Direction untergebracht ist, dem schräge gegenüber das Haus des PrämonstratensersStiftes Schlägel liegt.

Wir gehen bem nördlichen Ende ber Landstrage zu und gelangen in die



Ottensheim. (Seite 214.)

fleine, aber elegante Schmidthorsftraße, einst mit einem Thurme befestigt.

An hübschen Kanfläben vorsübergehend, biegen wir rechts in eine kleine Seitengasse ein und kommen an dem Eurich'schen Hause, worin sich die Localitäten des kaufsmännischen Vereines befinden, vorsüber zur Domkirche, 1670 durch die Zesuiten erbaut. Die Aufschrift

am Portale sautet: "Deo Opt. Max. Deiparae Virgin. i. S. Ignatio. Soc. Jesu Fund." Die Kirche ist 28 Klafter sang, 12 Klafter hoch, hat sieben Altäre, vor dem Hochastar ein sehenswerthes Speisegitter von Admonter Marmor; sie hat italienische Stuccaturen, eine gute Orgel von Chrismann, eine Kapelle und zwei Sacristeien. Der Hochastar mit der Himmelfahrt Mariens von Antonio Besucci wurde von den oberösterreichischen Ständen beigeschafft.

Sodann gehen wir an dem jetzt einer Bank gehörenden Gebäude, worin sich früher das k. k. Gymnasium befand, vorüber zum Collegiens gebäude hinab, worin die Militärbehörden, die Hauptwache, die Finanzstandeskasse untergebracht sind, und kommen zur Pfarrkirche, einem ziemlich großen, aber styllosen Gebäude mit hohem Thurme. In der Kirche ist das

Grabmonnment des Kaisers Friedrich IV. aus rothem Marmor mit dem trefssich gearbeiteten faiserlichen Bappen und folgender Inschrift: "Intestina eubant Frideriei hae Caesaris urna et cor quod sacro praefuit imperio quinquaginta annis Romanum rexerat orbem atque uno semper tempore pacis amans vixit annis septuaginta octo mense uno diebus II excessit humanis anno salutis MXCIII die vigesima quarta Augusti."

Auf dem Pfarrplate befindet sich das Gebäude der Liedertafel



Ruine Spielberg. (Seite 247.)

"Frohsinn" und in der Nähe das von dem verstorbenen Bürger Honaner "den armen Blinden" gewidmete Haus. Von diesem Plage gehen wir zum großen Hauptzollamts-Gebäude, gelangen sodann zum Hotel "Erzherzog Karl" (Landungsplatz der Tampfschiffe) und von dort an der Häuserfront links am neugebauten Palais der Linzer Sparkasse vorüber bis zum Hotel "Nother Krebs", in dessen Nachbarhause (Gasthaus zum baierischen Hose) Kaiser Josef II. mehrmals Eintehr hielt, wie eine hübsche Gedenktafel an der Stirne des alten Bürgerhauses mittheilt.

Von größeren Stablissements nennen wir die Schiffswerfte in Lustenau nächst Linz. Dieselbe wurde von dem Industriellen Ignaz Mayer in's Leben

gerusen und durch eine lange Reihe von Jahren hindurch in schwunghafter und rationeller Weise betrieben. Im Jahre 1873 ist diese Werste in das Eigenthum der allgemeinen österreichischen Baugesellschaft übergegangen. Es werden daselbst vor Allem eiserne Schiffe und in neuerer Zeit auch Vierstühlen, Reservoirs und sonstige größere Maschinenarbeiten in Eisen erzeugt. Im Jahre 1873 wurden 3 Passagierschiffe, 5 Waarenboote, 1 Vierfühler, 6 kleine Barken und 35 Stück Bauträger erzeugt.

Bedeutend ist die Brauerei der (Gebrüder Hatscheft, welche im Jahre durchschnittlich 75.840 Eimer Bier liefert; äußerst sehenswerth sind jedoch die Malzsabrik dieser Industriellen am Fuße des Freinberges, sowie die großartigen Sandseller, bei deren Herstellung zugleich ausgezeichneter Bausand gewonnen wird.

Ein sehr schwunghaft betriebenes und ausgedehntes Etablissement ist die f. f. Tabaf Hauptsabrit an der unteren Donaulände, gegenüber der Schwimmschule. Im Jahre 1873, von welchem Jahre der Ausweis uns vorliegt, waren daselbst 109 männliche und 750 weibliche Arbeiter beschäftigt. Unter den erzeugten Waaren im Werthe von 3,644.572 (Inlden waren allein Sigarren (im Preise von 11 2 Kr. bis 8 Kr. per Stück) 35,530.000 Stück. Kür die Arbeiter besteht ein Kranken-Institut mit zwei Aerzten und unentgeltlichen Medicamenten.

Für die Pflege und Heilung der Kranken ist in Ving reichlich vor gesorgt und bestehen verschiedene Anstalten.

- 1. Das Spital der barmherzigen Brüder; dasselbe wurde im Jahre 1757 von der Raiserin Maria Theresia gegründet, nimmt nur männsliche Kranke unentgeltlich auf, hat eine öffentliche Apotheke, einen großen, schönen Garten, einen Belegraum für 67 Kranke und verpflegt in drei Krankensälen und drei Extrazimmern im Jahr 1600 bis 1700 Kranke.
- 2. Das Kranfenhaus der Etisabethinerinnen wurde 1745 von der Freiin Ernestine von Sternegg zur unentgeltlichen Aufnahme von weiblichen Kranfen gegründet, hat einen Belegraum für 75 Betten, eine Haus Apothefe und großen (Varten.
- 3. Das Spital der barmherzigen Schwestern, von der Gemeinde Linz unter Beihilfe des Erzherzogs Maximilian von Este im Jahre 1842

gegrundet, nimmt Kranke beiderlei Geschlechts unentgeltlich auf, hat einen Belegraum für 52 Betten und einen Garten.

- 4. Das allgemeine öffentliche Krankenhaus wurde im Jahre 1863 von der Stadtgemeinde Linz gegründet, im Jahre 1868 als städtisches Kranken-haus eröffnet und besteht seit 1. Mai 1874 als allgemeine öffentliche Krankenanstalt. Sie ist nach Banart und Sinrichtung äußerst zweckmäßig, mit Dampf-, Douche- und Bannenbädern nach den neuesten Anforderungen versehen, von einem hübschen Parke eingeschlossen und hat einen Belegraum sir 150 Betten in 8 Sälen und 9 kleineren Zimmern. Die tägliche Verpslegsgebühr beträgt in der weiblichen Abtheilung 56 Kr., im Krankenhause 60 Kr. und in der ersten Verpslegsklasse 1 Fl. 50 Kr.
- 5. Die städtische Versorgungs-Anstalt wurde 1849 von Münzbach in den Posthof der Lustenau verlegt und hat in 19 Zimmern einen Belegraum für 174 Betten. Die Verpslegsgebühr beträgt täglich 30 Kr.
- 6. Die Landes-Gebäranstalt. Seit 1788 als Localanstalt gegründet, war sie im sogenannten Prunnerstifte zugleich mit der Irrenanstalt vereint, wurde 1819 zur Staatsanstalt erhoben und damit eine Kindelanstalt verbunden. Im Jahre 1843 wurde das gegenwärtige Gebände erworben und besetzt; seit 1861 zur Landesanstalt erhoben, ist sie in die Berwaltung des Landes-Lusschusses übergegangen; seit 1. Januar 1869 ist die Findelanstalt ausgehoben. Die täglichen Berpflegskosten betragen nach der 1. Elasse 2 Kl., nach der 2. Elasse 1 Kl. und 70 Kr. nach der 3. Elasse.
- 7. Die Landes Irrenanstalt in Niedernhart. Die 1789 im Prunner stifte gegründete Irrenanstalt ging 1861 in die Landes Berwaltung über, und da sie in ihrem beschränften, gesundheitswidrigen Zustande den Anforderungen der Zeit nicht mehr entsprach, wurde in der Landtagssitzung am 27. Februar 1863 die Errichtung einer neuen Irrenanstalt beschlossen, dieselbe nach vier Iahren zu Niedernhart gebaut und im September 1867 mit 164 Irren bezogen. Die auf einem Högel schön gelegene, von Gärten umgebene Anstalt, deren Errichtung einen Kostenanswand von 500.000 Fl. erforderte, besteht aus dem Verwaltungsgebäude, worin der Primararzt, die beiden Hausärzte und der Verwalter wohnen, aus dem nördlichen Tracte mit 6 Sälen, 17 Communum 17 Einzelnzimmern nebst den Räumen zu Waschtüchen und Depots für

Männer. Ferners aus dem Südtracte mit der gleichen Anzahl von Sälen und Zimmern nebst den Räumen des Wärterpersonales, der Waschstüche, Depots für Frauen; aus dem mittleren Tracte mit der anstoßenden Kapelle, nebst Räumlichkeiten für Bäder, Wäsche, Werkstätten und Küche, aus dem Maschinenraume mit der Wasserpumpe und dem Wasser-Reservoir und aus dem Leichenhause.

Die täglichen Verpflegogebühren betragen 1 Fl. 50 Kr. nach der 1., 1 Fl. 20 Kr. nach der 2. und 80 Kr. nach der 3. Classe.

Für arme Geistesfranke werden vier Fünftel der Verpflegskosten vom Yandessonde und ein Fünftel von der Heimatsgemeinde bestritten.

Das Vereinswesen steht in Linz in voller Blüthe und zählt die Yandeshauptstadt Oberösterreichs gegenwärtig ungefähr 90 Vereine, eine mit Hindlick auf die Sinwohnerzahl ganz beträchtliche Anzahl.

Die Tendenzen derselben sind mannigfaltige. Sehr zahlreich sind die Humanitäts- und Krankenvereine; wir nennen darunter das Handlungs- Kranken-Institut, den Frauen-Verein, den Bonisacius-Verein, den Leichenverein zum Samaritan, das Schullehrer-Witwen- und Waisen-Pensions-Institut, den Unterstützungs-Verein für Buchdrucker, den Versorgungs-Verein für alte Bürger und deren Witwen, sowie jenen für alte weibliche Diensteboten, das katholische Waisenhaus n. f. w.

Alls politische Vereine sind zu nennen: der liberale politische Verein für Oberösterreich, das katholisch-patriotische Casino, der katholische Preße verein, der katholische Volksverein.

Wissenschaftliche Zwecke und Förderung des Unterrichts verfolgen das vaterländische Museum Francisco-Cavolinum, der Verein für Nuturkunde, der Gewerbeverein, die juristische Gesellschaft, der Turnverein, der Volksbildungs-Verein u. s. w.

Dem geselligen Vergnügen dienen: der Eislaufverein, der Fischerclub, der Gemüthlichteite-Verein, die "Harmonie", der Geselligkeite-Verein, der Rennverein, die Schützen Gesellschaft.

Der Pflege der Musik widmen sich: der Musikverein, die Liedertafel "Frohsinn", der Männergesangs-Verein "Sängerbund". Rünstlerische Zwecke verfolgen der oberösterreichische Kunstverein, der Diöcesan-Kunstverein, der Verein bildender Künstler und Kunstgewerbetreibender.

Im Folgenden wollen wir das Wirfen und die Thätigkeit einiger her vorragender Bereine näher betrachten.

Der Musikverein, welcher im Jahre 1821 unter dem Namen "Gesell schaft der Musikfreunde in Linz" gegründet wurde, nennt sich seit 1864 "Musikverein" und seierte 1871 sein 50jähriges Indilaum. Sein Zweck ist die Veredlung des musikalischen Geschmackes und Beförderung der Tonkunst in allen Zweigen. Als Mittel zur Erreichung desselben dient die Aufführung gediegener Tonwerke, musikalischer Unterricht, Erhaltung einer musikalischen Bibliothek u. s. w. Die von ihm geleiteten Musikschulen für Gesang, Clavier, Violine, Violoncello legen für die Stredsamkeit dieses Vereines ein schönes Zeugniß ab.

Das Museum Francisco-Carolinum. Diese im Jahre 1834 von Freunden der Kunst und Wissenschaft gegründete Anstalt hat zur Aufgabe, die Onellen der Geschichte, dann Alles, was Oberösterreich im Bereiche der Kunst, des Alterthums, der Natur Interessantes und Denkwürdiges besitzt, aufzusuchen, zu sammeln und zur Beförderung der Bildung gemeinnützig zu machen. Die reichhaltigen Sammlungen der Anstalt sind in einem Landesgebände nächst dem Casino-Gebände in 40 Localitäten untergebracht. Möchte der vom Museum beabsichtigte Neubau bald erstehen zur Zierde der Stadt und des Landes! — Im ersten Stocke besinden sich das Eintrittszimmer und das Lesezimmer; in setzerem sind die Archivalien (gegen 15.000 Urfunden in Original und Abschriften) in einem großen Wandschranke untergebracht.

In der folgenden Reihe der Zimmer sind die Bibliothet sammt Manuscripten (6454 Werte, 15 Incunabeln und 230 Manuscripten, dann eine ziemlich reichhaltige Sammlung von Alterthums- und ethnographischen Gegenständen, alte musikalische Instrumente, darunter auch das mit der Jahreszahl 1803 versehene Fortepiano, welches die Stadt Paris dem berühmten Tondichter Ludwig van Beethoven verehrte.

Das nächste Zimmer umfaßt eine Sammlung alterthümlicher Waffenund Rüftungsstücke (bei 500), einige interessante Gegenstände aus dem ober österreichischen Bauerntriege, Gegenstände der peintichen Justiz. Die nächsten Zimmer enthalten eine Aufstellung von alten Sculpturen und plastischen Arbeiten, während der Mittelschrant die Sammlungen von Handzeichnungen, Holzschnitten, Aupserstichen und Lithographien bewahrt; Wegenstände der firchelichen Runft, ein vorzügliches Schnitzwerf aus Elsenbein vom Jahre 1657; ein schönes Hautrelief, den Sturz der Engel darstellend; feinere Schnitzwerfe in einem Mittelschranke, darunter solche von Rafael Donner, Beit Stoß, dem alten Schwanthaler (einem gebornen Oberösterreicher und Vater des berühmten Bilbhauers Schwanthaler).

Sin fleineres Zimmer enthält eine Sammlung von archäologischen Gegenständen, Waffen, Wertzengen. Schmucksachen, Mosaifböden, Geschirren, Urnen u. s. w., das Meiste aus der Eisenzeit; dann römische Ausgrabungen aus heimischen Fundorten. In einem Glaskasten befindet sich ein Stelet aus dem Leichenfelde von Hallstadt.

Die setzten Zimmer im ersten Stocke bergen eine reichhaltige Münzen- sammlung von 9782 Stücken, eine heralbisch sphragistische Sammlung mit schönen Spiegeltyparen, ferners verschiedene Gemälde zum Theite von vater ländischen Künstlern.

Im zweiten Stocke sind die reichhaltigen naturgeschichtlichen Samms lungen, im Erdgeschoffe eine ausgezeichnete geognostisch paläontologische Sammlung aufgestellt.

Das Museum ist an Sonntagen von 10 bis 12 Uhr Vormittags für Jedermann geöffnet; an Wochentagen steht der Zutritt jedem Mitgliede, sowie auch Fremden von 10 bis 12 Uhr Vormittags und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags frei.

Der oberösterreichische Aunstwerein, welcher 1851 gegründet wurde, hat den Zweck, den Sinn für Aunst durch Unterstützung von Aünstlern und durch Ausstellung von Aunstwerfen zu beleben, sowie er dahin strebt, eine permanente Sammlung älterer und neuerer Aunstwerfe zu schafsen. Diese Landesgalerie, welche sich im zweiten Stocke des Landhauses besindet und in den Monaten Inni die October täglich von 9 Uhr Bormittags die 4 Uhr Nachmittags zu besichtigen ist (Nichtmitglieder zahlen 10 Arenzer Entrée), besitzt bereits mehrere werthvolle Bilder. Darunter heben wir hervor den prachtvollen "Seesturm" von H. Mevius in Disseldors (Werth 6000 Gulden), ein Bild von Lossow: "Das Orgelspiel des Anaben Mozart in der Kirche zu Ihrs, von Mönchen belauscht"; "das Nasseld im Pinzgau" von dem vater-

ländischen Künstler Abolf Obermüller, Oliver Eromwell von Scher in Düsseldorf und "Cardinal Elesel in der Verbannung" von Josef Fux in Wien, sowie "Praterlandschaft" von Melchior Fritsch. Diese Vildergalerie wurde am 19. October 1866 vom Kunstvereine an den Yandes-Ausschuß als Landeseigenthum übergeben.

Der im Jahre 1858 gegründete Diöcesan-Kunstverein verfolgt den Zweck, die firchliche Kunst zu fördern und den dristlichen Kunstsinn überhaupt zu pflegen und besitzt im Bischofhofe eine sehenswerthe Sammlung.

Der Berein bildender Künstler und Kunstgewerbetreibender, bestehend seit 18. December 1865, strebt die Förderung der bildenden Künste im Lande an, zieht aber in den Bereich seiner Wirksamkeit auch das Kunstmoment der Architektur und der bildenden Kunstgewerbe. Seit sechs Jahren unterhält der Berein eine kunstgewerbliche Fachschule, worin unentgeltlicher Unterricht für die verschiedenen Kunstgewerbe ertheilt und welche Schule von durch schnittlich hundert Schülern frequentirt wird. Die Unterrichts-Eurse gliedern sich wie solgt: geometrische Formenlehre; gewerbliche Weschmacks- und Styl-lehre mit selbstständigem Entwersen von Flachornamenten; Freihandzeichnen, constructives Banzeichnen; Modelliren. Die Schule erfreut sich der Andesvertretung.

Das Landestheater zu linz ist sehr hübsch ausgestattet und hat solgenden Fassungsraum: außer der Hossoge enthält der Zuschauerraum noch 24. erste Rang- und Parterrelogen, 8 zweite Ranglogen, 25 Balconsitze auf der ersten Galerie, Fautenil und Sperrsitze im Parterre, 34 Galerie sperrsitze; außerdem im Parterre, dann auf der zweiten und dritten Galerie Raum für 1100 Personen.

Reben dem Schanspielhause befinden sich im landschaftlichen Casino Gebände der Redoutensaal, der Speisesaal und der Ländlersaal. Ersterer wird nur für Concerte, Bälle, öffentliche Vorlesungen oder Versammlungen, dann auch für Schanstellungen von Runstwerken, wissenschaft lichen Sammlungen oder anderen Schenswürdigkeiten vom Landes-Ausschusse überlassen. Zu gleichen Zwecken sindet auch die Ueberlassung des Speises und Ländlersaales statt und können diese beiden Localitäten auch für andere

Zwecke des geselligen Bergnügens und für Privat-Unternehmungen eins geräumt werden.

Nachdem wir so den Leser mit der schönen Hanptstadt des Landes ob der Enns erschöpfend befannt gemacht haben, wollen wir noch einige Ausstüge in die Umgebung der Stadt machen. Die Lage der Stadt Linz am Fuße der Alpenausläufer, welche sich am rechten Ufer des Donaustromes hinziehen, die zahlreichen Gehölze ringsum, das nahe Mühlwiertel mit seinen malerischen Hügelketten, das breite Donaus



Wallfee. (Seite 250.)

thal gegen Often bieten dem Naturfreunde mannigfache und lohnende Spaziergänge.

Der beliebteite Spaziergang ist jener auf den Freinberg. Man geht am Schauspielhause vorüber, den steilen Berg (früher Schullerberg, jetzt Römerstraße) hinan und gelangt rechts zum Eingangsthore des mit Manern umgebenen Schlosses. Das Schloß entstand im 8. Jahrhundert auf den Trümmern des römischen Castells; hier schlugen Desterreichs Herrscher, wenn sie sich in Linz aushielten, ihre Residenz auf. So residirte hier das ganze Jahr 1614 hindurch Kaiser Mathias; vorübergehend bewohnten es Friedrich IV., Maximilian I. und Franz I. Ein großer Brand im Jahre 1800

zerstörte das Schloß, sowie einen großen Theil der Stadt. Der jetige schmuctlose Ban diente bis zum Jahre 1848 als Strafhans und wird seit dieser Zeit als Kaserne verwendet.

Vom Schlosse weg führt die Straße in westlicher Richtung zur uralten Martinsfirche, von da zu einem kleinen Platze, wo sich der Eingang in das Schweizerhaus befindet, einer im Sommer wegen der reizenden Aussicht auf die Donau vielbesuchten Milchwirthschaft. Weiter auswärts gelangt man zum Jägermahr, einer Restauration mit Schießstätte, berühmt durch die



Grem. (Seite 254 )

herrliche Aussicht, die man von hier über Linz und das Donauthal genießt; auch unsere Ansicht der Stadt ist vom Jägermahr aus aufgenommen. Kurz bevor die Häuser auf der Nömerstraße aufhören, zweigt rechts der Rönigsweg von der Straße ab und führt zur Donau hinunter. Der Jägermahr grenzt an die vom Verschönerungs-Vereine hergestellten hübschen Anlagen, welche den Wanderer auf herrliche Aussichtspunkte geseiten; der in der Mitte dieser schattigen Anlagen errichtete hölzerne Aussichtsthurm gewährt eine überraschende Rundschau, welche kein Fremder versäumen sollte.

Vom Jägermahr gelangt man auf der Höhe in öftlicher Richtung zum Freinberge, wo sich das Kloster und das bischöfliche Unaben-Seminar des

Jesuiten-Collegiums mit einer wohlgepflegten Bibliothef besindet. Das Kloster entstand aus dem vom Erzherzoge Maximilian von Este erbauten Probethurm. Von ihm stammen die sogenannten Maximilianthürme, nämlich die Festungsstette, bestehend aus 48 Thürmen, Vorwerken, Alausen, Gräben und Batterien, welche beim Thurme Nr. 1 an der Neichöstraße nach Ebelsberg begann, stromauswärts zu beiden Seiten der Donau die Buchenau hinauf und abwärts rechts die zum Fischer im Gries und links die Heilham sich hinzog. Der Erzherzog begann dieses Wert im Jahre 1828 mit dem sogenannten Probethurme am Freinderge, der im September 1829 in Gegenwart des kaiserlichen Hosses beschossen wurde und der dem heftigsten Kanvonensener widerstand. Im Jahre 1834 schuf der Erzherzog diesen Thurm in ein schönes Palais um, führte eine gothische Kirche mit sünf schlanken Thürmchen dabei auf und überließ die Gedände 1837 dem Orden der Vesuiten. Die Besestigungsthürme sind aber schon seit längerer Zeit ausgelassen worden.

Hinter bem Aloster führt langs bes Gartens besselben ein Enfpfad, welcher ein schönes Panorama bietet.

Von der Meierei des Alosters abwärts führt ein Weg in beinahe gerader Richtung in  $1^4/_4$  Stunden zu dem Försterhause in Kürnberg, einer trefstichen Restauration, im Sommer zahlreich besucht. Bom Forsthause gelangt man durch den großen Stiftsforst zu dem am Schlusse des vorigen Abschnittes beschriebenen Aloster Withering. Sehenswerth sind daselbst die Bibliothek, die Kirche aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, serners die Krenzgänge mit steinernen Denkmälern und verschiedenen Gemälden; dann der schöne Garten mit großem Glashause, dessen Camelienslora zur Frühslingszeit viele Besucher anzieht. Sodann gelangt man an den ebenfalls schon erwähnten Kalvarienberg, ein Krenzweg mit 14 Kapellen, auf dem Verschönerungswege am Freinberge durch den Wald oder längs der Fahrstraße an der Donau über Margarethen.

Mit der Hanptstadt ist durch die schöne eiserne Brücke der Markt Urfahr verbunden, ein sehr belebter Ort mit 6000 Einwohnern. Hier besinden sich einige bedeutendere industrielle Etablissements, wie die Maschinen-fabrik von Lange, die Spiritussabrik von Feigl und die Canditen und Chocoladesabrik von Janota.

Auch in Urfahr hat sich die Baulust lebhaft entwickelt, namentlich die neue Ottensheimerstraße gewährt einen stattlichen Anblick. Die Gastgärten von Stadelbauer, Danzmeier und Laurent werden von den Linzern viel besucht.

Vom Markte ans besteigt man den 1703 Ans hohen Pöstlingberg, auf dessen Gipfel eine Wallsahrtssirche weit in's Land hinausblickt. Wahrhaft überwältigend ist das großartige Panorama, welches sich hier vor dem Wanderer ansbreitet: tief unten die Häuserreihen der Stadt Linz und des Marktes Urfahr, weithin sichtbar der glänzende Spiegel des breiten Donaustromes mit seinen Windungen, viele Törfer und Alecken zerstrent herumliegend, das anmuthige Hügelland des Mühlkreises und als würdiger Hintergrund die Lette der Alpen, die man hier von Niederösterreich dis in's Salzburgerland überschaut. Auf dem Rückwege nach Ursahr gelangt man am Hagen vorüber, einem vormals Starhemberg'schen Schlosse, worin sich gegenwärtig eine Brauerei besindet.

Freundliche Spazierwege in Urfahr sind jener zum Wirthshause in Bacht, am Fuße des Pöstlingbergs, dann am User der Donan die Heilham, wo ein Besestigungsthurm liegt, ferner nach St. Magdalena, einem kleinen Pfarrdorfe, seit Austassung der Pferdebahn trot der herrlichen Aussicht wenig besucht. Bon leuterem Orte führt der Weg durch den Wald hinab nach Auhof, einem Schlosse des Fürsten Starhemberg.

Bei der Schilderung des Bauernfrieges, während beffen auch Linz bedrängt wurde, erwähnten wir, daß dem Commandanten von Linz, Herbers torf, der alte Handegen Gottfried Heinrich von Pappenheim bei der Niederwerfung des Aufstandes fräftigst beistand; wie sehr dieser von den Bauern gefürchtet war, beweist wohl am besten nachfolgender, aus damaliger Zeit stammender Bers:

"Haicha, da tommt der Unstinnig Bon Pappenheim geritten ganz grimmig, Rennt über alle Jäun' und Gräben, Taß ihm gleich die Haar' aufstaben, Stellt sich, als wär' er winnig. Rein Prüget, sein Steden Will gegen ihn kleden, Noch unfre Motben spittig, Mein Büchsen, fein Degen, Auch gar der Wundsegen; Er ist uns viel zu witzig, Ich glaub' sast ohn' all'n Zweisel, Er sen selbst ganz der leidige Teusel."

Hente gehört der einst verfolgte obderennsische Baner zu den bestsstuirten der gesammten österreichisch-ungarischen Monarchie. Die heitere Physiognomie der Landschaft in dieser herrlichen Provinz entspricht vollsommen den Charafter-Eigenthümlichkeiten der Bewohner. Ein fräftig ausgeprägter Menschenschlag ist dies oberösterreichische Volk, glücklich in schöner, gesunder Sinnlichkeit, wie im rüftigen Fleiß; zwischen den Eigenthümlichkeiten des baierischen Volkes und der Hochländer in der Mitte stehend, hat es das Beste beider sich angeeignet, seine Naivetät ist zugleich Empfänglichkeit, seine Lebshaftigkeit zugleich Strebsamkeit, seine Herzlichkeit ist mit Rlugheit und Gewandtsheit gepaart, und all' diese Eigenschaften verbindet harmonisch und durchdringt das tüchtige obderennsische Volk in sich.

Und nun feten wir unfere Reife fort.

Wenn der Dampfer Morgens halb acht Uhr von Linz in majestätischem Bogen seinen Cours stromab nimmt, fesselt der schöne Rückblick zuerst unsere Ausmerksamkeit. Noch einmal heben sich die landschaftlichen und pittoresten Vorzüge der Hauptstadt Oberösterreichs von dem dunkeln Hintergrunde der Berge ab, die Brücke, um diese Stunde sehr belebt, das bunte Treiben am User, das hübsche Schwesterstädtchen Ursahr, der majestätische Pöstlingberg, dessen Wallfahrtesische die Morgensonne beleuchtet, bilden ein Ensemble, wie es stimmungsvoller kann gedacht werden kann.

Der Reisende sitzt am Oberdeck des schönen Schiffes, genießt dies Alles in Ruhe und Sicherheit, läßt sich von den Wellen der Donau wiegen und dabei ein gutes Frühstück serviren. Die Maschine arbeitet in raschem Tempo, Matrosen und Segelmeister versehen wohldisciplinirt ihren Dienst, der Capitan wandelt ruhig auf der Commandobrücke auf und ab und dreht sich dabei seine Cigarette.

Aber nicht immer war es so, und dies Bild, es entstammt den Segnungen der "bosen Reuzeit"; wie es in der sogenannten "guten alten Beit" an der Donan ausgesehen, dies wollen wir hier an der Sand verläglicher Quellenwerte fcilbern. Schlecht beschaffen waren Sandel und Schifffahrt im Mittelalter und noch bis nach Schluß bes westfälischen Friedens. Mur mahrend gang furger Perioden diefes Zeitalters bestand eine Sicherheit der Person und des Eigenthums. Die gahlreichen Burgen, welche man auf den Bergen und in den Ebenen länge der Donau-Ufer von Ling bis Wien gewahrt, waren bamals gum allergrößten Theile Raubschlöffer, von welchen herab die Ritter mit ihrer Dienstmann= ichaft nach den Fahrzeugen spähten, die den Strom herabsuhren. Dem lleberfalle, dem Raube, dem Morde zu entgehen, war fann möglich. Nicht fleine Lasallen allein verlegten sich auf dieses Plündern, sondern mächtige Abelsgeschlechter verübten folche Frevel. Die Ruenringe gehörten im 12. Jahrhundert zu den vornehmften Lehensleuten der Bergoge von Defterreich, ja fie waren das mächtigfte Geschlecht der öfterreichischen Ritterschaft. Dennoch plünderten auch sie die Fahrzeuge der Raufleute aus, die vor Aggitein und Dürrenstein vorüberzogen; Niemand vermochte ihnen zu widerstehen, und nur durch gift wurden fie vom Landesherrn bezwungen.

Dies lettere Greigniß hat Ritter von Veitner in folgenden Strophen nach einer altern Ballade befungen:

## Hadmar von Auenring zu Aggstein.

Es tommt ein Schiff gefahren Bon Regensburg daher, Das Geld und all' die Waaren Erträgt die Donau ichwer.

Der Maufherr mitten inne Schaut hochvergnügt barein, Als ftreich' er in feinem Sinne Den Marttertrag schon ein.

O Krämer, armer Prahter! Rach Wien ist's noch gar weit, Wer weiß, wer Fracht und Thater Sich holt in der Zwiichenzeit. Erblickt Du nicht Aggsteins Zwinger Und Thurm am User hart? Tort lauert der Kuenringer Auf Leute Deiner Art.

Du lächelft schlau und schmunzelft? Das wird Dir bald vergeben, Daß Du die Stirne runzelst, So wird Dir bald gescheh'n.

Da ruft vom Thurm der Befte Das Sprachrohr grimmen Muths: "Hatt! Hatt! ihr lieben Gäste, Legt an! was bringt ihr Gut's?"

Der Maufherr und die Knechte Durchrennen das Schiff in Haft, Und Meiner thut das Rechte, Und Zeder heutt und raft.

Da brüllt's von der Burg her wieder: "Hoho, ihr Herren, legt an, Sonst schleudern wir Telsen nieder In enern elenden Kahn."

Was frommt da langes Bedenfen? Sie jassen mit zitternder Hand Tas Steuerruder und lenten Gutwillig an den Strand.

Herr Ritter Hadmar tobet Herab den verdeckten Gang, Und ruft: "Gott fei gelobet! Tas ift ein reicher Fang!"

D'rauf jubelt laut und springet Raubgierig in's Schiff der Troß, Und padt und schleppt und ringet Un's Land und auf das Schloß.

Am Ende schwingt der Nitter Auf unsern Krämer den Speer: "Hast nicht Du Gold und Flitter, Richt Persen und Spitzen mehr?"

Der Mann, in sich geschmieget Und fnicend, stammelt faum: "Bon Stahl und Grz noch lieget Ein wenig im untern Naum." "Hei! Zeug zu neuen hemden!" Und steigt hinab und lacht. Da will's ihn schier besrenden; Es murmelt, kliert und kracht.

Da rasseln ihrer Dreißig In Stahl und Grz hervor. Die hau'n und ringen sleißig Und lassen ihn nimmer empor.

Der Krämer schreit: "Ihr Knechte! Auf, stechet in die Fluth!" Und Jeder thut das Rechte, Und jauchzt in freudigem Muth.

Des Kuenringer's Knappen Durchrennen wirr den Strand, Berfluchen Flitter und Lappen Und all den Trödel und Tand.

Herr Hadmar inirscht und verstummet, Geheime Wuth im Gesicht: Ter Rausherr aber entmummet Sich, listig lächelnd, und spricht:

"Wie jchmedt Euch nun die Beute? Und wißt Ihr, wer Guch fing? Wir find des Herzogs Leute, Mein Herr von Kuenring."

Herzog Friedrich ließ auch den zweiten Auenring gefangen nehmen und Beide nach Wien bringen; er pardonnirte die Brüder und nahm ihnen das Ehrenwort ab, nur ihm zu dienen und das Nauben zu lassen. Die "Hunde" von Kuenring, wie sie sich selbst nannten, waren fortan die trenen Rüden des Herzogs. Nach einer andern Version habe der Herzog Uggstein schleifen lassen; der Auenringer aber sei nach Passau gepilgert, um vom Bischof Ublaß zu erlangen, sei aber auf der Pilgerfahrt gestorben.

Nach dieser poetischen Abschweifung fehren wir wieder zur Darlegung der mittelalterlichen Berhältnisse zurück.

Das Recht des Stärkeren über den Schwächeren galt, als irrige lleberzengung oder als bloßer Borwand, für den Entschuldigungsgrund dieses ränberischen Berfahrens. Die Räthe Herzog Friedrich's des Schönen schlugen ihrem Herrn schon im Jahre 1312 vor, ein dem Standrechte ähnliches Gericht gegen das ränderische Gesindel einzuführen, das durch das ganze Land jegliche Ungebühr ohne Schon verübte. Der Herzog willigte ein, und es ward ein Gericht, namens die Inquisition, bestellt, an dessen Spite Dietrich von Pillichsdorf stand. Pillichsdorf zog allenthalben im Lande umher, um die Verbrecher aufzusuchen. Er vernahm die Zengen gegen sie eidlich und ließ die einstimmig Angeklagten enthanpten oder henken. Wie wenig aber damit ausgerichtet war, erhellt aus der im Jahre 1390 gepflogenen



Der Wirbel. (Geite 255.)

Wiederholung dieses standrechtlichen Versahrens. Der Marschall von Oesterreich, Ulrich von Dachsberg, Ritter Friedrich von Welse, Otto von Meissan
und zwei Wiener Bürger wurden entsendet, um Eble und Bauern zu entbieten, daß sie an einem bestimmten Orte sich einfänden und einen Schwur
leisteten, die ihnen vorgelegten Fragen mit unverfälschter Wahrheit zu beantworten. Dieses Gericht nannte man das Gerännen (von Rannen, in's
Ohr flüstern) und der Anführer der Inquisition nannte sich Gerämmeister.
Onzende von Rändern wurden aufgegriffen und hingerichtet, ihre Festen
niedergerissen und ihre Schlupfwinkel zerstört; dennoch danerte das Unwesen
fort bis zur Zeit Maximilian's I., dessen Thatfraft einen geordneten Instand

herbeiführte. Höchst erschwerend für die Donau-Schiffsahrt im Mittelalter waren nebst dieser Unsicherheit die hohen Zölle, dann das Strand- und Stapelrecht. Außer den sandesfürstlichen Mauthen bestanden im Lande unter der Enns allein 77 Zollstationen, die ein Eigenthum adeliger (Beschlechter und verschiedener Gemeinden waren. Frei von Mauthen war der Abel. Die Städte und Klöster entrichteten von gewissen Dingen einen kleineren, von anderen gar keinen Zoll. Die Last der Zölle war demnach dem gemeinen Bolle und den fremden Kaussellenten ausgebürdet. Diese Last erschwerte über-



Der Strudel. (Seite 251.)

dies der Straßenzwang, wodurch den Kaufleuten mit großer Strenge die Straßen bezeichnet wurden, auf denen der Waarenzug zu geschehen hatte. — Scheiterte ein Schiff, so eignete sich der Grundherr dasselbe sammt allen Gütern zu, die sich darauf befanden; die Menschen, die auf dem gestrandeten Schiffe waren, wurden von dem Angenblicke an, als sie den Boden des Grundsherrn betraten, seine Sclaven. Güter, die zur Erleichterung des Schiffes über Bord geworfen wurden, gehörten dem Herrn, an dessen Land sie gespült wurden. Ja selbst das bloße Berühren einer Sandbant machte das Schiff dem Grundherrn verfallen. Dasselbe Schicksal widersuhr einem Schiffe, das an ein Brückensoch anstieß, oder im Borüberziehen eine Schiffmühle berührte.

So übel und beklagenswerth war im Mittelalter die Donan-Schifffahrt beschaffen. Das Faustrecht und die Raubsucht waren in diesem so gepriesenen, so romantessen Zeitalter die herrschende Gewalt. Das Ausplündern der Reisenden war zur Ehrensache geworden, denn es galt der Begriff, daß solche wackere That wie Beute so Shre schaffe. Umsonst strebten die Landes-sürsten, Sicherheit der Person und des Sigenthums durch Strafverhängnisse über die Ränder zu erzwingen. Die irrigen Ansichten, verbunden mit Rohheit der Gesinnung und niedriger Leidenschaft, behielten so lange die Oberhand, die die Strahlen der Begriffserläuterung die Finsterniß durchbrachen und der helle Tag milderer Zeit anbrach.

Reisende auf der Donan von ging nach Wien werden stannen über die große Ungleichheit des Stromgebietes, das abwechselnd zwischen hohen Bergen in schmale Grenzen eingeengt, dann streckenweise wieder sehr ausgebreitet ift. Bald ift ber Strom in mehrere Urme getheilt und gleichjam zerriffen, bald, wie bei Grein, braucht er Gewalt und bricht fich fturmisch die Bahn. Bett treten die Berge und Telfenvorsprünge bis an's Ufer bin, dann entfernen sie sich in gang getheilter Richtung und weichen wieder tief zurück. Yangs der Ufer gieht fich jett nur ein schmaler Sammweg bin, ein anderes Mal breiten fie fich aus und werden blos von Bugeln begrengt. Höchste Mannigfaltigfeit ber Gruppirungen, ein erhabener Charafter und Ueppigfeit der Begetation find der Donaugegend, welche die Reisenden zu Schiffe fennen lernen, allenthalben eigen. Die vielen Infeln und Candbante, auf die fic ftogen werden, find durch die Schnelligfeit des Waffers entstanden. Je nachdem irgend ein bemmender Gegenstand der gewaltig dahinströmenden Fluth eine veränderte Richtung giebt, reißt fie entweder ein Stück Land ab und bilbet eine Infel, oder wühlt in die Tiefe und grabt Höhlen. Dieselbe Sandbank, die der Strom hente angesetzt, reifit er morgen wieder mit sich fort. — Das Gefälle der Donan beträgt von der Mündung des Ennsfluffes bis zum Austritte des Stromes nach Ungarn 348 Fuß auf einer Strede von 33 Meisen, mithin 10 Jug auf eine Meile. -Die Frachtschiffe, wie man fie noch beute häufig auf der Donan bemerft, find ficherlich einer befferen Conftruction fabig. Co gebaut, wie man fie trifft, eigneten fie fich vor Ginführung der Dampfichifffahrt vollends gar nicht für Passagiere, die darauf alle erdenkliche Bequemlichkeit entbehren mußten und den Genuß der herrlichen Donaufahrt dadurch vergällt hatten. Daß die Schiffe nicht zu allen Zeiten gleich gebaut waren, kann man unter Anderem aus dem Memorabilienbuche Kaiser Maximilian's I. vom Jahre 1502 ersehen, wo geschrieben steht: "Das fürstliche Donauschiff soll man oben mit kupfernen Schranben machen lassen, damit man es niedriger machen könne, wenn es durch Brücken fährt; auch soll es der Brücken wegen stärker als die Rheinschiffe gemacht werden".

Wir schließen nun dieses Aperçu über frühere Schifffahrts Verhältnisse, welches dem Leser zu Vergleichen Anlaß geben dürfte zwischen einst und jetzt.

Nun ift das Alles anders geworden, und bis tief hinab in die "wilde Balachei", wie es ehemals hieß, kann man ruhig und unbehelligt reifen; eine Donaufahrt ift wohl das Intereffanteste, was man sich denken mag, aber Gefahr ist durchaus keine mehr dabei.

Also wir begaben uns schon vorhin auf das Oberdeck des Dampfschiffes, um die Thalfahrt weiter anzutreten. Wir hüllen uns, der frischen Morgenluft wegen, dichter in unsere Plaids, und Punft  $7\frac{1}{2}$  Uhr ertönt das Glockenzeichen, die Dampspfeise schrillt, die Speichen der Räder greifen erst langsam, dann mit Wucht schneller und schneller in die Fluthen, und dem Auge zeigt sich gleich zur Nechten die große, mit schönen Fruchtpflanzungen bedeckte Straßer-Insel.

Um rechten Ufer sehen wir neben dem Kitzelbach, welcher zunächst vieler fleiner bewaldeter Inseln einmündet, das Dertchen Furth, etwas entfernter St. Peter in der Au, dann zunächst Zizelau, bei welchem Vorfe die Traun in die Donau strömt und der Landungsplatz der aus dem Salzsammergute kommenden Salzschiffe sich besindet.

In der Entfernung erheben sich auf bewaldeter Anhöhe Markt und Schloß Ebels oder Ebersberg, bereits im 9. Jahrhundert bestehend und durch jenen blutigen Kampf am 9. Mai 1809 merkwürdig geworden, in welchem der österreichische General Hiller den Franzosen unter Claparede den Uebergang über die Traun verwehren wollte, und sich die Wiener Freiwilligen durch ihre Tapserfeit besonders auszeichneten.

Von dem gegenüber am linken Ufer gelegenen Markte Steieregg ist nur das halb verbrannte Schloß sichtbar, indem die noch im vorigen Jahrhundert hart an demselben vorüberfließende Donau jetzt eine Viertelsstunde entsernt ist und hohe Baumgruppen denselben verbergen.

Durch einen zündenden Blitzstrahl im Jahre 1770 wurde das Schloß ein Raub der Flammen; leider ging dabei auch die sehr reiche und werths volle Bibliothet und Gemäldesammlung zu Grunde.

Weiterhin treten das Dorf Pulgarn mit seiner alten Kapelle, welche zwei geschnitzte Altäre aus dem 14. Jahrhundert enthält, und Dorf und Schloß Lusten berg, welches letztere eine schöne Aussicht auf die Gebirge Oberösterreichs und Salzburgs gewährt, hervor. Hinter Ebelsberg sieht man auf bewaldeter Höhe die Tillysburg, ursprünglich eine Beste der Vockersdorf, welche 1623 Kaiser Ferdinand II. seinem Feldobersten Grasen Tserklaes von Tilly schenkte. Das Schloß bildet ein Viereck mit vier Thürmen, dessen Hauptfagade Linz zugekehrt ist. Der Nesse des Zerstörers von Magdeburg, Werner, ließ zehn Jahre später die alte Burg niederreißen und führte den jetzigen Ban auf, der augenblicklich im Besitze des Grasen O'Hegerth ist.

An diesen Ban und die ihn umgebende sandschaftliche Schönheit knüpft sich das nachfolgende Gedicht:

## Tillyeburg.

Ter Held, der mit den Schweden focht, Sich fühn den Kranz des Ruhmes flocht, Ter jenen Gästen aus dem Norden, Wie Friedlands Fürst, ein Schreck geworden, Zu Magdeburg, wie allbekannt, Noch heutzutag' mit Furcht genannt, — Graf Tilly, im Gemüth nicht weich, Bereiste Oberösterreich. Ihm lacht des fremden Ländchens Segen So freundlich und so traut entgegen! Und seinen Sinn, so seindlich witd, Grhellt — erheitert das Gesild.

Der Grust des Feldherrn weicht zurück, Und offiner wird sein sins, sons den zurück,

Jest kommt er an die Traun – wie schön! Hinab des Schillerberges Höh'n —

Die Landichaft, Die er jeho fah, Liegt weit geöffnet, herrlich da! (Fr fieht in blaue Fernen bin, Die Berge eine Rette gieb'n; Bom Miejenhaupt des Octiders dort Bis an Juvavia's Bipfel fort. Gie glüb'n mit purpurhellen Mronen 3m Glang ber eif gen Regionen. Best fühlt fich zu ber Donau Wogen Das trunt'ne Muge bingezogen; (s folgt dem Etrome nach und fieht, Wie er ein Band von Gilber gieht; Wie feine Gluth in duntlem Blau So glangend wallt durch Geld und Au; Und froh erariffen fieht er jett Die Bügelreih'n, vom Strom benegt, In ihrer Caaten bellem Grun Das fremde Glud des Friedens blub'n. Die Sauptstadt grußt von dort herüber, Und freudig ichweift der Blid hinüber. Dort glangt Canct Florian's Abtei, Als ob fie Landesherrin fei, Und hier und dort aus Auen bligen Der Rirdenthürme gold'ne Spigen. Dort blidt berab in bober Lage Gin Beuge noch der Römertage, Das alte Guns, mit duftern Mauern, Als wollten fie das Ginft betrauern, 280 durch ber Beiten Wechselipiel Muf immer feine Große fiel. Dem Etadtchen aber gab die Beit Den Reig ber Alterthümlichfeit; Der Borwelt Bauber tritt heraus, Und auf die Wegend fließt er aus. Wohin fich Tilly's Auge wendet "Fürmahr! Die Landichaft ift vollendet!" Und einen Bügel, goldbefonnt, Grblidt er, wo die Annuth wohnt. Da ruft ber Beld begeiftert aus: "Auf Diefen Bugel baut mein Saus!"

Der Ban beginnt, wie er befaht; Doch wieder ruft den General Daß er das Deutsche Reich bewahre Hinaus der Arieg der dreißig Jahre. Inzwijchen aber wächst der Bau, Bald steht die Tillysburg zur Schau. Ein Thurm an jeder Ede ziert Tas gleichgemessene Geviert. Gar niedlich ist's, und freundlich blickt Es von dem Hügel, den es schmückt. Sie harren freudig nun des Herrn, Ter noch im Kriegsgetümmel sern.

Rad Tagen, grauenvoll auf immer, Elieg auf des Blückes mufte Trümmer Der fpate Friedensengel nieder, Und Rube herricht im Meiche wieder. Der Mriegsheld Tilly fehrt jurud, Doch wild und finfter ift fein Blid. Bon allen Thaten, Die gercheb'n, Sat er die gräftlichften gefeh'n, Berdüftert, feindlich mard fein Ginn, Ge floß das Blut in Etromen bin. Der ftolge Graf, im Ruhme groß, Grblidt Die Tillysburg, jein Echloß; "Gur Tilly" - ruft er gornig aus: "Gur Tilly folch ein Bogelhaus!" Und einem Anechte ruft er gu : "Micht ich, des Reftes Berr fei Du!" Rahm feinen Dant und fehrte um Und fah nie mehr fein Gigenthum.

Bald darauf erscheint in der Terne St. Florian, das älteste Stift in Desterreich. Gegründet wurde es durch Herzog Tassilo von Baiern zu Ehren des heiligen Florian, der um das Jahr 303 nach Christi Geburt mit mehreren anderen Kriegern, welche sich zum Christenthum befannten, von dem römischen Statthalter in die Enns gestürzt wurde. Die jetzige Gestalt erhielt das Stift durch Prandauer, unter Kaiser Narl VI.

Besonders sehenswürdig sind zu St. Florian: die Prälatur mit ihrem großartigen Portale, die Kirche mit der herrlichen Orgel Chrismanni's, eine der größten in Süddentschland, der prächtige Kaiser-Saal, 100 Fuß lang, zwei Stockwerse hoch, 50 Fuß breit, mit 14 Fenstern mit Fressen von Altamonte (Triumph Karl's VI.), die Gastzimmer, wo Karl VI. und Prinz Engen oft weilten; die Bibliothef mit über 40.000 Bänden. Das Stift hat auch eine ausgezeichnete Gemäldesammlung, unter Anderem enthaltend: der wasser-

jchöpfende Knabe (Murillo); das jüngste Gericht (Hemsterke); St. Anton's Versuchung (Höllenbreughel); Maria unter dem Krenze (Wohlgemut); St. Augustin (van Dhk); die heilige Familie (Paolo Veronese); Maria mit dem Kinde (Palma Vecchio); eine Sibylle (Guido Neni).

In dem fogenannten deutschen Saale befinden sich prächtige Glasmalereien, Münzfabinet, Mineralien- und Conchilien Sammlung.

An der Höhe, auf welcher das Stift gelegen ist, breitet sich der gleich namige Markt aus, welcher gegen 900 Einwohner zählt.

An dem am sinken User gelegenen Markte St. Georgen vorüber, erhebt sich zwischen Kronau am rechten und dem Flüßchen Gussen am sinken Ulfer auf einer der vielen hier bestehenden Inseln die Ruine Spielberg mit ihrem großen viereckigen Thurme. Die Herren von Spielberg erbanten dieses Raubschloß an einer der vormals gefährlichsten Stellen der Tonau, dem Saurüssel oder Neubruch, um hier jedes Schiff, das sie plündern wollten, am leichtesten bewältigen zu können.

Bald darauf erscheint die lange Häuserreihe des Marttes Maut hausen, mit ungefähr 1200 Einwohnern, und dem alten Schlosse Pragstein, welches, thurmähnlich auf einem rings von der Donau umflossenen Felsen sich erhebend, dem Orte einen besonders malerischen Anblick giebt. Sowohl eine fliegende als auch eine Eisenbahn-Brücke verbinden hier den Ort mit dem jenseitigen Ufer. Unterhalb des Marttes sind ausgiedige Granitsteinbrüche, welche von bedeutender Höhe sind und einen besonders durch seine Feinförnigkeit sich auszeichnenden Stein liefern.

Alls Kaiser Friedrich Rothbart im Jahre 1189 mit seinem Arenzsahrerheer die Donan herabsuhr, und die Ginwohner von Mauthausen demselben den üblichen Basserzoll abfordern wollten, ließ er den Ort in Brand stecken.

Gegenüber am rechten Ufer mündet zwischen dem Dörschen Enghaagen und Biburg die Enns, die (Grenze zwischen Ober und Unterösterreich bildend, in die Donau. An dieser Stelle war einst der Standort einer römischen Donauflotte, von hier aus begann Karl der Große im Jahre 791 seinen siegreichen Feldzug gegen die Avaren.

In einiger Entfernung ober der Vereinigung der Enns mit der Donau zeigt sich auf dem Rücken des Schmied- und Ennsberges die

Stadt Enns mit 3500 Einwohnern. Hier stand zur Römerzeit eine der blühendsten Colonien, das berühmte Laureacum, der Standplatz einer Donausslotte, und war da auch eine große Waffenfabrik, in welcher norisches Gisen verarbeitet wurde.

Das alte Lorch, Laureacum, auch Lavoriacum ober Claudianum der Römer, war auch der Sitz eines römischen Statthalters, Hauptstadt des Noricum ripense, Standort der zweiten Legion. Es ward zuerst von den Alcmannen, später von den Avaren, nachdem die Römer sich gezwungen gesehen, es zu verlassen (im Jahre 737), gänzlich zerstört. Unter Karl dem Großen kommt zwar eine Stadt Lorch wieder vor, es ist aber ungewiß, ob



Sarmingftein, (Seite 256.)

fie ganz auf berselsben Stelle gestanden. Auch diese ward im Jahre 900 durch die Hunnen vernichtet. — Jetzt existirt nur noch ein Dörschen gleichen Namens in der Nähe der Stadt Enns, das eine alte, von Kaiser Maximisian erbante

interessante Kirche enthält. Das alte Lorch ist zugleich beachtenswerth als Wiege des Christenthums in ganz Oesterreich, und die Sage behauptet, daß der heilige Max und der heilige Severin hier den christlichen Glauben gepredigt haben. Später war Lorch, wie bereits erwähnt wurde, der Sit eines Erzbischofs, und im Jahre 791 schlug Karl der Große, nachdem auf dem Reichstage zu Regensburg der Feldzug gegen die Avaren entschieden worden war, hier sein Lager auf, verbrachte drei Rasttage mit Fasten und Beten und führte dann seine Sachsen, Friesen, Thüringer, Alemannen und Franken, unter denen sich die Riesen Kisher und Einher befanden, gegen den Feind, den er auf's Haupt schlug. — Bemerkenswerth ist in Enns der mitten auf dem Platze stehende Wachthurm, ein Bau, den Kaiser Maximilian II. in den Jahren 1565 bis 1568 aus Quadersteinen herstellen ließ.

Im Jahre 900 erbauten die Baiern auf der Stelle des von den Avaren zerstörten römischen Prätoriums eine Beste gegen die Ungarn, die Ennsburg genannt, das dermalige Schloß, nächst welchem nach und nach die Stadt entstand, welche im 12. Sahrhundert einer der bedeutendsten Handelsplätze war.

Erwähnenswerth ist noch das vom Herzoge Leopold VI. 1212 der Stadt verlichene Recht, welches als Mutterrecht für alle späteren österreichischen Stadtrechte anzusehen ist und dessen Driginal sich noch im Stadt-Archive zu Enns erhalten hat.



Sarbling und Biridenau. (Geite 257.)

Als Napoleon 1804 nach Wien vordrang, bildete das Schloß deffen Hauptquartier.

Weiter das umfangreiche Schloß Ennseck aus dem 16. Jahrhundert, dem Fürsten Auersperg gehörig; hier sieht man mehrere römische Marmors büsten und Inschriften auf Stein, welche in der Umgebung gesunden wurden. Nach der Mündung der Enns theilen die Donau selbst zahlreiche Inseln, Sandbänke und Felsen, besonders wo am linken Ufer unterhalb Nieders Sebing der Aigstbach einmündet, worauf dann der Markt Au, auf einer von jenem gebildeten Insel folgt, weiterhin zeigen sich das Dorf Berg, das alte Schloß Auhof und Mitternberg, Sit der ehemals mächtigen

Herren von Machland, mährend am rechten Ufer das Dorf Biburg und das alte Schloß St. Pantaleon auf einem bewaldeten Hügel hervortreten.

Auf demselben Ufer erblickt man nahe dem Strome das Harts schlößl und etwas weiter entfernt das Dorf Albing, von welchem sich eine treffliche Fernsicht bietet.

Auf bewaldetem Bergrücken am rechten Ufer, dessen Fuß der Erlachsbach bespült, der weiter unten in die Donau fällt, tritt nun das schon fernhin sichtbare Erlakloster hervor, ein ehemaliges Clarissinnen-Aloster, im Jahre 1065 durch Graf Otto von Machland gegründet und von Kaiser Josef II. aufgehoben; dermalen ein lieblicher Herrschaftssitz, unweit welchem von der Höhe die Ruine Achleiten herabblickt, worauf am jenseitigen Ufer der Martt Mitterkirchen und die Halbinsel Grünau mit einem Jägershause erscheinen.

Wenn diese umfahren, zeigt sich auf schroffem Telsen, an dem sich schammend die Wellen des Stromes brechen, das Schloß Niederwallsee, von dem schwäbischen Geschlechte Wallsee zur Zeit Rudolf's von Habsburg gegründet. Der zehn Klafter breit in den Tels gehauene Wallgraben, die Ringmanern und Vorwerke befunden, daß dasselbe unter die stärksten Vesten des Mittelalters gehörte.

Herrliche Anssicht genießt man von der schönen Galerie des hohen Wartthurmes herab, von wo man die Donan dis gegen Linz und unzählbare Ortschaften und Schlösser dis zur böhmischen Grenze übersieht, während sich gegen Süden die ganze Kette der Hochgebirge vom Octscher dis zum Traunstein ansbreitet.

Einer der späteren Besitzer war der ans dem siebenjährigen Rriege befannte Feldmarschall Daun; jetzt gehört dieses nahezu schönste Schloß an der Donau dem Herzoge von Sachsen Coburg-Gotha.

Der Markt Wallsce mit 600 Einwohnern besitzt einen bedentenden Mühlsteinbruch, von welchem Steine nach allen Gegenden Oesterreichs verführt werden.

Hier wollen wir einen Blick werfen auf das ganz abnorm geformte Hügelland des rechten Ufers, von der Stelle ab nämlich, wo der Strom dasselbe direct und nahe bespült. Es ist das "G'sinkert", so genannt vom

Volke, weil das, wie man sieht, sonderbar gewellte Terrain seit Menschengedenken alljährlich stellenweise mehr und mehr ein sinkt und abrutscht; die Basis desselben, eine fette graue Thonschichte, giebt nämlich, wahrscheinlich weil der Strom sie unterwäscht, leicht nach, und kleine Waldpartien, Telder, selbst Häuser sinken mit dem Abhang ein. Mächtige Steinwürse à pierre perdue, die an der Donau bewährteste Art der Uferbauten, haben übrigens in den letzten Jahren den Abrutschungen Sinhalt gethan.

Un die Strandräuberei der Oberöfterreicher in allen Zeiten knüpft fich die Sage.

Die Kischer von Wallsec.

Zu Wattsee am Donaustrande Lebt' ein rauhes Geschlecht Bon Fischern; was Räuber üben, Sie nannten's ihr altes Recht.

Oft brauset bei Wettergüssen, Zerreißend Tamm und Wehr, Tie Königin der Ströme Wit Wogen des Zornes einher.

Da knickt sie Mühlen und Brücken, Zerschellet des Frachtschisse Wand, Und treibt wie Spott mit den Trümmern; Der Fischer kauert am Strand.

Er stürzt mit eisernen Haten In's wilde Wogengebraus, Und holt wie mit Geiersängen Tollfühn die Beute heraus.

Und was ihm auf Tod und Leben Zuwarf das lächelnde Glüd, Den Preis des Sieges – er giebt ihn Dem Eigner nimmer zurück.

Da fam von Lorch, dem versunt'nen, Ein Mönch im här'nen Gewand, Um nacten Fuß die Sandale, Rach Wassice am Tonaustrand.

Er trug statt des Pilgerstabes Den Gott mit der Dornentron', Das Bild, dem die Hölle erzittert, Am Kreuze der Jungsrau Sohn. Er tritt in der Fischer Hütten, Ein Bote des Friedens, ein; Sie senken das Knie, als glänzt ihm Um's Haupt ein Heiligenschein.

Er pflanzt das Kreuz auf den Felsen, Fr spricht am rauhen Altar Bon Tem, der die Menschen erlöset — Und lieben sernt der Barbar;

Er lernt entsagen bem Raube, Und giebt, was sein Muth, sein Glück Aus Sturm und Brandung gewinnen, Dem armen Eigner zurück.

Rur Eine Brust ist von Eisen; Des Menschen Liebe und Schmerz, Und aller Schrecken der Hölle Brallt ab vom Walle von Erz;

Ter Acti'ste der Fischergilde Bermißt sich mit frechem Spott, Und wendet sich ab mit Lästern Bom Mönche und seinem Gott.

"Es tehrt mir der Sohn heut' Abends Aus fernen Landen nach Hauf'; Ihn heiß ich — Ihr betet derweite — Willtommen beim Festlagsschmaus!

Und was die dunkelnden Wogen, Gh' nächtlich die Nebel grau'n, Mir gönnen, — es ist mein eigen; Noch dars ich der Faust vertrau'n!"

So schwört er und eilt zum Strande; Der alten Götter gedent', Bersucht er des Hatens Schärse, Der Ruder leichtes Gelenk.

Er rust hinaus in die Wogen: "Schwimm, Segen der Wasser, schwimm!" Die Geister rauschen ihm dienstbar, Der Hölle Glück ist mit ihm.

Gr hört Gefang aus der Tiefe: "Noch find die Götter Dir hold! Rimm hin, was Liebes die Welle Dir schautelnd zu Füßen rollt." Hui! holt er aus mit dem Haken! Er haut — er erreicht fie schon Die theure, gräßliche Beute, Uls Leiche den einzigen Sohn!

Geheul erschallet im Sturme, Die eisgrauen Locken weh'n, Zog ihn die Welle hinunter? Der Greis ward nicht mehr geseh'n.

Am linken Ufer mündet beim Dorfe Mensborf das Flüßehen Naarn in die Donau, wo in einiger Entfernung die ehemalige Stiftsfirche von

Baumgartensberg, dann Sagensborf an der Münsbung des Elamsbaches, dann über dunkel bewaldeten Höhen das Schloß Elam und Schloß Kreuzen sichtbar werden, von welchen sich eine umfangreiche Fernsicht über



Perfenbeng.

das Donauthal bis zu den füdlichen Hochgebirgen ausbreitet.

Am rechten Ufer erscheinen num am Fuße des Hengstberges der alte Markt und Schloß Ardagger, mit über 400 Sinwohnern. Im Jahre 1147 landete hier Kaiser Konrad, als er das Krenzheer nach Palästina führte, um die nöthigen Borbereitungen zur Fahrt über den Strudel und Birbel zu treffen. Ueber Ardagger blieft die Ballsahrtsfirche St. Ottilia, am Kolminzberge hoch oben auf einem freien Gipfel stehend, in das Donauthal hinab. Gegenüber vom sinken Ufer tritt der sogenannte "Katenstein" hervor, welcher an seinem östlichen Abhange einen gewaltigen Felsblock, in der Bolkssprache "Saurüssel" genannt, trägt. Sobald man an dieser Landspitze vorüber ist, rücken die Felsgebirge an beiden Ufern wieder zusammen, die ganze Umgebung nimmt einen ernsteren Charakter an, der Strom macht eine jähe

Wendung gegen Norden und rollt einer düsteren Schlucht zu, in welcher nur an wenigen Stellen eine einzelne Hütte zwischen Wald und Felsenmassen sich zeigt, bis hinter einer hervortretenden Felsspitze des linken Ufers das Städtchen Grein (vor welchem bei Dornach eine fliegende Brücke die beiden Ufer verbindet) mit 1000 Einwohnern in wildromantischer Gegend erscheint, zunächst welchem das stattliche Schloß Greinburg auf felsiger Höhe sich erhebt, im 15. Jahrhundert von den Edlen von Prueschenk erbaut, später der Familie Gonzaga und jetzt dem Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha gehörig. In dem Schlosse findet man alte Gemälde, eine schone Kapelle mit dem alten Siegesfähnlein der Salzburger. Lom großen Ritterfaal genießt man eine herrliche Aussicht.

Von hier aus führt der Weg zum schon erwähnten Schloffe Krenzen, bekannt durch die gleichnamige, sich des besten Rufes erfreuende Kaltwasserheilanstalt. Nächst dem rechten Ufer zeigen sich die Gehöfte Wiesen und Tiesenbach am Fuße des hohen Donauberges.

Balb hat man Schloß und Städtchen im Rücken und gelangt an den sogenannten Greinerschwall; die Berge zu beiden Seiten werden höher und schroffer, die Fluthen drängen sich von dem schon erwähnten Hengstberge zurück auf die Felsen von Grein, und von diesen mit Gewalt gegen Osten zurückgetrieben, rollen sie schämmend über die aufstrebenden Granitblöcke dahin. Der Greinerschwall ist sozusagen die Pforte des Durchbruches, welchen sich der Strom hier, von der Felsenwehre bei Grein zurückgewiesen und gegen Osten gedrängt, öffnete.

Sobald diese vormals gefürchtete Stelle vorüber, deckt wieder tiefe Stille die Gegend; doch bald kündet ein Signal mit der Dampfpfeise des Schiffes die Rähe des Strudels an; es ertönt ein dumpfes Ranschen, die Felsenwände treten etwas zurück und eine mächtige Felsenmasse, die Insel Wörth theilt den Strom in zwei Urme, deren einer unterhalb des Rabensteines langsam dahin fließt, während der andere über gewaltige Felsblöcke in drei Zweigen fortbraust.

Dank der im Jahre 1867 vollendeten Regulirungsarbeiten hat diese Stromenge ihre Schrecken verloren. Immerhin erfordert das scharfe Gefälle — auf eine Länge von 80 Maftern senkt sich der Strom um 5 duß

7 3oll — sowie die Kürze der auszufahrenden Curve größte Aufmerksamkeit bei der Navigation.

Eine Ruine, steht das alte Werfenstein mit seinem schlanken Thurme, gleichsam über dem Wasser schwebend, auf der nördlichen Seite dieser Insel, auf deren höchster Spize ein steinernes Kreuz glänzt. Ter felsenreichste Theil, der sogenannte "Strudel", wird wegen des höheren Wasserstandes bereits seit vier Jahrhunderten als das gewöhnliche Kahrwasser benützt, was ehemals nicht ohne (Vefahr geschah, da so manches Schiff an seinen unter dem Wasser besindlichen Klippen scheiterte.

Seitdem aber unter der Regierung Maria Theresia's und Josef's II. und besonders in den Jahren 1845 und 1853, sowie bis in die neueste Zeit (1867) die gefährlichsten Felsen gesprengt und das Strombett erweitert wurde, ist keine Gefahr mehr vorhanden. Unterhalb des Strudels nähern sich die felsigen Ufer einander wieder und der Strom stürzt nach Vereinigung der beiden Arme mit Gewalt zum Hausstein vorwärts, einem ungesheueren Felsblock, auf dessen Spitze ein alter Thurm steht, so daß man der Trümmer des Ranbschlosses Struden und der ärmlichen Häuser des gleichen namigen Ortes kaum gewahr wird.

Der fünstlich vertiefte Schifffahrts-Canal, den wir längs der Insel Wörth passirten, geht links derselben — die Insel ist also im Abwärtssahren rechts des Schiffes, während das sogenannte Kachlert — nämlich die Granitblöike im Strombette — links des Dampfers bleibt. Ein fast felsensfreier Donau-Arm, der Hößgang, welcher die Insel rechts umfloß, ist heute total versandet und hat nur nach starken Negengüssen Wasser.

Hier bricht sich ber Strom, wird an das nördliche Ufer gegen den langen Stein getrieben und bildet mit dem begegnenden Stromwasser den einst so gefährlichen trichterförmigen Wirbel, der jedoch durch die erwähnten Sprengungen jetzt nur eine starke Stromschnelle erzeugt.



<sup>\*)</sup> Auf diese gelungenen Sprengungen bezieht sich die hier in dem Granitselsen mit großen Goldbuchstaben angebrachte Inschrift:

<sup>&</sup>quot;Kaiser Franz Josef I. befreite die Schifffahrt von den Gefahren im Donauwirbel durch Sprengung der Haussteinselsen-Insel (1853 bis 1866)."

Sowie auf dem Hausftein, befand sich auch auf dem langen Stein eine Beste, überhaupt bedrohten früher viele Raubschlösser hier auf einer kurzen Strecke Wegs den Schiffer, nämlich: Werfenstein, Struden, die Burgen am Hausstein und langen Stein und eine weiter abwärts gegen St. Nifola.

Die Fahrt durch Strudel und Wirbel währt wenige Minuten, die hohen Granitfelsen, welche den rauschenden Strom einengen und ihre düsteren Holzungen bis an die Ufer hinabsenden, machen den Eindruck der Landschaft zu einem wirklich großartigen.



Saufenftein.

Wie ein Sieger nach gelungenem Kampfe gleitet ruhig und eben der Strom wieder dahin, und in Kürze erreichen wir den am linken Ufer romantisch gelegenen Ort St. Nifola mit 800 Einwohnern.

Eine kurze Strecke weiter abwärts bricht der brausende Sarblingbach hervor, an dessen Mündung die hohe Warte von Sarblingstein, auch Sarmingstein genannt, und der gleichnamige kleine Markt steht, welchen Kaiser Maximilian dem Stifte Waldhausen übergab. Unter Ferdinand I. wurde das verfallene Schloß wieder hergestellt, ist jedoch im Laufe der Zeit wieder so verfallen, daß man heute kaum mehr einige Reste davon wahrnehmen kann.

Unter Sarblingstein werden die schönen Granitwürfel, mit welchen auch Wien gepflastert ift, gebrochen. Ueberraschend ist die Aussicht in die

Seitenschlucht, in welcher die Häuser des Ortes wie Schwalben-Rester an den Felswänden hängen, die Berge werden fleiner, die Landschaft freier, rechts treten die steirischen Schneegebirge hervor, beherrscht vom gewaltigen Oetscher.

Gegenüber dem am linken Ufer liegenden kleinen Weiler Hirschenau zeigen sich auf dem rechten Ufer die Ruinen von Freienstein am Ansflusse des Niperbaches, einer der größten österreichischen Burgen. Der viereckige hohe Wartthurm überragt die noch von einer dreifachen Mauer umgebene Veste.



Marbad und Maria Caferl. (Geite 261.)

Am Fuße des Schloßberges liegt das Oertchen Dörfel, welchem gegensiber am linten Ufer aus einem engen Thale der erwähnte Psperbach hervorrollt, hier die Grenze zwischen Ober- und Unterösterreich bildend, dann etwas unterhalb das Oorf Weins, wo eine große Holz-Niederlage für das auf dem Psperbache geschwemmte Brennholz ist, welches von hier nach Wien verführt wird. In dieser Gegend fand das große Treffen zwischen Karl dem Großen und Tassilo, dem Baiernherzog, statt (787).

Das Donanthal erweitert sich nun, das Schiff eilt an den Gehöften Marhof und Kirnholz vorüber, und am rechten Ufer gewahrt man die bewaldete Ponanleiten, auf deren Höhe ein Jägerhaus erbaut ist, und untershalb Donandorf mit seinem netten, in französischem Sthle erbauten Schlosse.

Wir gelangen nun zu einem der interessantesten Punkte des Donaugebietes, und zwar zu dem am linken Ufer auf einem Granitfelsen thronenden Schlosse Persenbeng.

Perfenbeng, gegen 600 Einwohner zählend, ift feit länger als 800 Jahren in der Geschichte genannt.

Alls der lette der tapferen baierischen Grafen von Sempta, Ebersberg, Persenbeng und Ibbs dem Aloster Cbersberg in Baiern vermachte, suchte Richildis, die Gemalin des im Jahre 1045 verftorbenen Erblaffers, diese Schenfung rückgängig zu machen und fie ihrem Brudersohne Belf, bem ehemaligen Bergog von Rärnten, zuzuwenden. In diefer Zeit machte Raifer Heinrich III. eine Reise nach Ungarn auf der Donau, in beffen Begleitung fich auch Bruno, der Erzbischof von Burzburg, befand. Diese Fahrt und wie der Bischof gewarnt worden, befingt gudwig Bowitsch in einer Ballade, die wir weiter unten folgen laffen. Richildis hatte fich erbeten, daß der Raifer in Perfenbeng verweile, um bei diefer Belegenheit die Erfüllung ihres Wunsches von ihm erlangen zu können, da fie den Abt des Stiftes Ebersberg bereits für diesen Plan gewonnen hatte. 218 nun der Raifer gelandet, die schimmernden Gale ihn und fein Gefolge aufgenommen, fette man fich zum festlichen Mahle. Bald darauf, eben als der Raifer, Richildis und der Bischof beisammenstanden und Ersterer gerade Richildis die Hand reichen wollte, um ihrem Gesuche zu willfahren, brach plötslich der Außboden des Saales ein und alle Anwesenden stürzten in die unter demselben befindliche Badeftube. Der Kaifer ward nur leicht am Urm beschäbigt, Bischof Bruno aber, die Burgfrau Richildis und der Abt vom Stifte Ebereberg wurden fo schwer verwundet, daß sie nach wenigen Tagen ftarben. Diefer Borfall bestimmte den Raifer, Berrichaft und Schloß Perfenbeng dem Aloster Cbersberg zu überlaffen, das diese Besitzung auch so lange behielt, bis fie in der Folge von den öfterreichischen Markgrafen gegen andere Güter eingetauscht wurde. 1593 wurde sie vom Raiser Rudolf von der Familie Hojos angefauft, welche fie über 200 Jahre befag.

Kaiser Franz I. brachte sie 1800 wieder an sich, vereinigte sie mit den kaiserlichen Familiengütern und wohnte bis zu seinem 1835 erfolgten Tode jeden Sommer mehrere Wochen hindurch in Persenbeng, welches er

ganz nach seinem Geschmacke herstellen und einrichten ließ. Bis zum Jahre 1873 wurde Schloß Persenbeng von der wegen ihrer großen Milbthätigkeit unvergeßlichen Kaiserin Karolina Angusta bewohnt. Das Schloß hat zwei Stockwerke und auf einem Thurme eine Galerie mit einer prachtvollen Aussicht über Strom und Land und gegen die südliche Alpenkette.

Der Hof war einstiger Turnierplatz, ein Theil der alten Galerie, die ihn umgab, steht jetzt noch. Im nördlichen Theile ist die Schloßkapelle. Mehrere Stufen führen hinab in eine tiesere, kleine, nralte Kapelle. In den Sälen und Gemächern besinden sich zahlreiche werthvolle Gemälde, besonders Landschaften von Nebell, Jaschti und Schallhaas. Nückwärts des Schlosses befindet sich der schone und geschmackvoll angelegte Garten, worin eine der reizendsten Stellen die sogenannte "Kanzel" bildet, mit einer vorzüg lichen Anssicht gegen den Strom und die sübliche Gebirgskette.

Der Fels, auf welchem der stattliche Ban sich erhebt, ist eine Art von weißem Gneiß, stellenweise mit Abern untermischt von dunklerer Färbung. Der Ban des Schlosses selbst ist in verschiedenartigem Style, aber von solider Structur und trefflich zum Charakter der ganzen Wegend passend.

Die Donan bespült den Gelfen, auf welchem das Schlog fteht.

Kaifer Heinrich III. und Bischof Bruno von Bürzburg.

165 ichiffte der Kaijer durch Donner und Sturm Borüber am grauen, unheimlichen Thurm.

Er blidte fo ruhig, er blidte jo frei, Als flange nur eben der hirten Schalmei.

Bon Burgburg aber, der geistliche herr, Berlor jeine Farbe und athmete schwer.

"Und seht Ihr, Herr Raiser, im Telsenipalt "Die dräuende, riesige, ichwarze Gestatt?"

""Ich sehe, herr Bijchof, nur Moos und Stein, ""Grhellt von des Bliges zudendem Schein!""

"Und hört Ihr es raufden, das faltige Gewand - - "Ausstrecht das Geipenst seine Anochenhand!?"

Digitized by Google

""Ihr sprecht wohl im Fieber, daß Gott erbarm'! ""Co ftügt Guch, hochwürden, auf meinen Arm!""

"Der schwarze Münich — er weichet zurud, "Doch tödtliche Rache funkelt im Blid!"

Der Kaijer fraftig — ber Bijchof bleich Gie famen gefahren nach Bojenbeug.

(68 raufchten die Harfen, es flang der Pokal, Im festlich erleuchteten Ritterfaal.

Da fuhr der Bischof von neuem empor: "Und seht Ihr den Münich im Corridor?"

Bon Grauen durchbebt, ergriff er die Flucht, Da frachte der Ban unter seiner Bucht.

Und Erfer und Bischof fturzten hinab In's felsenumgürtete Wogengrab.

Am Tenfter jedoch, so ftarr und kalt, Da schwebte vorbei eines Wönches Gestatt

Und grinf't, umfladert vom Bligesichein, In's ftolze Gemach ber Freude hinein.

"Wer frevelnd die Pfade des Heiles verließ,
"Der fträubt fich vergebens - ich fass' ihn gewiß!"

Berichett mar die jubelnde Tafetrund', Kein Laut ertlang vom zitternden Mund.

Der Raifer alleine blieb ruhig fteben — Gr hatte nur Wolfen und Blitz geschen.

Im Markte Persenbeng, welcher sich unten am Schlosse hinzieht, herrscht Thätigkeit mancher Art, hauptsächlich wurden seinerzeit Schifffahrt und Schiffban betrieben. (Vegenüber am rechten User breitet sich die Stadt Pbbs mit 3000 Ginwohnern aus, von alten Mauern und Thürmen umgeben, wo die reißende Pbbs, in fünf Arme getheilt, in die Donau fällt.

Das große Gebäude, welches dem Reisenden auffällt, ist ein Irrenhaus, es ward im Jahre 1717 mit der Bestimmung zu einer Cavallerie-Caserne erbaut, aber erst 1761 vollendet, von Kaiser Franz I. zum Militar = Defonomiegebaude eingerichtet und unter Raifer Bofef II. gum Berforgungshaus für arme Pfründner und Pfründnerinnen und für un heilbare Kranke aus dem gangen Erzherzogthum Defterreich bestimmt. Der gegenwärtig regierende Raifer Frang Josef hat einen großen Erwei ternnasbau behufs Errichtung einer Irrenanstalt für Riederösterreich bewilligt. Das zweite palaftartig fich prafentirende Gebande ift von der Groß Commune Wien den armen Burgern der Hauptstadt gewidmet und dient den Pfründnern der Residenz als Bersorgungshaus. Unterhalb Ibbs macht die Donau plöglich einen Bogen um eine Yandspite des linken Ufers. "die bofe Beuge" (von biefer "bofen Benge" durfte auch Schlog Berfenbeng feinen Namen ableiten, mas auch naheliegend ift, mahrend die Derivation von Berfenbeng fanm zu erflaren fein durfte) genannt, worauf am linten Ufer die Dorfchen Sangeborf und Gotteborf, am rechten aber Säufenstein mit feiner Ruine erscheinen. Bier ftand einft, von Gberhard von Ballfee 1336 gestiftet, eine Ciftercienser-Abtei, welche unter Raiser Josef II. aufgehoben worden und nun eine hubiche Besitzung des Berrn von Malburg ift.

Bald breitet fich nun am linten Ufer der Martt Darbach ans. mit 1000 Ginwohnern und einer fliegenden Brude am Juge eines Berges. von welchem die schon fernher sichtbare Ballfahrtofirche Maria Tafert berabblickt. Diefer Name begegnet uns 1144 urfundlich gum erften Male. Ueber die Entstehung dieses Ballfahrtvortes, der 218 Biener Rlafter über der Meeresfläche liegt, wird Folgendes ergählt: "Bor vielen Jahren gingen die Bewohner von Alein Bochlarn jährlich am Oftermontag auf die Spige des Auberges, um dort für ihre Gelder den Segen des Simmels zu erfleben. Rach beendetem Bebete wurde auf einer fteinernen Tafel ein Imbig eingenommen baber fpater bas Gnadenbild Maria Taferl genannt). 1532 wollte ein Birt die den Bipfel des Berges ichmudende Giche, an welcher ein Erneifix angeheftet war, umschlagen, verwundete sich dabei an beiden Gugen, murde aber, als er renmuthig zum Beilande emporblickte, fogleich geheilt. 1632 faufte ein gewiffer Alexander Schinnagl ein Besperbild und stellte Dieses, einer ihm zugegangenen Beijung gehordend, unter die Gide auf die Spite des Auberges; die Folge davon war, daß er von feiner Melancholie

geheilt wurde. 1659 sah ein glaubwürdiger Mann um das Bild einen schnees weißen Schein und viele Engel. Diese Erscheinung wiederholte sich immer zahls reicher, und 1695 schon war der Andrang der Wallfahrer ein so ungemein großer und ist es anch bis heute geblieben." So weit die Sage, an welche sich noch eine ganze Reihe von Erzählungen über Wunderheilungen fnüpft.

Als Sammelplat der vielen Wallfahrer, welche jährlich hierher fommen, ist dieser Markt im Sommer sehr lebhaft. Von hier ersteigt man in einer Stunde den Gipfel des 1308 Fuß hohen Anberges, auf welchem die eben erwähnte Wallfahrtsfirche, umgeben von alten Kastanienbäumen, thront. Die Aussicht von dem Platze vor der Kirche auf die südliche Alpenkette hin, welche man in einer Ausdehnung von hundert Stunden Länge, von den Grenzen Ungarns bis an jene Baierns hinauf überblickt, gehört zu den herrlichsten im Lande.

Unterhalb Marbach zeigt sich die Ruine des Schlosses Weißensburg, welcher gegenüber am rechten User das Dorf Krummnußbaum gelegen ist, mit einer im besten Betriebe stehenden Thonwaaren Fabrik, deren Eigenthümer 3. W. Poduschfa ist. Am andern User liegt Klein Krummsnußbaum, und daher stammt der Volkswiß: "An der Donau steht ein krummer Rußbaum, der von einem User zum andern reicht."

Nächst diesem mündet die Erlaf in die Donan, wo vormals der gräflich Festetits'sche Holzrechen für das aus den Waldungen der Hochgebirge um Mariazell auf der Erlaf geschwemmte Holz und ein nettes Landhaus des Grafen mit freundlichen Gartenanlagen sich befanden, jetzt aber eine Dampfsäge großartigen Styls arbeitet. Die Erlaf bildete einst die (Vrenze zwischen Baiern und dem "Heunenland", Attila's weitem Reiche. Nun zeigt sich am linken Ufer der Markt Klein » Pöchsarn.

Hinter demfelben erhebt sich auf dem Gebirge das Schloß Artstätten, ein Besithum des Erzherzogs Karl Ludwig.

Gegenüber am rechten Ufer erscheint das Städtchen Groß-Böchlarn, das "Bechelaren" der Nibelungen, in historischer Beziehung einer der merkwürdigsten und altesten Orte des Yandes.

Nach Eroberung des Landes durch die Römer erhob sich hier eine ihrer bedeutendsten Colonien, Sexta Colonia, später Arelape, ein Standort der Donaussotte.



In den frühesten Tagen des Mittelalters finden wir hier wieder geben und Cultur. Das Nibelungen-Lied rühmt Böchsarn als die Burg des Helden Rüdiger und den Empfang, den Chrienihild hier fand.

Aloldus von Bechlarn, Hoftaplan des Martgrafen Abelbert II., berichtet in seiner Chronik ebenfalls, mit dem Nibelungen-Liede übereinstimmend, daß Markgraf Rüdiger I., sowie dessen Nachfolger Rüdiger II. hier ihre Residenz gehabt hätten. Im einundzwanzigsten Abenteuer der Nibelunge heißt es in Simrock's Uebertragung:

"Die Fenster an den Mauern tras man offen an, Die Burg zu Bechesaren war mächtig ausgethan,
Da zogen ein die Gäste, die man gerne sah,
Gute Rast schus ihnen der edle Rüdiger da.
Mit ihrem Ingesinde Rüd'ger's Tochter ging,
Daß sie die Königsfrau'n minniglich empfing,
Da war auch ihre Mutter, des Markgrasen Gemal,
Die Degen grüßten gerne die Jungfrauen allzumal.
Sie sügten ihre Hände in Eins und gingen dann
In einen weiten Palast, der war gar wohl gethan,
Vor dem die Donau unten die Fluth vorübergoß,
Da saßen sie im Freien und hatten Kurzweil' groß."

Rüdiger war aber auch der Brantwerber König Eyel's bei Chriemhilde. Diese höchst interessante Episode der Nibelungen Sage zu beschreiben, überlassen wir dem berühmten Rhapsoden und Nibelungen Bearbeiter W. Jordan und greisen zuerst aus "Hilde brand's Heimkehr" den siebenten Gesang heraus. Hildebrand weilt zu Drontheim beim König:

"Und Abends beim Meth nach beendigtem Mahle, Als mit Jormunret's Schwester auch Schwanhild erschienen, Begehrte der König vom fundigen Gaste, Mit ermunternden Worten die Folge der Mär: Laß' nun uns vernehmen, o Kornegast, sprach er, Wie die Witwe Siegfried's, des wunderbar schönen, Selbst nicht minder berühmt als minnig und reizend, Zum erstenmale dem mächtigen Eyel, Bon dem ich gehört, er sei häßlich gewesen, Begegnet und ihm sich als Gattin ergeben. Da bestieg den Stuhl auf erhöhter Stuse Ich reiste voran vom Mhein an die Donau, Um Etzle zu melden, wie zwar der Markgraf Die Königin bringe, die Brautschaft aber Noch fraglich schwebe. Er habe mit Schwüren Geloben müssen, wosern sie's verlange, Sie zurück zu geleiten in's rheinische Land. Nicht vor dem Bolk und in festlichem Aufzug Begehr' ihm Chriemhilde deshalb zu begegnen, Sondern heimlich zunächst. Der Hunnenbeherrscher Wünschte dasselbe, und längst schon besorgt war Der geeignete Ort. Im lebungslager,



Weitened. (Seite 267.)

Entfernt von der Stadt, am Gestade der Donau, War ein Zwillingszelt zu dem Zweck errichtet.

Als die Kunde gekommen, die Königin weite Mit Rüdiger schon am letten Rastort Und gedenke von da, sobald es dunkle, Herüber zu reiten zur Unterredung, Da saß ich allein mit dem Ländergebieter In dem Zelt und erzählt' ihm von unserem Zuge, Bom Werben in Worms, von der Willigkeit Gunther's, Bon Hagen's Mißtrauen und mürrischem Einspruch, Und wie es dann mir nach fruchtlosen Mühen Durch Unterstützung des sterbenden Helgi Zulett gelungen, die leidverschloss in Unnahbare Chriemhild geneigt zu finden Mit ihm als Gemalin die Macht zu theilen.

Die Liber wie schläfrig niedergeschlagen, Keine Spur von Bewegung im wachsgelben Antlit hörte mir zu der Hunnenkönig.
Doch als mein Bericht nur eben berührte Die Theilung der Macht mit der neuen Gemalin Und damit auch schlöß, da schlug er plöglich Die Liber empor. Ein Purpurschimmer Durchfärbt' ihm ein wenig die sahle Wange; Die hellgrauen, klaren, doch kleinen Augen



Musfidyt von Mlofter Melf nady Weitenedt. (Geite 268.)

Funkelten stolz und so fürchterlich stechend, Als bohrten sie spürend glühende Spitzen Bis in's hinterst Geheimnis meines Gehirnes. Indem die breiten Brauen sich sentten, Krempte die Lippe, statt spöttisch zu lächeln, Die starren Borsten des spärlichen Bartes Bis hinein in die Nase slämmernde Nüstern. Dann entwürzte sich, leisem Gewieher vergleichbar, Ein tollernder Ton der Kehle des Königs Und gerann zu rauhen zerrissenen Worten: Ein Weib als Köder, den Weltherrn zu firren, Ihn bezaubert, gezähmt am Jügel zu sühren . . . Nicht übel erdacht, Gerr Ditrich Landlos!" Hilbebrand beruhigt den Hunnenkönig und versichert ihn, es handle sich um die Befestigung der Hunnenmacht, die bisher Bleibendes zu schaffen nicht vermochte.

> "Sprich - außer bem Saufen afifcher Borben, Die Du feghaft zu machen umfonft bemüht bift -Wem gebieteft Du jest ? Den Thuringen, Baiern, Bepiden und Bothen. Dir folgen fie gerne, Du liegest fie mild trot bem Murren ber Sunnen Den eigenen Fürften und führft fie gu Giegen. 3mei Drittel des Reiches, das Du ruhmvoll errungen, Sind deutsche Bau'n. - Bann Dich einft die Götter Rach Walhall rufen und wufte Robbeit Sich tropig breit macht auf Deinem Throne, Wohl gar der Bluthund, Dein Bruder Bleda: --Doch wurde nur wirklich Dein Weib die Witwe Des Sigmundssohnes, des göttlichen Siegfried, Und Dir ichentte ber himmel aus ihrem Schooke Ginen Sohn, ber gufammen beides befage: Chriemhildens Stolg und die hunnische Sturmfraft, Deutsches Fürstenblut, Ggel's Feuer . . . "

Attila zweifelt, ob nicht etwa Chriemhild bei seinem Anblick eiligst umfehren werbe, doch faßt er wieder Vertrauen und sagt:

"2Barte!

Ich vertrane Dir, Nornegast. Bleibe mir nahe, Wann die Fürstin erscheint. Dort hinter dem Vorhang Steht mein Lager. Da sitz' und lausche. Der silberne Spiegel zu Hänpten des Spannbetts Läßt sich so richten im drehbaren Rahmen, Daß Tu, selbst ungesehen, durch die seitliche Cessung Auch dieses Jimmer des Zelts überschau'n tannst. Ich will, daß ein Mann einst zu melden vermöge, Wie Egel geworben um Siegsried's Witwe. Erst wenn ich zum Willtomm den Vecher Weines Zur Lippe sühre, will ich allein sein Mit Gibich's Tochter. Dann geh' durch das Thürchen hinter dem Lager leise hinaus." —

Nun erscheint auch Chriemhild bei Egel und Hildebrand berichtet darüber:

"Doch so namenlos bang hat mich nirgends und niemals Ein Anblick erschüttert, wie nun, da ich schaute, Wie Chriemhild im ichariften Rampf der Entscheidung Co ichattenlos icon blieb und ichauervoll ruhig. Grregung verrieth nur die leife Rothe, Die Der graufigen Rube doch Reig vermälte, Und das ftarre Bliglicht der blauen Mugen. So blieb fie fteh'n und blidte ftumm Egeln an, ausbruckslos, Röniglich falt, fürchterlich faft. Ihrer Mienen Marmorftille Wehrt' es nicht, den Wahn ju jagen, Daß die Macht des fleinen Mannes, Seine Baglichfeit verhüllend, Selbft erwünscht bem Frauenherzen Diefes Freiers Werbung mache Und erlaubt' es doch, als Larve Arger Lift nur dies gelaff'ne Edle Untlig auszulegen Und dahinter tief im Bergen Mordaedanken zu vermuthen, Schaudern vor dem Schimpf Des Schickfals: Ihres Todten theueren Schatten Riefengroße reiche Rache Mit dem Liebreig ihres Leibes Bon dem Robold bier gu faufen."

Hier haben wir die herrliche Schilderung dieses Weibes, zugleich auch die Exposition zu Chriemhildens Rache und der Nibelungen Noth.

— Doch nehmen wir hier Abschied von Attila und des (Vibich's Tochter, denen wir im "Heunensande" nochmals begegnen werden.

Das jetige Pöchlarn gählt 880 Einwohner. Das gegenwärtige Schloß (ein Neubau) steht auf der Stelle der alten Burg, welche einstens die Bischöse von Regensburg besaßen. An der auf einer kleinen Anhöhe hinter dem Schlosse stehenden Pfarrfirche sind zahlreiche Römersteine eingefügt, und im Schlosse ist eine sehnswerthe Sammlung von römischen Alterthümern.

Unterhalb Pöchlarn wird der Strom immer breiter, wo, an einigen unbedeutenden Dörschen, wie Ebersdorf, vorüber, am linken User beim Ausflusse des Weitenbaches der Markt Weiteneck gelegen ist; — daneben auf einem großen, schrossen Felsblocke besinden sich die Ruinen des gleich namigen Schlosses, welches wie darans hervorgewachsen emporstieg, daher dasselbe von der Donauseite her völlig unbezwingbar war. Diese Burg

gehörte einst dem mächtigen Geschlechte der Ruenringe. Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts erkaufte sie Kaiser Franz I.

In Weiteneck selbst ist eine der bedeutendsten Ultramarin-Fabriken des Landes, Eigenthum des Herrn 3. Setzer.

Von hier aus schon wird das Ange gefesselt durch die auf 181 Fuß hohem Granitselsen erbaute Abtei Mölk auch Melk. Ursprünglich war Melk sehr wahrscheinlich ein keltischer Ort, wie es wohl der Donau entlang mehrere gab, und später im 4. Jahrhundert nach Christi Geburt unter dem Namare ein römisches Castell, als Mittelstation zwischen Pöchlarn und Traismauer.

Daß es aber durch Julius Cafar erbaut worden fei und mea dilecta acheißen habe, daher der Rame Medelik und endlich Melk, ist eine grundlose Sage, indem Julius Cafar nie hierher fam, wohl aber Marcus Aurelins, der auch im damaligen Bindobona sich befand und sich namentlich in Carnuntum lange an der Donau aufhielt. Wie alle am rechten Donau-Ufer befindlichen Plate des römischen Westreiches, murde es bei den Bölfermanderungen der Thuringer, Alemannen, Beruler, Dftgothen zerftort. Spater wurde Melt unter König Ludwig dem Deutschen und Raiser Arnulf genannt, deren Erster im Jahre 861 die Besitzungen des Erzstiftes Salzburg, darunter jene zu Magalicha, bestätigt, der Andere im Jahre 890 dieses falzburgische Gut, als den dritten Theil der Stadt Magalicha näher bezeichnet, wofür fpater der Rame Meddeliffe oder Medelike vorkommt. 2018 die Oftmark in die Gewalt der Ungarn gefallen war, blieb Melt nach der Schlacht am Yechfelde, 10. August 955, noch längere Zeit die Strom- und Grenzfeste derselben wegen ihrer Ilnbezwinglichkeit und Stärke, vasvar, die Gifenburg, genannt (Castrum ferreum), und hielt der Ungar Bergog Benfa hier Bof.

Alls Kaiser Otto II. den Thron bestiegen hatte, erhielt Leopold der Erlauchte aus dem Stamme der Babenberger 975 oder 976 vom Kaiser die Ostmark, unter dessen siegreiches Banner nach Abentener und Bente begierige, aber auch frästige Heerschaaren mit übergroßer Bereitwilligkeit sich drängten. Nicht mehr zusrieden mit der bisherigen Grenze, beschloß er, das Land von den Ungarn zu besreien, und drang bis zur Eisenburg vor, die, wie ihr Name sagt, unbezwinglich zu sein schien. Doch im größten Sturme



eroberte Leopold die spottende Burg, brach die festen Manern und machte die stolzen Thürme der Erde gleich. Aus dem Schutte der heidnischen Beste erhob sich die markgräfliche Residenz; zugleich stiftete Markgraf Leopold um das Jahr 985 eine Collegiatsirche zu Ehren der Apostel Petrus und Paulus für zwölf Weltpriester.

Leopold starb aber nicht in der Ostmark, sondern zu Würzburg am 10. Juni 994 an einem nicht ihm vermeinten Pfeilschusse, wurde zwar dort begraben, später aber von seinem Sohne Heinrich feierlich in der von Leopold zu Melk gegründeten Gruft beigesetzt. Auch seine Gemalin Richardis ruht in derselben; ihr Todesjahr aber ist unbekannt.

Auf Leopold folgte in der Regierung als Markgraf fein Sohn Heinrich der Startbewaffnete, der den Leichnam des im Jahre 1012 zu Stockerau unschuldig hingerichteten angeblich irländischen Prinzen und Vilgers Coloman mit großem Gepränge am 13. October des Jahres 1014 in der Stiftsfirche zu Melf beisetzen ließ, dem bald nachher in Desterreich, Ungarn und Baiern firchliche Berehrung erwiesen murde. Coloman verließ nämlich fein Baterland, um nach Balaftina zu pilgern, ward aber an Sprache und Kleidung als Fremdling erfannt und, da eben Kriegsunruhen in Desterreich waren, ale Spion aufgehangen, ohne fich früher rechtfertigen zu können. Sein treuer, ihn überall suchender Diener Gotthalm fand später in deffen Rabe eine Ruhestätte. Bu der Zeit erscheint Melt noch als Stadt (civitas). Auf Beinrich folgte Albert der Siegreiche, von dem das Stift um das Jahr 1045 eine Reliquie vom Krenze Chrifti erhielt. Er ftarb am 26. Mai 1055 und wurde, sowie seine Gemalin Frowiza, in Melt beigesett; ihm folgte sein jüngster Sohn Ernst, genannt der Gestrenge oder Tapfere (strenuus), der am Tage nach ber Schlacht an der Unftrut, den 9. Juni 1075, feinen Bunden erlag und nach Melt geführt wurde. Das Collegiatstift Melt verdankte ihm die Schenkung des im Marchfelde gelegenen Gintes Weikendorf 1074. Der Nachfolger Ernft's, Leopold II., sonft der III., genannt der Schöne, entließ, mit Zuftimmung des Bischofes Altmann von Paffan, die Canonifer und übergab die Stiftung im Jahre 1089 einer Colonic von Benedictinern aus Lambach, beren erfter Abt Sigibold (Siegwald) auch ber Abtei Lambach nach dem Tode des zweiten Abtes Becemann vorstand. Man erzählt, daß

Markgraf Leopold über der Donau ein Frauenkloster vom nämlichen Orden zu St. Georgen, wo nach eine Kapelle gleichen Namens steht, gründete, das später in den Markt Melk an's Wasserthor versetzt wurde, aber schon nach dem Jahre 1300 einging.

Leopold der Schone schloß die Reihe der in Melf begrabenen babenbergischen fürstlichen Personen am 12. October 1096. Seine (Bemalin Itha ging 1100 nach Palästina, starb aber auf der Reise, ohne daß man die Sterbezeit oder den Begräbnisort hätte erfahren können.

Leopold III. (IV.), der Heilige genannt, 1073 am 29. September zu Melt geboren, bante sich im Jahre 1101 eine neue Residenz auf der Spitze des nach ihm benannten Leopoldsberges bei Wien und schmückte sie mit fürstlicher Pracht. Doch sahen ihn oft die Hallen seiner Ahnen wiedertehren; zu Melt ließ er sich vom Passauer Bischose Ulrich mit dem geweihten Schwerte umgürten und seierte auch hier im folgenden Jahre sein Beilager mit der schönen Ugnes, der Witwe Friedrich's von Hohenstausen, und noch im Jahre 1125, da er schon Klosternenburgs Dom gegründet, erhielt Leopold's Erstgeborner, Abalbert, an der Gruft der Bäter die seierliche Ritterwürde.

Auch war es dieser Leopold, welcher der Abtei Melt die Executive von dem Passauer Bischose erwirtte durch eine Bulle des Papstes Paschal II. im Jahre 1110, die dem Stifte die Wahlfreiheit der Aebte sicherte, die sie selbst anwies, ihre Weihe von den Päpsten zu empfangen und die österreichischen Fürsten als die Vögte derselben anerkannte. Als die durch diesen Markgrasen nen hergestellte Nirche am II. October 1113 von dem Bischose von Passau ihre Weihen erhielt, untersertigte Leopold eine wichtige Octationsurfunde, wodurch diese Abtei mit bedeutenden Pfarren und Gütern begabt wurde, daher das Stift mit Necht Leopold als seinen größten Wohlthäter verehrt. Nach dem Ersöschen des babenbergischen Fürstenhauses begünstigte auch Ottokar von Böhmen, damaliger Herrscher in Oesterreich, das Stift Melk, dem er die Bestätigung aller Nechte und Besitzungen und manche Brivilegien verlieh.

Im Jahre 1297 am 14. August wurde das Stift durch Feuer in Asche gelegt, welches Unglück es zu wiederholten Malen traf, aber immer erhob es sich in neuem (Stanze.

Im Jahre 1429 wurde die nach jenem Brande neu gebaute Rirche unter Leonhart Straubinger, XXXIII. Abt, mit vierzehn Alfaren geweiht.

Leonhart's Nachfolger, Abt Chriftian Eibensteiner, fauste 1438 von Andre Dietram, Hosmeister zu Dornbach, das ehemals einem gewissen Urbetsch gehörige Haus in Wien, den Schotten gegenüber, um 550 ungarische Goldgulden. Zu diesem wurde im Jahre 1631 das Hans Rässische Haus angefaust, nachdem 1630 der alte Melkerhof in Wien von dem Abte Rainer von Landau neu erbaut worden war. Dieses Gebäude ward in der Folge abermals vergrößert und erhielt von dem Abte Urban II. von 1769 bis 1774 jene Gestaltung, welche es bis zum 29. Juli 1862 hatte, an welchem Tage die Dachungen abbrannten, worauf dasselbe durch Aufbau eines neuen (vierten) Stockes bedeutend vergrößert wurde. Während so vieler Jahrhunderte hatte Melk viele Drangsale zu erdulden, denn Unglück durch Feuer und lleberschwemmung, der Einfall der Türken und ihre Verheerung solgten in der Reihe.

Die Folgen der Reformation und der nachmalen entstandene Bauernfrieg erschöpften dasselbe ungemein, ebenso litt das Stift mährend der zweiten türkischen Belagerung Wiens im Jahre 1683 an seinen Besitzungen sehr großen Schaden.

Zweiundfünfzig Aebte hatten dem Stifte schon vorgestanden, über 700 Jahre waren seit der ersten Errichtung desselben verstossen, als erst Berthold Dietmayer, geheimer Nath des Kaisers Karl VI. und Abt zu Welf, das prachtvolle Stiftsgebände durch den Banmeister Prandauer in seiner jetzigen Bollendung entstehen ließ. Er begann den Ban im Jahre 1702 und vollendete ihn 1736. Die Arbeiten jedoch waren faum beendigt, als am 10. August 1738 eine Fenersbrunst die Dachungen des ganzen Stiftes und der Kirche, Kuppeln und Thürme sammt den Glocken zerstörte. Der schnell gefaßte Abt traf sogleich Anstalten, Alles noch schöner herzustellen, doch während dieser Arbeiten starb er am 25. Januar 1739 zu Wien im 69. Jahre seines thatenreichen Lebens und im 39. seiner Abtswürde.

Den neuesten Bau führte der Abt Clemens Moser aus, nämlich dens jenigen, der für den Convict, dessen Museum, Musits, Speises und Schlaffale bestimmt ist, in welchem sich auch die sehenswerthe, große, ganz neue und

mit hübschen Malereien geschmückte Kapelle, zum Gottesdienste der studirenden Jugend bestimmt, befindet.

Die Errichtung eines öffentlichen Gymnasiums erfolgte im Jahre 1781 — sechs Jahre später wurde es nach St. Pölten übertragen, seit dem Jahre 1804 befindet sich das Gymnasium, das im Jahre 1850 zu einem Obergymnasium erweitert wurde, wieder in Melk. Im Jahre 1811 wurde der noch bestehende Convict errichtet.

Noch sei hinzugefügt, daß Melk um so denkwürdiger, da hier die Stelle ist, wo die erste Burg der deutschen Markgrafen aus dem unsvergeßlichen (Beschlechte der Babenberger stand, mit welcher Fürstenfamilie



Schönbühel.

die Größe und Herrlichfeit Defterreichs erblühte.

Hoch auf granitenem Felsen, in einer Länge von 167 Klafter, thront das schönste Stift in Oesterreichs gesegneten Ganen, im Norden begrenzt von der großen Silberschlange Donan und den Aussläufern des Manhartsgebirges, im Süden weit in's ferne Yand

hineinblickend zu den Ausläufern der norischen Alpen. Wohin das Auge blickt, die üppigsten Felder, gesegnetsten Thäler, begrenzt von schattigen wildreichen Wäldern. Wenn an einem schönen Sommer-Abend der Blick die sich über die Berge senkende Sonne, von der die Natur im herrslichsten Glanze erstrahlt, verfolgt, dann fühlt der Mensch sich beseligt und entzückt über die Schönheit der Natur, hebt er in dankbar freudiger Wonne den Blick, in dem mehr als ein Gebet liegt, zum nnendlichen Blan des Himmels! Und von den Wundern der Natur kehrt das Ange wieder zu den Wundern der Baukunst, deren Thürme und Auppeln die scheidende Sonne wie im Fener vergoldet und aus deren zahlreichen Fenstern der majestätischen Hauptfront wiederzustrahlen scheint, während am Fuße des Fessens der Markt Melk in friedlicher Ruhe sich hinzieht, die nur unterbrochen wird von der einherbrausenden vocomotive, von dem die

unaufhaltsam dahineilenden Wogen mit gewaltigen Ruderschlägen theilenden Dampfschiffe, oder von dem, freilich hier schon mehr der Sage angehörigen, schmetternden Posthorn einer der Kaiserstraße entlang rollenden Chaise. Ertönt noch dazu das melodisch majestätisch zur Besper rusende Glockengeläute, so giebt das (Vanze ein Bild, von dem man sagen kann, daß nur dann eine Schilderung der großartigen Landschaft gelingen würde, wenn es möglich wäre, der Schrift Leben einzuhanchen und der Sprache den anmuthigen Neiz, das leb hafte Farbenspiel mitzutheilen. — So spricht sich ein Enthusiast des Tonau thales aus, und jeder Fremde, der hierher kommt, wird ihm voll beistimmen. Run steigen wir den Berg zum Stifte hinan, und angelangt auf der obersten

Stufe der hinanführenden Treppe, stehen wir vor dem prachtvollen Haupteingange, vor welchem zu beiden Seiten des steinernen Brückenseländers, wo die colossalen Statuen des heiligen Markgrafen Leopold und des heiligen Colonian stehen, sich zwei hohe, starke, massiv gebaute Bastionen erheben, an deren einer links vom Eingange man die Jahreszahl 1650 sammt den Buchstaben V. E.



A. M. (Valentin Emballner Abbas Melicensis) liest, als in welchem Jahre die Bastion vollendet wurde.

Auf der gegenüber liegenden gewahrt man die Zahl 1730. – Auf dem Giebel des Portals ruhen zwei Engel, und zwischen ihnen erhebt sich ein strahlender Stern, das Wappen des in der Geschichte von Melt rühm lichst befannten Abtes Berthold Tietmayer.

In der Durchfahrt des Portals erblicken wir oben eine runde, dem Ausmaße eines Megens ähnliche Deffnung, das Sinnbild des Namens, der nach dem Weiste voriger Jahrhunderte dem Stifte wegen seiner einstigen Getreide Zehente beigelegt wurde, nämlich "zum reisenden Meten", wie aus anderen Gründen Göttweih "zum klingenden Pfennig", Alosternen burg "zum rinnenden Zapsen" genannt wurden.

Oberhalb des erwähnten Portals prangt mit goldenen Buchstaben im schwarzen Felde die Aufschrift Anno Domini MDCCXVIII, in welchem Jahre die Vordergebände vollendet wurden.

Eingetreten in den ersten Hof, erblicken wir rechts den Eingang in das f. f. Ober Gymnasium\*) und über dem mittleren Thore vor uns zwei Obelisken mit goldenen Augeln, inmitten derselben das Stiftswappen, die beiden goldenen Schlüssel im blanen Felde. Ueber den Fenstern des dritten Stockwerkes zeigt sich in goldenen Buchstaben die viel geseierte Aufschrift dieses Oomes: "Absit gloriari nisi in eruce", über der sich ein goldenes Kreuz erhebt.

Durch die sogenannte Durchfahrt, wo im durchbrochenen ersten Stockwerfe eine im Viereck sich herunwindende, auf zwölf Säulen gestützte Galerie ist, und deren Plafond mit einem schönen Frescogemälde von Schilcher, dar stellend den heiligen Benedict, geschmückt, gesangt man in den Prälatenhof, so genannt, weil die Fenster der Prälatur die ganze Breite des Hoses einnehmen. In der Mitte des Hoses steht ein Springbrunnen, von dem bemerkenswerth, daß das Wasser durch ein kostspieliges Basserwerk in bleiernen Röhren berganf, von dem über eine Stunde entfernten Porfe Ursprung geleitet wird.

Wir verlaffen den Hof und treten zur linken Hand in den Säulengang und einige Schritte vorwärts, durch die rechte Seitenthür, in das Schiff der Lirche ein.

Eigenthümlich großartig und erhaben ist der Eindruck, den die Kirche auf den sie zum ersten Male Beschauenden auf Geist und Auge hervorbringt. Ein andachtsvoller Schauer durchwallt ihn, denn sowohl das ernste feierliche Halbdunkel, die einsache Großartigkeit des Bausthle, der bis zur Verschwendung, doch ohne Ueberladung von Gold schimmernde Schmuck, als auch der imponirende Anblick der hohen Kuppel vereinigen sich, jedes Menschenherz zu bewunderungswürdigem Stannen hinzureißen, und durch den Gedanken, daß diese Stätte dem Höchsten geweiht sei, dasselbe zur demuthsvollen

<sup>\*)</sup> Die beiden Enden dieses Gebäudes sind durch hohe Thurme bemerkbar, von denen der runde, der jogenannte Schimmelthurm, ehemals zur Verwahrung der Gefansgenen, der achtecige zur Ausbewahrung des Pulvers diente; beide Thurme waren oft und besonders beim Einfalle der Türken im Jahre 1683 von großem Vortheile.

Anbetung anzueifern. Papst Pius VI. schien das gefühlt zu haben, indem er auf seiner Rückreise von Wien nach Rom, der Messe beiwohnend, die Cardinal und Erzbischof von Migazzi am 23. April 1782 hielt, ergriffen von der Macht des Augenblickes, ausries: "Haee eeclesia posset esse capella in Vaticano!" Bon den neun Altären, welche die Kirche besitzt, erwähnen wir den Hochaltar.

Zwischen den Altären St. Benedict's und St. Coloman's erhebt sich die über 200 Fuß hohe majestätische Auppel mit herrlicher Malerei von Michael Rothmayer, dessen Name sammt der Jahreszahl MDCCXVIII mit goldenen Buchstaben daselbst aufgezeichnet ist. Leber der Höhe des Schiffes läuft rings um die Auppel ein umgitterter (Vang, 66 Schritte in der Rundung haltend, von wo aus man, obwohl erst etwas über der halben Höhe, schwindelnd in die Kirche hinabblickt. Vis an den höchsten Gipfel der Auppel gelangt man auf einer eisernen Leiter, endlich auf hölzernen Leitern bis in die Laterne, wo man sich dann im Freien befindet und gegen Südost eine unendliche Fernsicht genießt.

An den vier Hauptfeilern, auf welchen das ganze Hauptgebände der unteren Auppel ruht, sind allegorische Bildnisse in erhabener Arbeit angebracht, so daß an den zwei diametral entgegenstehenden immer dieselben Sinnbilder zu sehen sind. Und zwar zur linken Hand vom Coloman-Altare und gleichfalls links vom Benedictus-Altare zeigen sich, aus einer in Bändern sich entfaltenden Rose herabhängend, die päpstliche Krone, das dreisache Kreuz mit dem schräg verschlungenen Pastoralstabe, ein Cardinalshut und mehrere Bilder, die verschlendenen Grade der geistlichen Hierarchie bedeutend, während an den anderen zwei Pfeilern die weltsiche Macht durch Streitärte, Streitfolben, Köcher und Pfeile, verschlungene Schwerter, unter denen ein zertrümmertes Rad, brennende Fackeln, Säbel mit einem Lorbeerfranze unwunden, endlich zu unterst durch drei an Ketten herabhängende Handsschellen zur Genüge bezeichnet ist.

In der Vorhalle, die vom Coloman Altare zur Sacristei führt, gewahrt man das Grabmal, welches die Asche der ersten Babenberger umschließt. Den großen Marmorstein des Trauer Monumentes ziert sols gende Inschrift:

Digitized by Google

"Quinque pii proceres, et sex clarae mulieres Sese cum donis nostris junxere patronis Nomina scripta liber vitae tenet hie lapis, ossa

> Leopoldus I. Marchis fundator Henricus filius Leopoldi.

Ejus tempore, videlicet anno 1012 S. Coloman martyris affectus est in Stockerau quum ob multa et manifesta miracula approbante Summo pontifice per Meginhardum transferri curravit anno 1015.

Adalbertus, filius Henrici obiit 1056; qui monasterio donavit partem miraculosam dominicae crucis.

Ernestus Filius Adalberti obiit 1075, qui dedit monasterio lanceam S. Mauritii, et craterem S. Udalrici Ep.

Leopoldus III. Filius Ernesti obiit anno 1096.

Iste est pater S. Leopoldi, qui Claustroneoburgum de noro fundavit; Mellicense autem, crebris bellis attritum reparavit, nobilissimeque dotavit ac B. Petro et Sedi apostolicae obtulit anno Christi 1110.

Richarda uxor Leopoldi I., soror Henrici imperatoris.

Swanhildis uxor Henrici Marchionis.

Adelhaidis uxor Adalberti, soror Petrae, Hungariae regis.

Mechtildis uxor Ernesti, filia Dedonis, Marchionis Lusatiae.

Frowiza filia Ottokari, Marchionis Styriae, uxor autem Leopoldi II. ejus, qui fuit filius Adalberti, defuncti et sepulti Treviris ante obitum patris.

Juditha filia Ernesti Marchionis, virgo intacta,"

Dies die Namen der Herrscher und Herricherinnen, deren lleberreste der Marmor beckt.

Einige Schritte von diesem Monumente vorwärts führen zur sogenannten Binter-Sacristei, in welcher ein schön gearbeitetes Marmorbecken in die Angen fällt, mit der Anfschrift: "Lavamini, mundi estote", sowie der aus Holz geschnitzte Altar mit einem auf Aupfer gemalten Altarblatte, die Einsegnung des heiligen Coloman in Melk vorstellend. Der Bischof und die zwei ihm assistirenden Prälaten sollen Porträte sein. Gegenüber dieser Sacriftei ist die schön verzierte sogenannte Sommer-

Bon hier tritt man in die Ornaten Sammlung. Unter den vielen kostdaren Ornaten besand sich einst einer, welcher ganz mit echten Perlen gestickt war, die aber in der Folge ihres ungeheueren Werthes abgenommen und für Kriegsbedürsnisse verwendet wurden. Rur auf der Insulssinden sich noch einige vor. Bemerkenswerth ist ein schöner Trauer-Ornat, an dem Maria Theresia selbst gearbeitet hat. Bon vielen anderen sind noch zu erwähnen Feld-Meßkleider aus dem 15. Jahrhundert. Bon Interesse sind noch: die sogenannte Coloman-Monstranze, ein Sacramentshäuschen, ein kupferner und vergoldeter Becher, ein Kreuz aus dem 13. Jahrhundert, sowie die neuen Pastoral-Stäbe 2c.

Der Musikchor ruht auf acht Säulen von roth und weiß geflecktem Marmor, beren Werth fehr groß fein foll, ba jebe, aus einem einzigen Stud gehauen, einen Durchmeffer von dritthalb Schuhen und eine Bobe von faft vier Alaftern fammt dem granitenen Biedestal hat. Bu dem Chore felbit führen auf beiden Seiten Schneckenftiegen von fehr fünftlicher Bauart. Die Orgel, ein herrliches Werk mit wundervollem Jon, hat 40 Regifter, 3 Claviaturen und 6 Blasebälge, die durch ihren Luftstrom mehr als vierthalbtausend große und fleine Pfeifen beleben, deren schwerfte 140 Pfund wiegt. Ihr Berfertiger war Gottfried Connholz aus Wien. Die Rirchenmufit selbst gehört zu den besten. Die schwierigsten Werfe im Gebiete ber neueren Ion funft, die genialen Schöpfungen eines Hummel, Preindl, Senfried, Cherubini, Etabler, Schneider, sowie die immer ichon bleibenden und nie veraltenden Werte eines Sandn, Mogart, Albrechtsberger werden mit überaus großer Bräcision und Consonanz ausgeführt. Bom Musikchor aus gelangt man rechts und links in die Oratorien, welche fich galerienartig burch die gange Länge des Schiffes der Rirche bis an die Auppel hin erstrecken. Ueber jedem Tenster dieser Dratorien zeigt sich die vergoldete Bufte eines Papites aus dem Orden Benedict's.

Bu den Kunftsachen gehört noch in der Kirche die aus Holz geschnitte und ganz vergoldete Kanzel. Immitten der Kirche bezeichnet ein länglicher Quaderstein die alte Gruft, welche bis 1784 im Gebrauch gestanden, in welchem

Jahre aber durch eine Verordnung Josef's II. das Begräbniß in Kirchen überhaupt untersagt wurde. Zu der nenen, vom verstorbenen Abte Wilhelm Eder erbanten Gruft gesangt man gegenüber der Ornaten-Sammlung, in welchem Gange Figuren aus Sandstein aus alter Zeit eingemauert sind, durch einen freien Hof.

Die ganze Kirche ist lamberienartig mit Granit 41', Ins hoch belegt, 104 Schritte lang und 44 Schritte breit und verdankt ihre Pracht dem Abte Berthold. Die Entstehung des neuen Planes zur derselben siel in die Periode der blühenden Baukunst. Der Name des Baumeisters ist Jakob Prandauer, ein gebürtiger St. Pöltner, der sich von einem einfachen Maurer zu einem der berühmtesten Baumeister emporschwang und auch St. Florian, Herzogensburg, Dürrenstein, die Karlstirche, die k. Keitschule in Wien 2c. erbaute.

Da nur die Vorderseite der Kirche frei ist, indem die Breitseiten dersselben zwischen dem übrigen Gebände zu sehr versteckt sind, so wollen wir nur diese, deren Bauart von außen ganz der reichen inneren Verzierung entspricht, näher in's Auge fassen. Ueber dem Hauptthore, neben welchem vier torinthische Säulen sich erheben, zeigt sich mit goldenen Buchstaben im blauen Velde die Inschrift: Venite adoremus, und über den zwei Nebenthoren erheben sich die colossalen Statuen der Apostel Petrus und Paulus, zwischen welchen die Worte: Divis Petro et Paulo Apostolorum principibus zu lesen sind.

Zwei hohe Thurme ragen an beiben Seiten empor, zwischen welchen am Giebel des Kirchendaches drei sehr große Statuen sich zeigen, deren mittlere Christum mit dem Kreuze, die beiden angern aber zwei Engel vorftellen.

In den Thürmen befinden sich funf Gloden, wovon vier in dem einen, die ausnehmend große Glode aber, deren Gewicht 140 Centner beträgt, ganz allein in dem andern Thurme hängt.

Betreten wir nun die Prälatur felbft, für Aunftliebhaber in Gemälden eine willtommene Fundgrube, so erscheint schon im Speisezimmer die Abbildung des Stiftes Monte Casino im ehemaligen Königreich Reapel besonders interessant, von welchem die Ordensbrüder des heiligen Benedict ansgegangen. Besondere Ausmertsamkeit verdienen die Gemälde alt-

bentscher Schule in der Kapelle des Prälaten, wovon die drei schönsten am Altare prangen, nämlich Christus in der Nitte, rechts Johannes, links Maria, welches Bild von Albrecht Dürer stammt, während die anderen von seinen Schülern gemalt sind. Auf der Evangelinmseite erscheint eine doppelte Reihe von Gemälden der altdeutschen Schule, welche größtentheils das Leiden des Erlösers auf den Vor- und Nückwänden der Tafeln darstellen. Zur rechten Seite fallen die der neueren Zeit angehörigen schönen Glasmalereien in's Ange. Noch reichhaltiger an Gemälden, wenngleich nicht von solchem Kunstwerthe, ist der Empfangssaal in der Wohnung des Prälaten. Sie sind in Tapetensorm, im gefälligsten Quodlibet-Style angebracht.

Am Plasond erblicken wir eine hübsche Fresco-Malerei von Paul Troger: Benedict im Triumphwagen, von Thieren aller Welttheile gezogen, gleichsam als Sinnbild, daß Benedict's Orden in allen Theilen der Welt verbreitet ist. Von hier gesangt man in die Wohnzimmer des Präsaten. Wir verlassen die Präsatur und betreten die gegenüberliegenden sogenannten Kaiser zimmer, eine Neihe von sechs bis acht Zimmern, wovon jedes auf eine andere Art geschmackvoll decorirt ist, und in welchen sich einige Gemälde von beden tendem Kunstwerthe vorsinden. Eines der vorzüglichsten ist die heilige Katharina von Bellini.

Die Kaiserzimmer erbante zuerst Abt Edmund Lueger, unter welchem vom Jahre 1675 bis 1679 das Stift öfter den Kaiser Leopold I. in seinen Manern beherbergte.

Von dem Saale gelangt man auf die, beide Flügel des Stiftsgebändes verbindende Große Galerie, die zu beiden Seiten mit steinernen Balustraden umfangen, 72 Schritte lang und 11 Schritte breit ist, und im Halbzirkel die sübliche Hauptfront mit der nördlichen Donauseite verbindet. Von hier aus genießt man eine der herrlichsten und entzückendsten Aussichten. Zu den Füßen erblickt man in einer Tiese von ungefähr 150 Fuß Oesterreichellngarns mächtigen Hauptstrom erust und seierlich seine Fluthen dahinwälzen, etwas weiter sinks den Markt Melk sammt dem Flüßchen gleichen Namens und die über dasselbe führende Siscnbahnbrücke; an der kleinen Anhöhe eine Stunde von Melk sieht man Matzleinsdorf, weiter rechts ragt die Thurmspitze von Pöchlarn hervor. Am jenseitigen User zeigen sich die Mauern und Thürme

des alten Ritterschlosses Weitenegg, und weiter an der Donau herab das Schlösichen Lubereck. Bei sehr heiterem Wetter sieht man von hier die höchste Spike des Traunsteins.

Unter dieser Galerie ist auf einem kleinen Absatze des Felsens ein Gärtchen, welches dadurch merkwürdig ist, weil es seinen Ursprung einem Machtgebote Napoleon's I. verdankt, dessen Kanoniere Erde auf den kahlen Felsen schleppen mußten, um damit eine Batterie zu montiren, welche die Donau bestreichen sollte. Nach Auflassung derselben sollte die Erde wieder herabgeworfen werden, blieb jedoch daselbst auf Bitten des damaligen Kellers meisters und nachmaligen Prälaten Wilhelm Eder und wurde zur Anlage eines Gärtchens benützt.

Noch ragt am Fuße des Felsens unter der Galerie, wie losgerissen, eine einzige Alippe empor; sie trägt die Statue des heiligen Coloman. In dem andern Flügel, dem Kaisersaale gegenüber, befindet sich die Bibliothek, welche wohl eine der ersten Sehenswürdigkeiten des Stiftes ist und aus dem großen Hamptsaale und mehreren Nebensälen besteht. Ober der Eingangssporte, vom Balkon herein, zeigt sich auf einer vergoldeten Tasel die Inschrift:

()

Optime Saturne!
Quandonam putas, hinc
Musae migrabimus!
Cum redierit credite
Sacculum aur.

lleber diesen Worten das Wappen des Abrian (von 1739 bis 1745), nämlich zwei Abler im goldenen, die Sonne im oberen blanen, eine Sonnens blume im unteren blanen Felde; im rothen Mittelschilde die zwei Stiftsschlüffel.

Bezüglich ber (Beschichte bes Marktes Melk selbst sind nur einige Daten zu erwähnen und verweisen wir auf das große Werk: (Beschichte des Benedictiner-Stiftes Melk, seiner Besitzungen und Umgebungen. (Wien 1851 von 3. Reiblinger.)

Nach den gewaltigen Stürmen der großen Völkerwanderung finden wir in Urkunden aus den Jahren 861 und 890 Melk unter dem Namen

Magalicha und Magilicha als einen von Ansiedlern slavischer Abkunft bewohnten bedeutenden Ort — als civitas Stadt — angeführt, wovon der dritte Theil dem Erzstifte Salzburg vielleicht schon durch Schenkung von Kaiser Karl dem Großen gehörte, welcher Antheil aber und die beiden übrigen Theile später an die österreichischen Markgrafen gelangten.

Im Jahre 1408, als unter Anführung des furchtbaren Freibenters



Magftein. (Geite 287.)

Sofol ganze Schaaren das l'and sengend und verwüstend durchzogen, wurde das Stift und der Ort geplündert.

Am 19. April 1451 erhielt die Bürgerschaft von Kaiser Friedrich das Privilegium, am 1. Mai einen Jahrmarkt zu halten mit fürstlicher Freiung vierzehn Tage vorher und ebenso lange darnach, desgleichen den 13. October.\*)

<sup>\*)</sup> Kaiser Franz I. ertheilte 1833 neuerdings der Marktgemeinde die Freiheit, am Pfingstdienstag und 13. October Jahrmarkt zu halten.

Im Jahre 1465 bedrohten die fogenannten "feindlichen Brüder", zahlereiche aus herrenlofen Söldnern zu förmlichen Ränberbanden vereinigte Schaaren, auch Melf.

Im Jahre 1472 streiften die Kriegsleute des ungarischen Königs Mathias Corvinus dis vor die Thore von Melt, welches ihr Anführer, der Böhme Zelenh, durch einen plötslichen Ueberfall zu nehmen gedachte;— mit einem Verluste von mehr als 60 Mann zurückgeschlagen, rächte er sich für diese schimpstiche Niederlage an den Hänsern des unteren Vormarttes, die Zagelau genannt, die er sammt den Wirthschaftsgebänden des Stiftes in Brand steckte. Einem andern ungarischen Kriegshausen gelang es später, an der Donau zu landen, durch list in den Markt einzudringen und sieben ihrer gesangenen Genossen zu befreien. Allein der Stiftshauptmann und der Marktrichter, an der Spüte der bewaffneten Bürgerschaft, setzen den Feinden nach und nahmen bei 40 Mann gesangen.

Alls im Jahre 1477 König Mathias Desterreich mit Krieg überzog und Wien, Renstadt, Krems und Stein mit harter Belagerung ängstigte, setzte Melt dem Teinde beharrlichen Widerstand entgegen, desgleichen den Türken, welche während der ersten Belagerung Wiens 1529 mit ihren versheerenden Streifzügen die hiesige Gegend nicht schonten.

1551 erhielt die Marktgemeinde Melk vom Abt Johann VI. von Schönburg, als ernannten Bischof von Gurt, vor seiner Abreise den noch vorhandenen Richterstab zum Angedenken, welcher mit seinem Namen und Wappen und der Jahreszahl 1551 bezeichnet ist und jedesmal dem neugewählten Marktrichter von der Ortsobrigkeit übergeben wurde, bei der Ablegung der gewöhnlichen Angelobung wurde dieser Stab von den Rathsherren und bei der Aufnahme neuer Bürger auch von diesen mit der rechten Hand berührt.

3m Jahre 1548 brannte das Rathhaus ab, 1575, sowie 1586 wurde die theilweise noch stehende Ringmaner erbant.

Daß übrigens der Markt schon früher nicht ganz ohne Befestigung, nicht ohne Thore und Thürme war, geht sowohl aus alten Schriften als aus der Geschichte der früher erwähnten friegerischen Ereignisse hervor.

3m Jahre 1619 belagerten die öfterreichischen protestantischen Stände Stift und Markt beinahe fünf Wochen lang ohne Erfolg, doch wurden hierbei

die Vormärkte, Spital, Meierhof und die Schemen ein Raub der Flammen. Um 20. December desselben Jahres wurde die Belagerung, die letzte, von der unsere Geschichte berichtet, aufgehoben. Von den Schweden blied Melk und die Umgebung verschont; auch die Türken, welche bei der zweiten Belagerung von Wien 1683 auf dem Wachtberge und auf der Hub erschienen, wagten nicht, auf das wohlbesestigte Melk einen Angriff zu versuchen, und die beherzten Bürger, welche mit ihrem Marktrichter, dem Ledermeister Georg May, seierlich gelobt hatten, Blut und Leben der Vertreidigung des Ortes zu opfern, kannten die Furcht so wenig, daß sie Ausfälle dis nach Haindorf hinab zur Vertreibung der herumstrei senden Türken unternahmen und voll Zuversicht waren, sie würden, wenn sie nur ein wenig mehr Leute hätten, die ganze Gegend von den Keinden reinigen können.

Es ist hier nicht der Ort, zu erzählen, mit welchen Wesahren und Drangsalen im österreichischen Erbsolgetriege 1741 das französisch baierische Heer und die Invasionen 1805 und 1809 die friedlichen Bewohner von Welf heimsuchten.

Es dürfte zulet nicht überflüssig sein, der Schreibart Melk und Mölk zu erwähnen. Melk ist unbestreitlich allein die richtige, weil sie aus den alten Namen Mediliche, Medilike, Medlik, im Lateinischen Medelicum, jest Melicium durch Zusammenziehung entstanden; die Schreibart Mölk aber, sowie Mödling statt Medling, ist erst im 16. Jahrhundert durch unstatthaste Nachgiebigkeit gegen die gemeine Aussprache des Oesterreichers, welcher das e häusig mit överwechselt, in die Urkunden und Bücher gekommen.

Am linken Donau-Ufer, Melk fast gegenüber, sieht man den kleinen Markt Emmersdorf und die Ruinen eines ehemaligen Raubritterschlosses. Im Jahre 1809 wurde der Ort durch die Franzosen beschossen, wobei 41 Häuser vollständig zerstört wurden, welche dann Raiser Franz aus seiner Privat-Chatouille wieder herstellen ließ. Emmersdorf gegenüber mündet die Bielach in den Donaustrom.

Bis Melt strömt die Donau durch eine Ebene, welche freie Aussicht gewährt, gleich hinter der Abtei aber rücken die Felsen bis hart an die User des Stromes, und die Landschaft wird wieder äußerst romantisch und malerisch; bis Krems hinab heißt das Donauthal von hier an: Wach au, ein wildschöner Strompaß, welcher eine Reihe alterthümlicher Orte und interessanter Ruinen enthält, reich an Geschichte und Sagen.

## In der Wachau.

Noch einmal fattelt mir den Sippogruphen, ihr Mufen, gum Ritt in's alte romantijche Land.

Wieland.

Bu Schiffe! glückliche Fahrt verheißt uns ein Zeichen der Schiffer, ein Regenbogen wölbt sich über uns, da wir einfahren in dies alte Zauberthal. Doch horch! war's uns doch, als hörten wir ein Johlen und Rufen drüben am Treppelwege; und doch ist fein menschlich' Wesen zu sehen.

War's vielleicht der "wilde Hochenauer", der verdammt ist, so lange zu reiten, bis das Strombett so trocken ist, als der Gipfel bes Tauerlings?

Da rückwärts schimmert etwas wie weißes Gewand auf dem Wellens famme. Das ist wohl der Schleier des Donan Weibchens, welches ausspäht und den Kopf erhebt, um zu sehen, ob denn die Zeit der Verheißung noch nicht gefommen sei? Prosaische Naturen werden sagen, das sei das Kielwasser des Schiffes, wir aber wissen's besser, denn wir kennen die Geister, welche dies Thal bewohnen.

Hier haust es, das "Donaus Beibchen", feine sinnberückende, Kähne zerschellende gurlei, sondern eine echte Desterreicherin, ein gemüthliches Beibchen, welches, wenn's ihm die Bassergötter erlaubten, vielleicht am Lirchweihtage mittanzen würde; doch hören wir den alten Barden 3. N. Bogl:

Das Donan = Weibchen in der Wachan.

Die Gifcher tangen beim Mondenichein, Gie fingen und tangen ben Ringelreih'n.

Sie tanzen am grünen Donauftrand, Es flattert im Winde ihr leichtes Gewand.

Da ichallt ein Gesang aus dem ichilfigen hag, Der tonet, als war' er ein Nachtigallichtag. Und luftigen Schrittes ein Weiben hold, Die Fischer erbliden, mit Flechten wie Golb.

Mit schwellenden Gliedern, geschürzt bis an's Unie, Co Reizendes schaute ihr Auge noch nie.

"Wer bift Du! von wannen? was treibst Du allhier?"
""Ich lebe vom Waffer, just eben wie ihr.""

"Und lebst Du bom Wasser, jo reich' uns die Sand Und tange mit uns hier den Reigen am Strand.

So tanze und finge bazu uns ein Lied, Bevor noch die Stunde des Frohsinns entflieht."

Da finget das Weibchen, da lagern im Ru Die Undern im Kreise und horchen ihm zu:

""Ich wohne in einem fruftall'nen Balaft, Bo Rymphen den Wint mir befolgen in Saft.

Ich trinke aus Golde den würzigsten Trank Und effe aus Schüffeln von Silber gar blank.

3ch schmud' mit Rorallen und Perlen mich schön Und tang' mit Gespielen bei Sarjengeton'.

Und ichlafe auf Riffen, die weicher wie Glaum, Bon Blumen umfächelt im gautelnden Traum.

Doch lieber als Berlen und Gold und Beftein, 3ft mir eine Stunde beim landlichen Reih'n,

Ist mir eine Stunde am jäuselnden Strand, Bei munterer Jugend im Fischergewand.""

So jang dort das Weibchen dem horchenden Rund, Da hüllte in Wolfen der Mond sich zur Stund'.

Und als er auf's neue die Schimmer ergoß, Fort war da das Weibchen, ein Traum, der zerfloß.

Wohl starrten die Fischer zum schilfigen Hag, D'raus aber erklang's noch wie Rachtigallschlag.

Da wußten sie's Alle, da ward es nun flar, Die Nire der Donau beim Fischertanz war.

Und oft noch versuchten auf heimlichem Ried Die Fischer zu singen ber Fröhlichen Lied.

D'rum klingt auch noch jetzt in dem Fischergesang Solch' fremder, die Herzen ergreifender Rlang. Nun ist das Stromthal zu beiden Seiten von hohen Felsbergen eng umschlossen, von den Gipfeln schauen ernste Ruinen herab, und unten stehen die Menschenwohnungen, in düsterer Abgeschiedenheit scheu sich bergend, als empfänden sie noch den Druck der gewaltigen Zwingherren, die einst da oben hausten.

Alle Jene, die so gerne Parallelen ziehen zwischen dem Rhein und der Donau, werden eingestehen müssen, daß sich die Wach au mit den gepriesensten Partien des Rheins nicht nur zu messen vermag, sondern dieselben an wahrer Poesie und wilder Romantik noch übertrifft. Am Rhein ist schon Alles verseinert, die großartigste Gegend von der Eultur mehr als beleckt, nämlich zum Speculationsobject gemacht — hier aber erscheint die wilde Schönheit der Natur noch in voller Inngfräulichseit. — Schon unter Karl dem Großen erscheint die Wachau genannt; das Thal im "Avarenland", alles Stromgebiet von der Bielach, die, wie wir erwähnten, bei Emmersdorf mündet, dis gegen Tuln, Zeiselmaner und Perschling schenkte der große Kaiser dem Passauer Bischof; nach dem Siege auf dem Lechselde wurde Burchhard mit der Obhut der oberen "Wachowe" betraut. Im 14. Jahrhundert gab es eigene Nitter von Wachau.

Indem wir die Fahrt fortsetzen, sehen wir zuerst am rechten User Schönbühel — derzeitiger Besitzer Braf Beroldingen — das jetzige Schloß ist aus den Trümmern des alten aufgebant, das im 13. Jahr-hundert einem Rittergeschlechte gehörte, welches sich daher nannte.

Seit Ende des 14. Jahrhunderts gehörte es den Starhembergern. Zu dem Schlosse gehört der gleichnamige Marktslecken und das eine Viertelstunde davon entfernte Servitenkloster, welches 1674 gestiftet, aber 1782 wieder aufgehoben wurde.

Sobald wir an Schönbühel vorbeigefahren, erblicken wir zuerst am linken Ufer Aggsbach, welches schon zur Zeit Karl's des Großen genannt wird. Gegenüber davon Klein-Aggsbach, wo die Ach in die Donau mündet; in der Thalschlucht, die an dieser Stelle ausläuft, stiftete Haderich von Knen-ring 1386 eine Karthause zu "Unserer lieben Frauen Pforte", welche 1782 zerstört worden ist; tieser in der Thalschlucht sieht man die letzten Trümmer der Burg Aggsbach. Um rechten Ufer zeigen sich, trotig

emporragend, die Ruinen der einst gewaltigen Burg Aggstein\*) auf einem hohen und steilen Fessen, zu welchem zwei Wege hinanführen, der eine vom Oorse aus, der andere von Langeck über den oberen Hos. Die Vorwerse und äußeren Gebäusichseiten sind noch wohl zu unterscheiden; die Burg hatte drei Thore, zwischen welchen die Anappenwohnungen, Stallungen und Wirthschaftsgebäude (noch jetzt in den Ruinen ersennbar) sagen. Ueber dem dritten Thore sieß Georg Scheck, welcher die Burg erneute, sein Wappen und solgende Inschrift einsetzen: "Das purkstal, hat angvangen tze pauen her Jorig der Scheck von wald, des nachsten muntag nach vnser Fravntag nativitatis da von ehrist gepurd warn vergangen MCCCCXXiiij Jahr".

Der britte Sof ift der größte, um ihn reihen fich Gemächer gum Theil neuerer Banart; durch einen breiten Gang fommt man in das Hauptgebäude, welches feiner Entstehung nach viel alter ift -- aus dem Sauptgebände erreicht man die höchste Spite des Telfens. Diese Burg erbaute das gewaltige Geschlecht der Anenringe; Sadamar aus diesem Saufe, von der Donau bis nach Böhmen und bis in's Marchfeld gebietend, erscheint im 12. Jahrhundert als Berr von Aggitein und Durrenftein. Zwischen Schonbühel und Aggsbach hatten die Auenringe einen Wartthurm, "das Blashaus", von wo aus des Wächters Hifthorn das Nahen stromabwärts fommender Schiffe meldete, welche dann, wie geschildert, selbst unter Blutvergiegen geplundert wurden. Wie Bergog Friedrich die beiden Anenringe begnadigte, haben wir schon erzählt. Lenthold von Auenring nahm an dem Bunde der Edlen Desterreichs und Steiermarts gegen Raifer Albrecht Theil und verlor, als der Bund bei Triebensee gertrümmert wurde, viele seiner Burgen, darunter Beiteneck, Dürrenstein, Aggstein, Raftenberg. Später fohnte fich Albrecht aus und gab dem Auenringer feine Nichte Agnes zur Gattin. An die Burg Aggstein fnupft fich auch die Sage vom "Schreckenwald", der hier gehaust habe; allenthalben murde von des Schreckenwalds "Rofengärtlein" ergählt, einem schmalen Telsenvorsprung, der sich über den Abgrund hinausreckte, faum groß genug, daß fich ein Mensch da niederlegen fonnte. Auf diesen Tels führte

<sup>\*)</sup> Die Geschichte und Besiegung der Kuenringe haben wir weiter oben, Seite 237, eingehend geschildert.

der Schreckenwald seine Opfer durch eine schmale Pforte, die er hinter denselben abschloß, und ließ sie so zwischen der Wahl: entweder Hungers zu sterben oder sich aus Berzweissung in den Abgrund zu stürzen. Endlich aber sei ein Gefangener — so berichtet die Sage — mit Gottes Beistand in wundersbarer Weise in den Abgrund hinabgeslettert; der also Gerettete rief das Bolk zur Nache auf. — Aggstein wurde überfallen, erstürmt und der "Schreckenwald" dem Henser überliesert. Der früher erwähnte Georg Scheck, Herr auf Ottenschlag, herzoglicher Kammermeister, ein buckliger, hinkender, jedoch sehr tapserer Mann, war im 15. Jahrhundert Herr von Aggstein und hauste da nach Art der Knenringe und des Schreckenwald; ihn überraschte des Kaisers Feldhauptmann Grasenecker, der Aggstein erstürmte. Der Scheck entstoh, hielt sich verborgen und mußte dann bei Jenen betteln, die er früher so hart bedrängt hatte. In späteren Zeiten war die Burg Eigenthum der Herren von Abensberg-Traun, dann der Starhemberge und gehört nun den Grasen von Beroldingen.

Mit Recht fagt der Dichter, auf die ehemaligen Herren Aggsteins anspielend:

"Gebrochen ist des Räubers Stahl -Tu jagst's mit freudigem Gesühle! Im Erdreich wirtt der Pflug, im Thal Die Welle brausend an der Mühle; Tort weiden Küh' am Wiesenplan, Hier wechselt edles Obst mit Weine; Und Ziegen ktettern gipfelan, Und Kinder spiel'n im Sonnenscheine."

Am linken Ufer sehen wir bald unterhalb Aggsbach das am Fuße bes fünfhundert Klafter hohen Sauerling gelegene Dertchen Willendorf, dann Groisbach und Schwallendach, letzterem gegenüber St. Johann am rechten Ufer. Hier beginnt die Tenfelsmaner, Felsenkämme, die sich zerküfteten Mauern von den Bergen zum Strome herabsenken. Bon dieser Tenfelsmaner geht eine Sage, die mit dem alten Wahrzeichen von Aggsbach, einem kupfernen Hahn, dem der Kopf mit einem Pfeile durchschoffen ist, im Zusammenhange steht.

In der Burg zu Aggsbach faß einft ein Ritter, der eine wunderholde Tochter fein eigen nannte. Die Ritter von Spitz und Aggstein freiten um

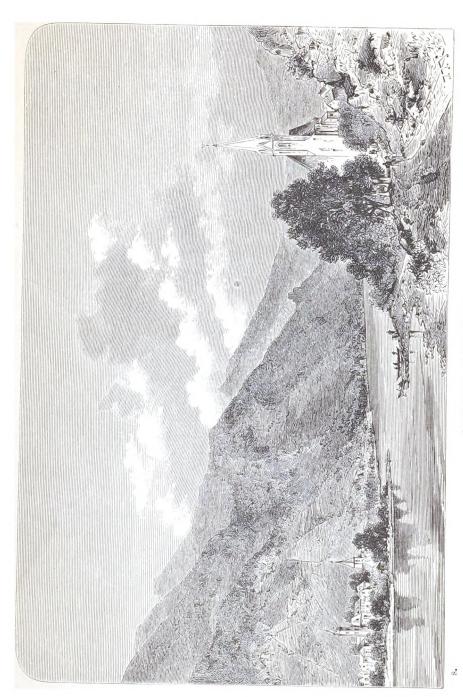

des Herrn Töchterlein; Bater und Tochter neigten dem von Aggstein zu, doch um den andern nicht zu fränken, wurde als Bedingung festgestellt, daß jener der Freier, welcher vom Turniere als Sieger zurückschrt, die holde Maid heimführen solle. Dem Nitter von Aggstein lächelte das Glück auch beim Turniere, und so ward der Hochzeitstag festgesetzt. Darob fränkte sich der Nitter von Spitz so sehr, daß er zur Donau eilte, um sich und sein Herzeleid darin zu ertränken. Alls er schon dem Userrande nahe war, erschien ihm der Böse und stellte ihm den Antrag, er wolle eine Maner über den Strom banen, welche die Welsen bis zur Burg stauet, dann könne der Nitter die Braut nach Spitz entführen.

Der Nitter stimmte zu, der Böse begann sein Werk und führte es bis an die Donan, da frähte auf dem Kirchthurme zu Aggsbach ein Hahn. Der Böse, ergrimmt, in seinem Werke gestört worden zu sein, schoß dem Hahn einen Pfeil durch den Kopf; der Nitter aber bekam Nene und büßte auf einer Pilgerfahrt den Frevel, den Vorschlag Satans nicht zurückgewiesen



Krems.

zu haben. Als Wahrzeichen und zur Erinnerung an dieses Ereignis wurde der fupferne Hahn mit dem Pfeil im Kopfe auf die Spike des Kirchthurms zu Aggsbach gesetzt. Ein ganz ähnlicher Felsenkamm ist auch am rechten Usersichtbar. Wir passiren nun die Orte Obers, Mitters und UntersUrnsdorf; der nächste größere Ort, an den wir gesangen, ist das am sinken User liegende Spik. Die Hänser dieses Marktsleckens reihen sich um einen mit Reben bepflanzten Hügel, welcher als der Wittelpunkt der Wachan gist; da er von Häusern umgeben ist, so sagt der Volkswiß: "Zu Spik wächst der Wein auf dem Markt".

Spitz gehörte in alten Zeiten nach Baiern, hierauf den Knenringern, später der Familie Kapeller, dann dem Herzog Georg von Landshut und nach ihm Kaiser Mag I. Jest ist es ein Fideicommiß der Familie Dietrichstein.

Der hausberg, der fich gleich hinter Spit erhebt, tragt an feiner Spite einen ftarten, aus Quadern erbauten Thurm, welcher das einzige lleberbleibsel der einst ftarfen Befte Binterhans ift. Spit gahlt gegenwärtig 2067 Ginwohner, welche bedeutenden Solze und Bretterhandel, Schiffban und Schifffahrt treiben. Der hier wachsende Wein wird nur zu Effig verwendet. Weiter hin am linken Ufer liegt das Porf Sanct Michael mit einer fehr alten Rirche, auf deren Dach fich seche aus Thon gebrannte Sasen befinden, gum Andenken an jene Zeit, wo einmal der Schnee bis über's Dach gereicht haben foll, so daß die Sasen darüber hinwegliefen. In früheren Zeiten war hier eine befestigte Donan-Rollstation. Bir schiffen nun zwischen Befendorf und Joding (am linken) und Obers und Unter-Rienstock und St. Lorenz (am rechten Ufer) vorbei und sehen am linten Ufer den alten Martt Beigenfirch en liegen, der einst den Anenringern, später den Starhembergern gehörte und im 30jährigen Kriege gewiß nicht größeres Prangsal erlitt als 1805, da die Ruffen und Desterreicher sich mit den Frangosen hier schlugen. Bei Rühredorf stemmt eine gigantische Telsenwand sich dem Strome entgegen, fein Ausweg scheint da möglich, um die Kraft der Fluthen zu erlahmen; nordöftlich windet fich eine Schlucht, wild und graufig, ale führe fie in den Orfus.

Wir nähern uns jetzt dem Markte Roffat am rechten Ufer der Donan; hier macht der Strom eine starke Krümmung, und bald sieht man die berühmten Ruinen von Dürrenstein (oder Ihrustein, wie est in alten Urkunden genannt erscheint), dem Stammschlosse der Kuenringe. Seinen sognsagen weltgeschichtlichen Ruf bekam Dürrenstein als angeblicher Kerker des Königs Richard Löwenherz von England; geschichtlich seitgeschlt ist dieses Vorkommniß noch hente nicht, verlegt doch eine andere Sage die Blondel-Richard-Legende an den Rhein nach Trifels. Wir wollen aber hier in der Wiedergabe dieser Gesangenengeschichte den Ueberlieferungen folgen, wie solche vorliegen.

Auf dem Kamm eines steilen, eigenthümlich gebildeten Telsens erbaut, blickt die Beste Dürrenstein auf das freundliche Städtchen gleichen Namens, das sich unten am Telsen hinzieht, hinab, und beide: Burg und Städtchen, werden häufig besucht, schon wegen der romantischen Weschichte des Königs

Richard Löwenherz — welche auch Walter Scott in seinem "Ivanhoe" behandelt.

Im Jahre 1191 — so lautet die Tradition bezüglich Türrensteins — unternahm Herzog Leopold VI. einen Krenzzug nach dem gesobten Lande unter Kaiser Friedrich I., dem sich die tapsersten Ritter Frankreichst und Englands, von ihren Königen Philipp und Richard geführt, auschlossen. Bei dem Angriffe auf Ptolemais (Saint Jean d'Acre) erstürrnte Leopold von Oesterreich mit seinen Rittern zuerst die Wälle und pflanzte dort sein Banner auf. Richard von England, welcher gleich nachher die Manern erstieg, hielt es für eine Schmach, nicht der Erste gewesen zu sein, riß das Siegeszeichen Oesterreichs herab und trat es mit Füßen; nach den unter den Krenzsahrern giltigen Gesetzen durfte Leopold keine Genngthuung verlangen, so lange sie auf dem Boden des heiligen Landes weilten. Leopold verließ, tief gekräntt, das Krenzheer und begab sich zu Kaiser Heinrich (Friedrich I. war bekanntlich in Palästina gestorben), der ihm auch versprach, die gesorderte Genugthuung bei erster Gelegenheit zu verschafsen. Diese Gelegenheit sich denn auch gar bald sinden.

Als König Richard aus dem Krenzzuge zurückfehrte, litt er zwischen Benedig und Aquileja Schiffbruch und sah sich gezwungen, nun den Landweg über österreichisches Gebiet einzuschlagen. In einem Torse vor Wien, dem jetzigen Erdberg (Bezirk Landstraße), wurde er erkannt und von Leopold seinem Basallen Hadamar von Kneuring zur Bewachung übergeben; dieser brachte den Britenkönig nach Dürrenstein, wo er ihn in ein Kellerverließ einschloß.

Als die Nachricht von Nichard's Gefangennahme nach England fam, wandte sich die verwitwete Königin in wiederholten Briefen selbst an den Papst und verlangte, derselbe solle sich in's Wittel legen, um ihrem Sohne die Freiheit zu verschaffen. Dieses Bemühen blieb aber ersolglos, denn zu viele Feinde hatte sich Richard durch seinen Hochmuth geschaffen; — Alle waren daher bestrebt, die Haft des gefangenen Köwen zu verlängern. Der König von Frankreich machte dem deutschen Kaiser die sockendsten Anerbietungen, ihm entweder Nichard auszuliefern oder denselben in ewiger Gefangenschaft zu halten. Heinrich ging hierauf nicht ein, stellte aber Nichard vor das

Reichsgericht zu Worms, wo er ihn mehrerer Berbrechen beschuldigte. Durch seine geistreiche Beredtsamkeit aber, mit der sich Richard vertheidigte, gewann er die Herzen der anwesenden deutschen Fürsten, die seine Freigebung verlangten: ebenso drang der Rapit darauf, der Heinrich mit dem Bannstrahl drohte. Nun trat der Kaiser mit seinem Gefangenen in Unterhandlungen und sicherte ihm die Freiheit gegen ein Lösegeld von Hundertfünfzigtausend Mark Gilber gu. Diese für die damalige Zeit enorme Summe beeilte fich gang England durch freiwillige Beiträge aufzubringen, um seinen Rönig zu befreien, Kirchen und Klöster schmolzen ihre Silbergeräthe ein und brachten so 30,000 Mark auf; Bischöfe, Achte, Edellente widmeten den vierten Theil ihres Jahreseinfommens, die übrige Weiftlichfeit den Zehnten des ihnen zufallenden Behntens. Es war ausgemacht worden, daß noch vor der Freilassung Richard's zwei Drittel der Lösesumme erlegt sein mußten und zur Sicherung des letten Drittels siebenundsechzig Beiseln gestellt werden follen. Die Königin Elconore, Richard's Mutter, und Walther, Erzbischof von Rouen, begaben fich nach Dentschland, zahlten dem Raiser und dem Bergog von Desterreich gu Met das Lösegeld und lieferten die Geifeln aus. Richard eilte über Antwerpen heimwärts und landete am 13. März, nach einer Abwesenheit von mehr als vier Jahren und nach einer schweren Gefangenschaft von viergehn Monaten, zu Sandwich. Die Reise Richard's bis London war ein formlicher Triumphzug, überall jauchzte ihm das Bolf entgegen, und ein ihn begleitender deutscher Ritter foll ausgerufen haben: "Wenn das mein Raiser geahnt hätte, er wurde Euch nicht so leichten Raufes losgelaffen haben!"

Nun fommen wir an die Sage von Blondel, dem Troubadour, der, aus trener Anhänglichkeit an seinen König, ganz Europa durchwandert hatte, um den Ort aufzusinden, wo Nichard Löwenherz gesangen gehalten wurde. Endlich brachte er in Ersahrung, daß auf dem Dürrenstein ein fremder vornehmer Mann gesangen gehalten werde. In der Ahnung, daß dies sein König sei, habe er am Fuße des Thurmes die erste Strophe einer Canzone gesungen, die er einst mit Nichard gemeinschaftlich gedichtet hatte. Als dieser nun das Lied hörte und daran Blondel ersannte, sang er den zweiten Absatz. Dadurch ersuhr Blondel den Aufenthalt seines Königs, eilte nach England zurück und brachte der Königin Nanter die Botschaft.

Der vaterländische Dichter 3. 3. Seidt behandelt die Sage in

Blondel's Lieb.

Spähend nach dem Eisengitter, Bei des Mondes heltem Schein, Steht ein Minftret mit der Zither Bor dem Schloffe Dürrenstein; Stimmt sein Spiel zu sanster Weise Und beginnt sein Lied dazu: Denn ein Ahnen sagt' ihm leise: "Suche treu, so sindest du!"

König Richard, Held von Often, Santst du wirklich schon hinab? Muß dein Schwert im Meere rosten, Oder dedt dich sern' ein Grab? Suchend dich auf allen Wegen, Wallt dein Minstret ohne Ruh', Denn ihm sagt ein leises Regen: "Suche treu, jo sindest du!"

Wehst du lebend noch hienieden? Stellt vielleicht ein Geind dir nach, Um in Metten dich zu schmieden, Der so viele Metten brach? Der liegst du schon gebunden, Stolzer Löw', in schnöder Ruh'? Hoffnung ruft zu allen Stunden: "Suche treu, jo sindest du!"

Hoffe, Michard, und vertraue! Treue lentt und leitet mich; Und im fernen Heimatgaue Betet Liebe ftill für dich. Blondel folget deinen Bahnen, Margot winft dir sehnend zu: Teinem Minstrel sagt ein Uhnen: "Zuche treu, jo findest du!"

Horch! Ta tönt es leife, leife Aus dem Burgverließ empor, Eine wohlbekannte Weife Klingt an Blondel's lauschend Chr. Wie ein Freundesruf, ein trauter, Schallt sein eigen Lied ihm zu, Und sein Ahnen sagt ihm lauter: "Zuche treu, so sindest du!" Was er sang, das sang er wieder, Wieder tönt es ihm zurück, Süßes Echo flingt hernieder — Reine Täuschung — sich'res Glück! Ten er sucht auf seinen Bahnen, Uch! sein König rust ihm zu: Richt vergebens war sein Ahnen: "Suche treu, so sindest du!"

Heimwärts fliegt er mit der Munde, Da war Leid und Freude groß, Fliegt zurück mit edler Runde, Mauft den theuren König los. Rings umftaunt im frohen Kreise, Stürzt der Held dem Sänger zu; Gut bewährt hat sich die Weise: "Suche treu, so sindest du!"

In England erhielt sich auch das angebliche echte Klagelied, welches Michard im Kerfer furz vor seiner Befreiung gedichtet haben soll; dasselbe lautet in der Uebersetung:

3war redet ein Gesang'ner insgemein Richt mit Geschied in seiner herben Pein, Toch dichtet er, vom Gram sich zu besrei'n. Freund' hab' ich viel, doch sind die Gaben klein, Schmach ihnen, daß um Lösgeld ich allein 3wei Winter lieg' in Haft.

Run ist es meinen Mannen doch betannt In Normandie, Poiton und Engelland, So armen Ariegsmann hab' ich nicht im Land, Ten ich im Rerter ließ um solchen Tand. Nicht hab' ich dies zu ihrem Schimps betannt, Toch bin ich noch in Hast

Wohl ist es mir gewiß zu dieser Zeit: Todt und gesangen thut man niemand Leid, Und werd' ich ob des Geldes nicht besreit, Ist mir's um mich, mehr um mein Bott noch leid, Dem man nach meinem Tod es nicht verzeiht, Wenn ich hier bleib' in Hast.

Mein Wunder, daß mein Herz von Aummer schwer: Mein Herr drängt ja das Land mir allzu sehr Und denket unsers Eides nimmermehr, Den wir vor Gott geschworen, ich und er; Doch weiß ich wohl, daß ich nicht lange mehr Hier schmachten muß in Haft. Das Geschlecht der Knenringe, von denen hier so oft die Rede war, starb im Jahre 1355 aus, und da ging das Besitzthum derselben an eine Seitensinie, an die Familie Ebersdorf, über. Später erhielt Ulrich Enzinger Dürrenstein zu Vehen, dis es 1527 von Ferdinand I. zum Kammergute geschlagen wurde. Im Jahre 1663 kam die Herrschaft Dürrenstein durch Kauf an die Familie Starhemberg, der sie noch jetzt gehört. Un der Berglehne liegt ein kleines Schlösischen in französischem Style, welches sich die Starhem berge zum Aufenthalt während der Weinlese erbauen ließen, unten am Strome aber steht der große moderne Schlösban derselben Familie.

Die jesigen Ruinen der Beste Dürrenstein stammen aber nicht aus der Zeit der Babenberger und der alten Schlosherren, sondern vom Jahre 1645, als die Schweden unter Torstenson diesen Ort eroberten und neu besessigten. Die Mauern mit Eckthürmen und geradlinigen Besessigungen zeigen auch den sogenannten Albrecht Dürer-Styl.

Im Jahre 1805 fand hier ein Treffen zwischen den Franzosen unter Mortier und den verbündeten Desterreichern und Russen statt. Die Franzosen erlitten eine empfindliche Niederlage dadurch, daß ein Jäger ein russisches Corps über die Berge führte und letzteres Mortier in den Rücken siel.

Bei Durrenftein, welches gegenwärtig bei 600 Einwohner gahlt, endet bie 28 ach au.

Unterhalb Dürrenstein wätzt sich die Donau noch durch einen Engpaß, die Gegend ist sehr pittorest, dann aber unter Stein verstachen sich die User. Der Strom nimmt die Richtung gegen Diten, und da gewahren wir am rechten User Mautern, das "Mutaren" des Nibelungen Liedes. Man entdeckte hier Katasomben, und viele ausgegrabene Alterthümer weisen auf eine römische Colonie hin, daher glauben viele Geschichtssorscher, hier sei die Stelle des einstigen Mutinum. Unter Narl dem Großen wird Mutarum erwähnt; 898 war es bereits Stadt. Im Jahre 1484 ertämpste der Ungarkönig Mathias Corvinus bei Mautern einen entscheidenden Sieg. Hinter Mautern sieht man auf einem hohen Berge, der sich ganz isolirt aus der Ebene erhebt, das Benedictinerstift Göttweih.

Be näher wir der Abtei fommen, um so stattlicher und herrlicher treten uns ihre umfangreichen, den ganzen heitergrünen Waldberg bedeckenden

und großentheils palastähnlichen Gebäude entgegen, und erinnern einigermaßen an Melk. Eine passendere Stelle konnte kanm ausersehen werden, als die der Gründer dieses Alosterschlosses, Bischof Altmann von Passau, 1075 auf dem ziemlich hohen Berge erwählte. Davon berichtet die Tradition, daß Altmann, ein fahrender Schüler, mit Adalbert und Gebhardt, seines Gleichen, sich an einer Duelle am Fuße dieses Berges getroffen. Jeder habe Wohlgefallen am Andern gefunden, jeder in dem Andern den gottseligen, eiservollen Sinn erkannt, und so haben sie einen festen Freundschaftsbund mit einander geschlossen und



Greifenstein. (Geite 301.)

sich gegenseitig auch das Gelübbe abgelegt, daß Derjenige, welcher von ihnen zur Bischofwürde sich emporschwänge, einen Alosterbau gründen sollte. Das Schicksal begünstigte die drei frommen Pilger und fügte es, daß jeder zur gewünschten Würde gelangte. Adalbert wurde Bischof zu Würzburg, Gebhardt zu Salzburg und Altmann zu Passau. Da hielt jeder sein Wort und wurde Gründer eines Alosters. Altmann stiftete zur Erinnerung an die Gertrudistapelle ein Augustiner-Chorherrentloster, das später so prächtige Göttweih. In späterer Zeit nahmen die Augustiner Chorherren die Ordensregel des heiligen Benedict an. Vermächtnisse und Schenkungen machten dieses Stift so reich, daß es sich bald an Glanz und Ansehen in die Neihe jener, fürstliche

Einfünfte habenden Hochstifte stellen konnte, die Oesterreich in so reicher Anzahl aufzuzeigen hat, wie Melt, Alosternenburg, Lilienfeld, St. Florian, Abmont und andere.

Im Jahre 1718 zerstörte ein Brand die Abtei, und darauf entstanden unter dem Abt Bessel in dem kurzen Zeitraume von 1720 bis 1732 die prächtigen Gebäude, die der Gegend Zier sind. Noble Gastlichkeit vermist auf Göttweih kein gebildeter Fremder; sie leitet ihn freundlich zu den Schätzen der bändereichen Bibliothet, der numismatischen und Naturalien-Sammlung,



Klofterneuburg

dem Amferstichkabinet, dem Museum der Alterthümer und Amsitsachen. Da giebt es denn genug zu sehen und zu bewundern. Die Ansammlung und zweckmäßige Anordnung dieser Schäße dantt Göttweih seinen gelehrten Aebten, welche fast alle als Schriftsteller sich Namen machten. Den Wissenschaften vertraut, erfreuen diese Prälaten sich eines Lebensgenusses, der beneidenswerth genannt werden mag, da ihr Neichthum, ihr hoher Nang und die allgemeine Berehrung, deren sie theilhaftig sind, jeden Comfort gestattet, welcher das Leben zu schmücken und zu verschönen vermag. Wenn von diesen prangenden Abteien als Alöstern die Rede ist, dann denke ja Niemand, der das Leben der Mönche nur aus Büchern kennt, an enge dumpfige Zellen, an Geißel

und härenes Gewand, an mittelalterlich finstere Einrichtungen, er stelle sich vielmehr, abgesehen von Gemälden, Antiken, Sammlungen eigener Neigung und Liebhaberei, ausgeschmückte Wohnungen vor, die Mönche wissenschaftlicher Beschäftigung con amore hingegeben, die geistigen Freuden mit denen der Geselligkeit und mit erlaubtem und anständigem Sinnengenuß verbindend.

Herrlich ift von der Höhe Göttweihs die Anssicht. Wir erblicken ein weites grünendes gesegnetes (Besild mit dem stolz und ruhig dahinwaltenden Strome. Bon der Wachau, von Dürrensteins Ruinen über Mautern und Stein dringt der Blick sogar in das Thal von Arems und folgt dem geschlängelten Yause der Kamp über die mit Törfern besäcte Ebene bis zu den Bergen, aus denen sie hervorrollt. Die fast zahltosen Inseln der sehr ausgebreiteten Tonau, welche setzt für eine lange Strecke über das flache (Besild ein ganzes Netz von mehr oder minder breiten Strömungen geworsen hat, lassen sich weithin versolgen. Bon Traismaner an ist der Blick eine Strecke lang in das Traisenthal gestattet, und die Straße nach St. Pölten zieht heiter unter uns dem Süden zu. Der bewaldete Straßerberg hemmt nach Südwest die Aussicht, sonst würde mit gutem Auge Schönbühel und Melt zu erkennen sein. In nächster Nähe der Abtei athmet ringsum Frieden, Fruchtbarkeit und Wohlstand; Wald- und Weinberge wechseln annuthig rings umher.

Sind wir über den am Bergessinß liegenden Flecken Furth auf der St. Pöltener Straße nach Mantern zurückgeeilt und haben wir in der Nähe von Krems das Inselgebiet des mächtigen Stromes, das wir so bald nicht wieder verslassen, begrüßt, so verschwindet fast alle Aussicht zwischen den bebuschten und schilsbewachsenen Auen. Nur Hollenburg oder Holenburg, der Markt, zeigt neben einer Kirche von merkwürdiger Banart auf einem Hügel die alte Trümmerburg Barthelsftein, wo der berüchtigte Ränber Frohnaner, 1461, hauste, dann der nicht minder gefürchtete Nitter von Wettan, der die Stromfahrt unsicher machte.

Nach eintönigem Wege sind wir Trasenmaner oder Traismaner genaht, wo die Traisen in die Donau fällt. Bon diesem alten Orte singt schon das Nibelungen Lied:

"Bei der Traisen hatte der Fürst von Heunenland Gine reiche Beste, im Lande wohl bekannt, Mit Namen Zeisenmauer, einst wohnte Helfa da, Und pflog so hoher Tugenden, als wohl nicht wieder geschah." Hier weilte Chriemhilde vier Tage, dann reiste fie weiter nach Tulna. Dort empfing sie König Egel im Geleit seiner fühnen Degen, Christen und Heisen, Russen und Briechen, Polen, Walachen und Petschenegen, Dänen und Thüringern.

Wir sind am rechten Ufer ein wenig vorausgeeilt und kehren nun an's linke zurück, da kommen wir bald nach Türrenstein an die kleine Stadt Etein mit 3870 Einwohnern, welches Städtchen eigentlich nur eine lange Gasse bildet am Fuße steiler Telsen, welche oben Weingärten tragen. Unter den öffentlichen Gebänden sind erwähnenswerth die Pfarrkirche, das Nathhaus mit hübschen Tresten von Schmidt und die Marienkirche auf dem Nonnensberge. Stein war im Mittelalter einer der bedeutendsten Zollpläße, und selbst die Krenzfahrer mußten da beträchtliche Abgaben entrichten, so daß das Mauthgefälle im Jahre 1329 für 2900 Wiener Pfund verpachtet wurde. Bon Stein nach der zunächst gelegenen Stadt Krems sinhren schone Alleen und ein bequemer Weg, an dem ehemaligen Kapuzinerkloster Und vorbei, woher der Bolkswiß stammt: "Krems Und Stein sind drei Orte".

Krems zählt gegenwärtig 8155 Einwohner und hat sich die Einwohner schaft seit 30 Jahren verdoppelt. Die Stadt ist Six der Bezirtsbehörden, hat ein Piaristen Collegium, Ghunnasium, Normalschule, Militär Erziehungs-hans, ein Fräuleinstift; das Nathhaus enthält ein sehr altes Archiv mit historisch denkwürdigen Schriftstäcken.

Die Industrie von Krems ist hochentwickelt, der in der Wachau wachsende Wein wird da zu Essig verarbeitet und dieser wieder zu der weitberühmten Senf Fabrikation verwendet. Stahl, Sammt und Seidenwaaren werden da ebenfalls angesertigt, eine Specialität bildet das sogenannte Kremserweiß. Unger Wein und Senf wird hier auch Safran gebant.

Es ist Kreins eine der ältesten Städte Desterreichs und kommt bereits im Jahre 995 in Urkunden genannt vor. Im Jahre 1347 fand hier eine heftige Indenverfolgung statt. Eine Seuche, welche kurz vorher geherrscht, gab zu dem damals so gang und gäben Berdachte Anlaß: die Inden hätten die Brunnen vergiftet. Der aufgewiegelte Pöbel wüthete derart, daß sich die unglücklichen Inden lieber selbst in ihren Hänsern und mit denselben versbrannten, als sich den Martern und Peinigungen durch ihre Verfolger auszusesen.

Nun verstachen sich die Ufer der Donau zu beiden Seiten immer mehr. Lange muß unser Schiff durch mannigkaltige Windungen des Stromes steuern, bald dem rechten, bald dem linken Ufer sich nähern, bald sich ganz von Inseln umfangen sehen, durch welche die Wasser still und heimlich schleichen, ein Reich der Undinen, die endlich das hochalterthämsliche Tulln, das Tulna des Nibelungen Liedes, unserem Ange entgegentritt.

Vorher sehen wir aber noch am rechten Ufer den Ort Thalern mit ergiebigen Steinkohlenlagern, dann den Marktflecken Hollenburg mit der Ruine gleichen Namens und hart an der Donan die Mutterfrenzkapelle.

Tulln ist in mehrsacher Beziehung ein höchst merkwürdiger Ort. Hier war schon ein Römer Castrum, genannt Comagena, zugleich Standort einer der drei Donaustottillen, die von Carnuntum (Petronell) bis Laureaeum (Vorch) auf der Donau freuzten, die Reste eines Tempels sieht man noch wohlerhalten als christliche Kirche. Auch das Ribelungen Lied hat Tulln geseiert. Hier fand der sesssiehte Empfang Chriemhildens durch Epel statt:

"Gine Stadt liegt an der Donau im Cesterreicher Land, Die ist geheißen Tulna. Da ward ihr (Chriemhilden) erst betannt Manche fremde Sitte, die sie noch niemals sah; Da empfingen sie Viele, denen noch Leid von ihr geschah."

Die (Gegend ist änserst fruchtbar. Fünf Meilen lang stromanswärts breitet das Inliner Teld sich aus, berühmt als gesegnetes Fruchtland und üppiger Wiesengrund, oft getränkt vom (Gott der Schlachten mit Menschenblut. Zwei mal nahm Mathias Corvinus im 15. Jahrhundert die Stadt belagernd und stürmend ein, und auf dem Tullner Feld vereinigte der Polenkönig Sodieski die Schaaren seiner Verbündeten im Jahre 1683 zur Entsetzung des von den Türken hart belagerten und bedrängten Wien. Lange bevor die große naiserstadt selbst erbaut worden, stand schon das setzt kleine unscheindare Tulln sertig in der Geschichte und war — darauf deutet schon die Auszeichnung hin, welche das Nibelungen Lied der Stadt beilegt — Desterreichs Hauptstadt. Alls Römersitz, als Avaren Grenzveste, als Ausenthalt Narl's des Großen, als Schirmburg und Residenz späterer Markgraßen, dann, nach verheerenden Sinsällen der Ungarn, als Colonie baierischer Insassell, hierauf als Eigenthum der Raiser des Sachsenstammes geht es glanzvoll durch zwölf Jahrhunderte. In

Danche irrig für einen römischen Tempel halten, und zu Ehren der heiligen Dreifaltigfeit geweiht. Ein kostbarer Neberrest altsächsischen Baustyls, einsach und edel, doch gedrückt und dem Verfall nahe, auch nicht mehr dem sirchlichen Gebrauch dienend, sondern ein Magazin. Im einsachsten Nundbogenstyle aufgeführt, bildet dieses Bauwert einen eigenthümlichen Contrast zu der schönen gothischen Pfarrsirche ganz in der Nähe. Heinrich Jasomirgott hatte hier eine Burg, die er dem Wiener Schottenkloster übereignete. Er bestätigte 1156 die alten Stadtrechte von Tultn, was auch Ottokar 1270 that. Nudolf von Habsburg stiftete zum ewigen (Vedächtniß der Ueberwindung Ottokar's hier das Nonnenkloster zum heitigen Arenz. Unter Mathias Corvinus litt Tultn viele Orangsale, und auch die letzten Franzosenkriege ließen die Stadt nicht ohne Heimsuchung.

Am Ufer der Donan sehen wir ein schönes (Gebände, es ist die ehe malige Pionnierschule (diese ist jest in Hainburg) — hier sest auch die Franz Joses Bahn, das Inllner Feld durchschneidend, über die Donan auf einer schönen Gitterbrücke. Das Inllner Feld ist sehr reich an Naturproducten und bildet einen Hauptsactor zur Nahrungsversorgung Wiens. Bevor wir von Inlln Abschied nehmen, sehren wir nochmals zu Chriemhilden und Exel zurück und belauschen (nach W. Jordan) deren Zwiegespräch, wie es Hildebrand wiedererzählt:

"Wie die 3mei da jo ftanden, ich weiß nicht wie lange, Da beichlich mich ein Wahn, jest ichleud're ber Weltherr Muf alles Lebend'ge den Bann Des Echlafes Oder verordne, daß Alles, was athme, Berfteinert erftarre ju ganglicher Stummbeit, Mus Furcht, jedes Wort, das dies Gurftenpaar wechste, Gei Fluch ber Berftorung, fei Flamme des Sturztags D wie ichlecht begriff ich die großen Geelen Mit der thörichten Gurcht, wie ward ich enttäuscht! Als führe nicht Rachfucht die rheinische Fürftin hierher ju den hunnen und ihrem Beherricher, Condern irgend ein Geft, ein gewöhnlicher Borfall, So ruhevoll flar erflang ihre Rede: 3d gruße Dich, Gel, als größesten Mönig, Seit der Mann aller Manner gemordet wurde, Um beffen Witme Du werben fandteft.

Riederlands Königin, sei mir willtommen! Erwidert' ihr Etzel gewinnend einsach. Dann, zum Seffel sie leitend, sagt' er mit Laune: Rimm diesen Stuhl ein, daß uns rer Gestalten Ungleiches Maß sich ein wenig vermind're Und, große Königin, Deiner Begrüßung Richt zu arg der Augenschein unrecht gebe.

Sie fetzte sich lächelnd. Ihr lints gegenüber Stellte sich Ghel ein and'res Stühlchen Bon besonderer Form: Ein Zattel war es Auf hölzernen Beinen, des Hunnengebieters Gewöhnlicher Sig.

Unf're beiden Gefichter, Rief er fast neckisch, sich rittlings d'rauf setzend, Halten einander nun gleiche Höhe.

Ich danke Dir sehr, so sagt' er ferner, Daß Du unsern Antrag nicht ausschlagen wolltest. Gh' Du selber geseh'n, wie der Siegfried's Witwe Das hunnische Reich und sein Herricher behagten."

Doch bald verlaffen die Beiden das gemüthliche Plandern, und die wilden Naturen brechen durch; Chriemhilde fordert Attila auf, ihr seine Bünsche darzulegen:

"Heraus damit! ries sie. Rede Verdammniß, Verderben, Tolche, Donnerteile. Was zügelst Tu mühsam vor mir Teine Junge? Mir ziert sie Tich nicht, die erheuchelte Zahmheit. Ein närriicher Adler, der Nachtigall-Sanstmuth Statt der eigenen Art der Adlerin vorspielt! Mir mißfällt es schon tängst, daß Tu vorsichtig lauernd Vor Chriemhild's Blick Teine Arallen versteckst."

Er lachte nun auch. "Ich fann Dein Bertangen, Mich fturmen zu feh'n, Dir heute nicht ftillen."

Er schildert die Gründung seines Reiches und sagt dann zu Chriemhild:

"Grst des Sigmundsohnes, des göttlichen Siegfried, Leidvoller Weggang erlaubte mein Weltreich; Denn ich ward nun Erbe seines Auftrags Und versuch' es, allein die Last zu schleppen, Die schwer genug war, um nicht der Verschwendung Die Götter zu zeih'n, weil sie zugegeben, Daß zwei Giganten, wie ich und Dein Gatte, In Ginem Alter auf Erden geathmet. Du bist seine Witme, Du weißt, mas er wollte: — Willst Du mir helsen?

Heicht' ihm die Rechte und rief Chriembilde: So wiebt ein König! Ja, ich will es, ich fann es. So sind wir nun einig!

Gr geht ju ihr bin. Mus feinem Burtel Bieht fie den Told. Gr läßt fie verdachtlos Und lächelnd gewahren Wunderbehende Entrollt fie jest ihres rothlichen Goldhaars Ueppige Glechten. Die flimmernde Mlinge Der icharien Waffe jum Echeitel führend, Strahlt ihre Linke vom lanaften ber Etrahne Gin Echnürchen beraus und die Rechte ichneidet's Bart an der Saut aus der berrlichen Gulle. Dann gwirnt fie die fraden gwijchen den fingern Und ichlingt das Band um die Mechte bes Bildes, Die der Meifter gemodelt, als ob fie foeben Auf die Seite gesunten, nachdem die Sehne Den Bolgenpfeil vom Bogen entiendet. Run fadelt fie noch ihr funtelndes Mleinod, Den Echlangenrubinring, auf eben Dies Bandchen, Und flint jum Unoten Die Enden vertnüpfend. Etreift fie den Ring auf die Rechte Ggel's.

Sie bewirtte das Alles gewandt, aber wortlos. Toch nun, da das Nornengold, Nib'lungs Mubinring, Turch die Schleife von Haar verschlungen mit Siegfried, Am Finger des Königs suntelnd sestiaß, Nun gab sie die Hand ihm und sagte herzlich: Bergieb mir, Egel, und sei mein Gatte.

Du bift für Chriembilde jest nimmer häßlich. Hunnenfönigin, sei mir willtommen! Grwidert' ihr laut der Länderbeherricher. Run thu' mir Beicheid aus der goldenen Schale. Heil Dir, Chriembilde! Heil auch dem Gelden, Deit auf uns nur erwartend aus Walhall herabichaut

Die Nacht war windig, der Himmel voll Wolfen; Wie fladernde Flämmehen durchflogen die Sterne Die jelt'nen Lüden, als iähen sie Leid nur Unter den Missen auf Erden reisen, Als stiege hindurch ein Tamps des Berderbens Und sporne sie au, sich hinüber zu iputen, Um nicht völlig versinstert vom himmel zu sallen. Im Often aber enthob sich eben Dem dunstigen Rande, dunkel geröthet, Wie ein seuriges Messer die Mondessichel. Ihr glühender Gleisch im glühenden Wasser Ließ die randvolle, räthselhaft rauschende Donau Meinem Blid erscheinen als schammenden Blutstrom. Mir düntte dabei ein dumpfer Donner, Unheit dräuend, drunten zu dröhnen, Als schüttle sich schambernd der Schos der Erde, Als empsinde sie vor schon bei der Empfängniß, Daß ein welterschütterndes, wehvolles Schicsal Sie num bald aus dem Bunde gebären solle, Der in Estel's Zelte sich eben vollzog.

Tulln gegenüber, an einem weit ausgebogenen Arm des Stromes liegt Trübensee, dessen Name vielleicht nicht ohne historische Bedeutung ist, denn einem großen See mag wohl in früheren Zeiten die ganze Gegend geglichen haben, wie sie ihm noch gleicht, wenn hoher Wasserstand die flachen Auen und Inseln überfluthet. In diesem Ort hatte der berüchtigte und gefürchtete Frohnauer ebenfalls ein Versteck und Naub-Aspl.

Wenn wir nun, die Stromfahrt fortsetzend, uns von den Donauwellen heiter wiegen und tragen laffen, weilt der Blid mit vergnüglichem Untheil auf den malerischen Sohen des umfangreichen Bebirges, des Wiener-Waldes, dem wir uns von Minute zu Minute nähern, der uns mit blaugrünen Schwingen gleichsam entgegenfliegt. Wir laffen die Infel-Auen alle zur Linken, fahren dicht am rechten Ufer bin, an den Orten Langenlebarn und Mudendorf vorüber, und etwas abseits erbliden wir Zeiselmauer. Um Ausläufer des Wiener-Waldes, nächft der Gifenbahnstation St. Andrä-Wördern, ficht man ein guftichloß, welches chemals bem Baron Bereira gehörte, jest ift es Sigenthum bes Grafen Beuft. Zeifelmauer, bas romifche Cetium, ift den Frommen denkwürdig als Geburtsort St. Florian's. Vinten, weit drüben über dem von Canalen vielfach durchschnittenen Ried, liegt an der Gifenbahn der wohlhabende Marft Stockerau, durch den die Poststraße hinzieht, der Todesort des heiligen Coloman. Indessen hat der Berggug des Wiener-Waldes das Stromthal erreicht, ein Aft desselben tritt an den Strom selbst herab, und auf der Spite diefer Absenfung erscheint die Ruine der Burg Greifenstein, allbefannt durch eine der weit

verbreitetsten Sagen. Auch da foll König Richard Löwenherz gefangen gehalten worden sein, ehe man ihn nach Durrenstein brachte; ja man zeigte früher hier fogar den Räfig jenes Rönigs-Adlers. Schanersagen in Menge fnüpfen fich an diese berühmten Trümmer. Gin ganger Schwarm bofer Beifter foll hier umwandeln und nächtlich eine weiße Frau umgehen. Schon unter Leopold dem Beiligen wird Greifenstein genannt, und zwar als Eigenthum des Bisthums Baffau. Der Baffauer Bischof Rudiger mußte fie bereits erneuernd herstellen, auch die Schweden famen verheerend auf diese Beste. Fürst Liechtenftein, deffen Saufe die Burg feit 1805 gehört, erwarb fich durch zweckmäßige Restauration ein Berdienst um die Erhaltung des alten Baues. Die Ruinen von Greifenstein boten früher dem Besucher die Ansicht ftarfer Thore, einiger eiserner Ranonen, eines verschütteten Kellers, den die Tradition bis hinab an die Donau reichen ließ, eines Gefängniftaftens aus Gichenbohlen, Rotter genannt, der eine abscheuliche Leuche war. Darin jag angeblich Rönig Richard, nach anderer Sage ein Burgkaplan, der eine Schlange gabinte, aber endlich, als er Gefahr von ihr fürchtete, sie todtschlug. An der Treppe ward jener Stein mit der Söhlung gezeigt, welcher der Burg nach der Sage ihre Benennung verschaffte. Dann fand fich auf dem Thurm eine Ruft- und Rumpelfammer voll verlegener und schadhafter Urmaturstücke und auf der Platiform des Thurmes das, was fich noch heute auf der neuen Galerie um ihn darbietet, die entzückendste Aussicht auf Waldgebirg, Strom und Inseln, auf die Tullner Ebene und die steierischen Alben. Gin Anblick, über alle Schilderung schön.

Weniger romantisch als die angebliche Gefangenengeschichte Richard Löwenherz', aber doch sehr interessant ist, was und über die Gefangenen in Greifenstein mahrend der Reformationszeit mitgetheilt wird. \*)

Greifenstein war einst, wie wir das auch weiter oben erwähnten, Besitzthum des Bischoss von Passan. In dieser Eigenschaft diente die Bergveste als Zuchthaus für Laien und Geistliche. Dr. Rerschbaumer, der gesehrte Dechant von Tulln, hat vor mehreren Jahren in den Blättern des Bereins für Landestunde von Niederösterreich die Geschichte dieser alten Beste erörtert und die Auchthausnatur des Felsenschlosses hervorgehoben.

<sup>\*)</sup> Berfaffer verdankt die nachfolgenden Mittheilungen Herrn Gemeinderath und Redacteur 3. &. Lecher in Wien.

Bier fei das von Dr. Kerschbaumer Mitgetheilte etwas erweitert.

In der Beurtheilung der Strafrechtspflege für den Clerus muß zwischen custodia und carcer unterschieden werden. Die custodia war eine Art von Untersuchungshaft und eine Abbugung fleiner Delicte. Der Carcer biente gur Abbugung einer mittelft Senten; dictirten Strafe. Die Cuftodie des paffauiichen Bischofs befand sich im Raffaner Hofe bei Maria am Gestade in Wien und war eine Reihe von Reuchen. Diese Reuchen waren fest und schwer zu durchbrechen. Alls am 13. Mai 1560 der Vicar in Schrick fich mit feiner Dienerin verlobte und gelobte, fie binnen Jahresfrift heimzuführen, ließ Official Hillinger den Vicar, die Braut und den Dechant Faschang von Mistelbach, der vorschnell die Licenz ertheilt hatte, gefangen nehmen und in die Enstodie setzen. Der Bicar, ein starter Mann, wollte fraudulose et turpiter ausbrechen, mußte es wohl bleiben laffen und fich auf das Bitten verlegen. Der Official ließ ihn gehörig lang bitten und motivirte diese Hartherzigfeit damit, daß er versucht habe, inhoneste der Custodie zu entweichen. llebrigens war es mit der Eustodie des passauischen und wienerischen Consistoriums fein so schlimmes Ding. 1554 gerieth der Beneficiat Michael Tragl auf der Mauer mit dem Grafen Gerdinand Lodron in Streit. Der Graf gudte den Degen, der Beneficiat "bat aber zur Carabatich gegriffen, den Herrn jo unmenschlich tractirt, daß er feinem Menschen gleichgesehen", überdies schling ihm der rabiate Beneficiat noch ein Scheit Holz an den Kopf. Der Berr Graf mochte gerade genng haben; and dem Official Freisleben war es zu viel. Er sanate nach dem Beneficiaten und sieß ihn ad eustodiam ichaffen: aber "Ime daselbst feinen Mangel, sondern Gffen, Trinfen und Wein seines Begehrens vmb fein Geld genng geben". Dies ärgerte ben geprügelten (Brafen; er beschwerte sich beim Muntius Delfini. Der Auditor Ulmericus Piccolomini wollte fich einmischen, erhielt aber die grämliche Antwort, er habe hier feinen Gerichtshof.

Mit dem Carcer hatte es eine andere Beschaffenheit. Hier herrschte große Strenge. In Greifenstein namentlich sah es gar nicht gehener aus. Der erste befannte Bewohner dieses Carcers war der Socialdemokrat Balthafar Hubmeir. Dieser talentirte, aber von den communistischen Ideen seiner Zeit durch und durch beherrschte Mann saß in Greifenstein nur wegen seiner Gefährlichkeit; denn als zum Tode verurtheilt, wäre das Schergenhaus in Wien sein Platz gewesen. In Greifenstein suchte nun der gelehrte Theologe Johann Faber den Communisten und Wiederstäuser zu bekehren. Bezüglich der Wiedertause gab Hubmeir nach und wollte dis auf ein fünstiges Concil "still ston", aber seine communisstischen Ideen vertheidigte er derart, daß es zwischen ihm und Faber nahezu "zum schlahen" gesommen wäre. Hubmeir's Anhänger im Clerus und Bolse waren sehr zahlreich. Der bischösliche Carcer in Wien war überfüllt, Bischof Georg Statsonia weigerte sich, neue Ankömmlinge aufzunehmen; auch der passausische Official Vorenz Wotz versperrte den Greisensstein, denn er habe östers Pfarrer und Licare eingesperrt und branche seinen Carcer selbst.

In Kornenburg paftorirte Herr Rosentaler. Der Mann war ungeichlacht. Wegen Injurien zur Eustodie verurtheilt, las ihm am 17. August 1559 Official Yoren; (Müngl den Beschluß des Consistoriums vor. Rosentaler wurde fo erbittert, daß er auf den Official lossturmte und fich in deffen Bart verwickelte. Der Notar (heutzutage Rangleidirector) Stefan Bagel eilte wohl mit einem "Trümmel" in der Hand herbei, fonnte aber doch nicht den Bart in feiner Integrität erhalten. Gin Stück blieb ichon in der Hand des Rojentaler. Dag dieser Rabiate nach dem Greifenstein mußte, war wohlverdient. Die Officiale hatten oft dergleichen Torturen auszustehen. - Um 20. März 1560 follte fich der Pfarrherr Mifolaus Baifch in Falfenftein wegen wiedertäuferischer Gefinnung verantworten. Statt sich zu verantworten, begann er mit dem Official Hillinger zu raufen. Hillinger war aber handfefter Natur, sein Notar Johann Heuschberger nicht minder. Der verwegene Pfarrer fonnte im Greifenstein über seinen Angriff und die empfangenen Schläge meditiren. Alls der Official Zadefins den leichtfertigen Propft Chriftoph von St. Andra im Auftrage ber niederöfterreichischen Regierung gefangen nehmen follte, versammelte der Propft feine Drescher und lieg den Herrn Official aus dem Mofter werfen. Zadefins flüchtete fich nach Bergogenburg und von da nach St. Polten. In St. Polten überlegte er fich die Cache, nahm Succurs, eilte nach St. Andra und jest mußte der Propft das Weite juchen. Ergriffen, murde er wegen besonderer Befährlichfeit auf den Greifenstein geführt. Neben dem Clerus bevölkerten aber auch Männer den Greifenstein, die bei Lebzeiten eines Beibes eine zweite ehelichten.

Die Sache mar die. Mit dem Protestantismus drang auch die Unschauung von der lösung des Chebandes und der Wiederverchelichung in das Land unter der Enns. Die Chegerichtsbarkeit stand bei dem Official, der natürlich eine folche Unschanung eine "schädliche, verderbliche und erschröckliche Opinion" nannte und Jeden, der feinem Weibe entlief und fich wieder verehelichte, auf den Greifenstein sperrte; vorher aber stellte die Regierung den Miffethater auf den Pranger und ließ ihn mit Karbatschieben tractiren. 218 die Concession ertheilt und die Uebung der Angeburgischen Confession den beiden Ständen der Berren und Ritter freigegeben wurde, anderte dies in Chefachen gar nichts. Die beiden Stände brachten es eben nie zu einem Confistorium und fonnten somit feine Inrisdiction in Chesachen erhalten. Ein Fall aus dem Jahre 1586 wird das Gesagte belegen. Gin Wiener Ginwohner, Bernhard Reifich, ließ sich durch den Prädicanten zu Besendorf von feinem Weibe scheiden und bewarb fich um die Gunft der Maria Taiml, und zwar "durch ungebührliches heftiges Schreiben". Gine Dienstdirn, Maria Wiedemann aus Benging, machte den Briefträger. Die Jungfrau Taiml willigte ein, verlobte sich, und auf dem Wege nach Besendorf, im Begriffe, "einen verbotenen ärgerlichen Chehandel zu tractiren", das heißt fich trauen zu laffen, murden die Berlobten aufgegriffen. Der Bräutigam, weil er "wider ausgangene Generale, faiferliche Refolutionen und Catungen hat wellen practiciren", wurde am Leibe gestraft, ein Jahr lang im Greifenstein eingesperrt und dann des Landes verwiesen; der Briefträger, die Maria Wiedemann, wurde "mit Ruthen geftrichen" und auf den Pranger geftellt, die Brant bagegen "auf drei Monate dem Burgermeifter in fein Bucht in die Ruchel gestellt".

Aber auch Andere mußten nach dem (Breifenstein, "fals sie gegen die ans Gnad erlangte und hergebrachte Dignitet der Stände" verstießen. Im Jahre 1572 ehelichten zwei alte, adelige Damen, "des Fünftirchers Wittib und des Ludmanstorfers Wittib", ihre Anechte, frische, fräftige Burschen. Dies verdroß die Stände ungemein. Sie forderten Lösung des Bandes und auf Besehl der Regierung wurden die Frauen ihren Familien "zur Enstodi"

übergeben, die beiden Shemanner in den bischöflichen Arrest bei Maria-Stiegen gesperrt. Hier saßen die armen Gesellen durch vier Jahre. 1576 erfloß die Sentenz: es sei dies eine ärgerliche, verdrießliche, unwerschämte, gegen gute Sitten verstoßende She, aber es sei eine She und könne nicht aufgelöst werden. Die Regierung stimmte bei und sprach über diese Sheleute die Berbannung aus. Die beiden Stände waren hiermit nicht zusrieden und forderten auf Grund eines Gutachtens der theologischen Facultät zu Rostock eine neue Untersuchung. Es geschah. Nun wurden die zwei Männer auf den Greisenstein geschieft. 1580 wurde Khlesel Official. Er sand die Gesangenen und machte wenig Federlesens. Er erklärte: die ketzerische Facultät kümmere ihn nicht, die She sei giltig, für das Unverschämte, "die Herren und Ritterschaft zu perturbiren", hätten die Zwei durch achtsährige Haft gehörig gebüßet. Die Regierung stimmte bei und die Beiden konnten mit ihren alten Weibern abziehen, nur wurde diesen, nun die Dignität des Abels zu wahren, die activa tostamenti kactio entzogen und die bloße Nutznießung der Güter zugestanden.

Rerschbaumer erzählt von dem Pfarrer Häring zu Leobendorf, der ein Beib gefreit hatte. Bir wollen auch diese Erzählung erweitern. Häring war ein geborner Paffaner; vier Jahre mar er Prediger in Laufen an der Salzach und dann durch feche Sahre Pfarrer in Renhofen gewesen. In Leobendorf ereilte ihn fein Schicksal in der Gestalt des Gefängnisses in Greifen ftein. In Greifenstein gab Baring flein zu, befannte gerfnirscht: "er fei gerade fein Engel gewesen, denn die Gaben sind mancherlei", und vernahm mit absonderlicher Reverenz die Annullirung seiner Che. Diesen so reuigen Mann entließ Rhlesel nach 22 Wochen und präsentirte als Administrator von Wiener-Reuftadt ihn zum Pfarrer in Piefting. Baring gelobte bas dentbar Befte, zog nach Biefting, ließ fich inftalliren und nahm als erfte Sandlung - eine Fran, nicht die alte, von der war er ja getrennt, sondern eine neue; er tröftete fich mit dem Bewußtsein, daß der ftrenge Ahlesel von einer Biederverehelichung ja gar nie geredet habe. In Piefting fam er mit dem Herrn von Beifenstein in Jehde. Beide verklagten fich. Beifenstein flagte: Baring gestatte einem Beden gegen Entgelt zu seinem Prädicanten nach Dreiftetten zu ziehen, sende sein eigenes Weib dorthin und laffe es dort communiciren, ja sein eigen Rind habe nicht der Pfarrer zu Gutenstein, sondern der

Brabicant zu Preistetten getauft, aus dem Pfarrhofe mache er ein Wirthshaus, schänfe Bier und Wein. Baring flagte: Beigenstein fei ein ausgeprägter Dieb, er habe ihm erft eine Wiese abmahen, ein Rof auf offenem Wege wegnehmen laffen und ein Boch Ackerland entzogen. Gine landesherrliche Commission fam nach Piefting, schaute sich ben Sachverhalt an und referirte trocken: ber Pfarrer tange nichts, aber auch Sanns v. Beigenstein wiege nicht schwer. Beide haben nur Bahres getlagt. Schlesel schiefte sich an, nach Baring und den dem Widdum Piefting entzogenen Jochen zu langen. Bett einten fich Beide. Häring trat zur Angustana über und wurde Brädicant in Dreistetten. Bett war er gegen ablefel's Zulangen durch die Concession geschütt. Baring wollte aber in Dreistetten etwas Absonderliches haben und lehrte die Flacianischen Unschauungen. Diese Unschauungen waren von fatholischer und protestantischer Seite verfolgt. Häring und sein Patron wurden vor die niederösterreichische Regierung eitirt, um Red und Antwort zu stehen. erschienen. Da zeigte sich das Ergötzliche, daß der ungeschickte Häring, der unwissende Heißenstein die Regierungsmänner beiweitem überragten. Beißenstein horchte dem Examen eine zeitlang zu, schlug auf den Tisch und erklärte gang trutig: er gebe mit seinem Prädicanten, denn die Eraminatoren wüßten nicht nur nichts, sondern seien sogar mit irrigen dogmatibus behaftet und verdienen eastigationes. -- Der Pfarrer Georg Pleischl von Schweinbart verlobte sich mit einer Bofe ber Frau v. Boppel, erklärte sich für die neue Lehre und wollte in Gifenftadt bei Beren v. Kollonitich eine Bestallung annehmen. Rhlefel ließ ihn fangen und nach Greifenstein führen. Pleischl suchte durchzubrechen, arbeitete rasch und fräftig und gelangte wirklich in's Freie, verirrte sich aber und wurde wieder eingefangen. Dies verdroß den gewaltigen Ahlesel ungemein. Er schrieb an den Notar Palfinger: "Es ist mein Befehl, daß 3hr diesen gottlosen Mann erftlich in die angerste finftere Gefangnuß drei Tage und Nacht wollet thun, darnach laffen die Springer (Metten mit Rugeln) auschlagen, ober die Retten oben in der Camer in der Maner anlegen, in Springern mag er gehen, versperrt gleich wohl die Camer." Pleischl jah die Nothwendigfeit ein, dem Geftrengen unterwürfig zu fein, und gelobte Befferung. Ahlefel war harthorig und ichrieb den weichgefunten Affefforen: "man muß nicht fo bald glauben". Pleischl faß lange, nahezu über zehn Jahre. Später finden wir ihn als Pradicanten in Gichieß in der Gifenftabter Grafichaft.

Nebergehen wir die Hunderte von Insassen des Greisenstein, wie sie in unseren Collectaneen sorgsamst verzeichnet und mit dem Ernste eines Eriminalrichters erörtert, breitgeschlagen, auseinandergezerrt und dann wieder zusammengesügt sind, um nur noch zwei merkwürdige erwähnen zu können. Im Wiener Domcapitel lebte ein Anton Dusini. Wegen Allerlei und Berschiedenersei wurde er processirt und sollte im Stillen und Geheimen büßen. Dusini aber stahl die Acten und sieß zum allgemeinen Spettatel die so seltene und so merkwürdige Epistola apologetien drucken (1719) und verkündete selbst das, was man verhülten wollte. Er wollte slüchten, wurde aber ergrissen und auf den Greisenstein gesetzt. Hier starb er am 31. Januar 1749, 70 Jahre alt.

1708, am 5. Februar, wurde der Domprediger in Wiener-Renftadt von der Regierung ermahnt, nicht den Povel auf eine Indenhet einzuladen "mit Aufmunterung, daß sich selber zusammen rotiren, gedachte Inden aus den Häuser jagen, auch selbe erschlagen und gar todt schießen sollen, welches unter den gemeinen Leuten, von denen ohnedem die Inden sehr verhaßt sein, gar leichtlich eine Revolte verursachen könnte". Der Prediger, ein Iesuitenpater, nahm diese Mahnung auf die Ranzel, las sie vor und tollte ungestümer als je gegen das anserwählte Bolt. Rasch griff die Regierung zu, packte den Prediger und schubte ihn als "contra tranquillitatem publicam" auf den Greisenstein. Der Mann nußte lange sitzen, denn der passaussche Official verrechnete 920 Goldzulden für Atzung.

Die Procedur sollte nach canonischem Nechte geschehen. Doch dieses stand schlichte auf dem Papier; ein canonischer Proces in der vollsten Lang weitigkeit und Umständlichkeit des canonischen Nechtsversahrens war dem Official ein Gränel und war durch das Berbot sedwelcher Appellation geradezu ummöglich. Dasür hatte sich ein herkömmliches Bersahren gebildet, das Official Tengler 1518 als "Pfassenspiegel von rechtmäßigen Ordnungen in peinlichem Regiment" zusammenschrieb. Dieses Ding, weder Fisch noch Fleisch, weder Holz noch Stein, erhielt sich die 1782 und sank endlich mit dem elericalen Burgverließ auf dem Greisenstein.

Wir gelangen jett an Höflein, welches ein ganz unbedeutender Ort ift, jedoch soll hier in graner Borzeit eine Stadt gestanden haben, und geht darüber eine Sage beim Bolfe, welche Hermann Rollet in einem Gedichte behandelte, welches wir hier folgen lassen:

## Wellenganber.

Woher das Mlingen, wunderbar, Im Abenddämmerschein, Das manchmal schon zu hören war Um User bei Höstein — ?

tin Summen ift's, ein Schall und Hall, Wie's tont von einer Stadt, In der des Jahrmartts lust'ger Schwall Sich eingefunden hat.

Woher mag nur der Klang und Braus Um Donau-Ufer fein! Längst ging das letzte Licht doch aus Im Dörstein, das so klein! —

Gin Wand'rer einst vorüber ging Nach Sonnenuntergang, Der sah und hört' manch' Wunderding, Der weiß, woher der Klang.

Der jah in duft'ger Dämmerung Wohl eine Stadt ersteh'n, Sah hohe Thürme, Glockenschwung, Sah Lust und Fahnenweh'n.

Taher das Mlingen, das Gebraus Im Abenddämmerschein! - -Und heut' noch gräbt man Trümmer aus Der alten Stadt Höflein. --

Höflein hatten die Geschichtsforscher für das römische Asturis (in vincinis partibus Pannoniae et Norici, ripensis), wo auch Sanct Severin weiste.

Um linten Ufer sehen wir nun den rebenreichen Bisamberg und Kornenburg. In alten Zeiten, noch unter den Babenbergern, floß die Donau am Fuße dieser Höhe, daher auch der Name: "Bis am Berg". Kornenburg aber hing mit Klosternenburg ehedem zusammen, nur durch einen

schmalen Donau-Arm getreunt, bis sich der Strom allmälich dazwischen wälzte (was aus einer Urfunde Friedrich's II. hervorgeht). Die Stadt Kornenburg war ehedem start besessigt und hielt zahlreiche Belagerungen aus; so 1477 durch das Heer Mathias Corvinus', der die Stadt erst 1484 zu nehmen vermochte.

Der Bisamberg wird von allen Freunden österreichischen Rebensaftes in Ehren gehalten, und wandert das edle Naß in das nahe Wien zum Labsal durstiger Kehlen.

Der Bisamberg ist auch dadurch geschichtlich denkwürdig, daß er 1866 der zu Wien nächstgelegene Punkt war, welchen die Preußen besetzt hatten. In Kornenburg besindet sich auch ein sehenswerthes Etablissement, es ist dies das Schiffswerst der Donaus Dampsschiffsahrts Gesellschaft. Diese Transportellnternehmung besitzt außer ihrem Hauptwerst zu Altosen (Budapest, III. Bezirk) noch zwei bedeutende Reparaturwerste: zu Korneus burg und Turn Severin; während der Kriegsjahre 1877/78 wurde das letztere eingestellt und vertheilte sich die zu bewältigende Arbeit auf das Hauptwerst und jenes zu Kornenburg.

Kornenburg hat einen durchschnittlichen Arbeiterstand von 195 Mann, welche pro Jahr eirea 68.200 Arbeitstage leisten, somit ein Mann im Durchschnitte 345 Arbeitstage inclusive der Extrastunden. Arbeiten werden hier außer dem factischen Neubau von Dampfschiffen alle geleistet; so wurden beispielsweise 1877 ein Landungsobject für die Prut-Mündungsstation Reni und 67 Waidzillen neugebaut.

Das Filialwerft Kornenburg besorgt auch während der Wintersaison für die nächste Schiffsahrtscampagne stets die Herstellung und Instandhaltung aller Pontons und Landungsbrücken der Strecke Passau-Hainburg.

Das rege Treiben auf diesem Werft giebt auch Kornenburg erhöhtes Leben. Leider ist der Hasen daselbst fortwährend der Versandung ausgesetzt, und so lange die schon so oft in Aussicht gestellten Regulirungen des Stromsbettes oberhalb Kornenburg durch die k. k. Strombehörde nicht durchgeführt werden und dadurch dem Strom eine bleibende Richtung gegeben wird, können auch die Nachtheile des Wersthasens nicht beseitigt werden.

Veranlagt durch die Stromregulirung bei Wien, geht die Dampfichiffsfahrts Gefellschaft mit dem Plane um, das Hauptwerft Altofen und jenes

zu Kornenburg aufzulaffen, und ftatt deren ein großes Werft in Fischamend zu errichten. Die Ausführung dieses Planes wäre für beide genannte Orte verhängnißvoll — doch, wie gesagt, entschieden ist noch nichts.

Run steuern wir wieder an's rechte Ufer hinüber und landen in Klosters neuburg, wo wir etwas länger weilen. Die Donau, die sich um den Berg, auf dem Greifensteins Ruinen liegen, in mächtigem Bogen wälzt, eilt nun freudig der Raiserstadt zu.

Unser Ange wird mit Macht zum Anblick des herrlichen Alosterschlosses hingezogen, das über der alten Stadt hochthronend prangt. Eine gigantische Kaiserkrone und ein Herzogshut bligen golden von den mächtigen Anppeln; sie scheinen einen Herrschersitz zu verkündigen, bezeichnen aber nur ein geheiligtes Grab, das des Landespatrons von Desterreich, Herzogs Leopold, des Fründers dieser herrlichen Abtei. Wir können nicht umhin, uns auch dieses Stift näher zu beschauen; mag das Dampsichiss raschen Silfluges der Kaiserstadt nahen und seinen Hafen sinden; auch wir sinden ihn noch.

Che das berühmte Benedictinerstift sich erhob, mar zu Karl's des Großen Zeiten Renenburg (Nievinbure) ein fester Ort und Git ber "Landteiding", gleich Inlin und Mantern. Die Gründung dieses Klosters erzählt eine schöne Sage folgendermagen: "Yeopold, später der Beilige genannt, ftand mit seiner frommen Gemalin Ugnes, Tochter Raiser Beinrich's IV., acht Tage nach ihrer Bermälungsfeier im Jahre 1124 auf dem Göller des Schloffes, welches er auf bem Gipfel bes nach ihm genannten Berges in der Rahe Wiens hatte erbauen laffen, und wohin er feine Residenz von Melt verlegt hatte. Die beiden Büngftvermälten besprachen sich traulich miteinander, als ein plöglicher heftiger Bindftog den Schleier der jungen Marfgräfin vom Saupte rig und durch die Yufte entführte. Ignes hielt den funftvollen But fehr werth und betrübte fich über seinen Verluft. felbft und die gahlreichen Diener machten fich fogleich auf, den Schleier gu suchen; doch er murde nicht gefunden. Es vergingen acht Jahre, und der Schleier war längst vergeffen, als der Markgraf einmal in dieser Begend jagte und mitten im Waldesdickicht die Hunde auschlugen. Als dieses durchdrungen war, fand fich ein fleiner freier Plat, auf dem ein Sollunderstrauch ftand, und auf diesem hing der toftliche Schleier der Fürftin noch unversehrt. Der schwärmerisch fromme Leopold sah in diesem Zeichen einen Wint des Himmels; er erinnerte sich jenes Gelübdes, ein Kloster zu gründen, und führte diesen Vorsatz auf der nämlichen Stelle aus, wo er den Schleier gefunden." So entstand Kloster-Neuburg, dessen Name bedeutungsvoll in Oesterreichs Geschichte klingt.

Grofartiger noch in mancher Beziehung als felbst ber Bau bes Stiftes Melt, wirtt der von Alosternenburg in der Rähe und Terne; der Ban der neueren Theile der Abtei begann 1730, erreichte jedoch erst unter dem Prälaten Ruttenstock seine Vollendung. Die Stiftefirche ift groß, doch im Verhältniß zu ihrer Breite zu lang. Die Altare find von Salzburger Marmor, zum Theil mit Bergierungen aus Verde und Rosso antico. In der an Schätzen und Reliquien reichen Rapelle des heiligen Leopold ift eine fostbare Monftrang zu sehen mit Bildwerf und getriebener Arbeit, welche die Sage von der Gründung des Mosters vergegenwärtigen. Gie ist aus vergoldetem Silber, reich mit Edelsteinen besetzt, und hat die Form eines Hollunderstrauches, über den ein Schleier geworfen ift. Die Hollunderblüthen werden von Berlen gebildet. Um Juge fniet Leopold, bei dem sich seine Bagdhunde befinden. Auch von dem Körper Agnesens sind noch Reste aufbewahrt, und zwar in ber Mitte des Juggestelles vor dem Altar des Heiligen. Gine der größten Runftfostbarkeiten dieser Rapelle ift der jogenannte Altar von Berdun, ein hochwerthes Alterthum mit bildlichen Darstellungen biblischer Scenen in fostlicher Mosait und mit leoninischen Bersen. Hier wird auch die Krone des Erzherzogthums Desterreich verwahrt, die bei Huldigungsfesten jedesmal feierlich nach Wien abgeholt wird. Auch ein Becher aus Donau-Waschgold wird gezeigt und unter vielen Reliquien die Gruft mit den Afchenfrügen des Gründers und seiner Gemalin.

Bor der Kirche ragt eine schöne Säule, genannt das ewige Licht, empor. Ein Ritter und Bürger zu Klosternenburg ließ sie 1380 aufrichten, zur Zeit als zwei Päpste (Urban VI. und Clemens VII.) regierten, wie die Inschrift aussagt.

Treten wir in die reiche Stiftsbibliothet, so leuchtet zunächst in dem großen und hellen Saale die Farbenpracht föstlicher Glasmalereien der Fenster entgegen, welche früher den Kreuzgang schnunkten. Vierhundert Handschriften und mehr denn fünfundzwanzigtausend Bände bisden den Literaturschatz dieses einen Stiftes. Man zeigt uns mit jener edlen Bereitwisligkeit, die in Oesterreich besonders rühmlich anzuerkennen ist, die hanptsächsichsten Seltenheiten, die Tabulae elaustroneodurgenses, die Fust'sche Bibel von 1462, arabische, hebräische und sateinische Codices.

Emporgeführt zu den schön gewölbten Auppeln, nehmen wir mit Staunen mahr, daß die Kronen, die so mächtig in die Ferne wirken, offene Pavillons bedecken, in benen mindestens für acht Personen Raum ift, und von denen eine Aussichtpracht eröffnet ist, die nicht schöner gedacht werden tann. Bon der Bohe steigen wir zur Tiefe nieder und schauen die immensen Reller des "rinnenden Zapfen", wie Alosternenburg gufolge feiner großen eigenen Besitzungen an Weinbergen und der gahlreichen Wein-Zehnten hieß, die es aus gang Desterreich empfing. Ein Yabhrinth von mächtigen Wölbungen thut fich auf, mahre Ratafomben, in denen aber, ftatt der Garge, weinvolle Faffer fich reihen. Dreifach über einander find die Gewölbe gethurmt, und ein Riesenfaß, das 999 Gimer faßt, auf dem als Spund der tausenofte Eimer steht, hat in dieser Gegend nicht mindere Berühmtheit wie weiland das Heidelberger am Neckar und im Schwabenlande, und wird, wie dieses, mittelft einer Treppe erftiegen. Im Rachstehenden geben wir das Wichtigfte aus der Geschichte der Stadt und des Stiftes Rlofterneuburg, deren Schicksale mit jenen des Yandes Desterreich stets eng verwoben waren.

Schon zu Beginn der christlichen Zeitrechnung stand an derselben Stelle, auf welcher sich das heutige neue Stiftsgebände befindet, ein befestigtes Lager (eastellum) der Römer als Beobachtungsposten gegen die nördlich von der Donan wohnenden Barbaren. Dieses Castell wurde vom naheliegenden Mons cetius, Cetium oder Citium genannt. Dafür sprechen die Ausgrabungen von alten Grundmauern, Grabsteinen, ein Meilenstein, aufgesundene Münzen, welche die Augustus zurückdatiren. Anfänglich blos ein wohlbesestigter militärisch wichtiger Ort, wurde Citium durch seine günstige Lage am Donanstrome bald zum Mittelpunkte des Handels und Tauschverschres — es entstand daraus ein Markt. Die Kömer haben um diese Zeit höchst wahrscheinslich auch den Weinban in dieser Gegend eingeführt. Zur Zeit der Völkerswanderung jedoch ging Citium bei den häusigen Einfällen der Deutschen in

römisches Gebiet zu Grunde und wurde vollständig zerstört. Der Weinban erhielt sich aber über die Bölkerwanderung hinaus und die Winzer wohnten in zerstreuten Gehöften, sicher aber im Umsange des heutigen Stadtgebietes. Als Karl der Große die Avaren bis an die Raab zurückgedrängt hatte, war die Oftmark verwüstet und von Einwohnern entblößt. Er ließ deswegen, um dieses Land behanpten zu können, die übrig gebliebenen Bewohner durch Colonisten aus Franken verstärken und seste Plätze errichten. So entstand unter Karl Klosternenburg unter dem Namen: Nivenburg. Er errichtete auch in der Ostmark 12 Pfarren, unter diesen die Pfarre Sanet Martin in der unteren Stadt.

Die Stadt Rlofterneuburg am rechten und die Stadt Rorneuburg am linken Ufer des hier fehr breiten Donauftromes stammen von dem einen alten Nivenburg und führten bis in's 15. Jahrhundert gemeinsam den Namen Nivinburg, Nuhinburg, Nunpurc, Niwenburg, Nivenburch und Neunburc. Ursachen der Zweitheilung waren der Naummangel und der Werth der Abhänge für die Weincultur. Um die Pfarrfirche zum heiligen Martin zu Nivenburg bauten sich nach und nach so viele Bewohner, daß das schmale Ufer wenig Ranm für neue Wohnstätten übrig ließ. Schiffleute und Gischer fiedelten fich deswegen auf der nahe liegenden Infel an, die nur durch einen schmalen Urm des Donauftromes von der Pfarrfirche getrennt mar. Dorthin jog mit den Raufleuten ein reger Verkehr. Go entstand der Martt auf dem "Wört". Später wurde auch das Rathhaus (curia) auf die Insel verlegt und dieselbe forum Nivenburg (Marktplats-Gerichtsort) genannt - also Nivenburg Markthalben oder Kornenburg - - dem gegenüber Nivenburg schlechtweg, Herzogenneunburg oder später Rlosterneunburg. Durch die lleberfluthungen der Donau murden die Bewohner von forum Nivenburg (mahrscheinlich in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts) gezwungen, ihre alten Wohnftätten den Bellen preiszugeben und fich neue an anderen Stellen zu erbauen. Sie siedelten sich am linken Ufer des Stromes an und behielten für ihren neugebauten Ort den alten Ramen forum Nivenburg bei. Ihre Bahl muß fehr bedeutend gewesen sein, denn Beinrich Jasomirgott nennt ihren Drt eine Stadt. Die Lage dieser Stadt läßt fich nicht mit Bestimmtheit angeben, da die Donaufluthen abermals jede Spur davon vernichteten. Um vor Berftörung sicher zu sein, wählten die Bewohner jenen Platz, auf dem das heutige Kornenburg steht. Im Jahre 1212 stand die Stadt mit ihrer Pfarrfirche beinahe vollendet und führte abermals den Namen forum Nivenburg. Um diese Zeit war die euria beider Nivenburg in Nivenburg Markthalben — so war Nivenburg Mosterhalben, wie es 1140 schon hieß, in Gemeindes und Rechtssachen von Nivenburg Markthalben abhängig und blieb es bis 1298.

Wir haben oben die Sage von der Gründung der Abtei erzählt. Im Jahre 1114 sieß Markgraf Leopold durch Otto, den ersten Propst der neuen Stiftung, den Grundstein zur neuen großen Collegiatsirche legen, welche heute noch steht. Der Ban ward 1136 beendet, so daß der fromme Markgraf noch die Freude erlebte, sein Wert vollendet zu schauen.

Zweihundert Schritte vom Herrenstifte errichtete die Markgräfin Agnes ein Chorfranenstift für adelige Franen und Fräulein. Markgraf Leopold bante sich zwischen dem Herren- und Franenstifte eine Burg, das "Fürstenhaus" genannt, wo er sich häusig aushielt. Viele seiner reichen Ministerialen, auch Viele vom ostmärkischen Abel banten sich in der Rähe des Fürstenhauses Wohnungen. So entstand die "obere Stadt" von Nittern und Edlen sammt Gesolge, Chorherren und Chorfranen sammt zahlreicher Dienerschaft. So lange die Babenberger regierten, blühte Nivenburg Alosterhalben herrlich. Zwischen Nivenburg auf dem Berge entstand gar bald der "untere Markt" und der "Riedermarkt", beide um 1200 von Häusern besetzt, auf dem Niedermarkt war der Landungsplatz sür Schiffe. Leopold der Heilige starb 1136 und ward zu Alosternenburg begraben.

Im Jahre 1246 fam Nivenburg nach dem Anssterben der Babensberger in die Gewalt Ottofar's von Böhmen und ward die Residenz des Landmarschalls Heinrich von Anenring. Die Gemeinde erhielt ansgedehnte Marktrechte, Nivenburg ward durch Manern und drei gewaltige Thore zu einem der bestbesessigten Orte der Ostmark gemacht. Zetzt machte sich Nivensburg Klosterhalben von Nivenburg Markthalben am linken Donausulfer bezugs der Gemeindeverwaltung frei.

1276 fam das startbefestigte Nivenburg, von dem Ottofar sagen konnte: "so lange er Neunburg in Besitz habe, sei er der Herr der Ostmart", durch lift in die Hände Rudolf's von Habsburg. Die Rudolf geleistete Huldigung

von Seite der Bürger Reunburgs trug wesentlich bei zur Unterwerfung Ottokar's. Dafür wurde Reunburg von Rudolf zur Stadt erhoben. Nach Bezwingung Wiens, wozu die Reunburger als Bogenschützen und Tonansfahrer mitgewirft hatten, traten die Reunburg verliehenen Stadtrechte in Rechtskraft, 1298.

1283 ließ Albrecht I. durch Hermann von Yandenberg den ersten Schütenverein des Landes nach Schweizermufter zu Reunburg errichten. 1288 ward der Ban der befestigten Albrechtsburg zu Ende geführt. Die niedere Volksichule bestand schon seit 1150, dazu fam eine höhere Schule für Raufleute, Aerzte, Abelige - nun errichtete ber aus 12 Rathoherren bestehende Rath eine zweite Schule aus städtischen Mitteln. Bon der Wohlhabenheit der Stadt zu dieser Zeit bekommen wir ein Bild, wenn wir erfahren, daß in ihrem Weichbilde bestanden: 4 Bader, 14 Backerladen, 10 Fleischbanke, 1 Wechselbank, 10 Mühlen, eine Gerber-, Schufter, Fleischerund Bäckerzunft, 1 Schützenverein, 5 religiose Bereine (Bechen) zu Culturund Begrabnisgweden, 1 Berren , 2 Frauenstifter, 1 Filiale der Dominicaner und 1 des Ordens der Angustiner mit weiten Mermeln, 2 niedere, 1 höhere Schule, 20 Rittergeschlechter waren ansässig. Nahezu 600 Häuser gahlte die Stadt, 2 Pfarrfirchen, 9 Rapellen, 3 Friedhöfe, 2 Schlöffer (die verfallene Babenbergerburg und die "Albrechtsburg" der Habsburger), 1298 wurde der herrliche Krengaang zwischen dem alten Stifte und der Rirche angefangen. Go war Neunburg in feiner ichonften Bluthe. Die Berarmung trat ein durch einen vollständigen Klimawechsel und durch Ausbreitung des Weinbaues auf's flache Yand. 3m Jahre 1360 waren nach einer Urfunde Rudolf's IV. "gar vil henser in der statt und in den vorstetten wurst und zergangen". Es entstanden Zwiftigkeiten zwischen den zwei Stadttheilen (obere Stadt, mit oberem Martt, Stift, Wiener Borftadt, Renfiedl Albrechtsburg, geschieden durch den Rierlingbach von der unteren Stadt, Markt, Niedermartt, Jafobsviertel, Mertensviertel) über Raths- und Richterwahl - zwischen Stadt und Stift, wegen Bergunftigungen, die das Stift von den Bergogen erhalten hatte. Wie tief das Unsehen des Rathes und der Richter gesunken war, beweist, daß viele Raufgeschäfte vor angesehenen Privatpersonen, vor Beiftlichen, Rittern, ja felbst vor Buden abgeschlossen wurden.

Dennoch stand sich die Stadt finanziell nicht schlecht, sie konnte 1408 dem Herrenstifte ein Darlehen von 200 Goldgulden gewähren und in dem Ariege zwischen Herzog Ernst und Leopold die bedeutenden Rosten der Ausbesserung der 1407 schon sehr schadhaften Stadtmauern aus dem Bürgerspitalsonde bestreiten. Zur Illustrirung der hiesigen Nechts- und Sicherheitsverhältnisse möge Folgendes dienen: Der Unterrichter der Stadt, Senz von Ingolstadt, hatte sich manche Unterschleise und Nechtsverletzungen in seiner amtlichen Stellung erlaubt; deswegen wurde ihm der Proces gemacht, die Strase der Enthauptung auf die Kürbitte hiesiger Franen aufgehoben. Entlassen, sandte er der Stadt den Fehdebrief, daraus entstand neunjährige Fehde, und sogar Niederlegung von Pulverröhren in der Stadt an seuergefährlichen Orten — im Jahre 1415 ersolgte die (Vesangennahme des Raubritters und dessen

1428 erfolgte energische Rüftung der Bürger und Schanzenban gegen die Hussilten, welche Kornenburg erobert hatten.

III. und Ladislans stand die Stadt auf Seite des Letzteren und erhielt von ihm die Bewilligung eines 14tägigen Jahrmarktes 1453. Im Kampfe zwischen Friedrich I. und Albrecht war die Stadt auf Seite Friedrich's; die Thrannei des albertinischen Nabuchodonosor Ankelreiter veranlaßte den Auszug der Bürger auf die umliegenden Höhen und Beschießung der eigenen Stadt und der seindlichen Besatung, welche zum Abzug genöthigt wird. Hierauf ersolgte die Friedensstiftung durch Propst Simon zwischen den seindlichen Brüdern. Im Jahre 1476 wurde der zweite Jahrmarkt bewilligt. 1480 erhält die Stadt das Monopol des Salzverkaufs zwischen Tulln und Wien. Von 1481—1490 war Klosternens burg in der Gewalt der Ungarn unter Mathias Corvinus.

Maximilian erstürmt 1490 die von den Ungarn gut befestigte und vertheidigte Stadt, deren Sinwohner sich neutral hielten, im Herzen gut faiserlich gesinnt. Im Jahre 1506 erfolgte die Uebertragung der Reliquien des heiligen ⊻eopold aus der alten Gruft in die neuerbaute Napelle.

1529 Flucht des Propstes und Capitels beim Herannahen der Türken. Zurückgeblieben sind nur einige Geistliche und der Stiftshofmeister Hanns Stolpeth für Seelsorge und Vertheidigung des Stiftes; Melchior von

Lamberg vertheidigte die Stadt. Nach Niederbrennung der unteren Stadt wagten die Türken endlich den Sturm auf die obere Stadt — kämpften jedoch vergeblich und mußten geschlagen abziehen. 1530 wurden die städtische und stiftliche Miliz, sowie das Zenghaus gegründet, die Stadtmauern ausgebessert aus den Mitteln der wohldotirten Kreuzzeche. Der Protestantismus bemächtigte sich der Gesinnung und des Lebens mancher Stiftsmitglieder um 1540; Propst Peter II. nimmt sogar offen die neue Lehre an und verheiratet sich, wird aber deswegen abgesetzt.

Im 30jährigen Ariege litt Alosterneuburg durch Ariegssteuern, Aushebungen und Einquartierungen; 1645 ergriffen die Bürger die Waffen; als Torstenson Miene machte, von Korneuburg aus die Donau zu übersetzen — warsen sie Schanzen auf — doch zog der Feind ab. Im Jahre 1679 rafste die Pest — vom August die Ende Juli des folgenden Jahres, laut Pfarrprotofoll, 618 Personen in der oberen Stadt, über 500 in der unteren Stadt, dazu 120 in Weidling, das damals zu Klosterneuburg gehörte — über 1118 Bürger hinweg. Anläslich der Nettung aus der Gesahr erbaute Kaiser Leopold die längst zerstörte Kapelle auf dem Leopoldsberg, wo einst die Burg des frommen Markgrasen Leopold gestanden. Auf dem gegenüberliegenden Josesse berg stand seit 1629 ein Camaldulenserkloster — dieses wurde durch Kaiser Joses II. aufgehoben.

1683 fielen die Türken plötslich in Desterreich ein. Die Chorherren und Franciscaner slohen, im Stifte wurde nur ein Priester, Wilhelm Lebhaft, zur Seelsorge und ein Laienbruder, Marcellin Ortner, zur Bertheidigung zurückgelassen. Der Propst mit den Kostbarkeiten floh mit einigen Geistlichen nach St. Nikola bei Passan, der Dechant mit den meisten Chorherren und den Clerikern nach Nanshosen. Um 7. Juli verließ der Kaiser die Hauptstadt, am nächsten Tage standen schon die Kapelle auf dem Leopoldsberge und das Camaldulenserkloster auf dem Josefsberge in Flammen, die Türken patrouillirten zwischen Kahlenberg und Klosterneuburg. Den weiteren Berlauf der Kriegsereignisse schicksale des Stiftes und der Stadt Klosterneuburg, Wien 1815", in solgender Weise:

"Am 15. Juli rief Marcellin alle stiftlichen Dienstleute und bie "Inwohner ber Stadt zusammen, stellte ihnen die große Gefahr vor, in der

"fie fich befänden, und forderte fie auf, wenn fie entschloffen maren, ihr But "und Blut daran zu feten, um das Stift und die Stadt zu vertheidigen, "ihm Folge zu leiften und auf den ersten Trommelichlag bei der Kirche, als "dem bestimmten Mufterplat, zu erscheinen. Sobald die Trommel gerührt mar, "fanden fich die Stadt= und Stiftleute auf dem angegebenen Plate ein und "leisteten freiwillig den von Marcellin geforderten Gid, worauf fie in die "Hauptrolle eingeschrieben wurden. Marcellin theilte nun die Chargen aus "und versah die Mannschaft mit Baffen aus dem ftiftlichen Zeughause, so gut "es nur immer fein fonnte. Die Sauptmannsftelle übertrug Marcellin "dem stiftlichen Rentschreiber Bartholomaus Widmann, die unteren Stellen "folgendermagen: Lieutenant: Wifelins Kramer aus Bestfalen. Fähn-"rich Sanns Georg Gagler von Rodened aus Tirol. Geldwebel: "N. Hafner. Führer: Hanns Ruefcher von Scheppernan aus dem Bregenzer-"wald. Fourier: Alexander hartmann von Dietmaning aus Schwaben. "Mufterschreiber: Sanns Georg Roller von Gurth aus Baiern. Cor-"poral: Batob Reiffer von Mindelfingen aus bem Schwarzwald. Bei ber "Cavallerie wurde die Bertheilung fo gemacht: Bachtmeifter: Chriftoph "Hartmann. Corporale: Hanns Straug von Bamberg, Meldbior Fur "von Kleinmunchen aus Baiern, Johann Baptift Stör von Penging in "Desterreich. Gefreiter: Philipp N. Bei der Artillerie maren folgende "Personen vorgesett: Conftabler: Friedrich Raifer von Graz, Sanns "Georg Roller, Johann Weidinger aus Franken. 218 Tambour biente "Josef Binder von Rlofterneuburg.

"Nachbem die Sintheilung in Compagnien und Rotten geschehen war, "brachte Marcellin die Standarte mit dem burgundischen Kreuze, welche vor "mehr als hundert Jahren dem heiligen Leopold geweiht worden war, und "übergab sie dem Fähnrich, der sie zu Ehren der heiligen Dreifaltigkeit, der "seligen Jungfran Maria und des frommen Markgrafen neunmal schwang. "Als die Tataren, welche auf den der Stadt nahe liegenden Weinhügeln "herumstreisten, diese kriegerischen Vorbereitungen in der Stadt wahrnahmen, "entfernten sie sich aus der Gegend, weil ihre Anzahl noch zu gering war, "um einen Angriff auszuhalten, und das Volk in der Stadt gewann dadurch "Zeit, sich in bessere militärische Versassung zu seizen. Am folgenden Tag,

"den 16. Juli Nachmittags, famen die Türken in größerer Angahl und richteten "ihr Hauptaugenmert gegen die untere Stadt, der fie fich auch bald bemächtigten "und darauf in Brand steckten. Das Tener griff schnell und mit solcher Buth "um fich, daß mehr als 300 Säufer, die Pfarrfirche zum heiligen Martin "sammt der Rirche und dem Aloster der Franciscaner in Asche verwandelt "wurden. Während des Brandes machten fie sich an die obere Stadt, wo "fie bei ber alten habsburgischen Burg einen Sturm versuchten, ber aber "glücklich abgeschlagen murde. Das heftige Tener in der unteren Stadt murde "nun auch der obern fehr gefährlich, da der Wind gegen dieselbe blies und "brennende Schindel, Ben, Stroh und bergleichen sowohl in bas Stift, als "in die Stadt trug. Wirtlich fing es im Stift schon auf vier Puntten gu "brennen an, nur durch Marcellin's Borsicht und den Abzug der Türken, der "auf ihren fruchtlosen Sturm erfolgte, fonnte dem Gener Ginhalt geschehen, "da die Belagerten Zeit gewannen, die Loschanftalten zu unterftüten. Marcellin "tannte die große Gefahr, in welche die Belagerten gerathen mußten, wenn "es dem Feinde gelingen wurde, das Stift in Brand gu fteden, und mandte "nun die folgenden ruhigeren Tage dazu an, die Frenfter des Stiftes gegen "außen mit Ziegeln zu verlegen, wobei ihn Priefter Wilhelm und der Haupt-"mann unterstütten. Beil man nun langere Zeit die beiden Beiftlichen und "ben Sauptmann nicht fah, verbreiteten einige Furchtsame das Gerücht, die "beiden Beiftlichen und der hauptmann hatten fich geflüchtet, und die Zag-"haften schrieen, daß fie fich nun felbst überlaffen feien und gewiß zu Grunde "gerichtet murden, wenn die Turfen die Stadt neuerdings angreifen murden. "350 Mann von der Befatzung ergriffen auf diefes faliche Berücht mit "Gewehr, Sack und Pack die Glucht aus der Stadt, weil fie gerade feine "Türken gewahrten. 2118 Marcellin diefer Borfall berichtet murde, ging er "jogleich mit dem Priefter Wilhelm zu den Treugebliebenen und ermahnte "fie vom neuen zur Standhaftigkeit und Tapferkeit, forderte fie abermals auf, "ben Gid zu leiften, wobei er ihnen das Bersprechen machte, fie in feinem "Falle zu verlaffen, ja er betheuerte ihnen, er wolle fich eher in Stude ger-"hanen laffen, als von ihnen weichen. Durch feine Beredtfamteit und das "ernste Versprechen, bei ihnen zu bleiben, bestärtte Marcellin die Besatzung jo "in ihrem Borfate, daß ihr Muth felbst den bedeutenden Berluft, den fie 21\*

"durch die große Zahl der Ausreißer erlitten hatten, nicht achtete, und gleich= "iam alle Furcht aus ihrer Seele verschwand.

"Noch an dem nämlichen 16. Juli fam ein Lieutenant mit 48 Mann "von dem Bergog von Lothringen gefandt, der den Auftrag hatte, den Ort "und die Mannschaft zu besichtigen, damit er mußte, ob es möglich fei, die "Stadt zu vertheidigen. Der Officier fah die trefflichen Unftalten, die Mar-"cellin getroffen hatte, und ichicfte einen Boten an den Bergog mit ber "Erflärung, Rlofternenburg fei in haltbarem Zuftande, worauf der Bergog "noch 40 Mann und Munition in die Stadt ichiefte. So ftanden die Sachen, "als die Türken am 26. Buli mit ftarter Macht vor Alofternenburg erschienen. "Un diesem Tage famen 39 Fahnen Spahi und 9 Fahnen Banitscharen und "fingen die obere Stadt heftig zu fturmen an, fo zwar, daß es ihnen gelang, "auf einer Seite in die Ringmauer ein Loch 6 Schuh hoch und 4 Schuh "breit zu machen, worauf fie jogleich Sturmleitern anlegten. Marcellin's "Bitten und Bureden entflammten die Belagerten bermagen, daß fie fich wie "Bergweifelte wehrten, auf die Turfen mit Ziegeln und Steinen marfen, "wodurch fie eine große Angahl berfelben tödteten, und gum Glück den Baffa ver-"wundeten, der den Sturm befehligte, worauf die Türfen den Rückzug antraten."

Bei dem Rückzuge der Türken ging die Wiener-Vorstadt in Flammen auf — ebenso auch das stiftliche Spital mit der Gertraudkapelle. Merk-würdigerweise blieben die dort gehaltenen kaiserlichen Jagdhunde verschont. — Da sie als Nachkömmlinge derzenigen Hunde galten, welche den Schleier der Markgräfin gesunden, so trug dieses Ereigniß zur Kräftigung des Volksglaubens auf die Hilse St. Leopold's viel bei.

Von der gemeinsamen Vertheidigung der Stadt stammt das herzliche Einverständniß, welches noch gegenwärtig zwischen Stift und Stadt fortbesteht. Von dieser Zeit beginnt die allmäsiche Versandung des Donau-Armes, der gegenwärtig für Schiffe nicht mehr fahrbar ist, ja, in heißen Sommern stellen-weise ganz austrocknet. 1730 wurde der Ban des neuen Stiftsgebändes begonnen — nur ein Viertheil des Planes sam zur Ausssührung. Seit 1740 ist die Stadt ein ständiger Garnisonsort. Um 1760 erstand in der "Gaisssucken" (Albrechtsgasse) eine f. f. Ariegswagensabrif — die Anfänge des f. f. Fuhrwesen-Material-Depôts — die um 1830 das jezige Ausssehen hatte.

Hier liegen an 2000 Wagen mit aller Fahransrüftung, an 100 Arbeiter, lauter Soldaten, arbeiten beständig an der Vermehrung und Ergänzung dieses Vorrathes. Einige Jahre später kamen für beständig Pontoniere hierher und waren lange mit Infanterie in den Häusern der Vürger einquartiert. Seit Ansang dieses Jahrhunderts hat die Stadt Klosternenburg ein milistärisches Gepräge. 1809 war die Stadt von den Franzosen besetz; im selben Jahre baute die Stadtgemeinde die sogenannte alte oder Pontonierkaserne, welche wegen der großen Unkosten dem Staate geschentt wurde; dieselbe diente später zur zeitweisigen Bequartierung von Infanterie, war einige Jahr Infanterieschule und ist gegenwärtig zeitweisig Militärspital. 1829 wurde der Vau des Pionniers Zeugse Depôts begonnen; in demselben wird das gesammte Kriegsbrückens Material der österreichischen Monarchie ausbewahrt, reconstruirt, verbessert und vermehrt.

1846 murde der Ban der neuen Pionnier-Raserne begonnen und zu diesem Awecke die Hälfte der Wiener-Borstadt, die am Renner hieß, niedergeriffen. 1849 mar der Ban beendet, 1850 von Pontonieren und nach deren Auflösung 1856 von Pionnieren bezogen; in der Raferne befindet sich auch der Pionnier-Regiments-Stab und die Garnisons-Administratur. 1862 wurden die sehr ichadhaften Stadtmauern, sowie die Stadtthore niedergeriffen, an deren Stelle fich jett neue Bäuser erheben - nur Theile der alten Bertheidigungsmauern des Stiftes find noch erhalten. 1857 erfolgte die Errichtung der Beinbauschule, seit 1874 ist dieselbe die einzige in Desterreich bestehende höhere onologisch-pomologische gehranftalt, welche aufänglich im alten Stiftegebände mar, feit 1878 aber ein prachtvolles Gebande in der Rahe des alten Stiftsipitales befitt. 3m Jahre 1873 murde das chemalige Jafobstlofter, das mehrere Jahre den Wiener Mechitharisten als Landaufenthalt gehörte, von der Commune Wiens angefauft und zu einem Pfründnerhause umgestaltet einige Jahre früher wurde hier die schon länger bestehende Filiale der Landes-Brrenanstalt in einem neuen großen Gebande untergebracht. Seit dem Bestande der Frang Josefe-Bahn ift Rlosternenburg eine der frequentesten Stationen dieser Bahn, namentlich im Sommer, wo viele Wiener Familien theils in Alosterneuburg, theils in den umliegenden Ortschaften ihre Sommer frische genießen. Gehr viele Gafte fieht Alosternenburg jahrlich am Tage des heiligen Leopold (15. November).

Rlosterneuburg, 9 Kilometer oberhalb Wien an der Donan gelegen, ist gegenwärtig Sit eines Bezirksgerichtes und gehört zur Bezirkshauptmannsschaft Hernals, hat nach der Zählung vom Jahre 1869 5330 Einwohner (Bevölkerungsziffer fluctuirend), welche Weindau und Gewerbe treiben.

Wir verlaffen nun Klofterneuburg. Der Strom fließt von da an hart am Fuße des Leopolde und Rahlenberges, nur Raum für eine schmale Strage und ein Geleife der Gifenbahn laffend, die fich hier fnapp am Fluffe hinwindet. Um Rahlenbergerdorfel vorbei macht der Dampfer bei ber sogenannten Sammerschmiede Rondeau und legt in Rugdorf an. Rahlenbergerdörfel mar einft Wigand von Theben, Otto's des Fröhlichen luftiger Rath, Pfarrer; von Otto dem Fröhlichen und feinem luftigen Sofhalte find zwei Reliquien geblieben, das Bolfebuch von den Schwänken Wigand's von Theben, befannt unter dem Namen des "Pfaffen vom Rahlenberg", und das verstümmelte Grabmal des Reidhard Juchs, der Otto's anderer luftiger Rath gemejen. (Diejes Grabmal ift vor dem Singerthor der Stefansfirche zu Wien.) Bom Pfaffen von Kahlenberg ergählt man, wie er als armer Student mit des Herzogs Rüchenmeister Stibor verkehrte und mitsammt diesem in den fälschlichen Berdacht fam, Bergog Albrecht (ben Bruder Otto's) vergiftet zu haben. Er murde fammt Stibor gefangen gefett und erhielt, als seine Unschuld an den Tag fam, die Pfarrei. Ein reicher Burger, welcher diese Pfarre fur seinen Better wollte, suchte Wigand dem Spotte der Bauern preiszugeben durch fein Bild als Wolf, der den Schafen predigt; der Pfarrer gewann aber den Maler für fich und beschämte seinen Widersacher. Bon jenem Unlaffe foll das Bild an der Band eines Saufes ber Ballnerftrage in Bien, "da der Bolf den Banjen predigt", herftammen.

Recht finnig behandelt E. Duller eine der Anekdoten von Wigand in dem folgenden Gedichte:

Der Pfaff vom Rahlenberg.

Herzog Ott' von Oesterreich Trägt ein Kränzlein frischer Rosen. Tanz und Fastnacht gleich Gilt ihm Regiment und Reich; Spiel joll freu'n den Friedelosen. Herrichaft, luft'ge Mummerei, Froh begonnen, trub geendet; Schallgekling, Geschrei Gellt im ew'gen Ginerlei, Und der Friede scheint verpfandet.

"Laßt mir doch," Herr Ctt' gebeut, "Kommen meinen lust'gen Pfaffen; Schwant und Fröhlichkeit In der bösen Fastenzeit Soll der Pfarrherr stracks mir schaffen."

Zu dem Herzog, trüb und bleich, Kam der Pfarrherr frisch gegangen: "Herr von Desterreich, Ei, um Gott, was schafft so bleich Eure Rosen auf Haupt und Wangen?"

"Meine Lust ist all' dahin; Herrichen möcht' ich, wie ich's meine, Aber jeder Sinn Widerstrebt mir immerhin, Sagt, wie ich sie all' vereine?

Schafft ein Mittel doch dafür, Kluger Pfarrherr, mir behende, Denn ich will hinfür: Keiner widerstrebe mir, Daß mein Trübsinn selig ende."

"Ei, Herr Ott', ich will Euch gern Meinen flugen Rath ertheilen: Schickt die Grillen fern. Solchen rof'umtränzten Herrn Möcht' ich wohl vom Trübfinn heilen."

Und er führt Heren Ott' jogleich Auf des Berges steilen Gipfel; "Herr von Desterreich! Meinen Rath ersahrt ihr gleich, Gudt auf meiner Autte Zipfel."

Raich gesagt und raich wie toll Gilt der Pfass und kommt bald wieder, Bringt die Rutte voll Bon erhob'nem, selt'nem Joss, Schüttelt bald den Inhalt nieder.

Schabel find's vom Todtenhaus, Die der Pfaff berbeigetragen; Aus der Autt' beraus Kollern sie, im tollen Braus Rings den Berg hinabgeschlagen.

"Herzog Ctt', nun schauet hin, Wie die Geden Freisinn hegen! Ueber Berges Grün — Jeder bleibt bei eig'nem Sinn, Kollert auf den eig'nen Wegen.

Thun sie so selbst nach dem Tod, Zwingt Ihr sie auch nicht im Leben, Ebler Herzog Ott'! Zelbst die Schädel thun Guch Spott; — Pflückt die Rosen, preßt die Reben."

In Nußborf endet für die nach Wien Kahrenden die eigentliche Donaufahrt — denn von da fahren dieselben bis zum Karlssteg auf fleinen Localdampfern durch den Canal.

Beim Bogen, den das Schiff, vor Rußdorf anlegend, macht, sieht man die Thürme Wiens und die Rotunde des ehemaligen Ausstellungspalastes. Der große Dampfer, der uns bis her brachte, fährt durch die regulirte Donau bis an den Prater-Quai. Bon Rußdorf aus sieht man genau die Einmündung des neuen Durchstickes — den sogenannten Roller.

Bevor wir Wien selbst betreten, wollen wir diese großartigste Strom Regulirung der Reuzeit unseren Lesern des Ausführlicheren vorführen.

Es war wohl der wichtigste Abschnitt der Donan-Regulirung &- Arbeiten bei Wien, der durch die am 30. Mai 1875 stattgehabte seiersliche Eröffnung der Schiffsahrt im Donan Durchstiche inaugurirt wurde. Es ziemt sich daher, einen Blick zurückzuwersen auf die Art, wie das große epoches machende Werf der Donan Regulirung bei Wien entstanden, die leitenden Gedanten, welche dem Projecte zu Grunde lagen, sowie das Project selbst näher zu beseuchten und so dem Fachmanne wie dem Laien an der Hand authentischer Daten den Umfang der Arbeit und den Werth derselben darzuthun.

Wo früher Auen und Wiesen sich ausdehnten, rollt heute der Strom majestätisch seine Wellen zwischen fühn gezogenen und gesicherten Usern. Schnell und freudig hat er von dem ihm sorgsam bereiteten Bette Besitz ergriffen und hierdurch den Beweis geliesert, daß die für den Durchstich gewählte Trace die richtige war.

Der Strom ist um ein Bedeutendes der Stadt Wien näher gerückt und so die alte geographische Bezeichnung, Wien liege an der Donau, erst thatsächlich wahr geworden.

Feste parallele Ufer fassen die Wassermassen des Stromes zusammen, verhindern die sonst eben in der Nähe Wiens vorgesommenen alljährlichen Beränderungen des Stromlaufes, durch welche weite Strecken Landes ihrer Benutharkeit entzogen wurden. — Die Ueberschwemmungsgefahr für Wien ist für immerwährende Zeiten beseitigt.

Auch zum Schutze bes Marchfeldes ist bereits viel geschehen, und es ist der Augenblick nicht ferne, wo auch für dieses die Gefahr einer Uebersschwemmung für immer beseitigt sein wird.

An dem Wien zugekehrten Ufer des Stromes ziehen sich in langer Reihe die Landungsplätze bin.

Zuerst hat die Erste österreichische Donau-Dampsichifffahrts-Gesellschaft von dem neuen Strome Besitz ergriffen. Die übrigen großen Berkehrs-Gesellsschaften sind in der kürzesten Zeit nachgefolgt.

Die Anlage der, alle Bahnen verbindenden Donau-Uferbahn folgte der Donau-Regulirung. So vollzieht sich an dem Ufer des neuen Stromes der Umschlag der Güter, und Wien, der Knotenpunkt der mitteleuropäischen Gisen-bahnen, wird wieder das Emporium für den Handel zwischen Orient und Occident.

Die Wien durchziehenden Verkehrswege zwischen dem Süden und Norden haben fernerhin nicht mehr zu fürchten, durch Sisgänge und Hochwasser Unterbrechungen zu erleiden; fünf monumentale Brücken, darunter zwei dem Straßenverkehre dienende, übersetzen in fühnen Linien den Strom.

Der seit den letten drei Decennien überraschenden Expansivfraft Wiens ift durch die Regulirung ein nach vielen Hunderten von Sochen gahlendes

Terrain geboten, die naturgemäße Ausdehnung gegen den Strom anzustreben. Schon hat die Verbanung begonnen. Die Hoffnung ist berechtigt, daß vor Allem die Industrie an den Ufern des herrlichen Stromes ihre Stätte aufsichlagen wird.

Alle diese Bortheile, die für die Stadt Wien, das Land Niederösterreich und mittelbar auch für das gesammte Reich geradezu unberechenbar sind,
die zu erreichen bereits seit Decennien von erleuchteten Männern angestrebt
wurden, sie wurden in einer kurzen Spanne Zeit angebahnt und verwirklicht.

Zehn Jahre sind verflossen, seit Kaiser Franz Josef den ersten Spatenstich an dem Werke der Donau-Regulirung vornahm, und jetzt bereits kann dieses, das den größten Werken aller Zeiten fühn an die Seite gestellt werden kann, im wesentlichen als vollendet bezeichnet werden.

Das Alles und die Wiedergeburt Wiens geschah in der sogenannten Schwindelsche, in der als unmoralisch verschriedenen Zeit. Seitdem wir in Desterreichellngarn so solid und moralisch geworden sind, brächten wir solches nicht mehr zu Stande. Nur furze fünf Jahre trennen uns von der Zeit, da dies herrliche Werk vollendet wurde, und in der kurzen Zeit hat die wirthschaftliche Rückbildung solch' erschreckende Fortschritte gemacht, daß wir es kaum zu begreisen vermögen.

Doch trüben wir unseren Sinn nicht durch solche Reslexionen, geben wir uns der Hoffnung hin, daß das unverwüstliche Wesen unserer Monarchie und ihrer Reichshauptstadt sich auch jetzt wieder bewähren werde und wir wieder besseren Tagen entgegengehen.

Und nun folge uns der geneigte Leser in das

## Deue Strombett ber Donau.

Der Lauf der Donau ist oberhalb und unterhalb Wien an zwei Stellen durch die Natur fixirt; oberhalb Wien durch das Kahlengebirge und den Bisamberg, unterhalb Wien aber zwischen Hainburg und Theben. Die Donau, in ihrem Lause von Passau dis Wien häufig zwischen Gebirgsabhängen eingeengt, strömt mit einem bedeutenden Gefälle und großer Geschwindigkeit herab und brachte insbesondere in früherer Zeit während der Hochwasser große Schottermassen herab, welche sie auf der Wiener Thalebene ablagerte. In

ber Ebene bei Wien fand die Donan ziemlich gleichartigen Boden. So ift es erklärlich, daß sie, sich frei überlassen, den zufällig entstandenen Hindernissen answeichend, sich in mehrere Arme theilte, daß durch Bildung von Schotterbänken immer neue Ausartungen des Stromlaufes entstanden und bei Hochwassern ein meilengroßer Flächenraum überspült und verwüstet wurde. — Die vorhandenen Urkunden weisen es nach, daß der Hauptarm der Donau bei Wien zu verschiedenen Zeiten einen verschiedenen Lauf gehabt hat.

Es ist unstreitig, daß einst der Hauptstrom der Donau von Rußdorf ungefähr in der Richtung des jezigen Wiener Donau-Canales gestossen ist; so stand die Kirche, "Maria Stiegen" zu Wien, eigentlich: "Unsere liebe Frau am Gestade", ehemals am Ufer des Hauptstromes, sowie anderersseits aus mehreren Urfunden hervorgeht, daß später der Hauptstrom seinen Lauf mehr östlich durch das Marchfeld genommen hat.

In biefer ausgedehnten Sbene zwischen den beiden extremiten Stroms läufen hatte die Donau, in mehrere Arme getheilt, das gand verwüstet und der Hauptarm oft seine Richtung gewechselt, je nachdem ein künstlich oder vom Strome selbst durch Ablagerung seines Geschiebes geschaffenes Hindernis die Beranlassung zur Versandung eines Armes und zu einer neuen Stroms bildung gab.

Der ungeregelte Lauf des Stromes nächst Wien hatte aber die schwerfts wiegenden Nachtheile im Gefolge.

Nicht nur die Stadt Wien, auch ausgedehnte Etrecken Landes waren stets durch Ueberschwemmungen bedroht, von denen viele entsetzliches Elend unter die Bevölkerung brachten.

Ungeachtet Wien durch seine geographische Lage, durch das Eisenbahnsnetz Oesterreich-Ungarns und durch seine dem Handel günstigen Umstände berusen ist, den ersten Rang unter den Donau-Handelsstädten einzunehmen, machte doch der verwilderte Zustand der Donau bei Wien einen Aufschwung in dieser Richtung unmöglich.

Wien befag höchft ungenügende und theuere Stapelpläte, die fern von der Stadt lagen und außer Berbindung mit den Gijenbahn-Anlagen ftanden.

Ungeachtet des bedeutenden Aufschwunges des Schifffahrtsverkehres in Wien (von 4,600.000 Centnern im Jahre 1861 auf 10,000.000 Centner

im Jahre 1867 und 14.360.000 Centner im Jahre 1868), war die Anlage ber durch diesen Aufschwung bedingten großen Landungs, Lades und Magazinsspläge bis zur durchgeführten Strom-Regulirung nicht möglich, weil das Weichsbild der Stadt, langs der Donau lleberschwemmungen ausgesetzt, jeder Benützung entzogen war und wegen der Unsicherheit des fünftigen Laufes der Donau jede Anlage in der Nähe unmöglich wurde. So fam es, daß die Staatseisenbahn für ihren Verkehr nach Norden und Südosten auf der Höhe des Wienerberges ihren Frachtenbahnhof zu erbauen gezwungen war, zu welchem die Güter den Berg hinan transportirt werden müssen, um dann auf dem Schienenwege wieder bergab über die Donau gebracht zu werden.

So fam es, daß bis nun die Errichtung von Lagerhäusern am Strome unausführbar blieb: daß die Industrie Wiens und die Erzengung seiner vornehmsten Aussichrartitel ihre Stätte in den südlichen und südwestlichen Stadtstheilen aussichtagen mußte: daher kommt es auch, daß die Stadt ihre Ausschnung in einer unnatürlichen Richtung bergauf nahm, statt sich am Strome zu entwickeln, wo der Verkehr concentrirt werden könnte. So kam es endlich, daß die Reichshauptstadt, in nördlicher Richtung nur durch leicht zerstörbare hölzerne provisorische Brücken verbunden, in ihrer Communication mit dem Norden und Nordosten der Monarchie stets gefährdet war, und daß jede Zerstörung der Brücken durch Eisgänge sowohl den Verkehr nach jenen Richstungen auf längere Taner ganz abschnitt, als auch in die Verproviantirung und den Hangel brachte.

Die Mlagen über die geschilderten Uebelstände und der Ruf nach Abhilfe wurden immer lauter und fleigerten fich von Jahr zu Jahr.

Wohl war icon öfter Abhilfe versprochen und über die Mittel dazu berathen worden, aber erit 1868 geschah der erite entscheidende Schritt, um zu einer durchgreifenden Donau Regulirung zu gelangen.

Schon im Jahre 1864 wurde die betreffende Commission einberusen, welche nach eingehender Berathung ein Project ausarbeitete, welches am 12. September 1868 die faiserliche Bestätigung erhielt, und die Regierung beauftragt wurde, die rasche Durchführung der Donan Regulirung bei Wien in's Werf zu segen.

Der Donan-Regulirungs-Commission lagen zweierlei Projecte vor: nach dem einen sollte der Strom in seiner alten Richtung erhalten und regulirt werden; nach dem andern war der Strom in einer sanft gegen die Stadt concav geneigten Linie mittelst eines Durchstiches dieser näher zu bringen. Die Commission und die befragten Sachverständigen entschieden sich für den Durchstich, da hierdurch der Strom in seinen natürlichen Lauf zurückgebracht, die Ueberschwemmungsgesahr für Wien am gründlichsten behoben, allen gegenwärtigen und fünftigen Bedürsnissen des Handels und der Verkehrs-Anstalten, sowie der Entwicklung Wiens selbst am vollkommensten Genüge geleistet wurde.

Das Reich, das Kronland Niederöfterreich und die Commune Wien verpflichteten sich, je ein Trittel der mit 24,600.000 Gulden präliminirten Kosten der Donan-Regulirung zu übernehmen, welche durch ein gemeinschaftliches Unlehen bedeckt wurden.

Die Ausarbeitung der Detail-Projecte und die Oberbauleitung wurde dem f. f. Ministerialrath Gustav Wex, dem berühmten Wasserbautechnifer, anvertraut und damit in bewährte Hände gelegt.

Die Regulirungs-Arbeiten am Hauptstrome wurden von der Unternehmung A. Castor, H. Hersent und A. Convreux, jene im Donaus Canale von Watel ausgeführt. Sämmtliche Bauten in der Strecke vom Kahlenbergerbörfel bis Albern sind nun gänzlich beendet; die Regulistungs-Arbeiten von Albern bis Fischamend wurden in der jüngsten Zeit der Unternehmung Löwenfeld, Redlich, Berger und F. Holiger übertragen und sind bereits in voller Ausführung.

Nach erfolgter Regulirung ist das Strombett aus zwei Theilen zusammengesetzt, der eine für gewöhnlichen Wasserstand als Normalbett, der andere für Hochwasser, und ist dieser in entsprechender Entsernung von den Ufern des Hauptbettes mittelst Tämmen abgegrenzt. Im freien Lande schließt sich an das Normalbett beiderseits das Hochwasserbett an. Im Stadtrahon Wiens, das ist von der Einmündung dis zur Ausmündung der Donau-Canals, wo am rechten Ufer (dem sogenannten Prater-Duai) die Landungsplätze, Eisen-bahngeleise, Magazine, Lagerhäuser 2c. angebracht sind, liegt am rechten Ufer das Bett für die Normalhöhe des Stromes, am linken hingegen das Bett

für die Hochwasser. Um ein möglichst gleichmäßiges Fahrwasser zu erhalten, wurde das Bett für mittleren Wasserstand mit 284.5 Meter angelegt; die Breite des Nebenbettes beträgt dagegen 474.17, Meter = 1500 Fuß, das Hochwasserprofil des neuen Strombettes hat somit die beträchtliche Breite von 758.67 Meter (2400 Fuß), innerhalb welcher sich der Strom selbst bei stärkstem Hochwasser zu entwickeln vermag, ohne Schaden anzurichten.

Die Strecke von Nußdorf bis Albern beträgt 7000 Klafter =  $13._{27}$  Kilometer. Das Bett wurde mit der vollen mittleren Stromtiefe von  $3._{16}$  Meter unter dem Nullwasserspiegel ausgehoben, und zwar mit einer Gesammt-Körpermasse von 12,277.787 Kubikmeter.

Es ist dies in Europa das erste Mal, daß bei einer Fluß-Regulirung mittelft eines Durchstiches und für einen so mächtigen Strom das neue Strombett in seiner ganzen gange, Breite und Tiefe mit einer so riesigen Erdbewegung vollständig ausgehoben und ausgebaggert worden ist.

Da erfahrungsgemäß die Hochwasser und Eisgänge des Donaustromes bisher zumeist durch die Einmündung des Wiener Donaus Canales bei Rußsdorf in den lexteren eingedrungen sind und bei einer Stockung des Eisganges im Canale selbst die niedrig gelegenen Theile Wiens überschwemmt und versheert worden sind, wurde die Herstellung einer Absperr-Borrichtung als nothewendig erfannt.

Es wurde dennach das vom f. f. Hofrath Wilh. Freiheren von Engerth entworfene Sperrichiff errichtet, welches, in zwei soliden Schlensenmauern rubend, eine ichnelle Schließung und Ceffnung gestattet.

Das Absperrthor besteht aus einem 153.5 Juß langen, 18 Juß hohen, in der Mitte 30 Juß breiten Schiffe aus Schmiedeeisen. Dieses Sperrschiff (Schwimmthor) ist so construirt und mit solchen Einrichtungen versehen, daß dasselbe nach Erforderniß tiefer in's Wasser gesenkt oder gehoben werden kann. In einigen der alten Arme der Donau werden Verkehrshäfen angelegt, sowie auch Bassins zur Ueberwinterung von Schiffen.

Wir erwähnten früher der definitiven Neberbrückungen, welche geschahen. Die aus dem Donan-Regulirungsfonde hergestellte Strafenbrücke murde am 18. August 1874 dem allgemeinen Berkehr übergeben und erhielt den Namen "Kaiser Franz Josefs-Brücke". Seitdem murde auch die Reichs-

straßenbrücke am Tabor fertig gestellt. Die Kaiser Ferdinands-Nordbahn, die Nordwestbahn und die Staatseisenbahn Gesellschaft schritten sofort nach Feststellung des neuen Bettes nach dem Projecte zur Erbauung desinitiver Gisen-bahnbrücken — welche alle drei großartige Objecte in Gisen-Construction sind.

Die gesammten Auslagen für die Donan-Regulirung von Außdorf bis Albern, die Quais und Uferbauten, die Erbanung der Kaiser Franz Josefss-Brücke betrugen zusammen 20,257.552 fl. 34 fr. Der Einsaß des Stromes in das neue Bett begann am 14. April 1875, Nachmittags 3½ Uhr, und zwar am sogenannten Roller in der Nähe des rechten Users.

In der Nacht vom 15. zum 16. April des gedachten Jahres trat der Strom in's neue Bett; die Tiefe war vom Anfang an eine befriedigende, und schon am zweiten Tage nach der Eröffnung fuhren die Steinschiffe unbe-hindert in den Durchstich; am 18. April Früh passirte bereits der große Dampfer "Neue Donau", mit zwei Steinschiffen in Schlepp, das neue Stromsbett in der Bergfahrt von Stadlau bis Nußdorf ohne Anstand.

Am 30. Mai 1875 nahm die Schifffahrt Besitz vom neuen Strome, und damit war eine neue Aera begonnen; Wiens niedrig gelegene Vorstädte aber blieben seitdem thatsächlich von den sich früher so oft wiederholenden Ueberfluthungen verschont.

Nachdem wir so den Leser mit der Entstehungs und Bangeschichte des größten Strom-Regulirungswertes der Renzeit befannt gemacht haben, wollen wir nur noch dem einen Bunsche Ausdruck geben: möge es uns im Interesse von Handel, Verkehr und des Volkswohlstandes bald gegönnt sein, ebenso als volkendete Thatsachen einstellen zu können die Strom-Regulirung der Strecken zwischen Tulln und Wien, Preßburg und Gönyö und des Eisernen Thores, dieser drei großen Hindernisse der Schifffahrt.

Die Versandungen des neuen Strombettes bei Wien, welche sich in so empfindlicher Weise bemerkbar machen, können nur dann vermieden oder doch auf's geringste Maß reducirt werden, wenn das Bett von Nußdorf aufs wärts ebenfalls regulirt wird. Nach den jüngsten Ersahrungen wird man dem auch nicht weiter mehr ausweichen können.

Run haben wir diesen Theil der Fahrt beendet und können entweder vom Prater-Quai mittelft Fiaker durch die Schwimmschul-Allee nach Wien

hineinfahren, oder wir besteigen in Rußdorf den kleinen Localdampfer, der und durch den Canal in die Stadt bringt. Bei dieser letzteren Fahrt kommen wir an dem oben geschilderten Sperrschiff vorbei, rechts geht das Geleise der Franz Zosess-Bahn, links jenes der Nordwestbahn, welches vor Rußdorf über den Hauptstrom setzt. Wir passiren nun links die Brigittenau, dann die Leopoldstadt; rechts die Lororte Heiligenstadt, Döbling, dann die Lorstadt Roßau, sahren unter der Strohecks und Augartens brücke durch und legen unterhalb des Karlstegs am Franz Josess-Duai der inneren Stadt an.

Nun find wir in Wien, der Tonau-Metropole, angelangt, welche wir als Ruhepunkt benüßen wollen. Wir langen hier mit dem Schiffe um 1/25 Uhr Nachmittags an und können die Tonaufahrt stromabwärts erft des andern Morgens 7 Uhr fortsetzen.

Da es aber der Leser mahrscheinlich nicht so eilig hat — so werden wir hier wohl länger als nur über Nacht verweilen.



## VI. Wien.

s ift dies das schwierigste Capitel unseres Buches, an

welches wir gelangt, und das uns nicht wenig Sorge bereitet, wie wir es bewältigen follen. Ueber die Donau-Metropole fonnten wir, fo viel ichon barüber geschrieben worden, noch immerhin ein Buch verfaffen, ohne den Stoff zu erschöpfen; wir wollen uns aber bescheiden und das bringen, was wir im Rahmen dieses Werkes für unerläßlich halten. Wiejo es fommt, daß Wien eine jo unerschöpfliche geschichtliche und culturhiftorische Fundgrube bietet, welche von den Sistorifern aller Zeiten wie ein Bergwerf abgebaut murde, ohne je erschöpft worden zu fein; wiejo es fommt, dag Wien ftets eine jo hervorragende Rolle spielte, ja, wieso es fommt, daß es die Metropole für den gangen östlichen Theil Europa's felbit dann noch blieb, als es im Laufe der Ereigniffe aufhörte, die Hauptstadt des Deutschen Reiches zu sein; ja selbst als es aus Deutschland ausgeschloffen wurde, ftatt diesen Stog in nachtheiliger Weise zu verspüren, einer Uera des wunderbarften Aufschwunges, der ungeahnten Expansion entgegenging, dies wird Jedermann aufgefallen fein. Alle diese in's Auge springenden Umftände aber finden ihren natürlichen Ertfärungegrund in der Lage Wiens. Un der Stelle, wo heute Wien liegt - richtiger gesprochen, in dem Stromabschnitt zwischen Tulln und der Porta Pannonica — gab es zu allen Zeiten eine große Donaustadt, ein Handels-Emporium, einen Anotenpunkt des Bölferverkehrs. Wien entwickelte fich naturgemäß ans fich felbit, aus einer Naturnothwendigkeit möchten wir fagen, und barum eben ift die Existeng und die Prosperität dieser Stadt mehr unabhängig von politischen als von commerciellen Ereignissen, Borfommnissen und Umständen. Ebensowenig Wien die Ausschließung aus Deutschland geschadet hat, ebensowenig von Nachtheil mar die staatsrechtliche Sonderitellung Ungarns — trothem die Hauptstadt des Reiches der Sanct Stefansfrone feit 1867 ebenfalls riefige Fortschritte machte.

Wien ist eben keine "gemachte" Stadt, wie etwa Sanct Petersburg oder Carlsruhe, wo man alle Paläste schließen und alle Buden sperren kann in der Stunde, wo es einmal dem Hof einfiele, mitsammt den Ministerien und Staatsdikasterien anderswohin zu übersiedeln. Wir wollen hier noch einen Moment bei dieser handelspolitischen Seite der Frage verharren.

Che wir da am rechten Stromufer weiter geben, werfen wir einen Blick hinüber auf die Morawastädte Olmut und Brunn, die in der Mittelrinne des merkwürdigen Bassins liegen, das zwischen den Karpathen und den bohmischen Bergen gum Obergebiete durchgeht, und welche Städte mit der handelspolitischen Entwicklung Wiens und seines Verkehrswesens fo innig verknüpft find. hier trat seit alter Zeit der nordöstliche Sandels- und Völkerftrom in das Donaugebiet ein. Bier murden ftets die Beziehungen der Donau zur Oder und Weichsel vermittelt, und Fluklinien, Runftstraken, Gifenbahnen führen von jenen Stromgebieten hier zur Donau heran. DIm üt (15.300 Ginwohner) ist die Festung dieses Donauthores gegen Rordosten und zugleich der Handelsplatz und Markt für die großen Biehheerden, welche aus Bolen und Rußland die Karpathen umwandern. Brünn (73.800 Einwohner), in der Mitte des Morawabeckens, bildet die Hauptstadt desselben und mar als wichtiger Bunkt, gleich Olmütz, schon von den Römern besetzt. Durch Handelsund Nabrit-Industrie blühte der Ort in neuester Zeit ungemein empor, Brum verdoppelte beinahe seine Einwohnerzahl seit 30 Jahren, da es 1849 nur etwas Weniges über 42.000 Seelen gablte. Treten wir auf das rechte Donau-Ufer zurück, so bietet sich uns, wie geschildert, Wien dar, in der Ebene hart an der Oftseite der öfterreichischen Donan-Enge, am Juge des vom Wienermalde (Mons Cetius) gebildeten Donauthores, gegenüber dem Moramabecken Währ end und seinen Gisenbahnen, Ratur- und Runftstraßen gur Donau. oberhalb Wien die Donau durch raschen Lauf, durch Wafferwirbel und andere Umstände noch vielfach behindert wird, erlangt der Strom hier, in bas mittlere Becken übertretend, eine großartige Entwicklung, es beginnt feine bedeutendste Schiffbarkeit und der Berkehr mit Jahrzeugen von größter Tragfähigkeit. Zugleich ift die Donau an diesem Punkte der Spite des Abriatischen Meeres am nächsten. Ebenso wird von hier der Adriatische Golf leichter als auf einer andern Linie erreicht, indem fich in dieser Richtung bie Alpen, mit dem Wienerwalde gegen Nordosten wendend, mit geringeren Schwierigkeiten überschreiten lassen als von irgend einem andern, weiter westlichen Punkte aus. Die Hauptmasse der Alpen umgehend, liefen schon zur Kömerzeit und im Mittelalter die Hauptstraßen zwischen der Donan und der Adria auf diesen Punkt hin. Die große nord-stölliche Verkehrsstraße aus der Oder durch Mähren zum Golf von Triest und Venedig freuzt sich hier mit der großen Donaustraße nach Ost und West.

Im Alterthum finden wir darum hier die bedeutenden Handelsstädte Carnuntum, Vindobona und ebenso Fabiana, Petronell, deren handelspolitische Aufgabe jetzt durch Wien erfüllt wird. Wien mit seinen nahezu eine Million zählenden Einwohnern ist die moderne Capitale der Tonau, der Centralpunkt des ganzen Systems, der Sammelplatz der meisten Tonau-völker, die Residenz des Kaisers von Desterreich und Königs von Ungarn, des Geburts-Adels und der Plutofratie der Monarchie, die vornehmste Fabrikund Handelsstadt von den Tonauquellen bis zum Schwarzen Meere. Wien ist schon seit Jahrhunderten der Culturherd für die Ungarn, für die östlichen und Süd-Slaven und die Walachen und die Tonaugeberin der Sitten und Moden in allen mittlern und untern Tonau-Provinzen. Selbst im Orient ist Wien weit und breit unter dem Namen "Besch" — magyarisch und türsisch "Bées" (sprich Bätseh), auch die Numänen sagen "La Betseh" — berühmt. Wie zu Friedensverhandlungen und Handelsverbindungen, so begegneten sich auch im Kannpse die Tonauvölfer am häusigsten an diesem merkwürdigen Punkte.

Hier hatten schon die römischen Kaiser eine ihrer vornehmsten DonanStationen. Bis hierher kamen aus Westen Karl der Große und die Franken
gegen die Avaren, Rudolf von Habsburg und die Westdeutschen gegen die Czechen, sowie Napoleon mit den französischen Heeren und die Preußen 1866.
Hierher gesangten aus Osten und seizten sich sesten und die Preußen 1866.
Hierher gesangten aus Osten und seizten sich sesten, die Hunnen.
Hier wurden glorreiche Schlachten gegen die östlichen Barbaren und Mongolen geschlagen. Bon diesem Punkte aus wurden die Türken zurückgeworsen,
und in der Nähe dieses Herzpunktes der Donau schaaren sich vielleicht wiederum
die streitenden Donauwölker, um abermals in einer Marchselbschlacht
das Schicksal der Länder und Staaten, welche das Stromgebiet berühren,
zu entscheiden. In der Mitte der großen Verkehrssinie von Wien nach dem
22\*

Abriatischen Meere liegt Graz (81.200 Ginwohner), der Centralpunft von Steiermart, an ber Mur, die hier schiffbar wird und eine Bafferftrafe gu den fruchtbaren Gefilden Bannoniens eröffnet. Die Mur und die Drau führen aus den reichen Donaugegenden Getreide hinauf, das dann durch den Markt von Graz in den fornarmen Gebirgen vertheilt wird. Noch weiter füdlich treffen wir sodann auf die Städte Rlagenfurt und Laibach (jenes mit 15.285, dieses mit 22.600 Einwohnern), welche die Centralpunfte der obern Draus und Save Baffins in Rärnten und Rrain bilden, und die Anotenpuntte an der Wien-Triefter Gifenbahn und den Straffengugen geben, die sie durch Drau und Save mit den illnrischen gandern in Verbindung feten. Endlich muffen wir hier auch Trieft nennen, das zwar nicht im Donaustromgebiete selbst liegt, doch ber Hauptsache nach auf die Donau angewiesen ist. Un den nördlichen Endpunkt der Adriatischen Meerschifffahrt8linie gestellt, empfängt und befördert Trieft fast alle nach dem mittleren und oberen Donanbeden bestimmten orientalischen Baaren, jowie es umgefehrt die Güter, welche die Donau der Levante zugeführt, aufnimmt und über bas Mittelmeer expedirt. Obwohl das nach Trieft führende Gifenbahn- und Straffennetz noch keineswegs vollständig entfaltet ift, jo hat fich doch die Stadt in Verbindung mit der blühenden Entwicklung des Donaugebietes in dem letten Jahrhundert von einem fleinen, unbefannten Orte gu einer Welthandelsstadt von über 70.000 Ginwohnern und einem lebhaften Schiffsverfehr emporgehoben.

Dhue das Donan-Hinterland und ohne den öfterreichisch-ungarischen Berkehr sinkt Triest wieder in sein Nichts von ehedem zurück. Dies sollten auch die sogenannten "italienischen" Patrioten Triests bedenken, welche mit ihren Strebungen ihrer Baterstadt einen gar schlechten Dienst erweisen.

Die handelspolitische centrale Stellung Wiens ist der erste Motor seiner Lebensäußerungen, von dieser gehen auch alle übrigen aus; das zweite Moment ist ein ethisches. Wenn der Dichter einst von Radeith's Heer sang: "In deinem Lager ist Oesterreich", so fann das mit noch mehr Recht von Wien gesagt werden. Im Heere hält die eiserne Disciplin die vielssprachigen Völferschaften zusammen — hier aber seben alle Nationalitäten der österreichisch-ungarischen Monarchie zwanglos und friedsertig beisammen.

Es ist eine bekannte Thatsache, daß die Autochthonen den kleinsten Bruchtheil der Bevölkerungsziffer Wiens geben. — Aus der nahezu eine Million zählens den Einwohnerschaft Wiens könnte man durch Ausscheiden jeder einzelnen Nationalität eine ansehnliche böhmische, eine eben solche polnische und ungasrische Stadt bilden, und auch die anderen Völker stellen beachtenswerthe Contingente. Alle diese Menschen so verschiedener Abstammung und so divergirender Neigung wirken und weben hier, ohne ihre Sonderheit hervorzukehren, ohne



Das faiferliche Luftichloß favorita.

(Betiges Therefianum.)

1. Kaiserliche Zimmer. 2. Hofdamen-Zimmer. 3. Die Galerie. 4. Der lange Saal. 5. Der große Comödiensaal. 6. Garten. 7. Blumengarten bes Erzherzogs Leopold. 8. Der große Garten.
9. Turnierplat. 10. Teich und Schießstätte.

Nationalitätenhader ruhig nebeneinander und gehen in dem großen Ganzen auf. Das Verdienst dieses Zustandes gebührt aber der eingeborenen und altseßhaften Bevölkerung Wiens, welche den Mörtel abgiebt, der diese geschilderten Elemente zu einheitlicher Form festet.

In Wien hat sich ein gesunder Locals Patriotismus herausgebildet, der und gefällt, — der Bewohner Wiens fühlt sich in erster Linie als solcher, seine ursprüngliche Zugehörigkeit fällt erst in die zweite Reihe, wenn sie nicht überhaupt entfällt. So kommt es, daß man in Wien wohl das Völkermosaif sieht — aber nicht immer zu unterscheiden vermag, wo die einzelnen Steinden aneinandergefügt find. Der Urwiener ist da — trotz der Beränderungen, die seit drei Decennien geschahen — wie schon gesagt, der Kitt, der dem Mosaifbilde nicht nur die einheitliche Form giebt, sondern demselben auch seinen Charafter aufdrückt.

Unendliche Liebe ist es, mit welcher der Wiener seine Baterstadt umfaßt; Bertrauen, Treue und Hingebung, ein Wohlthätigkeitssinn bis zur Aufopferung, aber auch Leichtgläubigkeit und Festhalten an liebgewordenen Täuschungen; — Lebhaftigkeit im Auffassen und fröhlicher Muth mitten unter ernsten Bedrängnissen "der Wiener Humor geht so lange um das Unglück herum" — sagt ein älterer Schilderer Wiens — "bis er diesem, wenn er auch keine gute Seite daran finden kann, doch wenigstens eine burleske abgewinnt" —), andererseits aber auch oft übertaumelnder Leichtsinn, dies Alles charakterisirt den Wiener.

Es zeichnet ihn aber auch aus die Freude an der Schönheit der Form, daher auch die leicht erregbare Empfänglichkeit für die bildenden Künste, Poesie und Musik, und ein feiner Geschmack, der selbst die Moden sich unterwirft und dieselben nie unfritisch nachäfft. Mit "Chie" sich zu kleiden, versteht außer der Pariserin nur die Wienerin, und auch am Manne ist es sofort zu erkennen, der sich die Tournüre in Wien geholt.

Die geschilderten Sigenschaften erklären es auch, warum Wien die Theater und Musikstadt par excellence ift: Befriedigung durch die blendende Außenseite, Neugier und volles Behagen an Schaugepränge jeder Art waren stets hervorragende Züge im Charafter des Wieners: dazu gesellt sich Gastefreundschaft und eine lebensfrohe Auschauung, die, von Knickerei weit entfernt, leider oft in Berschwendung ausartet — dagegen aber auch Mitgefühl und Opferfrendigkeit für den Nächsten, wie sie weder der kalte Norden noch der calentirende Süden kennen.

Sin Drang zu leben und im Dahinfturmen mahrend bes furz gemeffenen irdiden Dafeins fo viel bes Schonen fich anzueignen und ganz auszukoften, als die Außenwelt bieter und die fleine Innenwelt bes Ichs aufzunehmen vermag, lagt eine ffentiche Anschaung und ein Grübeln nicht auffommen: baber tommt es auch, bag in Wien noch tein Philosoph groß geworden, noch feine weltweisheitliche Schule Jug gefaßt hat.

Redlichkeit und Versöhnlichkeit, sobald die erste Aufwallung des Zornes vorüber, Witz und Spott, jedoch nie bösartig — vervollständigen das Porträt des Wieners, welches wir zu geben versuchten und dem wir noch einige Züge beifügen.

"Der Wiener liebt die Hatur und verfteht die Runft, fie gu geniegen" - fo fagt G. Duller, ein Schriftsteller, der Wien in fein Berg geschloffen, wie wir - "doch inniger noch als die Natur liebt er sein Wien. Es ist ihm fein Bochftes, fein Stolz, seine fteinerne Bibel, mit taufend und aber tausend heiligen Blättern, die er in der Ferne so wenig vergift wie der Alpenbewohner seine Gletscher und Ferner. Fragt 3hr ihn um den Grund biefer jo festen, jo treuen, jo ruhrenden Liebe -- jo bleibt er Euch die Antwort schuldig. Es ift nicht die weiche, wohlige Atmosphäre des glücklichen Leichtfinnes, nicht ber ewig wolfenlose Himmel ber guten Yanne, und nicht die engen, frummen, von Menschen vollgepfropften Stragen find es, aus deren Säufern befannte Gefichter ihm gulächeln, felbst fein Palladium, der alte ehrwürdige Stefan ift es nicht, noch ift es das Zusammenströmen von Bracht und Luxus eines reichen gewaltigen Adels, fein Gepränge und fein Besits - nichts von allem diesem ift es, was den Wiener, wo er auch fei, in Wien oder Amerita, fo ftolg und freudig auf fein Wien macht, was ihn jo fest daran bindet. Es ist der mächtige Zauber des dentschen Gemüthes, das fich in Bien mitten in einem großartigen Berfehr mit den verschiedenften Bolfvitämmen: Elaven, Ungarn, Italienern, Griechen, elastisch aufstrebend unter jo vielen Drangfalen, die auf dem Bolfe im Yaufe der Sahrhunderte gelaftet, fort und fort behauptet, das in unverwüftlicher ichöpferischer Araft fich aus fich felber verjüngt. Darum giebt es in Wien noch einzig von gang Deutschland einen echten beutschen Boltshumor, wenn auch die dortige Bolts. bühne eingestürzt; einen positiven, poetischen Humor, der reich und üppig unmittelbar aus dem Gemuth entquillt und durch deffen innere Gefundheit allein fortfommt, der im Moment schlägt und trifft. Eben dadurch, daß in Wien Alles in engeren Familienfreisen sich gruppirt, welche die Beziehungen und Ginfluffe des Beltlebens den Ginzelnen vermitteln, daß felbit das öffentliche Leben in den Cafes die Signatur des vertraulichen Familienlebens trägt, ift dem Gemüthe fein Weichthum gesichert, und der humor halt als Tempelhüter davor Wache. Das ist das eigenste Glück des Wieners, daß er sich von diesem seinem Glücke keine Rechenschaft zu geben weiß, daß er es genießt, wie der muntere Vogel die Aehren, die Gott auf dem Felde wachsen läßt, daß er eben seinem innersten Wesen mit der kritischen Sonde noch nicht nahe kam, wie der Gesunde sich das Wesen Gesundheit nicht zu definiren vermag; — oder war's sein Glück?"

Seitdem diese Worte geschrieben wurden, hat sich durch außere Umstände



Die neue Universitat.

und durch die Ungunst der materiellen Verhältnisse Manches geändert, aber im Grundzuge stimmt diese Schilderung auch heute noch — ebenso wie unsere Behanptung, daß die nationale Sonderheit im Wiener Wesen aufgeht. Außer in einigen Studentenvereinen und akademischenationalen Gesellschaften, manifestirt sich in Wien die ethnographische Sonderstellung nirgends, und der Herr Kahlenberger sitzt mit dem Festete ur, dem Pane Prihoda und dem Domnule Moldovan gemüthlich in einem Vorstadtverein beisammen — und gut und schlecht, wie es eben geht, sprechen sie Alle deutsch — bemüht, einige Localausdrücke im Dialecte anzubringen. Es ist dies eine Erscheinung, die wir jahrelang zu beobachten die Gelegenheit hatten, und die ein Unieum ist.

Paris absorbirt den Auvergnat, den Bretagner, den Marseiller, die doch Franzosen sind, nicht so sehr; ebenso behält in Berlin der Ostpreuße, der Hannoveraner, der Westfale seine Sonderheit weit mehr und geht nicht so im specifischen Berlinerthum auf — wie hier die Abkömmlinge der versichiedensten Völkerschaften in einer Nationalität aufgehen, die "der Wiener" heißt. Da wir, wie gesagt, nicht ein Buch über Wien schreiben können, so wollen wir im Rahmen dieses Wertes einen furzen geschichtlichen Abrif



Das neue f. f. Bof-Schauspielbaus in Wien.

geben und dabei auf vier Epochen besonderes Gewicht legen, an welche zu erinnern, es eben jest an der Zeit ift.

Die erste dieser Geschichts-Epochen ist die Corvinische, das ist die Zeit, während welcher Matthias Corvinus in Wien herrschte, die zweite die Leopoldinische, in welche die Jahre von 1683—1695 fallen, nämlich die Vertreibung der Osmanli aus der österreichisch-ungarischen Monarchie, deren 200jährige Erinnerungsseier allenthalben vorbereitet wird; drittens die Fünsziger-Jahre dieses Jahrhunderts, das ist Wien vor der Stadterweiterung, und endlich viertens die Epoche des Wiensunsserer Tage mit seiner Reugestaltung, seinen Banten. Einen wichtigen Abschnitt

dieses Capitels haben wir anticipirt in der Schilderung der Donau-Regulirung bei Wien, welche nicht nur speciell für diese Stadt, sondern auch für die Gesammtheit von hoher Wichtigkeit ist.

Zu Carnuntum (Petronell), seinem Hauptquartier, schrieb Marc Aurel, der kaiserliche Philosoph, an seinen Betrachtungen — bei der Leuchte seiner Todessackeln im Jahre 180 n. Chr., sehen wir zuerst Vindobona (der Wenden Wohnung; — noch zu Kaiser Andolf's I. Zeit stand in Wien ein Haus: "Die Vinidenburch" genannt) als Stadt (municipium) genannt, noch unter Tiberins war es nur gemanertes Standlager. In der Nähe Bindobona's erfämpste Marc Aurel den Uebergang über den Strom gegen die Duaden und Markomannen, gegen welche ihm Jupiter pluvius, nach den Kirchenschriftstellern aber das Gebet der aus Christen bestehenden legio XII. kulminatrix den Sieg erringen half, in Wirklichkeit war es das Feldherrnstalent des großen Kaisers und der Muth der kulminatrix, welche den Aussichlag gaben. Unter Balentinian finden wir die römische Donaussottille, welche ehedem zu Carnuntum ihren Standplat hatte, nach Zerstörung dieser Stadt zu Vindobona, und so begann setzeres die Erbschaft und die Missionals Donaus Emporium zu übernehmen.

Nun brauste der Hunnensturm über Pannoniens Gesilde, nachdem sich bieser verzogen, sinden wir Vindomina (wie es damals genannt wurde) im Besitze der Gothen. Die Bölferwanderung nimmt das neue Stadtwesen hart in Mitleidenschaft, ja es büßt sogar den alten Namen ein und wird nach einem ehemaligen Standlager nun Fabiana genannt. Um linken Ufer der Donau hausen die Rugier, Barbarenhorden streifen durch die nun immer mehr versallenden und verödenden Kömerstädte. Um diese Zeit trat der Gottesmann Severinus auf, welcher in Fabiana und außerhalb der Stadt (im heutigen Heiligenstadt) Bethäuser und Zellen baute, die zugleich als Schusen dienten, und der Ort Sievering bewahrt noch heute sein Andensen.

In die stille Klause dieses eifrigen Glaubensboten trat — nach einer Legende — Oboaker der Heruler noch als Jüngling und empfing von Severin die Weissagung: Das ranhe Fell, das er jest noch trage, werde in Italien sich ihm in reichen Schmuck verwandeln. Kaum zehn Jahre versstoffen, und die Prophezeiung Severin's ging in Erfüllung: am 23. August 476

n. Chr. begrüßte das Heer zu Ravenna Odoafer den Heruler als König von Italien, und der letzte weströmische Cäsar, das Kind Romulus Augustus, mußte Purpur und Diadem dem Barbaren übergeben. Als dann Odoaser den Höhepunkt seines Glückes erreichte, da weissagte ihm wieder Severin den Niedergang. Des Rugier-Königs Sohn Fava (Feletheus) dehnte seine Herrschaft auch auf's rechte User Donau aus, eroberte Fabiana und setzte Friedrich, seinen Bruder, daselbst als Statthalter ein. Bald nahte Odoaser der Donau und zerstörte das kurzlebige Rugier-Reich. Aber auch seiner Herrschaft ward ein Ende durch den großen Gothenfürsten Theodorich — dem Ditrich von Bern der Heldensage — bereitet. Unter diesem Gothenfönig besam Fabian a seinen ersten Bischof in Mamertinus, ehemaligem römischen Tribun.

Zwei volle Jahrhunderte, in welche auch das Reich der Avaren an der Donau fällt, liegt tiefes, nachtfinsteres Dunkel über den Geschicken der Stadt; nur zwei Schüler des heiligen Ruprecht, dem Wiens älteste Kirche noch jetzt ihren Namen dankt, tauchen im Lichtkleide der Legende aus dieser Dunkelheit auf. Karl der Große soll der Ueberlieserung nach, als er die Noaren mit Erfolg zurückgedrängt hatte, in Fabiana die Kirche zu Sanct Peter gestiftet haben. In jene Zeit fällt auch der Sage nach die Gründung der Kirche Maria am Gestade (Maria Stiegen) auf der Userhöhe, an welcher damals der Hauptstrom der Donan vorbeissos.

Als Arnulf die Magharen gegen den Fürsten des Großmährischen Reiches Svatoplut zu Hilfe rief, brach eine neue Zeit der Verheerung über die Donauländer herein, bis, nach der Schlacht am Lechfelde zurückgedrängt (Augsburg, im Jahre 955), dieselben endlich unter König Stefan sich in das europäische Staatswesen einfügten.

Unter Heinrich III. wird Wien wieder zum erstenmale genannt. Martsgraf Leopold (der Heilige) hatte in Wien zwei Jagdhäuser. Sein Sohn Heinrich Jasomirgott zieht sicht 1146 nach der Schlacht an der Fischagegen die Ungarn nach Wien zurück — "ein Städtchen, das einst Favianisgeheißen" — daselbst hatte er schon 1144 außerhalb der Stadtmauer eine Kirche zu Ehren des heiligen Stefan gegründet. Als im Jahre 1147 die Kreuzsahrer, donauabwärts kommend, in Wien Raststation hielten, weihte Reimbert, Bischof von Passau, die neue Kirche ein.

Im Jahre 1156 erhielt Heinrich Jasomirgott das Land ob der Enns und die Herzogswürde, und baute er sich in Wien eine Residenz an der Stelle, welche noch heute "Hof" genannt wird.

Die Spisode mit dem englischen König Richard erzählten wir an geeigneter Stelle.

Leopold der Glorreiche erweiterte und vergrößerte Wien bedeutend, erbaute sich eine neue Burg und gab der Stadt Gesetze und Gerechtsame, denn schon hatte sie Bedeutung im Weltverkehr, besonders im Orienthandel erlangt.

Alls der letzte Babenberger, Friedrich der Streitbare, 1246 in der Ungarnschlacht fiel, wurde Wien Reichsstadt, und der Kaiser setzte den Grafen Otto von Sberstein zum Verweser ein.

Es fam die furchtbare Zeit des Zwischenreiches mit all seiner Verwirrung und seinem Zerfall, da erhob sich kühn der böhmische Löwe Ottokar, eine wahre Heldengestalt und jeder Zoll ein König, um die herrensosen Länder seiner Krone einzufügen. Er erfaßte die Zügel Oesterreichs mit kräftiger Hand — Wien jauchzte ihm frendig entgegen, müde des Interregnums; immer weiter dehnte Ottokar sein Reich aus. Auf dem Marchselde, welches ihm später so verhängnisvoll werden sollte, siegte er, und seine Lausbahn führte ihn der deutschen Kaiserkrone nahe. Wien wird durch seine Lorsorge verschönt, stattsliche Gebände erheben sich. Bruno von Olmütz, der königliche Statthalter, waltet segensreich für die emporstrebende Stadt. —

Der höchste Glanz und die herrlichste Pracht wurden bei den Festen in Wien entwickelt, als Ottokar, der seine alternde Gemalin verstoßen, seine zweite, die schwarzäugige Kunigunde, von der Prager Krönung nach Wien brachte. "Aber schon lauert hinter all' dieser Freude," sagt ein Geschichtsschreiber, "und lleppigkeit sein Schickal auf ihn; schon zerrt die Nemesis am Samme seines Königsmantels, schon treibt sie — während er Milota's Tochter versführt, während er den alten Seisried von Mährenberg im falschen Argwohn foltern läßt, während die Königin Kunigunde in den Armen Zawisch von Rosenberg's ihn verräth — seinen Reichsapfel wie einen rollenden Kreisel dahin."

Um 31. October 1273 fronten die deutschen Reichsftande Rudolf von Sabeburg zu Hachen zum römisch-beutschen Kaifer. Durch bas Glud

übermuthig gemacht, spottete Ottofar des "armen Grafen von Habsburg" und focht die Giltigkeit von Wahl und Krönung an.

Es begann der Reichsfrieg; Wien hielt treu zu Ottokar, welcher der Stadt so viel Gutes erwiesen, und widerstand durch volle sechs Wochen Rudolf's Belagerungsheere, bis es durch Ottokar's Vergleich zur Huldigung gebracht wurde.

Rudolf gab der Stadt — um sie an sich zu fesseln — die Reichesfreiheit und bestätigte alle ihre alten Gerechtsamen und Privilegien. Um Ottokar endlich zu bewältigen, vereinigte sich Rudolf mit den Ungarn, und am 26. October 1278 kam es abermals am Marchfelde zur Entscheidungssichlacht.

In seiner Verblendung setzt Ottokar Milota als Heerführer über die Nachhut — vergessend, daß dieser Blutrache zu üben hat für den seiner Tochter angethanen Schimpf. Mit unentwegtem Muthe kämpfen beide Heere; vierzehn Trauttmansdorffer liegen schon in ihrem Blute für Rudolf, dieser selbst ftürzt mit dem verwundeten Streitroß, die Schlacht geräth in's Schwanken, nun soll Milota eingreifen!

Dieser hat aber seine Nache kalt gestellt, und wendet sich gegen den Böhmenkönig — es entsteht ein fürchterliches Gemetzel, in welches die magharisichen und kumanischen Reiter eingreisen. Vergeblich besiehlt Rudolf, das Leben des böhmischen Löwen zu schonen — doch dieser hatte sich in seinem Uebermunthe schon zu viele Feinde geschaffen. "Mährenberg!" "Rache für des Mährenberger's unschuldig vergossenes Blut!" dies ist die Losung. — Der junge Seifried von Mährenberg greift Ottokar an, dieser wehrt sich und fällt, aus siebzehn Wunden blutend — während die Ungarn das fliehende Heer verfolgen.

Zum zweiten Male retten die Ungarn (das erste Mal unter Arnulf) das Teutsche Reich vor Slavisirung. Am 26. October 1278 ging die Sonne der Habsburger auf. Rudolf setzte seinen Sohn Albrecht nach Wien als Reichsverweser ein: am 1. Juni 1283 belehnte er denselben und seine Nachstommen mit dem Herzogthum Oesterreich. Unter der Statthalterschaft Albrecht's kam es aber sofort zu Mishelligkeiten, sein schrosses Regiment und die Bevorzugung der Schwaben, die in alle Aemter und Würden eingeschoben wurden, erregten die Unzufriedenheit der Wiener, der Herzog Albrecht nur

seinen Trotz entgegensetzte, ohne die Beschwerdeführer anzuhören. Die Zünste sandten ihre Deputationen in die Burg mit der Forderung, die alten Freisheiten und Gerechtsame zu respectiren und unverletzt zu lassen. Der Herzog floh in sein Schloß auf den Kahlenberg und belagerte die Stadt. Nach vielen Drangsalen, Hunger und Elend kam endlich ein Vergleich mit dem Herzog zu Stande, wobei aber die Stadt manches ihrer Privilegien einbüßte. Ucht Jahre später, bei einem Aufstande des Abels, hielt die Stadt tren zu Albrecht und dem Kaiser und erhielt zum Danke ihre Gerechtsame wieder zurück.

Albrecht wurde durch seinen Ressen Johannes von Schwaben ermordet, wodurch die deutsche Krone an Heinrich von Luxemburg fam. Gegen den Herzog von Cesterreich sehnte sich der Abel abermals auf, doch die Wiener hielten tren zu ihrem Fürsten Friedrich, genannt "der Schöne", und empfingen ihn mit Indel, als er in ihre Mauern zurücksehrte, nachdem er gegen Ludwig den Baier bei Ampsing Krone und Freiheit eingebüßt. Nach langem Unglück und Leiden zog er in Wien ein, wo ihn seine treue Gattin empfing, die sich um ihn blind geweint.

Von Friedrich's des Schönen Bruder, Otto dem Fröhlichen, erzählten wir oben beim Kahlenberger-Dörfchen und von seines Rathes Wigand luftigen Schnurren.

Albrecht ber gahme ordnete die städtischen Verhältnisse Wiens, stellte die "große Handseite" aus und breiteten sich unter ihm Handel und Verkehr immer mehr aus.

In des Vaters Geist, doch mit größerer Machtentsaltung wirft für Wien der Sohn Albrecht's, Rudolf; er war der Erste, welcher den Titel Erzsherzog annahm und auf goldenem Stuhle die Huldigung empfing. Um 12. März des Jahres 1365 stiftete er die Wiener Hochschen; am 16. März desselben Jahres stiftete er im Vereine mit seinem Brüdern Albrecht und Leopold die Propstei in der Sanct Stesans-Pfarre; den neuen Van der Stesansfirche und ihres monumentalen Thurmes leitete ebenfalls er ein und verdiente sich so vollberechtigt den Namen Rudolf der Stifter. Vom ersten Stesansdome aus der Zeit Heinrich Jasomirgott's existirt nur

noch die Emporfirche und die beiden Heidenthürme, alles Uebrige ift das Werf späterer Jahrhunderte bis in die Neuzeit.

Wer sich übrigens über die Bangeschichte des Stefansdomes wohl informiren will, dem empfehlen wir das Werk Tschischfa's "Aunst und Alterthum im österreichischen Kaiserstaate", der darin eine werthvolle Monographie dieses Gotteshauses giebt, sowie M. Bermann's: "Der Stefansdom".

Daß sich an den Ban dieses Domes, wie an jeden mittelalterlichen Ban — wir sahen dies ja beim Ulmer und Regensburger Münster, bei den verschiedenen Brücken und Thoren — zahlreiche Sagen knüpfen, ist selbstverständlich; doch soll hier nur die eine Platz sinden, welche auf den unvollendeten zweiten Thurm Bezug hat. Im Volke sebt darob eine Sage, worauf man eine ober dem sogenannten Riesenthore angebrachte halb erhabene Vildnerei bezieht, die einen Mann darstellt, welcher den einen verwundeten kuß stützt.

"Der Erbauer des großen vollendeten Thurmes am Stefansdome," jo meldet die Sage -- "Meifter Unton Bilgram and Brunn, hatte eine ichone Tochter, die des jungen Gefellen Sanns Buchebaum Berg gewann. Buchsbaum, ber früher Pilgram's Lehrling gewesen, freite bei dem alten Meister um fie; dieser aber gab in seinem Stolze ihm den spottischen Bescheid, er wolle sein Rind ihm wohl dann zum Weibe geben, wenn dieser den zweiten Thurm, gang gleich dem erften, zu bauen und zu vollenden im Stande mare, genau wie der erfte vollendet fei. Buchsbaum aber nahm fecten Ginnes den Spott als Ernft, und bachte, von Liebe, Runftneid und Ehrgeig gefoltert, Tag und Racht nur daran, wie er den Meister beschäme und das Riefenwerk vollbringe. Da trat in bojer Stunde der Altgefelle zu ihm und erbot sich, ihm die Geheimniffe der Runft zu entdecken und ihm am Werke gu helfen. Buchsbaum ichlug, raich entschloffen, ein, und fein unfterblicher Theil war des fündigen Handels Preis. Der Bau wuchs in furzer Frist hoch empor, und mit ihm muchs von Tag zu Tag der Reid und der Groll in des alten Meisters Bruft, der sich im Geifte von dem verachteten gehrling ichon überwunden sah. Er wollte deffen Triumph nicht erleben, und auch den Gedanken vermochte er nicht zu ertragen, daß ihm der Ruhm aus dem Grabe geraubt werden, daß der Spott auf diesem fich lagern folle! Da

beschloß er die arge That. Er schlich des Nachts auf das Gerüste des zweiten Thurmes, der bereits fast bis zur Höhe des Daches gediehen war, und legte dem Lehrling, der am frühen Morgen vor Allen zuerst an die Arbeit hinaufschritt, eine Falle. Als nun Buchsbaum am andern Morgen auf die Gerüste fam, trat er arglos auf die Falle. Das Gerüste brach mit Donnergetöse zusammen, und er stürzte zerschmettert in die Tiese hinab. Auf dem Ban des zweiten Thurmes aber lag ein Unsegen seit jener Missethat, und keinem andern Meister gesang es, ihn zu vollenden. Das bose Gewissen brach dem alten Meister das Herz."

Die Bauführer des Stefansdomes waren folgende: Meister Wenzla von Klosterneuburg begann den Bau des südlichen Thurmes und brachte ihn bis zu seinem im Jahre 1404 erfolgten Tode auf zwei Orittel der Gesammthöhe; Meister Peter von Brachowig baute bis 1429 weiter, Hanns Buchsbaum vollendete den Thurm.

Dieser Banführer setzte auch die Vollendung der oberen Kirche fort und legte 1450 den Grundstein zum zweiten Thurm. Die Meister Leonhard Steinhauer, Lorenz Pfenning, Seifried König, Georg Khlaig, Anton Pilgram und Georg Hauser führten den Ban des zweiten Thurmes weiter. Dann ruhte der Ban eine lange Zeit; im Jahre 1579 setzte denselben Hanns Saphon sort.

Im Jahre 1381 unter Albrecht III. wüthete in Wien die Peft und raffte 15.000 Menschen hin. In dieser Zeit trat auch Peter Suchenwirth, der erste Meistersinger, in Wien auf. In deutschen Landen begann die Kirchenspaltung mit ihren unheilvollen Folgen; in der Schweiz wankte bei Sempach die Macht der Habsburger; in Böhmen begann Johannes Huß sein Wirfen. König Wenzel, der Halbwahnsinnige, regierte mit seinem "Gevatter", dem Henter, seinen Fanghunden, und war unfürstlich, ein wüster Geselle. Er entehrte die Kaiserkrone Deutschlands, die er trug, und so entsetzen ihn die Fürsten seiner Würde. Aus Prag wurde der gesangene Wenzel nach Wien in sicheren Gewahrsam gebracht. Hier herrschte Albrecht IV. und hielt den Böhmenkönig durch sünfzehn Monate im sogenannten "Praghaus" am Kienmarkt gesangen, bis ihn der Fischer Hanns befreite. Das "Praghaus" stand an der Stadtmauer, und König Wenzel soll, so erzählt die Ueberlieserung,

von dem Fischer, der ihm oft Grundeln zugetragen, ein seidenes Seil bekommen haben, das dieser am bloßen Leibe in's Gefängniß brachte. Daran ließ sich dann der König über die Stadtmaner hinab, ein bereitstehendes Schiff brachte ihn nach Stadlau, wo ihn Hanns von Liechtenstein mit fünfzig bewaffneten Leuten erwartete und glücklich nach Nifolsburg brachte.

Der Bruderzwift der Herzoge Leopold und Ernst um die Vormundschaft des Knaben Albrecht, des nachmaligen Kaisers, hatte auch in Wien seine blutige Rückwirfung.

Der Pöbel und die Gewerbe hielten zu Leopold, die besseren Classen und der Rath ergriffen Ernst's Partei. Der Bürgermeister Konrad Vorlauf besiegelte seine Trene gegen Herzog Ernst als Vormund Albrecht's mit Konrad Nampersborfer und Hanns Rock im Jahre 1408 auf dem Schaffot. Hormanr erzählt in seiner "Geschichte Wiens" den Vorgang, wie folgt:

"Sie umarmten sich zärtlich; der Rachrichter griff zuerst nach dem ältesten, dem Rampersdorfer. Da trat aber der Burgermeifter Borlauf, ein schöner, fühner Mann, hervor, mit lauter Stimme sprechend: ""Der Vorlauf mar Euer Aller Vorläufer in diefer Sache, womit wir zwar nicht meinen fonnten, den Tod zu verschulden durch die bloße Treue gegen Albrecht, unseren rechten Herrn. Auch jett noch foll mein Name mahr bleiben durch die That. Euer Bürgermeifter foll Guer Vorläufer sein im Tod wie im geben."" Damit warf er sich auf die Anice und empfahl feine Geele Gott, des todtlichen Streiches gewärtig. Aber der Nachrichter stand erstarrt und bebend, vermochte nicht das Schwert ju guden auf ben verehrten Burgermeifter. Da wendete fich Vorlauf noch einmal um: ""Zage nicht und thue Dein Amt! 3ch verzeihe Dir diesen Streich, den ich unschuldig leide, aber führe ihn herzhaft!"" -Die Leichen blieben auf bem Blutgerufte bis gegen Abend; dann murben fie von den Ihrigen nach dem Stefansfreithof gebracht." Hoch heute ift des Bürgermeifters und feiner beiden Todesgefährten Grabftein aus rothem Marmor vor dem Sarfophage des Kaisers Friedrich IV. (III.) in der Stefansfirche zu feben, und eine Metallinschrift verfündigt noch beute ihre Tugenden und ihren unschuldigen Tod.

.

Mit grenzenlosem Jubel begrüßten die Wiener, nachdem auf's neue die Geißel Gottes, die Pest, über ihnen geschwirrt, ihren aus des Bormunds Gewalt befreiten jungen Herzog (1410), der in langer Herrschaft für Aufrechthaltung der Gerechtigkeit, für Ordnung und Sicherheit, für neues Emporblühen des Handels und Schiffsahrts-Verkehres segensreich wirkte. Ein Flecken in seiner Regierung wie in den Jahrbüchern Wiens ist jedoch die große Judenversolgung; im Jahre 1421 wurden 110 Juden zu Erdberg verbrannt, alle Judenhäuser in Wien für städtisch erklärt; in dem Hochzeits-jubel, als Albrecht sich zu Wien mit der Kaisertochter Elisabeth vermälte (1422), verhallten die Todesseufzer der Gesolterten, welche dem blutigen Wahne ihrer Zeit noch nicht als Sühns, nur erst als Rachesopfer sielen.

Der Kirchenstreit veranlaßte das allgemeine Concil zu Constanz, wo Johannes Huß seine Ueberzeugung mit dem Tenertode büste; doch war sein Scheiterhausen die Lohe, an der sich der Hussitenkrieg entzündete.

Ziska, der blinde Heerführer, und die beiden Protop tragen des Krieges Gräuel weit über ihres Heimatlandes Grenze und stehen unwersschens (1428) vor Wien. Die Wandlungen der Krieges-Chancen brachten es aber mit sich, daß Protop abzog, bevor er noch die Stadt zu belagern begann. Die Stelle aber, wo sich damals die Hussisien verschanzten, heißt noch heute "Tabor".

Neuer Parteihader und darans entstandene Schrecken suchen Wien heim nach dem Tode Albrecht's V., als deutscher Kaiser der II. und wieder der Bormundschaft wegen. Nach dem Tode ihres Gatten hatte die Kaiserin und Königin zu Komorn einem Sohne das Leben geschenkt, dem nachmals als König von Ungarn eben nicht zu ruhmwollem Ruse gelangten Ladislans Posthumus; zum Bormund dieses "nachgeborenen" Königs bestellte sie Albrecht VI., Erzherzog von Desterreich. In ihrem Mistranen aber floh sie von Ungarn nicht zu dem Bormunde ihres Kindes, sondern zu dessen Bruder Friedrich nach Wiener-Neustadt. Aber auch Friedrich zeigte sich höchst eigennützig und zweidentig, er hielt die Fran, das Kind und die mitgebrachte ungarische Krone als Pfand und Geiseln bei sich, um sie zu seinen Zwecken auszunützen.

Von Ungarn und Böhmen her wurde in diesem Erbfolgestreit Wien drangsalirt; dazu gesellten sich Pest, Unwetter, Erdbeben, ein Pöbelaufstand; inmitten all' dieser unsäglichen Leiden hielt Wien zur Kaiserwitwe und deren unmündigem Sohn. Im Jahre 1452 fam endlich der Vergleich mit Kaiser Friedrich zu Stande und der junge Ladislaus konnte, freigegeben, seinen Sinzug in Wien halten. Gelage, Feste, Turniere folgten einander in höchster Pracht und besonders die Franen begeisterten sich für den Jüngling.

Ein Jahr vorher war Johann Hunhady's Freund, der Mönch Johans nes Kapistran, in Wien erschienen. Schon nahte die letzte Stunde Byzanz', nach den Siegen der Türken bei Barna und auf dem Amselsche stürmten diese unaufhaltsam vorwärts und die angsterfüllten Blicke ganz Europa's richteten sich auf Constantinopel. Der schwache Greis mit der Riesenberedtsamkeit entstammte Alles zum Kreuzzuge, dann ging er nach Mähren und sodann nach Ungarn, dem Schauplatze seiner Heldenthaten. Constantinopel war gefallen, auf der Haga Sophia erglänzte der Halbmond, die Osmanli zogen hundertfünfzigtausend Mann stark — ein für damalige Berhältnisse riesiges Heer — gen Belgrad. Ihnen gegenüber stand das Kreuzheer, schlecht geübt, schlecht bewaffnet, aber Hunhady und Kapistran an seiner Spitze. Von beiden Seiten wurde mit größter Todesverachtung gekämpft, der begeisterte Mönch überall voran, und geschlagen mußten die Osmansi bis Sophia zurückweichen.

Unter der Regierung Ladislaus Posthumus' wurden die Verhältniffe aller ihm unterstehenden Länder verwirrt; die stolzen und übermüthigen Grafen von Cilly, welche in Ungarn so viel Unheil anstifteten, und Entzinger, der schlaue Intriguant, brachten auch über Wien Hader und Unfrieden.

Nach Ladislaus Posthumus' Tode stritten Raiser Friedrich und die beiden Herzoge Albrecht und Sigismund um den Besitz von Stadt und Land, wodurch der Bürgerfrieg auf's heftigste entbrannte. Friedrich slüchtete nach Wiener-Neustadt, welches seither den Namen das "allezeit getreue" führt, seine Gemalin und sein Söhnlein Maximilian anvertraute er den Wienern, wofür die Stadt den kaiserlichen Doppeladler in ihr Wappen aufnehmen durfte. Auf der Seite Albrecht's stand Wolfgang Holzer, erster Viertelsmeister

Digitized by Google

von Wien. Der Kaiser zog mit seinem Heere vor die Stadt, konnte aber erst nach dreitägiger Unterhandlung in die Burg einziehen. Kurze Zeit dars nach wurde Holzer zum Bürgermeister erwählt, der den Kaiser sammt seiner Gemalin Eleonora und dem Prinzen in der Hosburg belagerte. Georg von Podiebrad, König von Böhmen, zog zu seinem Entsatze herbei und zufolge der Friedensbedingungen verließ die kaiserliche Familie Wien.

Albrecht, voll Mißtrauen und Argwohn gegen Zedermann, begann nun in Wien recht gransam zu herrschen, was sich bis zur Unerträglichkeit steigerte. Da beschloß der Bürgermeister Holzer, den Zwingherrn dem Kaiser auszusliefern, er sammelte zu diesem Behuse Truppen in der Stadt. Als Albrecht von dem gegen ihn geplanten Anschlage ersuhr, wandte er sich vertrauenssvoll an die Wiener, die, alle Unbill vergessend, ihren Herzog schützten. Die Söldner Holzer's wurden überwältigt, zersprengt, der Bürgermeister selbst sloh nach Weiden et der verließ aber unvorsichtigerweise dieses sichere Schloß, um sich wieder in Wien einzuschleichen; in Nußdorf wurde er erkannt und gefesselt dem Herzoge ausgeliesert, der an ihm gransame Rache nahm, indem er ihm bei lebendigem Leibe die Eingeweide herausreißen und ihn viertheilen ließ. Albrecht selbst starb nach diesem Blutspruche bald eines jähen Todes.

Doch auch nach seinem Tode hörte der Parteihader und das Zerwürfniß mit dem Kaiser nicht auf, dem Letteren wurde abermals der Eintritt in die Stadt verweigert. Nach langen Verhandlungen kam der Vergleich
zu Stande, Acht und Bann wurden aufgehoben, die alten Gerechtsame und
Privilegien auf's neue befräftigt, und erwirkte der Kaiser von Papst Paul II.
die Wiederherstellung des ehemaligen Bisthums von Fabiana für Wien. Die
Zweidentigkeit und die Intriguen Kaiser Friedrich's bei Erhöhung Wladislam
Jagjello auf den böhmischen Königsthron erregten den Unmuth Matthias
Corvinus', der im Lause des daraus entsponnenen Krieges vor Wien stand,
das zweite Mal nahm er die Stadt auch ein und blieb da fünf Jahre lang,
er beschloß auch sein Leben hier. Bis auf Neustadt und Krems war er Herr
von ganz Desterreich unter der Enns. Matthias Hunhady wohnte nicht in
der Kaiserburg, sondern in der Kärntnerstraße; doch davon später. Zetzt
wollen wir noch den Hader mit Friedrich besprechen, der von so tief eingreisenden Folgen für Wien war.

Im Jahre 1469 hielt fast gleichzeitig mit dem ungarischen Reichstage Kaiser Friedrich in Wien einen Reichstag mit den Ständen; zu dem letzteren sandte Matthias Corvinus seinen bevollmächtigten Botschafter Johann von Rozgonh, um die deutschen Reichsherren zur Hisse gegen die Böhmen zu bewegen, dann aber auch, um das gestörte Sinvernehmen mit dem Kaiser wieder herzustellen. Um eher zum Ziele zu gelangen, ging Matthias im Februar 1470 persönlich nach Wien.

Beide Monarchen hatten Klagen gegeneinander. Kaiser Friedrich beschul-

bigte den Ungarfönig, daß er im vergangenen Jahre den Aufstand Baumfircher's und der steierischen Herren unter der Hand schürte; Matthias dagegen warf dem Kaiser vor, daß er die Hilfe im Kriege gegen Böhmen, wozu er verpslichtet war, unterließ. Die deutschen Reichsstände nahmen das Werf der Friesdensstiftung in die Hand und beanstragten zur Festigung und Dauer des Friedens eine Heirat zwischen Matthias Corvinus und des Kaisers Tochter Kunigunde. Matthias gesiel



Siegel Matthias Corvinus' auf den Documenten pon 1470.

wohl die ihm zugedachte Braut; um aber allen Grund zu ferneren Mißhelsigsteiten zu beheben, verlangte er als Brautgeschenk vom Kaiser die Herausgabe der noch in seinen Händen besindlichen ungarischen Güter, eine Verzichtsleistung seiner Ausprüche auf den ungarischen Thron und die Zurückgabe der dem Andreas Baumslircher consiscirten Güter, nebst einer Entschädigung von 40.000 Goldgulden an den Letzteren. Den habgierigen Kaiser brachte diese Forderung derart in Harnisch, daß er sich so weit vergaß, dem Hundach seinen niedere Abstammung vorzuwersen, ja nach der Aussage eines Wiener Bürgers, zettelte Friedrich sogar einen Anschlag gegen das Leben des Ungarfönigs an. Matthias verließ hierauf selbstverständlich ohne Abschied Wien und besetzte die Schlösser Baumslircher's und der anderen aufs

ständischen Herren mit ungarischen Truppen, um dieselben gegen Friedrich

Die oben erwähnten Intriquen Friedrich's in der Frage des böhmischen Thrones führten endlich 1477 zur Kriegeerflärung an den Raifer. 9. Juni 30g König Bladislam Jagiello mit dem bohmischen Beere von sechstausend Mann nach Wien, wo ihn der Raiser feierlichst mit der Krone Böhmens belehnte. Matthias hatte auch feinen Staatsrath einberufen, welcher fast einstimmig für den Krieg gegen Friedrich war, so daß am 12. Juni die Kriegserflärung an den Raifer abging, gleichzeitig mit einem foniglichen Schreiben an die öfterreichischen Stände, worin erflart murde, dag der Raifer die im Breslauer Friedensschlusse mitinbegriffenen Berren noch fortwährend behellige, ja daß er selbst in Ungarn einfallen und rauben ließ. Matthias fammelte fein Beer bei Raab und zog in der erften Balfte des 3uni nach Desterreich. Hainburg ergab sich schon nach breitägiger Cernirung und in furzer Frift hatte Matthias fiebzig Burgen und feste Blate in Desterreich besett, ba fich viele mit Friedrich Ungufriedene ihm widerstandslos ergaben. Den Raifer verließ das böhmische Beer, da er demfelben den Sold nicht bezahlen fonnte, fein anderer Berbündeter Rasimir murde durch den deutschen Ritterorden in Schach gehalten und getrante fich nicht loszulegen. In diefer mehr als unbehaglichen Lage floh der Raifer nach Ling und erft hier begann er die Bertheidigung zu organisiren; da ihn aber seine Unterthanen ebenso haften als die deutschen Fürsten, fo liegen ihn beide im Stich, derart, dag er sich auf die Besetzung von Wien, Wiener-Reuftadt, Rrems und Stein beschränken mußte, mahrend Matthias Berr des gangen übrigen Landes unter der Enns mar. Endlich begnemte sich der Raiser bagu, um Frieden zu bitten, worin er vom Papit unterftüt wurde. Um 1. December 1477 fam der Tractat gu Stande, und zwar zu Smunden mit den Bevollmächtigten bes Ungartonias: Gabriel, Bifchof von Erlau, Johannes, Bifchof von Grofwardein, Emerich Sapolyan und Nifolaus Banffy.

Hier sei bemerkt, daß der kleine Kaiser und der große König, trot ber Grundverschiedenheit ihrer Charaftere, der Eine von der Habs sucht, der Andere vom Chrgeiz gespornt, sich Beide an der civilisirten Welt versündigten, denn mährend so die zwei ersten damaligen Mächte ihre Kräfte

vergendeten, zogen die Enkel Orchan's immer mehr westwärts und die Osmanenfluth spulte in bedenklicher Weise an den Grundsesten bes civilifirten Europa.

Friedrich, der, wie alle schwachen Charaftere, von niedriger Denkungsart, Alles versprach, wenn er in der Klemme gewesen, sann, sobald der Friede geichlossen war, auf allerlei Spitfindigkeiten, um die Vertragspunkte illusorisch zu machen, gang befonders aber fich der bedungenen Bahlungen zu entziehen. So fam es ichon 1479 wieder zu Reibungen und im Winter 1480 brachen die Heerführer Matthias Corvinus', Stefan Sapolyay und Jafob Szefely, in Steiermart ein. Den Rrieg führte aber Matthias nur lau, fo daß es felbst 1483 noch zu feiner Entscheidung fam. Nach vergeblichen Friedensvermittlungen des Papftes Innoceng VIII. und feines Rachfolgers Sixtus IV. ichritt endlich Matthias Corvinus 1485 an die zweite Belagerung von Wien, die er perfönlich leitete. Matthias sperrte die Donan ab, um alle Proviantschiffe, die nach Wien bestimmt waren, aufzuhalten, ebenso besetzte er die Taborbrücke und nahm den befestigten Brückentopf. Wien hatte damals 50.000 Einwohner, die fich tapfer hielten und nur durch den Hunger bezwungen wurden. Matthias Corvinus schlich sich, als Wagnergeselle verfleidet, mit einem Rade durch ein Thor in die Stadt und überzeugte fich perfonlich, daß Raten- und Mänfefleisch schon zu den Delicateffen gehörten, da alle entbehrlichen Pferde ichon abgeschlachtet waren. Gin Rübel Mehl foftete hundert rheinische Goldgulden.

Un diese denkwürdige Zeit uns erinnernd, bitten wir den Leser, uns in die Kärntnerstraße zu begleiten, wir wollen ihn da vor ein geschichtlich merkwürdiges Gebände führen, es ist das Sterbehaus Matthias Corvinus \*) (jett Kärntnerstraße Nr. 14).

So viele Tausende paisiren das Bazar Durchhaus von der Kärntnerstraße zur Seilergasse in Wien, und die Allerwenigsten werden wissen, daß sie dort auf ein Stück historischer Erde treten, an welche sich die interessanteiten Erinnerungen aus der Geschichte Wiens knüpsen.

Das Haus hieß im 15. Sahrhundert "Zu den drei Yömen", später bann "Hasenhaus"; wir wollen aber bas unseren lieben Wiener Mithurgern

<sup>\*)</sup> Die nachfolgende Stigge bildete den Gegenstand eines Bortrages, den ber Berfaffer im "Szedenni-Club" gu Brefiburg hielt.

360 Wien.

eingehend erzählen und sind überzeugt, daß sie die Geschichte des Hauses Ir. 14 in der Kärntnerstraße interessiren werde. Vor der neuen Numerirung trug das Haus die Conscriptions-Nummer 1073 und gehört gegenwärtig dem Buchdruckereibesitzer Herrn Engel.

\* \*

Es war im schönen Frühling des Jahres 1485, daß Matthias Corvinus, König von Ungarn, Wien belagerte. Der Sprößling Hunhady's



Das neue Parlamentshaus.

bedrängte die Stadt arg, und innerhalb ihrer Mauern herrschte große Berslegenheit. Die Garnison war eine zur Vertheidigung kann genügende. Der Lebensmittelmangel, die enorme Thenerung drohte mit dem Hungertode.

Als die Bürger und Soldaten, die sich so lange hielten, sahen, daß ihnen von keiner Seite Hilfe oder Entsatz werde, übergaben sie die Schlüssel der Stadt am 1. Juni 1485 dem König von Ungarn, der an der Spige von 8000 seiner ausgewähltesten Kerntruppen unter großem Jubelgeschrei der Seinigen in Wien einzog.

Hoch zu Roß, im prachtvollen, goldgestickten, mit Edelsteinen besäeten ungarischen Gewande, umgeben von den Großen und Würdenträgern Ungarns, Mährens und Schlesiens, zog Corvin durch das "Stubenthor", die Wolfzeile

vor den Stefansdom. Hier wurde ein feierliches Tedeum abgehalten, und dann nahm der König Wohnung in der Kärntnerstraße. Es ist das erwähnte Haus Nummer 14, welches dann eine Zeit lang die "Corvinburg" hieß.

Das Haus gehörte im 14. Jahrhundert der Familie Großwein, dann Christoph Teiflinger, später dem kaiserlichen Kanzler und Protonotarius Johann Waldner, der es vom Monarchen als Geschenk erhielt; Matthias Corvinus confiscirte jedoch das Haus ohne viel Umstände, denn Waldner war nur der "Strohmann"; Friedrich IV. kaufte nämlich in der Stadt mehrere



Die neue Borje.

Baufer, die er auf die Namen seiner Höflinge schreiben ließ, eben um fie bei feindlichen Invasionen als Privateigenthum geschützt zu wissen.

In diesem Hause lebte und starb Matthias Corvinus, wie es damalige Chronifen beweisen.

Neuere Geschichtsschreiber widersprechen dem wohl und berufen sich auf einen zeitgenossischen Schriftsteller, Michael Ebenheim, welcher also berichtet: "König Matthias starb zu Wien in der Burg in dem Zimmer des Königs Ladislaus."

Nun wohnte aber Ladislaus mit der größten Wahrscheinlichkeit auch in dem Hause in der Kärntnerstraße und wurde erst die Leiche Matthias' in die Burg übertragen.

Wir wollen jedoch hier diese Controverse nicht zum Austrag bringen, sondern von den weiteren Schicksalen des Hauses sprechen.

Bekanntlich hielt Matthias Corvinus seine Lieblingsthiere, prachtvolle Löwen, stets in seiner Nähe und weidete sich gerne an deren Anblick — er ließ denn auch seine Löwen von Ofen nach Wien bringen.

Das Haus in der Kärntnerstraße hatte einen gegen die jetige Seilerund Spiegesgasse gehenden größeren Garten. Im März 1490 ging der Ungarfönig mit seinen Bannerherren in diesem Garten spazieren. Er hatte ein fränkliches Aussehen, seit einigen Tagen übersiel ihn eine zunehmende Schwäche und die Schmerzen versießen ihn fast keinen Augenblick. Die Hofärzte baten ihn dringend, auf sich Acht zu haben, da sie sonst für gar nichts einstehen könnten. Sich zu schonen, war nicht die Sache Matthias', sein Geist siegte wohl über das Leiden, aber der Körper wurde in um so größere Aufregung versetzt.

Ungeduldig wies er an jenem Tage seinen Leibarzt Johann Tichtl und seinen Ustrologen, den berühmten Galeotti, zurück, die ihn wiederholt baten, der Ruhe zu pflegen.

"Warum schickt ihr mich in's Bett, da ich doch meine Zeit nicht verslottern mag. Ihr Aerzte empfehlt gleich das Bett. Ich weiß, die Löwen kennen es nicht; höchstens irgend ein furchtsamer Hase sucht die ruhige Lagerstätte auf. — Trachtet lieber, mir Zerstrenung zu schaffen, sagt mir irgend etwas Neues, ersinnt eine lustige Fabel."

Da sprach Sigmund Rostiz, einer der mährischen Großen, der bei Matthias in großem Ansehen stand, und mit dem sich keiner an Kraft zu messen vermochte:

"Erhabener Herr, besuche wieder einmal Deine löwen, Du warst ohnes dies schon lange nicht bei ihnen."

"Du hast Recht, Rostiz, gehen wir zu den Löwen, es ist Fütterungszeit, und da giebt es immer etwas Erheiterndes dabei."

Hierauf begab sich der König mit seinem Gefolge zu den Löwenkäfigen. Er blieb lange vor einem derselben stehen, in welchem sich eine aus drei Mitgliedern bestehende Löwenfamilie befand, die ihre Pranken zwischen den Gitterstäben herausstreckte.

"Welch' schöne muthige Thiere," sprach Corvin — "ich möchte fie wirtlich einmal im höchsten Zorne sehen."

Da trat ber königliche Schatzmeister hinzu, welcher mit Roitiz schon seit längerer Zeit in Feindschaft lebte, und rief ben Löwenwärter herbei.

"Zeigt den Löwen ihr Futter," befahl er, "aber gebt es ihnen nicht, wir wollen einen Scherz machen."

Der Wärter gehorchte, brachte aber unvorsichtigerweise das Fleisch doch so nahe an den Käfig, daß das Männchen plöglich durch das Gitter ein Stück mit seinen Krallen erfaßte, während es mit seinem Gebrüll Alles um sich erzittern machte.

"Nun," sprach der Schatztanzler, "Guer Majestät würde es jedenfalls einen Hauptspaß verursachen, wenn Zemand aus der hohen Gesellschaft hier dem göwen seinen fetten Bissen wieder entreißen möchte. In Nom und Griechensland gab es genug Helden, die so etwas vollführten und dabei unbeschädigt blieben."

"Der Einfall ist nicht schlecht!" sprach Matthias. "Nun, was ist's, Nostiz, Du hast schon so vielen braven Rittern den Hals gebrochen, der Kampf mit einem göwen kann Dir nur ein Spaß sein."

"Noftig ift Alles zu thun im Stande!" riefen die Umftebenden.

"Taran zweifle ich auch nicht einen Augenblick," sprach der Tavernikus, "ich zweifle nur daran, daß er es thut." Tarauf sprach der König gereizt: "Ich wette, er thut's. Geh, Nostiz, und zeige, daß Du der Mann bist, für den man Dich hält."

Nostiz war schlank wie eine Tanne, stark wie die Siche, sein Antlitz hatte einen edlen Ausdruck. Die Ritter fürchteten ihn ebenso sehr, als ihn die Frauen liebten — denn man konnte sich nichts Herrlicheres vorstellen als Nostiz in voller Rüstung mit den unter dem Helm hervorquellenden Locken. Nostiz blickte im Kreise herum; die Hösslinge betrachteten ihn mit neidischen Blicken.

Noftiz zog ruhig den Tolch aus der Scheide, hüllte seine fräftige Faust in den Dolmany und trat fühn in den Käfig, in welchem eben die drei Löwen über dem Stücke Fleisch zankten. — "Her mit der Beute," rief er den überraschten Thieren zu — "her mit dem benagten Raub!"

Die Thiere erhoben sich drohend und ließen ein dumpfes Grollen hören. Noftiz trat aber fühn zwischen dieselben, nahm das Stück Fleisch und verließ den Käfig, ohne einen Augenblick daran zu denken, was mit ihm hätte geschehen können. Diese unerhörte Tollkühnheit setzte die Löwen in Erstaunen, die denn auch nicht einen Schritt oder Sprung gegen den Ritter thaten.

Als Noftiz heraustrat und die eiserne Gitterthür hinter sich zuschlug, umringten ihn alle Unwesenden. Mit bleicher Miene und einer Thräne im Auge legte er dem König die Beute zu Füßen und sprach in dumpfem Ton:

"Gnädigster Herr und König, hoch halte ich Tein Wort; daß ich der Mann am Platze bin, bewies ich am Turnier zu Breslau und in zahlreichen Schlachten, warum setztest Du das Leben Teines treuen Tieners wegen einer Wette auf's Spiel? Der Spaß war zu ernst, darum thue das in Zukunft mit jemand Anderem — ich verlasse Teinen Dienst."

Sprach's und verließ ruhig den königlichen Garten. Matthias sah ihn auch nicht mehr in der Reihe seiner Helden, denn Nostiz trat in die Dienste des Königs von Polen.

Noftiz wurde fortan nur mehr der löwenritter genannt; später, als Matthias schon todt war und der erzählte Vorgang befannt wurde, befam das Haus in der Kärntnerstraße die Bezeichnung "Zu den drei Löwen", welche es sange Zeit trug.

Nostiz, der Löwenritter, diente auch Friedrich Schiller zum Vorwurf des Gedichtes: "Der Handschuh", nur daß der Poet statt des Königs eine Dame in's Spiel brachte. —

Maximilian I. verlegte in dieses Haus das Rüdenmeisteramt, welches auf die Hasenscher der Umgebung Wiens zu achten hatte. So entstand dann die Bezeichnung Hasenhaus, wozu noch das beitrug, daß im 16. Sahrhundert die Frontmaner des Hauses mit Fresken bemalt war, welche Hasen in den verschiedensten Stellungen darstellten. Da war unter Anderem zu sehen ein Hasen mit Krone und Seepter, welcher seinen Unterthanen eine Bulle hinreichte, in welcher er denselben besiehlt, Menschen und Hunde auf's äußerste zu versfolgen. Auf einer Freske war eine Schlacht zu sehen, in welcher Menschen und Hunde in die Flucht geschlagen werden; ein anderes Bild zeigte die Hasensiehe im schweren Kerker.

Im "Hasenhaus" wohnte 1515 Sigismund, König von Polen; 1595 wohnte hier Graf Ferdinand Harbegg, der die Festung Raab den Türken übergab und dafür in Wien enthauptet wurde; 1608 hatte der türkische Gesandte Solsikar Ben hier seine Wohnung; 1609 wurde ein Soldat der "Stadt-Quardia", weil er den Diener des türkischen Gesandten in dem mehrsgenannten Hause ermordete, auf der "Gänseweide" sebendig verbrannt.

Im 17. Jahrhundert war das Haus Sigenthum der berühmten Familie Pernfuß, später gehörte es dem Grafen Leonhard Harrach. Es fam weiters in den Besitz des berühmten Kanzlers Dewald Hartmann, dann des Marquis de Prie, Staatsmann zur Zeit des Prinzen Eugen von Savoyen: sehr lange gehörte das Haus Nr. 14 der freiherrlichen Familie Heg.

Selbstverständlich änderte das Haus oft die Gestalt — es verlor seinen Garten, als die Gassen, welche zum Graben führen (jest Seiler, Spiegel-, Habsburgergasse), entstanden — und nun rückt der Demolirspaten und die Harte vom Ring herein immer tieser gegen den Stesausplatz vor; das allmälich verschwindende Bürgerspital, das nen entstandene "Eiserne Haus", der jüngst verschwundene "Wilde Mann" erinnern daran, daß die Zeit nicht mehr fern, wo auch das Bazarhaus neuen Gebilden wird Platz machen müssen.

Eben darum glaubten wir, nochmals die Erinnerungen an uns vor- überziehen laffen zu follen, welche sich an dieses Hans fnüpfen — denn es fällt dann wieder ein Stück Alt-Wien unter bem Demolirspaten.

Nach Wien fielen Feldsberg, Laa, Netz, Eggenberg, Nich, Zwettl und der ganze Theil am linken Ufer in die Hände Matthias', dann nahm er Schottwien und einen Theil Steiermarks; dies gelang ihm um so mehr, als der Kaiser die Commandanten der festen Plätze ohne Hilfe und Proviant sich ganz selbst überließ. Herr fast ganz Oesterreichs und ganz Schlesiens, starb Matthias am 6. April 1490, Morgens, im 47. Jahre seines thatenseichen Lebens, an einer noch heute unaufgestärten Todesursache nach dem Genusse von Feigen. Sein Leichnam wurde zu Schiff donauabwärts nach Ofen gebracht.

W

Nach dem Tode Hunhady's eilte der ritterliche Max herbei, um Wien, den Sitz seiner Ahnen, wieder zu gewinnen. Um 19. August 1490 wurde im Stefansdome das "Herr Gott, Dich loben wir" angestimmt. Zehn Tage später räumte die ungarische Besatzung auch die Burg.

Wir fönnen jetzt einen längeren Zeitraum überspringen bis zum 22. Juli 1515, an welchem Tage zu St. Stefan die Doppelheirat stattsand, durch welche das Haus Habsburg die Kronen von Ungarn und Böhmen gewann. Unna, die Tochter König Wladislaw's von Ungarn und Böhmen, heiratete Maximilian's Enkel Ferdinand I., und Ludwig II., Wladislaw's Sohn — der unglückliche König, der bei Mohács siel — vermälte sich mit Maria, der Schwester Ferdinand's.

Der von uns weiter oben gerügte Haber zwischen Friedrich und Matthias, die Zweidentigkeiten des Papstes und Intriguen Benedigs rächten sich nur zu schnell, denn schon am 27. September 1529 stand Sultan Suleiman vor Wien, am 14. October ließ er zum letzten Male erfolglos stürmen, so unerschütterlich hielt sich das kleine Heer, welches unter Niklas Salm Wien vertheidigte. Nach dieser Belagerung wurden Stadt, Burg und Wälle verstärkt, theilweise neugebaut. Im Jahre 1532 kamen Kaiser Karl V. und Ferdinand I. nach Wien, nach diesen leider auch die Zesuiten, welche nur zu bald verhängnißvoll in die Schicksale der Habsburger Monarchie eingriffen. Wie start in Wien schon damals der Fremdenverkehr gewesen, und wie es schon in jener Zeit eine polyglotte Stadt war, ersehen wir aus einem Gedichte Wolfgang Schmelzel's, in welchem er eine Beschreibung der Stadt giebt; da heißt es in einem Absate:

"An das Luged fam ich ongser, Ta tratten Kausseut hin und her, All Nacion in jr Klaidung; Ta wirt gehört manch sprach und zung, Ich dacht, ich wer gen Babl fhumen, Wo alle sprach ein ansang gnummen, Und hört ein seltzams Träsch und Gschran Bon schönen sprachen mancherlan, Hebreisch, Griechisch und Lateinisch, Teutsch, Frantzösisch, Türkisch, Spanisch, Bahaimisch, Windsich, Italianisch, Hungarisch, guet Niederländisch,

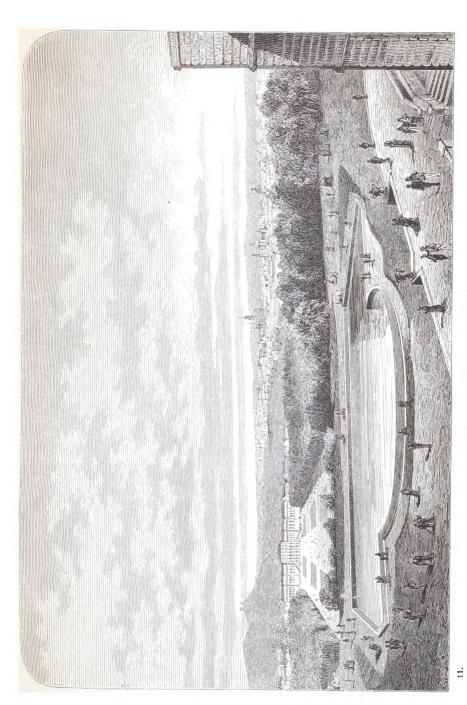

Natürlich Syrifch, Crabatisch, Rätzisch, Polnisch, Chaldeisch, Des Volcts auch war ein große meng, Ich macht mich pald aus dem Gedreng!"

Wir erwähnten oben, wie fast gleichzeitig mit Ferdinand die Zesuiten einzogen, die, wie über's ganze Neich, so auch über Wien viel Unheil brachten; erst Maximilian II. gelang es, 1574 den Religionsfrieden wieder herzustellen durch seine Concessionen; damals wurden die Kapelle im Landhause und die jetzige Minoritenfirche dem protestantischen Gottesdienste überlassen. Diesem Kürsten verdankt Wien auch die erste Anlage des Praters und Schönschrung.

Unter Ferdinand II., diesem unduldsamen Glaubenseiferer, nahmen die Religionswirren große Dimensionen an, doch blieb merkwürdigerweise Wien von den Verheerungen des dreißigjährigen Krieges verschont.

Seit Suleiman der Große von Wien unverrichteter Tinge abziehen mußte, waren 154 Jahre vergangen, und auf's neue bewiesen die Wiener in einer noch gewaltigeren Türkenbelagerung, was ihr Muth und ihre Ausdauer vermochten.

Kara Mustapha, der Großvezier Sultan Mohammed's IV., hoffte das zu erreichen, was Suleiman dem Großen mißlang, und sah schon Wien als die Hanptstadt seines Paschalits. Bei der Nachricht von dem Anzuge des Türkenheeres stoh der Naiser Lopold sammt Gemalin, dem Kronprinzen und dem Hofftaate am 7. Inli 1683 aus Wien; dem Beispiele des Hose folgten bei 60.000 Menschen, die während eines halben Tages aus der Stadt drängten; dafür flüchteten Tausende von der andern Seite aus den bereits von den Somanli besetzen Ortschaften der Umgegend nach der Stadt, so daß Ernst Rüdiger Graf von Starhemberg, der Besehlschaber von Wien, die Thore schließen lassen mußte, um die Ueberfüllung der Stadt zu hindern.

Die Besatung der Stadt war eine unverhältnißmäßig geringe, und zwar: 13.866 Mann ginie, Bürgerschaft in 8 Compagnien 2382 Mann, die Studentenlegion unter Paul Sorbait, dem geibarzt der Kaiserin-Witme,

700, Innungen 4012, Hofbefreite und Hofbiener 9000 Mann; dies war, zusammengenommen, nur eine Handvoll Leute, wenn man bedenkt, daß Kara Mustapha schon am 14. Juli mit 200.000 Mann vor Wien stand. Die Geschichte dieser glorreichen Vertheidigung Wiens, welche bis zum 13. September dauerte, ist schon so vielsach erzählt worden und so sehr im Volksmunde, daß wir uns mit der Anführung des Factums begnügen können. Um 14. September sam Kaiser Leopold nach Rußdorf und zog dann nach Wien. Wir wollen uns hier ein wenig mit der Leopold in ischen Aera besassen, als einer der traurigsten Epochen, welche unsere Monarchie erlebte. In allen Zeiten hatte die Habsburger Monarchie das Unglück, neben im Grunde des Herzens wohlwollenden Fürsten, tüchtigen, opserwilligen Völkern, schlechte Rathgeber der Krone zu besitzen; besonders unglücksich in dieser Richtung war Leopold.

Die Politik seiner Staatsräthe und ersten Minister und der schmachvolle Friede, den Monte en coli mit den Türken am 10. August 1664 schloß, nachdem er dieselben bei St. Gotthard besiegt hatte, führten zu dem Feldzug von 1683, während die Macht der Osmanli schon früher hätte gebrochen werden können, ohne daß sie ein zweites Mal vor Wien erschienen wären.

Glücklicherweise erholte sich Wien unglaublich schnell von den Versheerungen der Belagerung, ja der Raum wurde zu enge für die Neubauten, und viele schöne Häuser erhoben sich auch schon in den Vorstädten.

Aus dem Wien jener Tage bringen wir den Lesern ebenfalls ein Bild: "das Lustschloß Favorita", das jetzige Theresianum, und wird man leicht die noch jetzt bestehenden Theile erkennen, sowie die Umgebung, welche mit der heutigen Theresianumgasse abgrenzt. Aus den Zahlen-Erkläsrungen unterhalb des Bildes kann sich der Leser in der Eintheilung des damaligen Lustschlösses leicht zurechtfinden. (Bild Seite 341.)

Der Turnierplatz lag da, wo heute jenseits der verlängerten Allees gasse die Rothschildischen Anlagen sind, bis zur Schmöllerlgasse.

Die innere Stadt hatte damals ziemlich jene Gestaltung, welche fie bis zu Anfang bieses Jahrhunderts behielt.

Digitized by Google

Nach der Wiederherstellung der Stadt wurde mit kaiserlicher Genehmisgung der Burgfrieden ausgedehnt, und zwar vom Nothen Thurm, vom Studenthor und Rennweg, sowie vom Kärntnerthor bis St. Marx, dann vom Kärntnerthor bis Margarethen, vom Burgthor bis an die Windmühle und Straße von Ottakring, vom Augustinergarten bis zur Währinger Höhe, endlich von der Schlagbrücke bis zu den neuen Schanzen. Im Jahre 1704, als Rákozh Wien bedrohte, wurden auch die Vorstädte mit Wällen und Gräben umgeben, diese "Linien" dienen heute nicht mehr der Vertheidigung, sondern der Verzehrungssteuer-Sinhebung. Seit 1688 ersteut sich Wien einer regelmäßigen Straßenbeleuchtung, und 1703 wurde das "Stadtbanko" errichtet, das erste Zettel-Institut der Monarchie, das Embryo der späteren Nationalbank.

Josef I. gründete die Atademie der bilbenden Künste, unter Karl VI., dem letzten männlichen Habsburger, wurde Wien zum Erzbisthum erhoben; Fischer von Erlach führte die Hofbibliothet und Reichstanzlei auf — diese Prachttheile der Burg; damals wurde die Karlstirche gebaut und errichtete sich Eugen von Savohen auf dem Rennweg das Lustschloß Belvedere, in dessen zierlich geschmiedeten Gartenthoren das Monogramm des Helben von Zenta und Houte noch zu sehen ist.

Maria Theresia, die ihr Wien besonders liebte, that viel für die Stadtverschönerung, sie ließ die neue Universität und das Invalidens haus aufführen.

Josef II., der, wie alle Ideologen, ein schlechter Politifer und noch schlechterer Menschenkenner war, der sich von der nordischen Semiramis zu dem übel endenden Orient-Abenteuer verleiten ließ, schloß alle Menschen in sein Herz, an erster Stelle aber die Wiener. Diese letzteren verdanken ihm denn auch unendlich viel. Das geistige und hochentwickelte Kunstleben der Kaiserstadt datirt von Iosef's II. Tagen; unter seiner Regierung entstand 1781 das Volkstheater in der Leopoldstadt und wurden am Hofeund Rationaltheater, wie "die Burg" damals genannt ward, die Schöpfungen Shakespeare's zum ersten Male aufgeführt.

Rochmals war den Wienern Gelegenheit geboten, ihren Patriotismus und ihre Opferfreudigkeit zu bekunden, als unter Franz (als deutscher 24

Raiser II.), dem ersten Raiser von Desterreich, die Heere des großen Corsen herangogen.

Das "Aufgebot" von Wien stellte 11.000 Mann, außerdem die "Biener Freiwilligen", Beamte, Studenten und andere Mitglieder ber gebildeten Claffen, ein Elite-Corps von 1400 Mann, Der Bubel beim Ginsuge Franz' mar ein ungeheurer und manifestirte fich in Wohlthaten: murde doch aus Frende über den Abgug Napoleon's eine Subscription für die Urmee eröffnet, die in wenigen Stunden ichon 50.000 Gulden ergab. Was 1797 das Aufgebot, war in dem Chrenjahre Tirols und der öfterreichischen Tapferfeit, dem Sahre von Uipern, 1809, die gandwehr. ") Um 9. Mai standen die Franzosen abermale vor Wien und bombardirten es, am 11. erfolgte die Capitulation, da die Stadt durchaus nicht im vertheidigungefähigen Zustande war. Die Frangoien herrschten mit unerträglichem Uebermuthe; ale Rapoleon's Geburtstag durch eine Illumination gefeiert werden mußte, zeigte das Bans eines Burgers in Mariahilf die großen brillant beleuchteten Anfangebuchstaben: Z. W. A. N. G.: dem Rähertretenden war aber auch die zwischenstehende fleine Schrift lesbar; jo hieß es dann: "Zur Weihe An Napoleon's Geburtstage". -- "Gine mahrhaft Chateipeare'iche Romit inmitten des großen Trauerspiele!" ruft Hormanr aus -- jo macht fich der Wiener Humor unter den bitterften Berhältniffen Yuft.

Der Inbel von 1805 verzehnfachte sich 1809 bei der Rückfehr des angestammten Herrschers. Franz hatte von seinen Borgängern die innige Liebe zur Kaiserstadt geerbt, während seiner 42jährigen Regierung geschah sehr viel für Wien; es erhoben sich das polytechnische Institut, der Theseustempel, das neue Burgthor, die Ferdinandsbrücke, der Franzenssettensteg, und auch die Privat-Bauthätigkeit entfaltete sich mehr. So sam Wien in die Epoche Ferdinands des Gütigen, wie ihn die Geschichte ewig nennen wird, und in die erste Regierungsperiode Franz Josess I.

Aus dem Wien der Bierziger- und Anfang der Fünfziger-Jahre geben wir eine Abbildung, und zwar die Aussicht von der Stubenbaftei über's

<sup>\*)</sup> Sormanr's Weichichte Wiens.

Glacis zur Karlstirche. (Siehe das Vollbild Nr. 10.) Am 1. Mai 1879 waren es genau 22 Jahre, daß nach Abtragung des Rothen Thurmthores und des entsprechenden Basteistückes die Straße vom Auslause der Rothenthurmstraße zur Ferdinandsbrücke dem öffentlichen Verkehre übergeben und durch den Hof zur Pratersahrt eröffnet wurde. Wenige Tage früher ging die letzte militärische Ronde zu den Thoren, und Wien hatte aufgehört, Festung zu sein. Der Beschluß der eigentlichen Stadterweiterung stammt aber aus späterer Zeit.

Obgleich noch fein ganzes Vierteljahrhundert uns von jenem Tage trennt, so ist der jüngeren Generation und den später nach Wien gesommenen Fremden das Wien mit seinen Basteien, Thoren und Glacis etwas Unbekanntes. Wir lebten schöne Tage in diesem letzten Alt-Wien, und in unsere schweste Zugendzeit fällt die Erinnerung an die Spaziergänge rings um die Bastei. Es war so schön! — und aus dem Bilde, das wir diesem Abschnitte beifügen, mag sich der Veser einen Begriff bilden von dem Ausblicke, den man genoß. Die weißgekleideten Mädchen von dem Ausblicke, den man genoß. Die weißgekleideten Mädchen von der Straßen-Erössnung am "Nothen Thurm" sind heute zum Theil schon Großmütter, die jungen Männer, vor denen damals Alles im Rosenschimmer der Jugend erglänzte, sind schon stark gran melirt und haben längst alle Illusionen abgestreist: viele unserer Lieben ruhen unter der Erde, uns aber blieb die Erinnerung, dieses schwester der Kossenskand uns Labsal holen, es ist die schwester der Hosssung, die sand en verläßt.

Bis Ende April 1857 war Wiens innere Stadt eine Testung mit 14 Thoren, und von den Vorstädten durch den Vertheidigungs Rahon, das "Glacis", getrennt. Da die Stadt von der Leopoldstadt nur durch den schmalen Donan-Arm getrennt war, so wurden jene Häuser dieser Vorstadt, die längs des Canals lagen, nur mit Temolitions-Revers zu dauen gestattet. Diese Reverse, welche eine große Gesahr für das Besitzthum in sich bargen, wurden erst nach der Genehmigung des Stadterweiterungs-Planes zurückgestellt. Bis zur Eintheilung in die gegenwärtigen zehn Bezirke hatte Wien 34 Vorstädte; diese waren: Leopoldstadt, Jägerzeile (jetzt II. Bezirk); Weißegärber, Erdberg, Landstraße (jetzt III. Bezirk); Weißegärber, Erdberg, Landstraße (jetzt III. Bezirk); Weiße

Hungelbrunn, Laurenzergrund (jetzt IV. Bezirf); Matleinsdorf, Nifolsdorf, Margarethen, Reinprechtsdorf, Hundsthurm (jetzt V. Bezirf); Gumpendorf, Magdalenagrund, Windmühle, Laimgrube (jetzt VI. Bezirf); Mariahilf, Spittelberg, St. Illrich, Neubau, Schottenfeld (jetzt VII. Bezirf); Altslerchenfeld, Josefftadt, Strozzigrund (jetzt VIII. Bezirf); Alfervorstadt, Michelsbaierischer Grund, Himmelpfortgrund, Thury, Liechtenthal, Althann, Rohan (jetzt IX. Bezirf). — Der zehnte, der jüngste Bezirf entstand vor der Favoritensinie durch Erhebung des ehemaligen "Arawatendörfels" und "rothen Hofes" zum Vorort Favoriten; im Jahre 1855 zählte dieser nun bedeustende Vorort 18 Hausnummern.

Die Einwohner Wiens vermehrten sich während der letzten Decennien weit mehr durch Zuwanderung von auswärts als durch natürlichen Zuwachs; dieser Umstand und der jetzt häufigere Wohnungswechsel zwischen den Vorsorten und dem eigentlichen Wien mischte die Bevölkerung mehr durcheinander, als es früher der Fall gewesen, dadurch aber entstand auch eine sich über das ganze Stadtgebiet ausbreitende Gleichartigkeit der Bevölkerung.

In früheren Zeiten und selbst noch während der Fünfziger-Jahre unseres Säculums traten die Sigenthümlichkeiten der Bewohner der einzelnen Vorsstädte — oder "Gründe", wie der autochthone Wiener sagt — schärfer hervor, von denen einzelne, wie die Landstraße und Gumpendorf (in diesen beiden fand man römische Alterthümer), Erdberg, Leopoldstadt (chemals der "untere Werd" geheißen und dis 1699 den Inden als ausschließlicher Wohnsitz zugeswiesen), die Jägerzeile, im Mittelalter "Venedigerau", Margarethen, wo das Schloß der Margaretha Maultasche von Tivol stand, dann die Alservorstadt, geschichtliche Erinnerungen aufzuweisen vermögen. Es gab sogar Dialect-Unterschiede zwischen den Vorstädten, die ebenfalls allmäsich verschwanden. Das echte "Liechtenthalerisch" beispielsweise wird nächstens zu den todten Sprachen gehören und nur mehr von Volksfängern cultivirt werden. Wir schilderten oben den Beginn der Demolirung der ehemaligen Festungswerfe Wiens am Rothen Thurme.

Der erste September 1859 brachte die kaiserliche Genehmigung des Stadterweiterungs-Planes, von diesem Tage datirt das Neu-Wien, welches wir heute vor uns sehen.

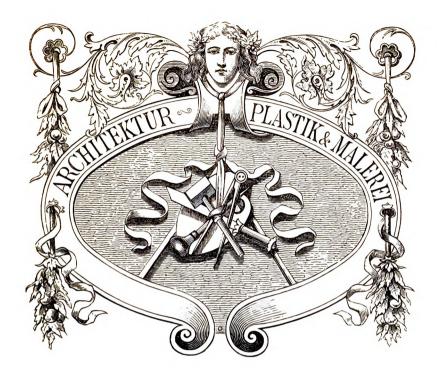

"Sie haben die herrliche Weltstadt an der Donau gebaut!" werden die Enkelfinder der jetigen Generation sagen, die schon das vollendete prachtvolle Wien überkommen werden. Der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts war es gegönnt, das heitersprächtige Wien erstehen zu sehen, welches seiner Vollendung entgegen geht, und dessen monumentale Bauten himmelwärts streben.

lleber die vorhergehenden Bau-Berioden Wiens schreibt C. von Bincenti in seinem Buche:

"Wer einst die Geschichte dieser gewaltigen Baubewegung schreibt, wird sich erinnern, daß vor gerade zwei Jahrhunderten, in der letzten Hälfte des 17. Jahrhunderts, unter den Meistern der Spät-Renaissance sich ein ähnslicher Umwandlungsproceß im alten Wien vollzog, welcher unsere Stadt mit jenen herrlichen Bauwerken schmückte, womit sie bis vor 20 Jahren ihr monumentales Anschen unter den Metropolen fortgefristet hat. Wenn er

sodann, in der richtigen Urtheilsperspective stehend, vergleicht, wird er unparteiisch eingestehen müssen, daß die Architekten unserer Zeit den großen Zug der beiden Fischer von Erlach, der Hilbebrand und Martinessi, im Einzelsentwurse wenigstens, geerbt haben, wenn auch nicht immer vom Standpunkte der Stadt, als eines großen harmonischen Ganzen, welches wir erst nach manchersei Ueberstürzung in seiner hohen fünstlerischen Bedeutung zu erfassen vermocht haben.

Die Tifcher'iche Schule hatte Sinn für das architektonisch Wirkungsvolle und Malerische, wie ihn nicht viele unserer zeitgenössischen Baufunftler besiten. Dabei verloren jene Architeften nie die Stadt als Ganges aus den Augen, mit welchem fie ihre Schöpfungen in organisch harmonischen Zusammenhang zu bringen bemüht waren. Aus jener großen Bau-Spoche ftammen: die Rarlefirche, die Pfarrfirche zu St. Beter, die Sofburg-Erweiterungen (Reichstanglei, Winterreitschule und Sofbibliothet), fodann bas Schönbrunner Schloß, der ungarische Bardehof, das Engenhaus (Finangministerium), das Ministerium des Innern, die Palaste Schwarzenberg, Anersperg, Lobfowitz, Mehlgrube (Hotel Munsch), fammtlich nach des ältern Fischer Planen, mahrend fein Sohn Josef Emanuel die Bofftallungen plante und erbaute. Bon Bilbebrand, dem Erbauer bes Belvedere, haben wir, meines Wiffens, nur noch den Daun'ichen, jest Rinstn'ichen Balaft auf ber Freinng, in welchem bas Baroc ebenfo übersprudelnd zum Ausdruck gelangt wie im Belvedere selbst. Domenico Martinelli endlich, der vierte große Architeft jener Zeit, entwarf Plane zu ben beiden imposanten Liechtenftein'schen Balaften, dem in der Stadt (Schenkenftrage), der später seinen jegigen jo duftern Auftrich erhielt, und bem Gartenpalaft in ber Rogan mit feinem prächtigen Frestenfaale und der großartigen Marmortreppe, für welche befanntlich Raiser Franz dem Fürften 70.000 Gulden geboten hat.

Unter der großen Kaiserin waren die Traditionen der Fischer'schen Zeit ichon zum Theil verloren gegangen, und Dietrich, Enzenberger und Hohensberg bereiteten schon auf eine schwunglosere Aera vor. Aus dieser Spoche haben wir an Hervorragendem: das Ministerium des Aeußern am Ballplate, das alte Banfogebände in der Singerstraße, das Postgebände,



Der Burgring in Wien. (Mit dem neuen parlament, Kathhaus und Universität.)

12.

die Atademie, die Palafte Rannit und Schönborn und endlich Sobenberg's Balais des Grafen Fries (hente Pallavicini) mit den Zaunerichen Portal-Rarnatiden, und die Echönbrunner Gloriette, welche Gerad de Nerval jo fehr entzuckt hat. Darauf fam die jogenannte claffische Zeit, in welcher man nur durch Säulenportifen wandeln und nur auf enrulischen Stühlen fiten wollte. Diese Richtung, welche befanntlich im Paris ber erften Raiserlegende jo fruchtbar zum Ausdruck gelangte, hat bei uns nur die fühle Pracht der dorifden Burgpropyläen und des Theseustempels Robile's zuwege gebracht. Alles übrige in dieser Epoche Entstandene ift troftlos burres, nüchternes, mathematisch baugelehrtes Zeug, wie beispielsweise bas Polytechnifum, die alte Nationalbant nach den Moreauschen Planen und das Sprengeriche Müngamt zur Genüge bezeugen fonnen. Die Debe danerte über ein Menschenalter fort; das frangofiiche, politiiche Rataflysma ichien eben auf lange hinaus alle Runfttraditionen auf jedwedem Gebiete verschüttet ju haben. Erft zu Unfang der Bierziger-Jahre mard's in Wien etwas beffer. Mußte zwar noch ein Bau wie Sprenger's Sauptmauth als Prototyp der jo lange herrschend gewesenen Impotenz gelten, jo machte sich doch bald eine etwas lebendigere Richtung geltend, obwohl nur in gang schüchterner Beise und durchaus nicht auf monumental-architettonischem Gebiete, welches gerade damals in München schon in vollem Unban begriffen mar.

In diese Zeit fallen die St. Johannesfirche in der Jägerzeile nach Rösner's Plänen, das geographische Infitut am Josefstädter Glacis, der Palast der niederösterreichischen Landstände nach den Plänen Pichler's mit dem prunkvollen Freskensale von Pozzo, der Fellner'sche Rathhaussaal mit den vlastischen Arbeiten Gasser's und Bauer's, der Statthaltereis Palast Sprenger's mit den Fresken aus der vaterländischen Geschichte von Aupelwieser, der Mozarthes und endlich das großartige Palais Coburg mitseiner doppelten säulengetragenen Loggia, wozu Korompan und Schleps die Pläne entworsen hatten."

Um die Mitte der Vierziger-Jahre berief man zwei geniale Architeften, van der Rüll und Siccardsburg, an die Afademie der bilbenden Künste. Dieser Anlauf war entscheidend, die neue Zeit des Schaffens begann, freilich vorerft nur als Vorspiel der Stadterweiterungs-Epoche; aber mit Hilfe

376 Wien.

der bald darauf folgenden politischen Erschütterungen gerieth denn doch der Stein, welcher die alten Gürtelmanern durchschlagen sollte, glücklich in's Rollen und schlug sie durch. In den zehn Jahren der Vorbereitung hatte sich eine Neihe von tüchtigen Architecten, zum Theil im Atelier van der Nüll, herangebildet. Zwar waren weder van der Nüll, noch Siccardsburg geborene Lehrer, wie später Schmidt und Ferstel, doch konnte ihre schöpferische Genialität nicht ohne bedeutenden Einfluß auf den ganzen Architecten-Nachwuchs bleiben.

So fand der wirkliche Anbruch der neuen Ban-Mera eine geruftete Rünftlerschaft in Männern, wie Ludwig Forfter, Romano, Schwendenwein, gohr, Stache, Tiet. Winterhalder, Rosner und Anderen, während speciell unter den Anregungen van der Rüll's nebst einer Reihe von ichonen Talenten, worunter Store, Gugit, Weber, Burm, Abel, Schrittenwieser, eine geniale Begabung wie die Safenauer's, welche später zu fo glänzender Entfaltung gelangen follte, ihre entscheidende Richtung erhielt, kamen barauf noch zu Anfang der Fünfziger-Jahre der funftbegeisterte Dane Sangen, vom Ruf feiner athenischen Bauten begleitet, und der leider fo früh dahingegangene Gothifer Müller, deffen fraftiger Initiative zu Gunften der mittelalterlichen Baufunft wir die Plane zur schönen Altlerchenfelder Rundbogenfirche verdanken, welche Sprenger bereits im Zesuitenstyle geplant hatte. Diefer Tempel und die gothische Botivtirche Ferstel's figuriren mit dem gewaltigen Argenalbau und dem neuen Palaste der Nationalbank als die vier monumentalen Borläufer der eigentlichen Stadterweiterungs-Mera.

Zur Stadterweiterung wurden seinerzeit 85 Concurrenz-Pläne eins gereicht, darunter war einer, welcher die Donau-Regulirung schon damals einbezog und eine neue Donaustadt plante; vier der damals ausgestellten Pläne wurden wohl prämiirt, aber keiner derselben kam zur Auskührung, sondern die technischen Organe der Regierung entwarfen einen Plan, der aber im Laufe der Ausführung noch oft modificirt wurde.

Ein Verbrechen am guten Geschmack und an der Perspective war es, das Segment des Kolowratringes und den Schwarzenbergplat an jene Stelle zu verlegen, wo sich dieselben jett befinden, wodurch die prachtvolle Karlssfirche durch zwei Reihen Häusercoulissen verdeckt wurde, statt in die Rings



perspective einbezogen zu werden, was leicht möglich gewesen wäre. Run, der Theil von der Bellariastrage bis zur Votivfirche foll anderweitig Verfämmtes gut machen, wodurch wieder eine Ueberhäufung an einem Blate entsteht. Reine Stadt Europa's wird auf einem Raume beisammen fo viele Monumentalbauten aufweisen wie Wien am Museums- und ehemaligen Paradeplate. Juftige, Barlamentee, Universitätspalast, beide Hofmuseen, Rathhaus, General-Commando, Maria Therefia - Monument, all' dies fommt auf diese Strecke zu fteben, mas eigentlich eine Ungerechtigkeit gegen die anderen Partien des Ringes und auch gegen den Schönheitsfinn verftößt. Co viel Bracht an einer Stelle erdrückt den Beschauer und paralyfirt den Gindruck zum Schaden eben dieser Prachtbauten, deren jede gesondert amischen anderen Säufern oder von Parfirmgen umgeben, fich vortheilhaft abheben würde. Alendern können wir an der Sache nichts mehr, und fo wollen wir dem Lefer das feiner Bollendung entgegen eilende "Monumental-Biertel" Wiens schildern. Wir verweisen ba auf die zu diesem Abschnitt gehörigen Illustrationen: "Universitäts-Palast" (Bild Seite 344), "Neues faiferliches Schauspielhaus" (Bild Seite 345), "Neues Parlament" (Bild Seite 360), "Neue Borje" (Bild Seite 361) und das Gejammtbild von "Parlament, Rathhaus und Universität" (Vollbild Nr. 12). Wenn man das lettere Bild besichtigt, wird man uns bezüglich dessen, was wir oben fagten, vollkommen zustimmen. Jedes dieser Bebäude für sich ift zu imposant, um in einer Gruppe vereint nicht eines das andere zu erdrücken.

Eine gedrängte Baubeschreibung möge hier folgen. Wir beginnen mit dem nenen Rathhaus, dem zufünftigen Size des Municipiums der Reichshauptstadt, welches nach den Plänen des gediegenen Gothikers Schmidt aufgeführt wird, der das Rathhaus harmonisch gegliedert mit einem schlanken Thurme ziert, dem er besondere Sorgfalt zuwandte. Die Raumverhältnisse des Stadtpalastes sind folgende: 80 Klaster Länge, 65 Klaster Breite, als freisstehendes Rechteck, mit einer Dachhöhe von 19 Klaster. Der Thurm erhebt sich noch 200 Fuß über die Dachhöhe; — die vier Ecken des Baues erhalten eine Verstärfung durch Pavillonbauten, welche die Dachhöhe des Palastes um 20 Fuß überragen, dadurch ist die Harmonie hergestellt, damit der Mittelsturm nicht allein aus der Längenfront ausspringe. Die Fronten werden

burch bedeutend hervortretende Risalite monumental gehoben, darunter ist das Hauptarkaden-Risalit selbstverständlich das bedeutendste. Bier massige Pylonen gliedern den 270 Fuß langen Borbau, der auf einer Arkadenstellung ruht, hinter welcher sich eine zweite noch längere Reihe von Bogengängen hinzieht. 42 Säulen und Pseiler stützen diese doppelte Arkaden-Anlage. Das Gebäude hat an allen vier Fronten nach außen nahezu 700 Fenster, von denen die der unteren Stockwerke sich der Saalbildung im Innern anschließen. Die Fenster sind zweis und dreitheilig, mit Blendmaßwerk und reichem Ornasment geziert.

Nun betreten wir das Innere des neuen Communal-Palastes. Den Mittelpunkt bildet der 252 Fuß lange und 111 Fuß breite Arkadenhof, dessen 25 Fuß hohe Bogengänge von 60 Pfeilern getragen werden. In diesen Hof führt der Haupteingang durch die Mittelthurmhalle.

Bu beiden Seiten des Hofes führt ein Bestibule zu den Stiegenhäusern. Außer dem geschilderten Mittelhof zeigt der Grundriß noch sechs Höse, darunter zwei zur Durchsahrt geeignet. Bon den Haupträumlichseiten des Tiesparterre seien erwähnt zwei 80 Fuß lange, 36 Fuß breite eingewölbte Hallen, welche aus den Hösen beleuchtet werden. In diesem Theile liegt auch der Dampsheizapparat für das ganze Gebände. Im oberen Stockwerse betritt man kleinere, an die Treppen angegliederte, den mittleren Festsaal umgebende Säle. Der Hauptraum, 108 Fuß lang, 48 Fuß innere Lichtbreite, ist von einer zierlichen Galerie umgeben. An die kleinen Säle schließen sich Buffets und Rauchzimmer an; an der linken Seite folgt eine Neihe von Salons als Empfangs- und Amtslocalitäten des Bürgermeisters und seiner beiden Stellvertreter.

Der Situngssaal des Gemeinderathes, im Risalit der Rückenfaçade gelegen, mißt 75 Fuß Länge auf 48 Fuß Breite und ist auf drei Seiten von einer Galerie umgeben. Im Keller soll eine Sammlung aller Desterreicher Weine angelegt werden, als Kosthalle und Weinhandelsbörse — und so kann ein Zukunftsdichter Wiens dereinst "Phantasien im Wiener Rathskeller" schreiben.

Das neue Sofburgtheater, welches endlich die engen in die Reitschule eingezwängten Räume der alten "Burg" — wie die Wiener das

Henaissance von Semper und Hasenaner. Der Ban dieses wir unseren Lesern ebenfalls in Allustration auf Seite 345 vorführten, ist ein herrlicher Bau in Hochs Renaissance von Semper und Hasenaner. Der Ban dieses Schauspielhauses ist noch nicht so weit gediehen, wie jener des vorher geschilderten Rathhauses, und für den Beschauer die Gliederung noch nicht überall erkennbar. Wir wollen aber an der Hand der Pläne und des Semper-Hasenauer schen Modells eine gedrängte Schilderung dieses Musentempels geben. Die Hauptsagaden-Ent-wicklung wurde in glücklicher Weise gesteigert durch die organische Anfügung der Treppenhäuser, wodurch die Flügel gegen die Front mehr gestreckt erscheinen.

Der Zuschauerraum ist auf 2000 Personen berechnet und hat eine Länge von 66, eine Breite von 54 und eine Proseniumsöffnung von 42 Jus. Der dritte und vierte Stock bekommen amphitheatralische Anlagen von je 150 Sipplägen, die unteren Stockwerke enthalten 100 Logen.

Das alte "Schmerling-Theater", wie der Wiener Vollswitz den provisorischen Riegelbau des jezigen Reichsrathsgebäudes benannte, soll auch seine Hallen schließen, auf daß die "Patres conscripti" ihren Sinzug halten in's neue Parlamentsgebände oder den "Reichsrathspalast", wie die officielle Benennung lautet.

Der Architekt Hansen hatte viele Kämpfe zu bestehen und manche sogenannte maßgebende Persönlichteit zu capacitiren, ehe er es durchsetzen tonnte, daß dieser Bau so ausgeführt werde, wie er sich ihn dachte. Der Architekt mußte drohen, den Bau lieber gar nicht auszuführen, als in der verstümmelten Form, wie ihm zugemuthet worden.

Die soit-disant maßgebenden Persönlichkeiten wollten nämlich: daß alle auf bem ehemaligen Paradeplate aufzuführenden Gebände einer und derselben Stylart angehören mögen; nun ift's bei dem oben von uns gerügten Uebelsstande des Zusammendrängens so vieler Monumentalbanten noch das einzige Glück, daß sich dieselben stylarisch von einander unterscheiden.

Ranzoni, ein anerkannter Aunsthritifer Wiens, sagt diesbezüglich: "Die Leute meinen nämlich, es sei von Anfang an versehlt gewesen, daß man für die Bauten, welche den Paradeplat schmucken werden, verschiedene Style gewählt habe; sie benken, dadurch werde die so nöthige Harmonie gestört

werden und der Platz ein unruhiges disparates Aussehen bekommen. Diese naiven Kritifer übersehen ganz, daß man hier vor der schweren Frage stand, drei colossale Bauten: wie das Parlamentshaus, Rathhaus und die Universität, verhältnißmäßig einander nahe zu bauen, und zwar so, daß eines die Wirkung des andern nicht schädige, sondern wo möglich erhöhe und die Mannigfaltigkeit in der Einheit darstelle."

Wie der Leser aus den vorerwähnten Illustrationen ersieht, werden wir auf dem ehemaligen Paradeplate (einst Josefstädter Glacis) drei architefstonische Individualitäten vor uns haben, welche sich gegenseitig in ihrer Wirstung heben und "einen architeftonischen Dreiflang" bilden werden.

Die Wahl bes Styls bes alten Hellas für bas Reichsrathsgebäube ist eine glückliche zu nennen; der Bausthl des freiheitlich so hochentwickelten, in der Rhetorif und öffentlichen Verhandlung von Staatsangelegenheiten schon damals weitest vorgeschrittenen Volkes paßt so recht eigentlich zur Versinnsbildlichung des Parlamentarismus.

Es muß auf den Volksvertreter erhebend wirken, wenn er in diese Hallen eintritt, die ihn an die großen Redner, Politiker und Volksmänner Griechenlands erinnern, welche heute nach Jahrtausenden noch die besten Vorsbilder sind.

Hansen, dem der glückliche Blick für's Große und Ganze zugesprochen werden muß, war darauf bedacht gewesen, daß die Räume, wo die Bolksvertreter und die anserwählten des Herrenhauses, die Peers des Kaiserstaates,
sprechen, zu reichlicher Ausschmückung Anlaß geben. Plastif und Malerei, diese
schönen Musenschwestern, werden zu reichlicher Thätigkeit Gelegenheit haben
bei der Bollendung des Parlamentshauses. In der großen Halle sollen die Marmorstandbilder der hervorragendsten Politiker Desterreichs Platz sinden;
die Attisa wird mit Sculpturarbeiten geziert.

Die so lange mißverstandene, folglich auch mißkannte und somit oft schlecht zur Ausführung gelangte Polychromie wird nach Hansen's gründlichen Studien der Antike auf diesem Felde zur Geltung gebracht werden.

Se begleite uns der Leser nun in jenen Bau, in welchem die Alma mater sich häuslich niederlassen wird, um ihre Söhne in den Wissenschaften groß zu ziehen:

Die neue Universität wird den Ruhm Ferstel's in dieser Gruppe von Monumentalbauten verewigen. Der Bau wird ein sehr ausgedehnter, wie es die Sache mit sich bringt, da doch alle Facultäten und alle Hissinstitute — die heute in Wien zerstreut, oft von einander sehr entsernt sind, in einem Gebände vereint werden sollen.

Die Bau-Area der Universität hat eine Frontlänge von 85, eine Tiefe von 70 Klaftern, mit 5950 Quadratklafter Baufläche. Der Styl dieses Baues ist die Hochrenaissance mit starkem Hervortreten des italischen Styls. Das Ganze bildet ein Rechteck mit vier, einen Arkadenhof umschließenden Gruppen; davon sind zwei Lehrgebäude in den Seitentrakten, der Festbau im Border- und die Bibliothek in Hintertrakt, welcher von den Gebäuden umschlossen ist. Der den Mittelpunkt bildende Arkadenhof hat 212 Fuß Länge und 150 Fuß Breite, die ihn umschließenden drei Etagen sind 70 Fuß hoch; nach diesem Arkadenhof sieß der Architekt die Hönzigle hinausgehen, die somit von dem Geräusch der Straße fernab liegen. In die Mitte des Hoses kommt das eherne Standbild des Gründers der Universität, Herzog Rudolf's IV., der die Wiener Alma mater im Jahre 1365 in's Leben rief. Die Bibliothek bekommt einen Fassungsraum für 320.000 Bände nebst den nothwendigen Lese, Schreib- und Copirzimmern. Für die vier Facultäten werden zusammen 46 Hörsäle vorhanden sein, welche einen gleichzeitigen Besuch von 6000 Hörern gestatten.

Gehen wir von diesem Bauplat rechts abwärts über den Schottenring, jo kommen wir an die vor zwei Jahren eröffnete

Neue Börse; der alte provisorische Ban, in dem so viel gegründet und gesündigt wurde, der die höchsten Course und den "großen Krach" in seinen Manern sah, steht nicht mehr, sondern vom Porticus der neuen Börse kann man hinüber blicken auf den nun wieder verbauten Grund, von dem so Mancher sagen kann: "Nach dem Grabe seiner Habe". Also treten wir ein in den Tempel des goldenen Kalbes. "Sowie einst die Kaussherren der thrischen Hansa die goldssührenden Gallionen Hessiongabers erschöpften, um Belphegor ein neues Götzenshaus zu errichten, so haben unsere Börsenbarone mit opsermuthigem Sinn reiche Mittel gespendet, um ihrem Gott ein neues Heiligthum zu schaffen, damit er darin throne, trotz allem ein mächtiger Gott", sagt mein schon oben eitirter Freund Bincenti. Der Plan zu diesem neuen Börsengebände stammt von Hansen im

Verein mit dem leider zu früh verstorbenen Tict. Der Saal hat eine schöne rothmarmorne Colonnade, ebenso das Vestibule und das Treppenhaus gelungene Säulenstellungen.

Und nun besichtigen wir une ben Bau. Die Maffenverhaltniffe find geringere als bei den bisher geschilderten Monumentalbauten; der Banplat am Schottenring, Ede der verlängerten Wipplingerftraße, hat eine Lange von 501, und eine Breite von 481, Rlaftern, das ift ein Grundareal von 2466 Quadratflaftern, welches beinahe ein regelmäßiges Biereck bildet. Auf dem Souterrain, welches, dem unebenen Terrain entsprechend, rückwärts das Parterre bildet - baut fich der Borfenpalaft in dreifacher Geichokanlage auf, und zwar Parterre, Mezzanin und Hauptstock. Das Border-Rijalit mit der breit angelegten Freitreppe bildet die Hamptfront gegen den Schottenring. Wir fteigen nun die Granittreppe hinan. Der mächtige Borbau mit seiner Front von 142 Jug Breite und 18 Jug Vorsprung erhält durch feine doppelgeschöfige Loggienordnung einen monumentalen Charafter. Bon der Freitreppe gelangt man in das am Parterre-Niveau liegende Bestibule, welches als Garderobe dient; drei Portale führen von da in den Börsensaal. Der weite Raum, welcher über ein Biertel des gesammten Banwerfes einnimmt, itellt fich als dreischiffige Salle dar von 186 guß Lange, 126 guß Breite und 72 fing Bohe. Der Plafond hat eine reiche Caffettirung und schließt mit Cünetten an bie Architeftur der Seitenwände. Bom großen Saal gelangt man in die Seitentracte mit den verschiedenen Bureaur.

Geplant wurde dieser Börsenbau zur Zeit des sogenannten "nie geahnten Aufschwungs", beendet während des wirthschaftlichen Niedergangs, eröffnet, als das orientalische Gewitter schon am Horizont stand. Möge aus diesen Hallen ein Aera gesunder Prosperität wieder ausgehen, gleichweit entsernt von der Epoche 1870—1873, aber ebenso entsernt von der Aera der Verzagtheit und wirthschaftlichen Rückbildung.

Wohl hatten wir noch viel zu fagen und viel zu schildern, aber eingestent der Aufgabe, die darin besteht, daß wir wohl in diesem Werke ein Capitel über Wien schreiben, aber nicht ein Buch über diese Stadt, muffen wir nun von der Kaiser-Residenz Abschied nehmen.

## VII. Don Wien bis Budapest.

ett, nachdem wir uns in Wien umgesehen haben, wollen wir die Reise in der Thalfahrt fortsetzen und benützen dazu wieder das Dampsichiff; da heißt es denn zeitlich aus den Jedern sein, denn schon um halb sieben Uhr Morgens geht der kleine Dampfer von den Weißgärbern ab, der uns an das

Das Yocalboot liegt vor dem Dampfichiff-Directionsgebände am rechten Canal-Ufer und passirt bei der Fahrt zuerst die Franzenskettenbrücke, die Eisenbrücke der Berbindungsbahn, später die Sofien- und die Schlachthausbrücke, zulet die Brücke der österr. Staatseisenbahn, von deren Linie Staatsbahnhof- (Favoriten) Prater-Stadlau. Bon der Sosienbrücke an passiren wir: links den Prater und ist die Rotunde des Ausstellungspalastes (im Wiener Wit das "Krachmonument" genannt von da aus gut sichtbar; weiter abwärts nach der Staatsbahnbrücke das Lusthaus, hinter diesem die Tribünen des Frenden auer Wettrenuplates, rechts: die Borstadt Weißgärber mit der schönen 1873 vollendeten neuen Kirche, dann Erdberg mit dem Gasometer und den großen Gemüsegärten. Dann sieht man landeinwärts auf der Höhe des Wienerberges das Arsenal, hinter demselben die beiden Bahnhöse der Süd- und Staatsbahn, dann Simmering und das sogenannte Reugebände und dann auf der Höhe Laa. Diese Höhe bildete ehemals das Donan-Ufer.

große Paffagierboot bringt.

Das Localboot fährt nun im verlängerten Canalbett bis an die regulirte Donau vor Fischamend, wo der schon früher vom Prater-Quai abgegangene große Dampfer wartet.

Diese Dampfer sind für den Reisenden selbst eine Sehenswürdigkeit und übertreffen an Eleganz und Comfort beiweitem die Rhein-Dampfer, noch mehr aber die auf den französischen Flüssen verkehrenden Schiffe. Die Speisefäle,

Schlafräume, Damensalon, Salon für Nichtraucher und anderen Räumlichseiten lassen nichts zu wünschen übrig, und bald findet sich der Reisende auf denselben heimisch. Sinen besondern Reiz bietet die zumeist polyglotte Gesellsichaft, und kann man auf einem Donau-Dampser, je tiefer man von Wien abwärts kommt, reichlich ethnographische und physiognomische Studien machen; aber auch sonst kann man Charafterstudien machen, lernt man doch den Menschen auf Reisen von neuen Sciten kennen.

Ein Schriftfeller, in bessen Brust ein gleich warmes Herz für Wien schlägt, wie das unsere, sagt: "Nur ungern trennt sich der Fremde von den Genüssen der reichen und üppigen Kaiserstadt, und est giebt wohl Keinen, gleichviel, welche Interessen ihn dahin geführt haben, der seine Erwartung nicht befriedigt fand und sich nicht gern und oft wieder dahin zurücksehnte. Nur die Hoffnung, daß man, den Lauf der Donan versolgend, zu neuen, bisher ganz unbefannten Scenen gelangen werde, mildert einigermaßen die Betrübniß des Abschiedes von Wien und dessen Herrlichseiten, obwohl der Wanderer durch die gute und ansersesene Gesellschaft, welche man meist das Glück hat, auf dem Dampsschiffe zu treffen, fortwährend an die schönen, in der kaiserslichen Residenz versebten Tage erinnert wird." Noch ein Gruß nach Wien hinüber, denn des Dampsschiffs Räder haben sich schon in Bewegung gesetzt, und dann geht es voll Erwartung an den Ufern des mächtigen Stromes entlang, auf denen bald bisher sast taum geahnte Trachten, Sitten und Erscheinungen die Blicke sessen und beschäftigen werden.

Wenn der große Dampfer zur Thalfahrt abschwenkt, so fährt er schief über's neue Strombett, welches von da aus in gerader Linie zu überblicken ist, dasselbe ist von einem prachtvollen Gitterwerk überbrückt, es ist die Stadlauer Brücke der Staatseisenbahn. Links hinter dem Inundationssdamm folgt nun die geschichtlich berühmte Insel Lobau, die größte der waldigen Inseln dieses Stromtheiles (1½ Stunden lang, eine Stunde breit). Bon dieser Insel landeinwärts, ebenfalls am linken Ufer, aber von Bord aus nicht sichtbar, liegen die Dörfer Uspern, Eßlingen und Wagram, bekannt durch die im Jahre 1809 gelieserten Schlachten.

Napoleon war in Wien und hatte sein Heer zwischen der Raiserstadt und Ebersdorf aufgestellt, hierauf ließ er eine Schiffbrücke in die Lobau schlagen,

um auf's sinke Ufer zu übersetzen. Erzherzog Karl, der in Eilmärschen sein Heranzog, griff mit 75.000 Mann und 288 Geschützen den Feind an und schloß ihn fast ganz ein. Durch ein ebenso geschickt als kühn ausgeführtes Manöver gelang es dem Erzherzog, die Bersbindung unter den französischen Hernest, Lannes,



Beidenthor in Petronell. (Geite 394.)

Bessières und Masson standen zuerst mit ihren Armec-Corps auf der Inseledant und waren von da auf das linke Ufer hinübergegangen. Am 21. Mai Nachmittags 4 Uhr hatte der Angriff von Seiten der Oesterreicher begonnen und die hartnäckigste Gegenwehr gefunden. Bis zum Einbruch der Nacht waren Uspern und Exlingen von den Oesterreichern fünfmal genommen, viers mal verloren, bis sie sich in der Nacht in Uspern behanpteten. Am andern Morgen schon um 4 Uhr begann der furchtbare Kampf von Neuem und

wogte lange hin und her, bis endlich die Franzosen das Feld räumten und sich auf die Insel Loban zurückzogen. Die Desterreicher verloren 20.000 Mann, ein theuer erfaufter Sieg! Die Franzosen hatten einen Berlust von 40.000, darunter den Marschall Lannes, Herzog von Montebello und den General Saint-Hilaire.

Die Franzosen befestigten sich nun auf der Insel — und der glänzende Sieg des Erzherzogs Karl blieb ohne nachhaltige Folgen. — Bom 1. bis 5. Inli hatte Napoleon sein Hamptquartier auf der Insel und ging dann mit 150.000 Mann Infanterie, 30.000 Pferden und 700 Geschützen auf's linke Ufer über. Um 5. und 6. Inli fand die für die Desterreicher unglückliche Schlacht von Bagram statt, die Letzteren wurden bis Znaim zurückgeworsen und am 14. October erfolgte der Friedensschluß. A. Grün widmete den Gesilden Asperus folgendes Gedicht:

## Mipern.

Berbitlich über Afperns Fluren ichien die Sonne mud und lau, Störche ichifften ichon nach Guden durch ber Lufte ruhig Blau, lleber ftille, weite Gelber ichritt ich einfam, unbelauscht, Und mit mir ein falter Berbstwind, der durch fahle Stoppeln raufcht. Dachte beffen jungit ber Landmann, als er bier die Garben mand, Daß in einem Menschenherzen manche ihrer Wurzeln ftand? Dentt der Städter, wenn beim Mable er fein weißes Brot genießt, Daß gedüngt es mit dem Blute eines Heldenbruders ift! Mus der Lava, die einst glühend vom Bejuv herniederquoll, Bluh'n, wie Leben aus dem Tode, faft'ge Reben grun und voll; Doch die ihren Wein einst trinken unter fühlem Laubendach, Dem Bejub und feinen Schrecken finnen fie woht ichwerlich nach! hier auch hat all feine Schreden ausgetobt einft ein Bultan, Blut'ge glübende Lavafluthen überftrömten rings den Blan, Schwarzer Rauch und Nachtgewölte hüllte tief den Simmel ein, Wetterschläge trachten bonnernd, Blige gudten flammend brein, Wie dort am Besuv die Lava einst manche beit're Stadt verschlang, So begrub fie viel der Golen bier, die weite Glur entlang; hundert Städte zu beleben, g'nügte mahrlich ihre Bahl, Und nicht minder ichon glomm ihnen noch des Lebens sonn'ger Strahl! Bleich an frommer Rraft und QBeisheit jenem edlen Plinius, Der dort rettend feine Mutter trug durch Racht und Lavaguß, Alfo Karl, Du hober Sieger, trugft Du fühn und glorreich ba Mus den Glammen und den Edreden Deine Mutter Auftria!

Manch gewaltiges Jahrhundert ichritt schon am Beiuv vorbei, Sieh, der fernsten Enkel Spaten ichlägt der Lava Krust' entzwei, Und es steigt aus Schutt und Niche eine heit're Stadt an's Licht; Manch' ein Götterbild und Tempel, manch' unsterbliches Gedicht! Desterreichs Herfulanum nenn' ich, ihr Wesilde Asperns, euch! Wär' an edlen, heil'gen Schähen euer Schoof wohl minder reich? Wahrlich, stieg in eure Tiesen rechten Sinns der rechte Mann, Bald das Götterbild der Freiheit brächt' er uns an's Licht hinan! Wallt dann wieder einst durch weite, reiche Saatgesild mein Fuß, D dann nicht wohl sede Achre mit dem Haupt mir heitern Gruß; Und wie Geisterharsen säuselt's aus den gold'nen Halmen leis': "Nicht umsonst sloß unser Herisblut, denn es trug euch schönen Preis!"

Nun fommen wir an Ebersborf vorbei, weiter hinab an Schwechat, am Flusse gleichen Namens, der sich hier in die Donan ergießt. Zwischen Groß-Enzersdorf, ebenfalls berühmt durch eine Schlacht im Jahre 1809, Mühllenten und Schönan am linken, sowie Mannswörth und Fischamend, Regelsbrunn am rechten Ufer erreicht man, an vielen Inseln und Anen vorbei, Petronell, dann Dentsch-Altenburg und später Hainburg. Alle drei Orte liegen auf dem Gebiete des chematigen römischen Municipiums Carnuntum, darum wollen wir uns hier vornehmlich mit diesem beschäftigen und sodann über jeden der genannten Orte einige Details bringen.

## Petronell, Deutsch Altenburg, Dainburg (Carnuntum).

Der Boben, auf welchem Deutsch-Altenburg und die zwei anderen genannten Orte stehen, schließt eine so großartige Vergangenheit in sich, daß es für den Leser von Interesse sein dürfte, von dieser einen leberblick zu erhalten.

Dieses Interesse wird schon durch den Umstand geweckt, daß man fast in jedem Hause alte römische Ziegel von ungewöhnlicher Größe und Form, sowie noch vollkommen gut erhalten, als Vorhauspflaster verwendet, in großer Zahl vorsindet und beim Durchschreiten dieser (Vegend bei einiger Aufmerksamteit und blos oberstächlicher Forschung die Bemerkung macht, daß die ganze weite Ebene zwischen Altenburg und Petronell bis an das Donau User

mit altem Mauerwerk, welches stellenweise noch das Grundpflaster der Straße bildet, sowie mit einer Menge zerstreut liegender, zerbrochener Ziegel und Theilen zerbrochener Thongesäße und dergleichen, welche ihren Ursprung erkennen lassen, bedeckt ist und immer noch alte Erinnerungen an eine großsartige Zeit-Epoche aus der Erde Schooß gegraben werden.

Auf der weiten Ebene, südwestlich von Deutsch-Altenburg, welche von der Donan begrenzt wird, stand das große, in der alten Geschichte berühmte Carnuntum, in dessen einstigem Umkreise der Raum eingeschlossen war, auf welchem das heutige Petronell, Deutsch-Altenburg und Hainburg steht. Mehrere Jahrhunderte vor Christi Geburt gegründet, und zwar nach Annahme der älteren Schriftsteller durch die Carnunter, einen keltischen Stamm — belovesische Carnunter — nach Freiherrn v. Sacken jedoch durch die Carni, einen Zweig des großen Bolksstammes der Taurisser, welche sich von ihren eigentlichen Wohnsigen, dem heutigen Friaul und Arain, weithin nach Osten, in dem südlichen Theile Pannoniens ausgedehnt haben, erreichte diese Stadt, welche von einem wilden, friegerischen, noch unbesiegten Bolke bewohnt war, sowohl einen ausgedehnten Umfang und eine besondere Festigkeit durch ihre natürliche Lage und durch die Aufführung großer Sicherheitswerke, als auch eine wichtige Bedeutung durch ihren Berkehr und in jener Zeit berühmten Handel mit Bernstein.

Nach hartnäckigen Kämpfen mit den Römern, durch welche das alte Noricum und Pannonien erst nach mehreren blutigen Feldzügen überwältigt werden konnte, erlag Carnuntum dem römischen Proconsul Tiberius nach dessen Siege über die Pannonier und Dalmater im Jahre 9 nach Chr. Geb. und wurde dem Neiche dauernd einverleibt.

Die Stadt wurde zum Hauptort von Oberpannonien bestimmt, mit römischen Institutionen versehen und die alte Bevölkerung zur römischen Civilization gezwungen, um sie desto fester an den Mutterstaat zu knüpfen; sie erhielt ferner eine eigene Versassung, mit dem Rechte der Selbstverwaltung, sowie unter Kaiser Hadrian um das Jahr 136 den Rang eines Municipiums und mit dieser Auszeichnung zugleich größere Rechte, größere Freiheiten.

Die Wichtigkeit der Lage am Endpunkte eines großen Weltreiches und in der unmittelbaren Nachbarschaft feindlich gesinnter kriegerischer Bölker

machte beizeiten die möglichste Befestigung des neu gegründeten Waffenplatzes nicht nur räthlich, sondern selbst zur Nothwendigkeit, um so mehr als die Grenzen des Reiches seit dem Jahre 50 nach Chr. Geb. ohne Unterlaß von den am linken Donau-User, im heutigen Marchfelde wohnenden Quaden beunruhigt und bedroht wurden.

Dieser Bolksstamm schloß im Jahre 177 mit den benachbarten Marsomannen, Bandalen, Sarmaten, Sueven und anderen Bölkerschaften ein großes Bündniß gegen das gewaltige und verhaßte Rom, und der Bund rüstete zum Angriffskriege. Eine furchtbare Pest, welche besonders in den nördlichen Theisen des römischen Reiches wüthete, hatte eine große Anzahl streitbarer Männer hingerafft und die Legionen derart gelichtet, daß das römische Heer außer Stande war, dem eindringenden Feinde Widerstand zu leisten.

Unter so brohenden Verhältnissen fand es Marc Aurelius, welcher in jener Zeit die Geschicke Roms leitete, angemessen, sich selbst auf den Kriegsschauplatz zu begeben. Er langte im Jahre 178 in Begleitung seines Sohnes Commodus in Carnunt an. Mit dem Eintritte dieses großen Mannes begann für die Stadt ein neuer Aufschwung und Glanz; es hob sich der Verkehr theils durch die Anwesenheit der kaiserlichen Hoshaltung, theils durch die ununterbrochenen, mit aller Anstrengung betriebenen Kriegsrüftungen, welchen er selbst seine eigenen Hausgeräthe zum Opfer brachte, gegen die immer mehr anwachsende Macht der gefürchteten Nachbarn.

Marc Aurel verstärkte Carnuntum noch durch Anlage neuer Befestisgungswerke längs der Donaugrenze, vermehrte ansehnlich die Donaussottille, bewältigte die wilden Völkerstämme, stellte den Handelsverkehr in den Städten her, gab Gesetze, durch welche die Rechte der untergeordneten Völker sestgesetzt wurden, und brachte überhaupt die Provinz und diese bedeutende Stadt, welche durch ihn zu dem höheren Rang einer Colonie erhoben wurde, theils durch weise Einrichtungen, theils durch den Glanz seiner Siege auf die höchste Stufe ihrer Entwicklung und Macht.

Nachdem die Rüftungen vollendet waren, drang Marc Aurel in das Land der Quaden ein, schlug sie, obwohl anfangs mit großem Mißgeschicke kämpfend und dadurch einigermaßen bedroht, dennoch in mehreren, für seine Legionen siegreichen Treffen und kehrte als Sieger

nach Carnunt zurück, worauf er sich nach Vindobona begab und daselbst im Jahre 180 starb.

Leider war dieser Glanz nicht von Dauer und wurde zunächst durch Marc Aurel's Sohn, Commodus, welcher, um sich ungestört seinen Aussichweisungen ergeben zu können, mit den Barbaren einen unrühmlichen Frieden schloß, noch mehr aber durch die Unfähigkeit der nachfolgenden Regenten und Statthalter nur zu bald wieder getrübt. Denn allmälich führte der Glückswechsel die Stadt während eines Zeitraumes von 200 Jahren wieder dem Verfalle zu; überhaupt theilte sie das Schicksal des Reiches, dem sie angehörte. Ununterbrochene Ausselchnungen der nur mit Widerwillen unter römischer Botmäßigkeit stehenden Völker, fortwährende Kämpfe mit den Quaden und deren Verbündeten, insbesondere aber die Schwäche der Statthalter, sowie der beständige Wechsel der Kaiser brachte diese Provinz zeitweise unter andere Herrschaft und machte ihren Besitz für die Könner zweiselhaft.

Im Jahre 375 brachen nämlich die Quaden, feit lange her gereigt durch die unflugen Berausforderungen der römischen Statthalter und besonders ergrimmt über den durch den römischen Unterfeldheren Marcellianus verübten hinterliftigen Meuchelmord ihres Königs Gabinus und um diefen volferrechtswidrigen Act zu rächen, in Pannonien ein, verwüsteten, nach glücklicher Ueberjetung der gefrorenen Donau, das ganze Land und zerftörten Carnuntum bis auf die Grundmauern, welches daber Raifer Valentinian, als er zu ipat Hilfe bringen wollte, als Schutthaufen antraf. Er ichlug bennoch fein Sauptquartier in der für seine weiteren militärischen Plane so wichtigen Stadt auf, ordnete deren theilmeifen Wiederaufban an und nahm, nen geruftet, fürchterliche Rache an den Teinden, deren Wohnsitze gleichfalls mit Tener und Schwert vernichtet murden. Trot diefer neuen Siege erholte fich jedoch der entvölferte Ort von diesem Schlage nicht mehr, sondern gerieth, obwohl er feine militärische Bedeutung immer noch behielt, in dem Grade in Berfall, als Vindobona durch die Unhäufung der Militärmacht daselbst, durch die llebersetzung der Donauflottille, überhaupt durch die llebernahme der Rolle, welche Carnunt fo lange Zeit hindurch gespielt hatte, an Bedeutung anwuchs.

Nicht lange nach dieser Zeit-Epoche griffen die Gothen, welche von den Römern an dem südlichen Donan-Ufer aufgenommen worden waren, zu den

Waffen und führten durch deren glücklichen Erfolg den Sturz der römischen Hervschaft in Pannonien herbei. Nach Bertreibung der Römer aus dieser Gegend drangen nach furzen Zwischenrämmen in beständigem Bölkerzuge von Often her die Oftgothen, Hunnen, Alanen und Rügen (Rugier) hier ein, um nach kurzem Aufenthalte stets wieder, der Gewalt neuer Nachzüge weichend, zu verschwinden — bis endlich die Avaren sich festsetzen und durch 240 Jahre in dem Besitze Pannoniens verblieben, in welcher Zeit Carnuntum und die durch die Römer eingeführte Cultur vernichtet wurde. Die Zeit dieser wechselvollen Herrschaft der barbarischen Bölker ist in völliges Dunkel gehüllt, daher sie in der Geschichte als die zweihundertjährige Nacht bezeichnet wird.

In diesem Zeitraume dürfte es geschehen sein, daß sich die hunnen fürsten zwischen den Trümmern der alten römischen Raiserstadt auf dem Berge bei hainburg, wo jest noch Ruinen stehen, an der Stelle der zerstörten Befestigungswerfe eine Burg, die hunnenburg, erbaut und daselbst ihren bleibenden Sig genommen haben.

Diese Burg wurde von Karl dem Großen in dem Vertilgungsfriege gegen die Avaren, auf seinem Zuge die an die Raab eingenommen, nachher jedoch von dem getausten Chan Theodor und nach dessen Tode von dem avarischen Fürsten Abraham, welchem Kaiser Karl im Jahre 809 das Gebiet am rechten Tonan-Ufer in der Gegend von Hainburg, Petronell die Steinamanger, zwischen der Leitha und dem Neusiedlersee zur Verwaltung übergab, als Wohnsitz beibehalten. Tadurch wurde für das chemalige Oberpannonien ein neuer Mittelpunkt geschäffen und die Stätte des in der Geschichte jener Zeit kaum mehr genannten Carnunt bei den einem steten Wechsel unterworsenen Schicksalen, von denen die Hunnenburg, sowie das nachherige Hainburg insbesondere durch fortwährende Einfälte der Magyaren betrossen worden ist, in Mitseidenschaft gezogen.

Die Magharen waren durch längere Zeit im Besitze dieser den Avarenfürsten abgenommenen Provinz und wurden erst 1041 durch Raiser Heinrich III. daraus vertrieben, worauf dieser Landstrich dem Tentschen Reiche einverleibt worden ist. Erst in der zweiten Hälfte des eilsten Jahrhunderts famen in der Geschichte die Namen Hainburg, Petronell und Altenburg vor — letzteres von der alten römischen Kaiserburg und zum Unterschiede von Ungarisch-Altenburg, Deutsch-Altenburg genannt.

Hainburg, welches nach seiner letzten Zerstörung im Jahre 1041 burch längere Zeit als Ruine stand, wurde in Folge eines Reichsbeschlusses zu Nürnsberg 1050 als deutsche Vorburg und Grenzveste wieder erbaut und verblieb durch eine lange Zeit hindurch bei den österreichischen Herzogen.



Bainburg.

Im Jahre 1190 erhielt die Stadt durch Herzog Leopold VI. ihre Mauern und Thore, welche noch heute als merkwürdige leberreste mittelsalterlicher Bauten betrachtet werden können. (Siehe Illustration "Wiener Thor".)

Die Stadt Carnuntum hatte zur Zeit ihrer größten Blüthe einen bedeutenden Umfang. Sie erstreckte sich von dem westlichen Ende des heutigen Betronell über Dentsch-Altenburg bis Hainburg und dehnte sich auf der Ebene aus, welche gegen die Nordseite von dem rechten Donau-Ufer begrenzt wird.

Es ist dies zunächst aus den noch vorhandenen und allenthalben noch zu Tage kommenden Ueberresten zu ersehen, welche Freiherr v. Sacken in seinem vortrefslichen Werke: "Die römische Stadt Carnuntum, ihre Geschichte und Ueberreste, 1852" mit besonderem Fleiße beschrieben und in Bildern dargestellt hat, aus welcher Abhandlung diese Notizen entnommen worden sind.

Der Schloßberg in Hainburg war von den Römern mit

Befestigungewerken verfeben und er dürfte den östlichen Endpunkt von Carnuntum bezeichnen. Man findet hier viele romische Ziegel; Stücke bon Gäulenschäften aus rothem Marmor sind ichon in Mauern, welche im 13. Jahrhundert gebaut murden, als Baumaterial benützt und er= icheinen fo eingefügt, daß fie nicht bei späterer Ausbefferung eingesett fein fönnen.

Die Civilstadt bes fand sich auf der Stelle des heutigen Petronell,



Das Wiener Thor zu Bainburg. (Seite 392.)

und es sind insbesondere in der Gegend, wo das Schloß steht, Bauwerke aufgefunden worden und kommen immer noch solche zu Tage, aus denen ersichtlich ist, daß daselbst sehr ausehnliche und prachtvolle Gebäude gestanden haben.

Um füdwestlichen Ende des Marktes wurde auf einem erhöhten Plate, wo jett ein Weingarten angelegt ist, in den letten Jahren eine große Zahl römischer, theils aus einem Stücke gehauener, theils gemauerter Särge aussgegraben, daher diese Stelle als die Begräbnifstätte von Carnunt erkannt

worden ist. Sie scheinen insgesammt schon einmal geöffnet worden zu sein, und zwar wahrscheinlich bei den Ueberfällen barbarischer Bölker, da die Grabdeckel theils ganz, theils blos an einer Ecke zerschlagen, die Gebeine meist in großer Unordnung und nirgends Schmucksachen gefunden worden sind, wohl aber werthlosere Töpfe und Gefäße von bauchiger Form, welche zum Theile noch gut erhalten waren. Bei den gemauerten Gräbern waren die Spuren des Einbruches und der Plünderung in den an den Seitenwänden ausgerissenen Löchern sichtbar.

Lon den noch sichtbaren Ueberresten der alten Römerstadt ist das südlich von der letzterwähnten Begräbnißstätte gelegene, 560 Fuß davon entsernt stehende sogenannte "Heidentor" (siehe unsere Illustration auf Seite 385) besonders erwähnenswerth, als das einzige im Erzherzogthum Desterreich vorsindliche römische Baudensmal, das sich ohne Zuban rein erhalten hat. Es war ursprünglich ein auf vier Pfeilern ruhender Ban mit zwei Durchgängen, genau nach den Weltgegenden; der eine geht gegen den Wall, wo die Castra standen, der andere rechtwintlig dagegen nach der Civilstadt hin. Jetzt stehen nur noch die beiden westlichen Pfeiler ausrecht sammt dem sie verbindenden Bogen, die Grundsesten der beiden verschwundenen Pfeiler sind ausgegraben worden. Der eine der Pfeiler ist 40½ Fuß, der andere 35 Fuß hoch. Der Bau bildete ein Quadrat mit vier Thoren. Es scheint ein Triumphbogen gewesen zu sein und wie aus dem dabei verwendeten Baumateriale, unter welchem ein Altarstein mit einer Inschrift gesunden wurde, zu entnehmen ist, aus der späteren Zeit der Römerherrschaft über Pannonien herzustammen.

Erst im Jahre 1853 wurde in der Nähe des Badhauses in Deutsch-Alltenburg in dem Steinbruche an der Donan nächst der Schweizerhütte ein in einer Telsenhöhle tempelartig eingerichtetes, mit Schotter angefülltes Mithräum entdeckt, in welchem man sechs in einem Halbkreise aufgestellte Botiv-Altäre, mit verschiedenen, den Eultus des Mithras andeutenden Inschriften versiehen, auffand, welche von Freiherrn v. Sacken genau beschrieben worden sind.

Unter den römischen Ueberresten des einstigen Carnuntum ist eine Thormaner interessant (deren Abbildung wir auf Seite 5 dieses Werkes zum ersten Male nach der Stizze des Prosessors Könnöfi geben); dieselbe befindet sich im Wildpark des Grasen Trann, kaum 100 Klafter von der

Mühle entfernt. Die Maner hat vier vorstehende Säulen mit verkröpftem Gebälk und ist offenbar ein lleberrest eines römischen Baues der Berfallsszeit. Die Maner ist über zwei Orittel der Pseilerhöhe verschüttet und von allen Seiten mit Bäumen umgeben.

Um den ehemaligen Zweck dieses Baues kennen zu lernen, müßten noch weitere Nachgrabungen geschehen.

Es ist nicht zu bezweifeln, daß die Deutsch-Altenburger Minerals quelle von den Römern bereits gefannt und zu Heilzwecken benützt worden ift.

Daß die Römer diesem Zweige der Gesundheitspflege anch in dem ehemaligen Carnunt volle Aufmerksamkeit gewidmet haben, ist zunächst aus den hier aufgefundenen, zum Theile noch gut erhalten gewesenen Bade-Anstalten ersichtlich. Insbesondere war das im Jahre 1848 in der Nähe von Teutsch-Altenburg aufgegrabene, von Freiherrn v. Sacken genau beschriebene und durch eine Zeichnung dargestellte römische Bad von besonderer Schönheit und ganz nach dem Muster anderer römischer Badehäuser eingerichtet.

Die Umfassung der Quelle selbst, und zwar deren unterer Theil, in der Höhe von 5 Fuß, welche im Jahre 1843 bei einer vorgenommenen Untersuchung des Brunnens entdeckt wurde, ist allem Anscheine nach römischen Ursprungs; denn das Gemäner, bestehend aus würfelförmig zugehauenen Steinen, ist von einer Zierlichseit, wie man sie nur bei ähnlichen Bauten aus der Römerzeit zu finden gewohnt ist, und auf einem Holztranze ruhend, dessen Beschaffenheit für sein höchstes Alter spricht.

Die Beilquelle zu Deutsch-Altenburg ift daher ohne Zweifel eine der ältesten nicht nur in Defterreich, sondern in gang Deutschland.

Tr. Managetta, Decan der medicinischen Facultät in Wien und Leibarzt Kaiser Ferdinand's II.. war der erste Urzt, welcher auf allseitiges Verlangen die Deutschelltenburger Mineralquelle ausführlich beschrieben hat. Von ihm erschien 1634 das "Ludwigsdorffische Bads-Buch", welches im Jahre 1710 die zweite und 1758 eine dritte Auslage erlebte.

Doch dieser Glanz wurde nach einem fast 150jährigen blühenden Bestehen durch das Hereinbrechen einer traurigen Epoche im Jahre 1683 abermals mit einem Schlage vernichtet. Das große Türkenheer unter Cara Mustasa wälzte sich zum zweiten Male in endlosen Massen über die Ebenen

Ungarns unaufhaltsam gegen Wien. Alle Orte, welche von diesen kriegerischen blutdürstigen Horben berührt wurden, gingen in Flammen auf, das benachsbarte Hainburg fiel als letzte Schutzmauer nach einer heldenmüthigen Verstheidigung durch Sturm, und die ganze Einwohnerschaft erlag dem Schwerte. Dieser grausame Krieg vernichtete auch Altenburg und seine ausgedehnte, wohleingerichtete Bade-Anstalt zum zweiten Male bis auf die Grundmauern.

Viele Jahre nach dieser abermaligen Vernichtung blieben die Ruinen als trauriges Andenken feindlicher Barbarei verödet, daher auch die Heilquelle unbenützt.

Or. Baftler aus Wien hat das Berdienst, diese Quelle in der Neuzeit zuerst wieder aufgesucht und im Jahre 1843 in weiteren Kreisen bekannt gemacht zu haben. Auf seine Beranlassung wurde zur selben Zeit eine Analyse der Mineralquelle vorgenommen und so durch sein thätiges Einwirken der Grund zu einem neuen Aufblühen gelegt, welches seitdem allmälich vorschreitet. Gegenwärtig ist Deutsch-Altenburg ein gut besuchter Eurort. Die hierortigen Schweselthermen sind Eigenthum des Barons Andwigsdorff.

Außer den römischen Alterthümern hat aber Dentsch-Altenburg, auf einem Hügel weithin sichtbar, auch ein Denfmal gothischer Baukunst, die Kirche St. Peter und Paul, eines der schönsten Werke reiner Gothik. In dem alten Triedhofe an der gedachten Kirche steht eine schöne romanische Rotunde; daneben ein konischer Hügel, "der Hütelberg" genannt, den der Sage nach das Bolk zum Andenken an die Vertreibung der Osmanen in Hüten zusammengetragen haben soll.

2. Foglar behandelt diese Sage poetisch, mas mir hier wieders geben wollen:

hutberg.

Sobiesti-Lotharingen, So heißt das Felsenpaar, An welchem der Osmanen Geduld zerschestet war.

"Bon Altenburg Ihr Leute Mit treuem deutschen Sinn! Bei Wien der Türk geschlagen! Teß' habt Ihr wohl Gewinn! "Und Leopold der Kaiser Den Sieg verewigt hat; Bom Kahlenberg die Kirche Soll segnen seine Stadt.

"Und weil an jenen Mauern Auch Ungarn ward befreit, Laßt uns ein Denkmal gründen Auch hier für alle Zeit!"

So sprach der erste Bürger Zu seinen Mannen gut Und trug ein Häussein Erde Hinaus in seinem Hut.

Ihm folgten eifrig Alle Und thaten fo wie Er, Sie trugen Scholl' und Steine Zusamm' gehn Jahr' und mehr.

Ein hügel ist geworden, Der hutberg nun genannt, Auf daß der Dank der Bürger Der Nachwelt sei bekannt.

Und trägt nur so ein Jeder Sein Häuflein Sand im Hut Und weiß, daß er im Kleinen Etwas für's Ganze thut —

So wird aus einem Hügel Ein Berg wohl über's Jahr, Wo sich die Treuen sammeln Zur Eintracht immerdar.

Bon den auf Carnuntum's Boden liegenden Orten zählt Betronell 834, Deutsch-Altenburg 833 und Hainburg 4178 Einwohner. Sehens- werth sind in letzterer Stadt die f. f. Tabathauptfabrif und die Nadelfabrif. An einem der alten Stadtthore von Hainburg ist das Stein- bild des Königs Etzel angebracht, der nach dem Ribelungen-Liede hier weilte. Hainburg erhielt seinen jezigen Namen unbedingt erst in späterer Zeit und jedenfalls im Hinblick darauf, daß es die "Burg im Hennenlande" gewesen.

Außer dem Nibelungen-Liede befaßt sich der Sagenfreis der romanischen Bölfer und auch jener Scandinaviens mit dem hunnenherrscher. Die

Stalben des norwegischen Grönland haben uns das treueste Undenken in zwei Dichtungen, betitelt: Atla = mal und Atla = Quida (Erzählung und Lied von Attila), aufbewahrt. Die scandinavischen Gefänge, in denen von Attila die Rede ift, bildeten mehr als das Drittel der fämundischen Edda. Das Andenken an die Hunnen, die jedoch nur auf fehr furze Zeit an den Ufern des Baltischen Meeres erschienen, mar sehr lebendig in Scandinavien; Atli bei den Scandinaviern, Atla bei den Angelsachsen, Athil, Athel, Etel bei den Deutschen find die verschiedenen Ramen, welche die Sage dem Hunnenfönig beilegt. Atli mit dem "bleichen Antlit" bewohnt ein nahe an der Donau erbautes festes Schlof. Beniger rauh und wild hat fich der Etel der Dentichen aus feiner Stadt Etelsburg einen fortwährenden Schauplat von Festen und Langenrennen, den Sammelplat von Kriegern und Frauen eingerichtet. Wo aber dieses "Etelsburg" gelegen mar, läßt fich ebensowenig bestimmen wie das "Etelvar" der magnarischen Ueberlieferung - an der Donau oder nahe dieses Stromes lag es unbedingt -- denn darin stimmt die deutsche, die scandinavische Sage überein, ebenso auch die Attila-Sagen der romanischen Bölfer.

Wenn der Hunnenkönig bei der Berührung mit den Helden der Edda norwegische Wischeit annimmt, so wird er dafür in den späteren Schilderungen der Minnesänger ganz milde dargestellt — das ist dann ein Attila mit driftlich germanischen Anschaungen. Vergleicht man die Gesänge der Edda mit den germanischen Dichtungen aus dem Kreise der Nibelungen, so wird man mit Necht erstaunt sein über die auffallenden Verschiedenheiten. In beiden ist der Nahmen der Erzählung derselbe, ebenso die handelnden Personen, nur die Vösung, wir möchten sagen der poetische Endzweck ist ein anderer. In der dentschen Sage, im Nibelungen-Gedicht, bildet nicht der Tod Exel's die Katastrophe wie in der scandinavischen Vehandlung, sondern der Tod seines Weibes, welches die Deutschen Chriemhild nennen, das aber offenbar eine Person ist mit Endrune; hier lockt nicht Attila die Fürsten des Rheines in eine Falle, um ihnen Fasnir's Schatz zu entreißen, sondern Chriemhild selbst lockt dieselben mit Hinen Fasnir's Schatz zu entreißen, sondern Chriemhild selbst lockt dieselben mit Hinen Fasnir's Schatz zu entreißen, sondern Chriemhild selbst lockt dieselben mit Hiner Kasnir und opfert sie dann ihrer Nache.

Anch W. Jordan behandelt dies Thema in seinem "Hildebrant's Heimkehr".

Die Männer vom Rhein werden auf ihrer Fahrt in's Hunnenland von düsteren Weissagungen heimgesucht, und als sie an der Pforte der Etzelsburg anlangen — so erzählt das Nibelungen-Lied — da tritt ihnen Theodorich entzegen und sagt ihnen, daß Chriemhilde noch immer Siegfried beweine und beklage. Unn können sie trotz aller Warnungen nicht mehr zurück und treten ein. Attila empfängt seine Gäste herzlich und mit Prachtentsaltung — doch diese bleiben kalt und zurückhaltend und denken nur an die Hinterlist Chriemshildens. Sie weigern sich, die Wassen abzulegen, und bald erfüllen sich die bösen Weissagungen und düsteren Uhnungen. Der Nibelungen Heftigkeit trisst mit der Wuth der Schwester zusammen, um das Freudensest in ein Blutbad zu verwandeln. Die Fürsten vom Rhein zwingen Attila, das Schwert zu ziehen. Günther, Giseler und Gernot, die Brüder Chriemhildens, und Hagen besinden sich an des Hunnenkönigs Tasel, als ein von Chriemhild angeregter Streit burgundische und hunnische Wehrleute auf der Straße handgemein werden läßt.

Attisa zeigt den verschwägerten Fürsten seinen kleinen Sohn Ortlieb und bittet die Nibelungen, ihn. mit nach Worms zu nehmen und zu einem Mann heranzuziehen. Hagen verweigert dies mit beleidigenden Worten. In diesem Augenblicke tritt ein burgundischer Krieger in den Festsaal und berichtet, daß man alle Burgunden ermorde. Bei diesen Worten steht der wisde Hagen auf, zieht sein Schwert und schlägt Ortlieb mit einem Streiche den Kopf vom Rumpfe, so daß er in den Schoof der Mutter fällt.

Nun beginnt zwischen Hunnen und Burgunden ein Kampf auf Leben und Tod; Attila, mit dem Blute seines Sohnes bespritzt, erklärte, Keinen zu schonen. Im heftigsten Kampfgewühl legt Chriemhild Feuer in den Saal, um ihre Brüder zu verbrennen, die sich darin verschanzten. Die Dazwischenkunft Theodorich's endigt den Kampf; von Hagen angegriffen, verwundet er ihn, umfaßt ihn mit seinen Eisenarmen, bindet ihn und führt ihn vor Chriemhilde. Da sprach Theodorich:

"Lasset ihm das Leben, Edle Königin! Einst mag es sich noch begeben, Daß er Euch wohl ersetzet, was Euch durch ihn gescheh'n: Es soll das nicht entgelten, daß Ihr ihn seht gebunden steh'n." Sünther allein blieb von allen Nibelungen noch zurück; — Gernot und Giseler waren todt — Theodorich greift nun auch den Letzten an und bringt ihn gebunden zu den Füßen seiner Schwester.

Gunther und Hagen liegen in zwei verschiedenen Kerfern; Chriemhild geht von Ginem zum Andern und fragt, wo Siegfried's Schatz verborgen sei.

"Da sprach der grimme Hagen: Die Bitte ift verloren, Edle Königin, ich habe mit einem Eide beschworen, Daß ich den Hort nicht zeige, so lange noch am Leben Einer meiner Herren: er wird Niemand gegeben."



Theben.

Darauf die Königin: "Ich will's zu Ende bringen!" und sie befiehlt, daß man Günther's Haupt herbeibringe. Sie fast das noch bluttriesende Haupt an den Haaren und zeigt es Hagen; aber der wilde Burgunder fährt in seinem Trotze fort:

"Den Schatz weiß nun Niemand, als Gott und ich allein, Der Schatz foll Dir, Teufelin, immerdar verhohlen fein."

Nun faßt Chriemhild das furchtbare Schwert Balmung mit beiden Händen und tödtet Hagen. Attila und Theodorich stehen starr vor Schrecken; der entrüstete Hildebrant springt auf die Königin zu und tödtet sie mit seinem Schwerte. Damit endet das Gedicht.

Marchmündung (mit den Auinen von Cheben).

Auch das zweite Hunnenreich der Narenn, fälschlich Avaren genannt, sah Oberpannonien, und deren GroßeRhan Baján befuhr die Donan mit Kriegsgaleeren, die ihm gefangene Römer zimmern mußten — dies Reich dauerte, dis ihm von Karl dem Großen ein Ende bereitet wurde.

Der Dampfer biegt gegen das linke Ufer, indem wir Hainburg ver-

laffen; unterhalb des Stehpontons, wo das Dampfichiff anlegte, ist der Braunsberg am rechten Ufer; auf der fühn in den Strom hinaustretenden Relsenbasis desselben sieht man die Ruinen der Burg Rothenstein. Run nahen wir uns rasch der Landesgrenze. Der Dampfer macht Toilette, indem an dem Flaggenstock die ungarische Tricolore aufgezogen wird; links der Donau, landeinwärts, am diesfei= tigen Ufer der March feben wir Schloghof, erbaut von Engen von Savonen, jett faiferliches Tamiliengut, dann folgt die March = Mindung und an dieser endet die deutsche Donan. #)



Slovaf und Slovafin aus den Aleinen Karpathen. Seite 107.)

Nur mehr wenige Umbrehungen des Schaufelrades unseres Dampfers, wir find in Ungarn und legen am ersten Stehponton an, auf dessen Zafel zu lesen:

<sup>\*)</sup> Sier an dieser Stelle wollen wir die Seehöhen des normalen Wafferspiegels der Donau bis zu ihrem Eintritt in's ungariiche Beden nach den neuesten Meffungen mittheilen :

| Pforen, am Bufamme  | enfluß | der drei Quellfluffe | 2124 |
|---------------------|--------|----------------------|------|
| Engelhartszell .    | 879'   | Lin;                 | 790' |
| Greiner Echwall .   | 698'   | Pöchlarn.            | 664' |
| Tulln               | 5384   | Rugdorf.             | 491' |
| Wien (Tabor)        | 4894   | Petronell            | 430' |
| Deutich - Altenburg | 426'   | Theben               | 415' |
|                     |        |                      | 26   |



heben Dévenh. Wir sagen jetzt der "schönen blauen Donau" Lebewohl und begrüßen "A szöke duna", die Blonde, wie sie der Ungar neunt; blond und blau passen zusammen, denn Blondinen sind blauäugig, und indem der Maghare und Südslave die Donau "blond" heißt, beseichnet er damit, daß sie eine geborene Deutsche ist; merkwürdigerweise wird dieser Strom von allen seine Ufer bevölkernden Nationen gleich

geliebt, und gleichwie die Römer dem Flufgotte Danubius Altare errichteten, verehrt ihn auch heute das Bolf als den Segenspender.

Ungarn war bis zum Jahre 1848 für Mitteleuropa eine Terra incognita; wohl erleichterte schon seit 1830 die Dampfichifffahrt wesentlich den Berfehr, aber es herrschten noch so viele vorgefagte Meinungen über dieses Land, daß nur Der nach Ungarn reiste, den unerlägliche Geschäfte oder unbezähmbarer Biffensdrang nach der Borta Bannonica führten. Dann machte das Land burch seinen Freiheitstampf wieder in gang Europa von sich sprechen - um gleich barauf, von 1850-1866, als "öfterreichiiches Rronland" aus der Reihe der Staaten zu verschwinden; aus dem lebendigen Leibe Ungarns murden Stude geschnitten, um unberechtigte Schöpfungen à la Wojwodina zu schaffen - doch scheiterte dies Alles an ber Zähigkeit der Magharen im Unglud und der Treue der Deutschen zur Landesverfassung und Antonomie. Leider ift der Ungar nur im Unglud groß und bewunderungswürdig wie fein Zweiter, alle feine Fehler treten aber zu Tage, sobald ihn des Glückes Sonnenblick trifft — dies mußte man auch seit 1867 wieder erfahren. Wir mußten diesen Punkt nicht nur berühren, sondern werden ihn noch des Beiteren ausführen, um dem Fernerstehenden Manches begreiflich zu machen, wozu ihm sonft der Schlüffel fehlen würde.

Wer die Zeiten miterlebt (1849—1861) und gesehen, welche Macht und Kraft die Nation im passiven Widerstand und im Erdulden von Leiden entwickelte; wer es miterlebte, wie während des zweiten Provisoriums (1861—1865), trotz Executionen, Berfolgungen, trotz elementarer Schläge und einer zweijährigen totalen Dürre (1863—1864), welche jede Ernte versnichtete, die Nation noch immer ungebrochen dastand, den mußte es mit fühnen Hoffnungen erfüllen, wie diese Kraft und Energie wirsen werden, wenn sie, nicht mehr an negative Zwecke gebunden, schaffend und neubildend sich entwickeln. Leider wurde da die Enttäuschung eine sehr große, und gerade an Ungarns Hauptverkehrsader, an der Donau, ist dieser Mangel an positiver Schaffenskraft empfindlich zu merken; bei den Strecken Preßburgs Gönhö und Budapest-Tolna, sowie weiter hinab werden wir Gelegenheit haben, über die strässliche Bernachsässignang des Stromes zu sprechen.

Freisich trifft bei dem von uns gerügten Uebelstand die größte Schuld die Machthaber und nicht die Nation. Seit Leopold I. — von früher gar nicht zu sprechen — mußte die Nation all' ihr Können und ihre Kraft verswenden im Kampse um's Dasein, um die Versassiung, um die nationale Existenz — dies absorbirte jede Thätigkeit. Wohl endete jede der gedachten Neactionss Perioden mit einem gräulichen Fiasco der Wiener Machthaber, welche mit dem Gute, Blute und Geiste des Volkes zu ihren Experimenten so seichtlich umsprangen. Was aber die 1867 als Entschuldigung galt, das hat seither seine Berechtigung versoren, denn während der setzen zwölf Jahre hat seine fremde Hand in die Schicksale des Landes eingegriffen, wohl aber trat eine Erscheinung auf, die wenigstens hierzulande die nun fremd war — die Corruption! — Als ginge der "Roi paraplui" Louis Philippe hier herum und riefe sein "enrichissez vous", so wurde die Aera der nationalen Wiedersgeburt mißbraucht, und an diesem Mißbrauche blutet jetzt das Land.

Es ist nicht Aufgabe, in diesem Werke zu politisiren, aber wer es ehrlich meint mit einem Lande, der wird seine Stimme dann und dort erheben, wo es ihm sein Gewissen besiehlt.

Wie sollten aber wir schweigen, wenn wir sehen mussen, wie die Donau, dieser herrliche Strom, welcher eben von Ungarns Grenze an für die größte Tonnenfassung schiffbar wird, und somit der Quell des Reichthums für diesen 26\*

Staat werden fonnte, so vernachlässigt, ja wir mochten beinahe sagen, mißhandelt wird!

"Redde mihi milliones!" möchten wir den alten Ausruf variiren: "Gebt der Donan die Millionen! die ihr anderweitig vergeudet habt."

Wir hoffen nicht, tauben Ohren gepredigt zu haben, und setzen nun unsere Fahrt fort; ober richtiger gesagt, wir steigen in Theben aus, um uns da umzuthun.

Der erste ungarische Ort, den der Reisende betritt, ist Theben, ein Marktslecken von etwa 1800 Einwohnern; der Markt liegt hart an der Tonan, am Fuße eines mächtigen Hügels. Interessant aber ist die auf dem Kalkselsen, welcher an der March-Mändung ausspringt, liegende Ruine der Burg gleichen Namens. Dieselbe war viele Jahrhunderte hindurch ein festes Schloß und wurde 1809 von den Franzosen gesprengt. Ueber den Ursprung der Beste herrschen verschiedene Sagen. Nach der einen soll hier der Tempel einer slavischen Göttin: Dewa, Dewojna, gestanden haben; so viel ist sicher, der Name Dévény ist slavischen Ursprungs und würde auf Mägdeburg hins deuten. Eine zweite Sage schreibt die erste Erbanung einer großmährischen Herzogstochter zu, auch das würde mit dem Namen stimmen; die dritte Sage von einer römischen Gründung ist die unwahrscheinlichste. Die Römer gingen wohl von Carnuntum aus an's andere Ufer der Donau, aber in's Land der Suaden am jenseitigen Ufer der March.

Hiftorische — nicht sagenhafte — Nachrichten über Theben besitzen wir aus dem Jahre 864 n. Chr., zu welcher Zeit das Schloß zu den festesten Plätzen des großmährischen Reiches gehörte, und flüchtete Herzog Bratislaw vor Ludwig dem Dentschen in dieselbe, wo er, von Letzterem belagert, sich ergeben mußte. Um Schlusse des 9. Jahrhunderts siel Theben in die Hände der Ungarn, in deren Besitz es auch fürder blieb.

Im Jahre 1233 belagerte Friedrich von Desterreich den Marktslecken und das Schloß — 1272 eroberte es Ottofar von Böhmen, beim Friedenssschlusse fam es aber wieder an die Krone Ungarus.

Zu Anfang des 16. Jahrhunderts fam Theben an die Grafen von St. Georgen und Bösing, nach deren Aussterben an die Familie Szapolyan. Nach dem Tode des Königs Johann von Ungarn (Szapolyan) verlieh

Ferdinand I. die Burg dem Palatin Bathorn, der auch da feinen Wohnsitz aufschlug.

Im Jahre 1621 eroberte der österreichische General Bouquon die Beste von den ungarischen Insurgenten, und Ferdinand III. schenkte Burg und Marktslecken nach dem Friedensschlusse dem Palatin Paul Palssy. Bei dem Einfalle der Osmanen 1683 mußten dieselben unverrichteter Dinge abziehen, obgleich die Besatzung Thebens nur eine sehr geringe war.

Seit der Sprengung durch die Franzosen ist Theben nur mehr ein pittorester Trümmerhausen, dessen einzelne Partien aber imponirend wirken, besonders, vom Schiffe ans gesehen, die Seite gegen die March-Mündung. Einer der alten Wachthürme (auch auf unserer Illustration, Vollbild Nr 13, deutlich sichtbar) wird der Nonnenthurm genannt, und ist einer der best erhaltenen Theile der Burg. Derselbe steht auf einem isolirten, jest unzugänglichen Telsen und wird seinerzeit durch eine Fallbrücke mit den übrigen Theilen der Veste in Verbindung gestanden haben.

Bleich den meisten Besten dieser Art bestand auch die von Theben ursprünglich aus einer oberen und einer unteren Burg mit einem geräumigen Hofplatz zwischen beiden. Die obere Burg mar ichon lange verödet und verlaffen, dagegen die untere bis in die Neuzeit bewohnt. Bis dahin waren die Außenwerte stark, und das Innere bot sich besonders in seinem schönen Mittelthurme, seinen Thoren, Prachtfälen und Gemächern recht stattlich bar. Bon dem Hauptwalle oben am Berge ist die Aussicht eine herrliche. Nordwestlich erstrecht sich die weite Ebene des Marchfeldes mit gahlreichen Ortschaften; wir sehen Theben-Neudorf an der March, über welche die Brude nach Defterreich führt, ferner das schon oben erwähnte faiserliche Lustschloß Echloßhof, Kaltenbrunn, Blumenau, Stampfen, Mariathal, die Ruinen von Ballenstein und den Windungen der March entlang bis nach Mähren. Weftlich ftreift unfer Huge bis zum Leopolds- und Rahlenberge oberhalb Wien; schön ift auch das Bild in füdlicher Richtung, wo hinter dem Leithagebirge am fernen Borizont die blauen Alpenfetten mit dem Schneeberg auftauchen. Bei flarer Witterung fieht man auch den Spiegel des Neufiedlerfees.

An den oben geschilderten Nonnenthurm fnüpft sich eine alte Sage, die wir hier den Lesern mittheilen wollen. Giner der Herren von Theben

hatte sich auf einem Streifzuge nach Kärnten in eine schöne Jungfrau aus edlem Geschlechte verliebt, ihr Herz gewonnen und sie mit sich auf seine Beste genommen. Sie war von ihren Angehörigen dem Kloster bestimmt, dies hinderte ihn aber nicht, die prachtvollsten Anstalten zur Feier der Bermälung, welche binnen Kurzem vollzogen werden sollte, zu treffen. Da plötslich, als er eines Abends von der Jagd zurücksehrte, kam ihm einer seiner Diener entgegen und meldete ihm, daß seine Braut von ihrem Oheim, dem Abet von Isenberg, geraubt worden sei und dieser sich mit ihr auf dem Wege nach dem Kloster besinde.

Thne Bogern und nur von wenigen Getreuen begleitet, fette der junge Schlogherr augenblicklich dem Abte nach, und es gelang ihm, benfelben im Balbe einzuholen und ihm nach furzem, aber heftigem Rampfe die geraubte Braut wieder abzunehmen. Gleich am andern Tage follte nun die Tranung statthaben. Das junge Paar hatte soeben in der Schloßtavelle die Weihe des Chebundes erhalten, der Priester mar eben im Begriffe, den Segen über die Reuvermälten zu sprechen, da hörte man vom Sofe her Waffengeflirr; ein Diener melbete athemlos, daß man in des Feftes Bubel das rückwärtige Thor zu schließen vergessen habe, durch welches ber Abt mit seinen Reisigen groß an Zahl eingedrungen sei, die schwache Befatzung überwältigt und den Rückweg aus ber Rapelle abgeschnitten habe. Mit Mühe barg der junge Graf seine nen angetraute Gattin in dem Thurm, deffen Zugänge er mit den wenigen übrig gebliebenen Getreuen muthvoll bis Mitternacht vertheidigte. Giner der Vertheidiger nach dem andern fiel, der Abt ließ an die Sichenpforte Tener legen, und fo schwand der lette Hoffnungestrahl für die unglücklichen Liebenden.

Sie retteten sich auf die Zinne, unter der in unabsehbarer Tiese die Donan vorbeisließt. Kaum da angelangt, hörten sie schon die Tritte des Abtes auf des Thurmes Treppe — seine Begleiter sprengten die verriegelte Thüre; in demielben Augenblicke umsing die junge Frau ihren Gemal und schwang sich mit ihm auf die äußerste Brustwehr des Thurmes. "Komm zurück!" ries der Oheim, seine Buth bezwingend. — "Nicht eher, als die Du mir mit heiligem Side gelobt — " — "Mit heiligem Side!" unterbrach sie der Abt und stürzte wüthend auf den Grasen zu, — aber das treue Paar war plöts»

lich seinen Blicken entschwunden, und als er von der steilen Höhe auf den Fluß hinabblickte, sah er nur die schäumende Fluth, die sich wieder über den Liebenden schloß, welche sich in inniger Umarmung dort hinab vor der Grausamseit der Menschen gerettet hatten.

Diese christlich-germanische Sage hat ein römisch-heidnisches Seitenstück, welches ein niederner Dichter behandelt in der kurzen Ballade:

## Der Beiberftein bei Theben.

Beflüchtet mar nach Theben aus romischem Grenggebiet' Die Briefterin des Geuers, die Befta's Berd verrieth. Mit dem geliebten Jüngling birgt fie fich im Caftell; Doch Flügel hat die Runde und fie erreicht fie ichnell. Weh' Dir, Du armes Opfer! Dein Unitern ruft Dir Balt, Musliefern muß die Satjung Dich romifcher Gewalt ; Den holden Leib umfangen wird ein gemauert' Mleid, Bis langiam Dich getodtet das Berge und Morperleid. Econ naben die Berfolger bem aufgeichredten Baar, Das, boch im Telfenthurme geborgen, felig mar. Gs raufcht ju beffen Fügen ber Ifter ichugend, ftill, Ein Wächter, ber nur hüten --- und nichts verrathen will. Schon flirrt die legte Bforte: Run folgt und gebt (Fuch drein! Auf ewig follt 3hr balde in Rom verbunden fein. Der Jüngling und die Jungfrau umichlingen fefter fich, Und als der Echerge gierig bin auf die Binne ichlich, Da füßten fich die Beiden voll fterbefel'gem Muth Und ichwangen von dem Gelien hinab fich in die Fluth. D Beita! teuiche Gottin! verjohnt wirft Du wohl fein, Gin turges Glud verblühte um Dich am Weiberftein!

Der Felsvoriprung, auf dem die Ruinen von Theben stehen, und übershaupt der ganze (Gebirgsrücken, der sich an der nordwestlichen Grenze des Preßburger Comitats parallel mit dem Lause der March hinzieht, gehört zu den Ausläusern der kleinen Karpathen.

Die erwähnten Ansläufer der kleinen Karpathen find noch sehr reich an Sehenswürdigkeiten; wir wollen aber nur mehr eine der nähers gelegenen und merkwürdigeren schildern, es ist das am Stampfnerbache gelegene Schloß Ballenstein Baulenstein), ungarisch Borostyantö, slavisch Paistun. Der bedeutende Bach treibt da einen Kupfers und Gisenhammer, eine Papiers und Pulvermühle; die Sinwohner, bei 800 an der

Zahl, sind Stovaten und befassen sich mit dem Brechen und Brennen von Kalf, den sie nach Pregdung führen. Die gedachte Schlogruine liegt etwa eine halbe Stunde oberhalb des Ortes, wo aus dem dichten Buchenwalde ein steiler Kalksels hervorragt, auf dessen Spitze die alten Mauern stehen.

Die obere Felsplatte ist von den noch größtentheils gut erhaltenen Ringmanern der Beste umschlossen. Ober dem steilen Abhang erhebt sich ein hoher Thurm, dessen mächtige Mauern uns einen Begriff von der ehemaligen Stärke der Burg geben. In der Nähe dieses Thurmes liegt das westliche Hauptthor, das ehemals mit einer Zugbrücke versehen war; über dem Thore war einst ein Erker, dessen in fratzenhaften Köpfen skupirte Tragsteine noch sichtbar sind.

Das Innere ber Burg ist gründlich zerstört und bessen ehemalige Ginstheilung faum mehr zu ertennen. Interessant sind die zwei unterirdischen gewölbten Räume unter bem Hofe, beren einer mit Wasser gefüllt ist und auch stets als Cisterne gedient haben mag.

Obgleich über den Uriprung der Beite nichts Bestimmtes bekannt ist, so dürfte dieselbe von den Slaven des großmährischen Neiches erbaut worden und somit gleichen Alters mit dem Thebener Schlosse sein. Während der Ottokar'schen Kriege wurde Ballenstein genannt; unter Ferdinand I. kam es an die Familie Palss.

Jest wollen wir also die Donausahrt fortsetzen. Unterhalb Theben, deisen Bewohner als tüchtige Donauschiffer bekannt sind, sieht man rechts im Gebirge die Ruinen von Leanhvar (Mädchenburg), links ist das Ufer von Weingebirge umfänmt, welches den Blick in's Innere verlegt; an diesem Ufer folgt num Karlsdorf; hinter diesem in der Thalmulde Lamacs (Blumenau), bekannt aus dem Kriege von 1866 als Schauplatz des letzten Gesechtes zwischen Desterreichern und Preußen, welches durch die Depesche vom abgeschlossenen Nikolsburger Frieden abgebrochen wurde.

Schon von der Biegung vor Karlsdorf an war der Schlößberg von Preßburg mit dessen Schlößruine sichtbar. Wir passiren nun die Schiffsbrücke, welche zu diesem Behnse geöffnet wird, und legen am Preßburger Stehschiff an. — Dies pflegt Morgens zwischen  $8^{3/4}$ —10 Uhr, je nach dem Wasserstande der Donau, zu geschehen.



-:

Wir fteigen aus und wollen und ein wenig in der alten Krönung &- ftadt umfehen.

## Possonn.

Preßburg ist die erste bedeutende Stadt Ungarns, der wir auf unserer Donaufahrt begegnen, und darum wollen wir, bevor wir an die Beschreibung dieser einstigen Hauptstadt des Landes schreiten, die commercielle und geosgraphische Bedeutung der Tonaus Section Preßburg-Budapest in's Auge fassen. Wir haben am Eingang des vorigen Abschnittes (VI.) die Gravitation des Marchgebietes nach Wien geschildert und die commercielle Entwicklung der Straßen und Eisenbahnlinien Innerösterreichs.

Kehren wir an die Donan zurück, so finden wir unterhalb Wien, auf der linken Uferseite, an dem Eingangsthore aus Desterreich nach Ungarn, die Stadt Pregburg. Dieselbe theilt mit dem benachbarten Wien die gleichen Bortheile der geographischen Lage, wurde aber nicht in so hohem Grade von mächtigen Fürsten und von einem unternehmenden Bolksgeiste gefördert: die neuere politische Entwicklung war der Stadt Presburg sogar entschieden nachtheilig. Weiter abwärts gelangen wir, die Städte Raab, Komorn, Gran an den Mündungen der Flüsse Naab, Waag, Gran nur berührend, zu der großen Doppel-Donaustadt Pest und Ofen, seit ihrer gesetlichen Bereinigung als Ungarns Hauptstadt Budapest genannt.

Die Straßenzüge der obern Theiß, der Szamos, der Gran, der Maros, der Waag, jene längs der obern und der untern Donau, längs des Plattenses: sie alle führen, Naturbahnen folgend, auf den Punkt bei Budapest, wo sie sich am bequemsten die Hand reichen können. Mit dem Aufschwunge der Bevölkerung, des Verkehrs und überhaupt aller Verhältnisse in Ungarn hat auch diese Stadt (309.200 Sinwohner) sich mächtig entwickelt. Sie ist nach Wien die zweite Stadt im ganzen Donaugebiete, und nirgend gestaltete sich der Donauhandel und Verkehr so lebhaft als auf dem 40 Meilen langen Klußstücke zwischen diesen beiden Hauptstädten der österreichisch-ungarischen Monarchie, trotzdem gerade in diese Stromsection das Stück Preßburg-Gönyö sällt, das ist jene Strecke, die zu den größten Schiffsahrts-Hindernissen gehört; dieselbe ist voller Inseln, Sandbänke mit sortwährend wechselnder Stromrinne,

.

beren Ursache in der Theilung des Stromes liegt, und welche in diesem troftlosen Zustande Gegenstand fortwährender Klagen seitens der Schifffahrt bilben.

Der Aufwand, welcher zur Regulirung diefer Strecke erforderlich mare, burfte fich auf gehn Millionen Gulden belaufen, ein Betrag, der zweifellos binnen wenigen Jahren einerseits durch eine einzuhebende Baffermauth, sowie andererseits durch den Gewinn an Ländereien — indem hierdurch über 10.000 Joch bisher öber Grundflächen productiv gemacht und die Infel Schütt vor Ueberschwemmungen geschütt würde — hereingebracht werden fonnte. Der Rostenpunft darf da feine Rolle spielen, wenn man sich die eigentlich erst beginnende Entwicklung der Donau-Uferstaaten vor Mugen halt, wenn man bedenft, dag die baierische Regierung auf der ungleich unwichtigeren Strede Donauwörth Paffan fich die Stromregulirung über 5 Millionen, die öfterreichische Regierung dagegen für die Strecke Passau=Bolfsthal (ungarische Grenze) seit 1818 über 15 Millionen Gulden — exclusive der Donau-Regulirung bei Wien — fosten lieg. Die Donau-Regulirung in der mehrgedachten Strecke mare eine productivere Un= lage als manche andere, in welche seit 1867 Millionen gesteckt wurden. Ueber den Pregburg-Gonnoer Theil des Donaulaufes angert fich die "Zeitung des Bereins deutscher Gisenbahnverwaltungen" wie folgt: "Ilm das Ganze durch ein Beispiel zu illustriren, moge ermähnt werden, dag im October 1877, inmitten des stärtsten Getreide-Exportes, die Schifffahrt gwischen Gonno und Fischamend gänglich behindert mar, jo dag es erst nach mehreren Wochen und nach großen Unftrengungen gelingen fonnte, bas in großen Maffen in Schleppschiffen an jener Stelle gurudgehaltene Getreide nach Wien und auf die Gisenbahn zur Weiterbeförderung nach Guddentschland und der Schweiz zu bringen. Diese Manipulation allein verthenerte ben Centner Getreide bis Simbach um 25-30 Krenzer, natürlich hierzu nicht gerechnet die bedeutenden Berlufte, welche den Sandel durch die übermäßig lange Bergögerung selbstverständlich treffen muffen.

Diese Verhältnisse wie überhaupt die von Jahr zu Jahr wachsende Wichtigkeit der prächtigen Basserstraße, welche den Verfehr zwischen dem Orient und dem Occident zu vermitteln berufen ist, macht die Frage einer

durchgreifenden Regelung des Strombettes entlang seines ganzen Lauses zu einer höchst dringenden, allein einerseits die damit verbundenen großen Rosten, noch mehr aber die Uneinigkeit der betreffenden Uferstaaten machte die Ausführung des allerdings bedeutenden Werkes bisher zur Unmöglichkeit.

Man berechnet die zur rationellen Regulirung erforderliche Summe auf 37 Millionen Gulben, wovon 17 Millionen auf die öfterreichischen und 20 Millionen auf die ungarischen Strecken entfallen.

Schärfer noch lautet die Alage der Donaus Dampfichifffahrts Gesells schaft selbst. Wir erfahren aus ihrem, das Betriebsjahr 1877 behandelnden Geschäftsbericht, daß, um im Spätherbste desselben Jahres 780 Schleppschiffe von Gönhö nach Wien zu befördern, 440 leere Waarenboote als Lichtersschiffe verwendet werden mußten, die somit einer andern nutzbringenden Verswendung entzogen wurden. Bei Eintritt des kleineren Wasserstandes, nämlich gegen Ende Juli, müssen ebenfalls hier die aus der unteren Gegend die Gönhö in 8—10 Schleppschiffen durch einen einzigen Dampfer gezogenen Ladungen von 40s die 50.000 Centner getheilt und von da weiter durch 4 die 6 Dampfer nach Wien gedracht werden. Die Donaus Dampsschiffsahrts Gesellschaft berechnet den ihr durch die Unterbrechungen jedesmal erwachsenden Schaden — soweit sich dies überhaupt ziffermäßig selftstellen läßt — ohne die vermehrten Zugskräfte in Anschlag zu bringen, auf 400.000 Gulden.

Derartige Unterbrechungen wiederholten sich nun in den letzten drei Jahren zweimal."

Wir fonnten uns nicht enthalten, diesen Punkt eingehend zu behandeln, ist es doch einer der ausgesprochenen Zwecke dieses Werkes, die Interessen des Donauwerkehrs zu fördern; sollten wir da ein kleines Körnlein zur schön aufgehenden Saat beigetragen haben, so sind wir vollkommen zufriedengestellt durch das Bewußtsein erfüllter Pflicht.

Doch gehen wir nun an den zweiten Theil unserer Aufgabe, an die Beschreibung Pregburgs,\*) ungarisch Pozsony, sateinisch Posonium, die einstige Beste der Quaden, dann der Heruler, später das Wratisla-



<sup>\*)</sup> Wir folgen dabei den werthvollen Aufzeichnungen des Dr. Deutschinger in feinem "Pregburger Führer", hunfalvy's "Ungarn und Siebenbürgen", endlich ben Mittheilungen Koloman Thaly's und unseren eigenen Notizen.

burgum bes Großmährischen Reiches; die ehemalige Haupt- und Krönungs- stadt Ungarus, jest fönigliche Freistadt, zählt 46.000 Einwohner.

Was dieser Stadt so hohes Interesse verleiht, ist deren herrliche Lage, dann deren bis in die graue Vorzeit zurückreichende Geschichte.

Durch die, auf alte städtische Urfunden und die Geschichte des ungarischen Reiches gestützten, eingehenden Untersuchungen des Archäologen Romer ist der lange Zeit geführte Streit, ob Posonium oder Pisonium zu schreiben sei, endlich beigelegt. Die Anhänger der letzteren Schreibart, welche zuerst von den classicirenden Hofgelehrten des Matthias Corvinus befürwortet wurde, halten den römischen Feldherrn Piso für den Gründer der Stadt. Abgesehen davon, daß in öffentlichen Urfunden die Benennung Pisonium nie vorsommt, ist es wissenschaftlich sestgeitellt, daß die Römer am linken Ufer der Donan und diesseits der March nie festen Fuß gefaßt haben. Bisher wurde auch um die ganze Stadt herum auch nicht ein römischer Ziegel gefunden, geschweige andere Merfmale, während doch dauernde römische Niederlassungen stets überall Spuren hinterließen.

Wie gesagt, in geschichtlicher Hinsicht verdient Prefiburg unsere volle Aufmerksamkeit. Es ist wie ein aus dem Strome der Zeit emporragender Tels, in den die vorbeiziehenden Bölker: Quaden, Hunnen, Gothen, Heruler, Markomannen, Longobarden, Avaren, Mongolen und Franzosen, flüchtig ihre Namen eingegraben. Welches der genannten Bölker die Stadt gründete, wird wohl ewig unerforschbar bleiben. Nach den Jazngen nennt die Geschichte die Quaden als Bewohner dieser Gegend, denen Heruler, sodann Slaven folgten, die Gründer des Großmährischen Neiches, welche unter ihrem Herzog Wratislaw hier eine keste Burg besaßen.

Nach dem Siege Arnulf's, der die Magharen zu Hilfe rief, mit denen vereint er das Großmährische Reich zertrümmerte, ergriffen die Ungarn Besitz auch von Preßburg, welches ihr erster König Stefan mit Sin- wanderern aus Sachsen und Franken bevölkerte. Seit diesen nahezu tausend Jahren blieb Preßburg eine deutsche Stadt, wenn auch mit gut ungarischem Herzen, was sie oft bethätigte.

Die Thronstreitigkeiten unter den ersten Arpaden gingen an den Mauern der Stadt nicht spurlos vorüber; eine schwere Heimsuchung war

für Preßburg zur Zeit Bela's IV. der aus Asien daherbrausende Monsgolensturm (Tatárjárás), der bis an die Mauern der alten Stadt schlug. Im Jahre 1241 brannten die Oörser der ganzen Umgegend, von den Tataren in Flammen gesetzt; die Lohe leuchtete dräuend bis in die Straßen der Stadt. Blieben auch die Sinwohner der Stadt verschont von den haarsträubenden Grausamseiten der Barbaren, so hielt doch ein anderer, nicht minder grauenserregender Feind seinen Sinzug in dieselbe: die fürchterlichste Hungersnoth, die im Lande noch verwüstete, was die asiatischen Horden übrig ließen — und die zu Mord und Todtschlag trieb, um — den Hunger zu stillen. König Bela war nach Preßburg geslohen, hier traf ihn die Sinsadung des Herzogs Friedrich, des leuten Babenbergers, und er ging, derselben vertrauensvoll solgend, nach Sesterreich.

Für Friedrich war aber die erhenchelte Gastsreundschaft nur eine Falle, in die er den Bedrängten lockte. In unedler Beise nahm er Bela unter dem Borwande angeblicher früherer Forderungen die mitgebrachten Kronschäuse ab, verlangte sogar die Abtretung mehrerer an Desterreich grenzender Gespanschaften. Im Jahre 1246 brach ob dieser That der Krieg and und brachte über Preßburg manches Trangsal; nachdem der lette Babenberger durch Frangepan getödtet worden war, verheerten die Böhmen in dem um das Erbe des Gefallenen zwischen Bela und Ottokar ausgebrochenen Kampse die Gegend bis hart an die Mauern Preßburgs. Unter Stefan V. eroberte Ottokar die Stadt und hauste da grausam fürchterlich — die Einwohner wurden hingemordet, deren Häuser geplündert; erst 1276 wurde die Stadt von der böhmischen Schreckensherrschaft für immer befreit. Als Entschädigung für die Ottokarschen Verwüstungen wurde das Torf Széplak in den Burgsrieden einverseibt, welche Schenkung der Verte der Arpaden, Andreas III., 1292 bestätigte.

Nach bieses Königs Tobe entbrannte der Krieg um den erledigten Thron. Zu seinem großen Unglücke wurde Ungarn ein Wahlreich — während dieser Kämpse blieb Preßburg von 1302 an in den Händen Desterreiche. Während der sangen und segensreichen Regierung der beiden Anjous, Karl's und Ludwig's des Großen (1308—1382), nahm Preßburg einen raschen Ausschwung, da die beiden Herrscher der Stadt ihre besondere Sorgfalt zuwandten. Zu dieser Zeit begann der bedeutende Weindau Preßburgs, der noch

heutzutage den Haupterwerdzweig eines großen Theiles seiner Bürger bilbet. Unter Maria I. stand Preßburg zur Königin, und ihr Gemal Sigismund, der spätere deutsche Kaiser, vergalt dies der Stadt. Nach dem Tode Albert's hielten die Preßburger zu seiner Witwe und ihrem nachgebornen Sohn Ladislaus Posthumus. Der Preßburger Graf Stefan Rozgon hielt das Schloß besetzt und stand auf Seiten der Gegner, die Bürger belagerten ihn darin erfolglos — so daß die Königin mit ihrem Sohne und der Krone nach Wien sliehen mußte. Wie für so viele Städte



Siegel Andreas' III., des letten Konigs aus dem hause Arpad, auf der Szeplaker Schenkungsurkunde. (Seite 413.)

bes Ungarnreiches, war auch für Pregburg die Regierungszeit Matthias Corvinus' eine Glanz : Epoche. Er gründete hier die berühmte Hochschule, die unter dem Namen "Academia Istropolitana" die größten Gelehrten jener Zeit zu ihren Lehrfräften zählte. Unter den Jagellonen (1490—1526) und nach der Schlacht von Mohács sank mit dem Lande auch Pregburg.

In dem Streite zwischen dem ersten Habsburger auf Ungarns Thron, Ferdinand I., und König Johann (Szapolyah\*) hielt die

<sup>\*)</sup> Der Leser wird bemerkt haben, daß wir stets Szapolyan schreiben. Die in ben beutschen Geschichtsbüchern eingeschlichene Schreibweise Zapolya ist unrichtig.

Stadt zu Ersterem; im Jahre 1533 begannen zu Preßburg die Friedensvershandlungen zwischen den beiden Gegenfönigen, von denen Johann im Jahre 1527 zu Stuhlweißenburg gefrönt war. Nachdem Ofen in die Hände der Osmansi gefallen war, erhob Ferdinand I. im Jahre 1536 Preßburg zur Haut des Reiches der St. Stefansfrone, was sie auch bis zur Zeit Josef's II. blieb; bis zum Jahre 1848 wurden die Neichstage hier absgehalten, und diese Epoche sebt noch in der Erinnerung der jetzigen Generation.

Große Festlichkeiten erlebte Pregburg bei Gelegenheit der drei Krönungen Rudolf's, Matthias' und Ferdinand's II. in den Jahren 1572, 1608, 1618; unter Matthias' duldsamer Regierung faßte 1564 hier der Prostestantismus Fuß. Die Wirren unter Ferdinand II. berührten auch die Stadt;



Ferdinand III. bestätigte auf dem 1646 abgehaltenen Reichstage die freie Religionsübung der Protestanten. Schwere Leiden hatte Ungarn unter Leopold I. (1657—1705) zu erdulden; unter diesem Könige wurde die so schwer errungene Religionsfreiheit nebst der Berfassung wieder zu Grabe getragen. Leopold I. hob die alte ungarische Reichsversassung auf, übertrug die ganze Berwaltung einem absolutistischen Gubernium, an dessen Spize Kaspar Johann Ampringen, Großmeister des deutschen Ritterordens, stand. Dieses Gubersnium und Ampringen, der Peiniger Ungarns, hatten ihren Sig in Preßburg. Im Jahre 1674 wurde zu Preßburg, unter des Menschenschinders Johann Rottal Borsig, ein außerordentliches Gericht abgehalten, dieses verurtheilte 350 protestantische Lehrer und Prediger zu Kerfer und Galeeren.

Hier können wir die Bemerkung nicht unterdrücken, daß es eine specifisch ungarische Religionsverfolgung nie gegeben hat, daß die im Mittelalter in

Deutschland so alltäglichen Indenverfolgungen in Ungarn feine Nachahmung fanden, daß hier alle Culte friedlich neben einander existirten. Unduldsamkeit, Berfolgung und Religionswirren wurden von den Ferdinanden und ihrem jesuitischen Unhang importirt; unter Leopold I. aber artete die Berfolgung aus, weil sich der Protestantismus mit dem ungarischen Berfassungsleben identissierte, beide aber wollte Wenzel Lobs owit ausrotten, um auf den Ruinen Ungarns seine gesammtstaatlichen Pläne auszuführen. Er scheiterte ebenso wie seine späteren Nachahmer.

Im Frühting 1683, also in jenem Jahre, in welchem Kara Mustapha gegen Wien zog, fam Leopold nach Presburg, um das gegen die Türfen gerüstete Heer zu mustern. Während die Türfen Wien belagerten, zog Tötöln



Rronungsmunge Karl's VI.

mit einem Heere von 30.000 Mann vor Preßburg, bombardirte die Borsftädte und besetzte die Stadt mit Ansnahme des Schlosses, welches die faiserlichen Truppen hielten, bis der Herzog von Lothringen Entsatz brachte.

Am 10. October 1683 begrüßten die Pregburger den Heldenkönig Johann Sobiesti.

Auf dem ungarischen Reichstag von 1687 wurde das directe Erberecht des Erstgebornen auf den ungarischen Thron durch einen Gesetsartikel anerkannt, außerdem das durch die Goldene Bulle Andreas II. der Nation zuerkannte Recht des bewaffneten Widerstandes aufgeshoben. Ein Analogon sinden wir in dem Side der alten arragonischen Stände, welche ihrem Könige also die Treue gelobten: "Wir schwören, Dir die Treue zu halten, wenn Du unsere Rechte achtest, wenn nicht, so nicht!" An dieser Stelle sei bemerkt, daß die Goldene Bulle älter ist als die englische Magna-Charta, und das ungarische Verfassungsrecht das älteste der modernen Welt: es sußt auf dem Vertrag von Puszta-szer, den die Fürsten der Magnaren gleich bei der Einwanderung schlossen, und auf den Institutionen Stefan's I., während die englische Verfassung vom Jahre 1215 datirt.

Das Preßburger Schloß, von dem öfter die Rede war, ist uralt und stand an dieser Stelle jedenfalls das Wratislaburgum der Slaven. Im 11. Jahrhundert muß es sehr fest gewesen sein, denn Kaiser Heinrich versmochte selbst nach zweimonatlicher Belagerung nicht die Burg zu nehmen.

Heute ist das Schloß eine Ruine, deren Eckthürme in die Lüste ragen, als Zeugen einstiger Herrlichkeit. Aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts liegt eine Schilderung des Schlosses vor, welche uns einen Einblick in die Herrlichkeit vergangener Tage gestattet.

"Das Preßburger Schloß bildete in der ersten Hälfte des 18. Jahr-



Goldene Bulle Undreas' II. (Seite 416.

hunderts ein 115 Stufen hohes Viereck. In dem untersten Theile desselben befanden sich die Gefängnisse, die Keller und die Wassensammlung, welch' letztere den von Karl V. im Jahre 1533 geschenkten, aus Goldplättchen versertigten Panzer, sowie den aus gesprenkelten Goldplättchen bestehenden Panzer des Matthias Corvinus enthielt. — Außerdem waren in derselben noch verschiedene alte ungarische Wassen und Helme, die durch ihre oft sonders barsten Vormen auffielen.

Im zweiten Stockwerke befanden sich die Wohngemächer der Könige, deren Wände mit ausgezeichneten Gemälden, die Thaten Ferdinand's II. darstellend, verziert waren. Aus der Rüstammer führten zwei Treppen nach oben; die nördlich gelegene in die Gemächer der Königin, die westliche in jene des Königs.

An dem obern Täfelwerf des ersten langen Zimmers, welches der föniglichen Leibwache zum Aufenthalte diente, sind zwei Gemälde erwähnens-werth. Das eine stellte den König im ernsten Gespräche mit Peter Pázmán dar, hinter dessen Rücken ein Löwe stand; links war eine Eule und rechts ein kleiner Fuchs, eine Löwin und ein Hund zu sehen; gegenüber saß Ferdinand, zu dessen Nechten die Bescheidenheit, links die Weisheit kniete; letztere hielt eine Schlange in der Hand. Hinter dem König stand die Geduld mit der Devise: "Aufrichtigkeit und Tüchtigkeit".



Kronungsmunge Maria Cherefia's. (Seite 429.)

Auf bem Plafondgemälde des andern Zimmers ftand der König im Kreise seiner Getreuen, die huldisgenden Czechen empfangend; dieses Bild war mit folsgenden Worten umschrieben: "Beständigkeit im Glücke und Unglücke".

Die Wohngemächer des Königs erstreckten sich weithin mit der Aussicht auf die Donau in zwei parallelen Reihen, nur durch eine dünne Wand von einander geschieden; die Reihe gegen die Hossseite zeigte kleinere Zimmer und Säle als jene mit der Aussicht auf die Donau. Auf dem Plasondgemälde des Berathungssales überreicht Ferdinand dem Tilly und den ihn unterstügenden Vesuiten eine volle Geldbörse. Auf dem Bilde im zweiten Saale blickt Ferdinand auf Bücher,

während seine Gattin Eleonore ihren Blick auf Geschmeide wirst, zum Zeichen bessen, daß man "zur Gleichheit mit dem göttlichen Willen" sich bestreben musse.

Die übrigen Zimmer waren auch mit ähnlichen Gemälden geschmückt. Die Zimmer des dritten Stockwerfes sind auch schön und bilden die Wohnungssabtheilungen des Hospersonales. Die Plasonds sind mit Wappen verziert, die Oesen schön, ebenso wie die Gobelins, welche auch hier, wie in den Zimmern des Königs, beim Erscheinen des Herrschers auf die Wände und über die Decke gezogen wurden. Das letzte Stockwerk war der übrigen Einrichtung des Schlosses ähnlich, Wölbungen mit Malereien zierten dasselbe; der einzige unangenehme Eindruck für das Auge war der, daß wegen der Dicke der

Mauern die Fensternischen so tief waren, daß die Zimmer und Sale viels edig aussielen.

Eine Fallbrücke führte bei dem südlichen Haupteingange über den mit Wasser füllbaren Graben. Auf der östlichen Seite waren die aus leicht brennbarem Materiale erbauten Häuser der ungarischen Besatzung, welcher Theil, auch die Haidukenstadt genannt, später aber niedergerissen wurde.

Der Pulverthurm war auf seinem jetzigen Platze. Auf der Wallmauer stand die Wohnung des Geistlichen. Von dem gegen Often stehenden Thurme wurde täglich mittelst Trommelschlages der Sonnenaufgang angezeigt."

Die lette Umgestaltung des Schlosses fand 1760 statt, als Maria Theresia das Schloß für ihren Schwiegersohn Herzog Albert von Sachsen-Teschen, damaligem Statthalter in Ungarn, herrichten ließ.

Derselbe bewohnte das Schloß mit seiner Gemalin, der Erzherzogin Christine. Die Bildersgalerie und der andere werthvolle Inhalt des Schlosses wurden glückslicherweise schlosses, sonst würde Alles



Bronungsmunge Ceopold's II. (Seite 429.)

bei den späteren Bränden vernichtet worden sein. Nach dem Brande von 1811 blieb nur mehr die jetzige Ruine, welche zu besteigen der Mühe sohnt wegen der unvergleichlichen Ausssicht, die man von dort oben genießt. Die wahre Entstehungsursache des Brandes von 1811 ist nie aufgeklärt worden. Vor dem Brande wurde das Schloß als Kaserne verwendet, und es hieß, die Soldaten hätten das Fener gelegt, um nicht mehr täglich den mühevollen Weg auf den Berg zurücklegen zu müssen.

Nach dem Ende der Experimente Joses's II. wurden die Krone und ungarischen Reichsinsignien, welche in die Wiener Schausammer "als historisches Materiale" überführt worden waren, wieder nach Preßburg gebracht, und nach dem Tode dieses Kaisers, im Jahre 1790, Leopold II. gefrönt, der die Verfassung wieder herstellte. Während der so ereignisvollen Regierungszeit Franz' I. blieb auch Preßburg von den Rapoleonischen Zügen nicht verschont. Nach der Schlacht bei Ansterlitz rückte am 12. December 1805 das

französische Heer in Preßburg ein. Die Franzosen standen unter Davoust; am 20. December trasen die österreichischen Bevollmächtigten, Fürst Johann Liechtenstein, Graf Ignaz Ghulan, Staatssecretär Hoppe und Andere ein und schlossen am 27. December den Preßburger Frieden ab, zu dessen Andere ein Andersen in Paris die "Rue de Pressbourg" benannt wurde. Im Jahre 1809 zog Desaix mit 14.000 Mann von Hainburg abwärts und besetzte das der Stadt gegenüber liegende Dorf Engerau, am 4. Juni begann die Beschießung der Stadt, welche am 14., 26. und 28. Juni wiederholt wurde. Schon waren 123 Häuser abgebrannt und viele öffentliche Gebäude schwer beschädigt, als am 12. Juli ein neues stärkeres Bombardement begann; am 13. tras die Nachricht vom abgeschlossenen Wassenstillstand ein und am 14. Juli rückten die Franzosen friedlich in die Stadt. Im Jahre 1811 zerstörte, wie schon erwähnt, eine große Fenersbrunst den Stadtstheil Zuckermantl und das Schloß.

Die Ereignisse der Neuzeit sind bekannt und werden wir bei einzelnen öffentlichen Gebäuden die sich daran fnüpfenden Erinnerungen und Spisoben aus dem Jahre 1848—49 anführen.

Wir beginnen mit dem am ehemaligen Johannesplate \*) befindlichen Primatial Palais, da in demselben die neuen Verfassungsgesetze Ungarns promulgirt wurden. Dieses Winterpalais des Primas von Ungarn wurde vom Cardinal Erzbischof Fürst Josef Batthyánhi im Jahre 1781 nach den Plänen des Hosarchitesten Hefela erbant, und zwar in spätsranzösischer Renaissance, jedoch mit Vermeidung jeder Ueberladung. Das Frontispice schmücken die allegorisichen Figuren der Wissenschaft, Vaterlandsliebe, Regierungskunst und Theoslogie. Im südlichen Tracte des Gebändes besindet sich die Kapelle mit einem gelungenen Kuppelban. Das schöne Stiegenhaus emporsteigend, kommen wir in den Prunksaal, der prachtvoll und mit einer auf sechzehn Säulen ruhenden Galerie umgeben ist. Anläslich der Reichstage wohnten die Könige öfter in diesem Palais, vollzogen in dem erwähnten Saale wichtige Regierungsacte und empfingen da auch die Stände zur Eröffnungs und Schlußseier; einer der wichtigsten Acte dieser Art war für ganz Ungarn, als König Ferdinand V.



<sup>\*)</sup> Geit der Neubenennung "Batthyanyi-Platy".

(bem die Nachwelt den Namen "der Gütige" beilegte) am 11. April 1848 in eigener Person den denkwürdigen Reichstag von 1847—48 schloß. Es war dies der letzte in Preßburg abgehaltene Reichstag, denn die neuen Gesetze verlegten den Sitz der Legislative nach Budapest, und überdies solgte ja bald die schwärzeste Reactionsperiode.

Um 10 Uhr Vormittags des gedachten Tages versammelten fich die Mitglieder beider Saufer des Parlaments in diesem Saale; - die Galerie war von den vornehmften Damen überfüllt, dann erschien auf derselben auch die Königin in Begleitung der Erzherzoge Frang Rarl und Frang Josef (des jetigen Königs), nebst dem Hofstaate. Bald nach 10 Uhr betrat der König den Saal, der Reichspalatin Erzherzog Stefan und die Mitglieder des erften verantwortlichen ungarischen Ministeriums, Graf Ludwig Batthyanni, Fürst Paul Eszterhagy, Frang Deaf, Graf Stefan Szechenni, Baron Josef Cotvos und Ludwig Roffuth, geleiteten ben König zu dem Throne. Der Ministerpräsident Graf &. Batthpanni verlas hierauf die fonigliche Entschliegung in Bezug der Sanctionirung der neuen Grundgesete. Hierauf sprach der König folgende Borte: "Ich wünsche Meiner getreuen ungarischen Nation vom Herzen Glück, denn darin finde ich auch bas Meinige. Was die Nation von Mir zu beffen Erreichung verlangt, habe 3ch nicht nur erfüllt, sondern übergebe es auch hiermit durch Mein fonigliches Wort fanctionirt, Dir, mein geliebter Better, ") und durch Dich der gangen Nation, in deren Treue Mein Berg feine größte Beruhigung und ben größten Reichthum findet."

Der Erzherzog Palatin, ein Freund der Nation — ebenso wie es sein Bater Josef gewesen und dessen jetzt noch lebende Geschwister sich eins fühlen mit den Ungarn — sprach hierauf dem König den Dank der Nation in so hinreißenden Worten aus, daß Freudenthränen aus den Augen der Versammelten strömten. Damit war die Feierlichkeit geschlossen — Minister und Deputirte gingen nach Budapest, der König nach Wien; da spannen ihn bose Rathgeber ein, und es begann das furchtbare Intriquenspiel, welches der Nation zur



<sup>\*)</sup> Damit meinte er den Erzherzog Palatin Stefan, der dann nach dem versrätherischen Einfalle Zellasie's nach Deutschland floh und auf dem großmütterlichen Schlosse Schaumburg starb.

Bertheidigung ihrer Freiheit, ihres Daseins, ihrer Rechte die Waffen in die Hand drückte. Es war ein glorreicher Rampf — aber ber Uebermacht ber öfterreichischen und ruffischen Beere und bem Berrathe im eigenen Lager mußte das Bolf erliegen. Die Freudenthränen vom 11. April 1848 verwandelten fich in Trauerthränen, es folgte dunkle Nacht, Tod, Berzweiflung und Wahnsinn. — Um 31. Mai 1849 gog die "Spane von Brescia", Bannau, in Pregburg ein; im Primatial-Palais, in einem fleinen Gemach am westlichen Ende des Corridors, steht ein schwarzer unscheinbarer Schreibtisch, derselbe bleibt aber benfmurdig, benn an bemielben begann ber Mann mit dem Spänengesicht seine Blutarbeit in Ilngarn, ein würdiger Nachfolger der Heister und Caraffa. Um 18. Juni 1849 murde das erste Todesurtheil Sannau's an dem allseits verehrten evangelischen Prediger Paul Ragga burch den Strang vollzogen. - Das einzige Berbrechen biefes Mannes war, daß in seinem Busen ein patriotisch warmes Berg schlug. Der arme lutherische Brediger eröffnete den traurigen Reigen, wenige Monate später folgten ihm noch viele in den Märthrertod, darunter auch der glänzende Ministerpräsident Graf Ludwig Batthyanyi. Bezüglich des Letteren wollen wir hier ein gang eigenthümliches Vorkommnig einschalten, das uns von verläglicher Seite mitgetheilt murbe.

Es betrifft eine Todesprophezeinng, die sich in den Aufzeich= nungen des Grafen vorfand.

Am 6. October 1844 bot bas Berbeck bes von Wien nach Budapeft fahrenden Donan-Dampfers einen eigenthümlichen Anblick. Der Wiener Botsichafter bes ottomanischen Kaisers reiste mit glänzendem Gefolge nach Budapest. Es waren da die verschiedensten Uniformen in buntem Durcheinander vorhanden. Bon dem dunkelblanen Kaftan der Officiere bis zu dem rothen Ueberwurfe aus türkischem Goldgewebe der egyptischen Reiter.

Unter dieser glänzenden Gesellschaft zog ein schlanker, hoher Mann die meiste Aufmerksamkeit auf sich. Sein dunkles, sonnverbranntes, dürres Antlitz verrieth auf den ersten Blick den Sohn des Morgenlandes. Sein sadenscheiniger, schon schwer Farbe bekennender, aber eng anschließender Kaftan hob seine Achtung gebietende Gestalt merklich hervor; sein Haupt deckte ein grüner Turban.

Es war ein Derwisch (Bettelmönch), der zum Grabe Gül Baba's, des mohammedanischen Heiligen und Nachfolgers des großen Propheten, nach Ofen wallfahrtete. Es war ein einsilbiger, frommer Mann, der in stiller Beschanlichteit am Rande des Verdeckes stand und sein großes glänzendes Ange nach dem fernen Osten richtete.

Alles bezeigte ihm die größte Achtung. Selbst der Botschafter verbeugte sich tief vor ihm, und die glänzende Gesellschaft überhäufte ihn mit den zartesten Aufmerksamkeiten. Der arme Derwisch interessirte sich sehr für Ungarn. Die Reisenden beantworteten freundlich alle seine Fragen und schienen, sich um ihn gruppirend, ihm gleichsam ihre Auswartung zu machen. Bei den Türken ist es Sitte, die Priester sehr zu ehren.

Das Schiff landete in Preßburg und hier vermehrte sich die Gesellschaft. Ein hohe, würdevolle Gestalt trat auf das Verdeck, eine reizende Dame am Arm, von zwei lieblichen Mädchen an der Hand der Gesellschafterin gefolgt.

Einer der Paffagiere hatte die Ankommenden kann erblickt, als er sie zu begrüßen eilte.

"Willsommen, Lajos! Welch glücklicher Zufall führt Dich in unsere Gesellschaft? Wie weit reisest Du?"

"Wir gehen nach Budapest, wo ich im Areise meiner Familie den Winter zu verleben gedenke." Er drückte herzlich die ihm dargereichte Hand.

Er war Graf Ludwig Batth nan i, der spätere Ministerprafident.

Sie nahmen auf einer Bank des Verdeckes Plat. Des Grafen Ange, der gleichgiltig die Gesellschaft gemustert hatte, entdeckte endlich überrascht den Derwisch.

"Wer ist bieser eigenthümliche Mensch? Gehört er auch zum Gefolge bes türkischen Botschafters?" fragte er seinen Freund.

"Er reist zum Grabe Gul Baba's nach Dfen. Es ist ein Derwisch und kommt, wie ich von einem Officier vernahm, aus Arabien."

"Wahrhaftig, eine interessante Gestalt. Mich fesselt er sehr. Sein Ernst macht einen tiefen Gindruck auf mich."

"Man sagt auch, daß er ein Heiliger sei; ber Botschafter ließ sich von ihm segnen."

Batthnanni ftand auf und fchritt auf den Derwisch zu.

"Szalem aleikum!" redete er ihn an und verbeugte sich, die Hande auf der Bruft freuzend, tief vor ihm.

"Aleikum szalem!" antwortete der Derwisch mit demüthiger Kopfversbeugung und heftete sein Auge fragend auf den Grafen.

Batthnanni verweilte vor Jahren längere Zeit auf türfischem Boben und hatte sich einigermaßen dort die Sprache angeeignet. Er redete ben Derwisch türfisch an.

"Wohin reifest Du, mein Bater?"

"Nach Dfen, um dort zu beten auf dem heiligen Grabe jenes Mufuls manen, der, fern von seiner Heimat, auf fremdem Boden schlaft, den ewigen Schlaf."

Das Gespräch nahm seinen weitern Verlauf und der Derwisch fühlte sich sehr geehrt, daß ein so hochangesehener Magnat mit ihm sich in's Gespräch eingelassen. Er bemühte sich, seine Dankbarkeit hierfür an den Tag zu legen. Als der Graf ihm seine Frau und Kinder vorstellte, breitete der Derwisch seine beiden Arme segnend über sie, und seine zitternden Lippen schienen den Segen Allah's auf die Kinder herabssehen zu wollen.

In Erwiderung der vielen, allseitig ihm zu Theil gewordenen Zuvorstommenheiten, erbot er sich dann Jedem, dem's beliebt, seine Zukunft vorherzusagen.

Die Gräfin zog sich zurück, indem sie bestimmt erklärte, daß sie eine entschiedene Abneigung gegen das Prophezeien hege, der Graf aber zog lächelnd seine Handschuhe ab und reichte dem Derwisch seine Hand.

Aufmerksam betrachtete dieser die Handlinien, zeigte dann auf den Himmel, während sein Gesicht sich verdüsterte und traurig gegen den Grafen wendete.

"Nach fünf Jahren!" sprach er im traurigen Tone und warf einen mitleidsvollen Blick auf bes Grafen Kinder.

"Was?" rief der Graf betroffen aus. "Nach fünf Jahren muß ich sterben?"

"Allah ist groß und gnädig. Nach fünf Jahren nimmt er Dich in seinen Schook auf."

Eine Beile stand der Graf, sprachlos hinftarrend, vor dem Derwisch, dann wendete er fich lächelnd an feinen Freund.

"Schau', alle meine Plane gehen in die Brüche. Um mein Ziel im Interesse der Zukunft meines Vaterlandes zu erreichen, hätte ich wenigstens 25 Jahre gebraucht, und jetzt bekomme ich einen so kurzen Termin." Daß eben diese wohlgemeinten Ziele dem Grafen das Leben kosten würden, daran dachte er damals wohl nicht.

Am Tage ber Prophezeiung, das ist am 6. October 1849, endete der Graf sein Leben unter dem Feuer des Executions-Pelotons.

Doch weg von diesen dusteren Bildern und gehen wir vom Primatial-Balais auf den nahegelegenen Sauptplat, wo sich auch das Rathhaus befindet; dasselbe liegt an der Oftseite des Plates und bildet durchaus teinen einheitlichen Bau, sondern entstand allmälich aus mehreren angefauften Häusern; das älteste derselben mit dem Rathhausthurm wurde 1288 als Brivathaus erbaut - ein Entel des Erbauers vergendete fein Erbtheil und es faufte die Gemeinde das Haus 1387 an; fo wurden die Baufer an der Ditjeite allmälich fammt dem fogenannten fleinen Apponni-Saus angefauft. Trot der vielfachen Umbauten und llebertunchungen find an dem älteren Theile noch Spuren des früheren Bauftnis zu erkennen. Go ift am unterften Stodwerte des Thurmes noch gothisches Magwert fichtbar. Der jegige aus Rupfer bestehende Thurmhelm stammt aus dem Jahre 1733. Bu den besser erhaltenen Theilen gehört auch das Thor mit gothischem (Bewölbe, welches 1857 stylgerecht wieder hergestellt murbe. Die Schlußsteine besielben enthalten ein gefrontes Königsbild, das Wappen des Hauses Anjon, einen gefronten Lowen als Helmzier, eine Königin, einen Infulirten mit dem Bischofsstabe. Oberhalb des Thores befindet sich folgende Inschrift:

> Non est sapientia, non est prudentia. Non est consilium adversus Dominum. Si Deus pro nobis, quis contra nos.

Die Aufmerffamkeit bes Beichauers wird noch auf ein neben dem Erfer befindliches Frescogemälbe gelenft, rechts vom Thore, welchem Bilbe allerlei Dentungen gegeben werden. Der Sage nach soll es das Conterfei eines Rathsherrn fein, der in dem Angenblicke, als er im Begriffe ftand, einen falichen Gid abzulegen, vom Teufel geholt wurde. In nachstehendem Gedichte von A. Foglar ist diese Sage behandelt:

## Das Tenfelsgemälde zu Bregburg.

Sabt in Pregburg auf dem Nathhaus das Gemälde Ihr beschaut, Ob dem Thor, am linken Fenster? Dem Beschauer heimlich graut. Alt und uralt nennt's die Sage, aber seine frischen Farben, Trotz Jahrhunderten und manchen Stürmen, nicht bis heut' verdarben.

Denn der Teufel war der Maler — dafern Ihr der Sage glaubt. Diesen Greis mit langem Barte, mit dem silberweißen Haupt, In dem schwarzen Faltenrocke, wie er liest im großen Buche, Satan hat ihn io gezeichnet -- zu erzählen ich's versinche.

Dieser Greis, damals ein Bürger, saß im Rath der Krönungsstadt, Reich an Wissen, reich an Golde, dessen nie sein Gieren satt, Allgefürchtet, weil sein Wollen alle Schranken überragte, Allgefürchtet, weil ihm glückte, was er nur zu wollen wagte.

Wer er war? Woher er gefommen? Niemand es zu fünden weiß; Rur daß er den Stein der Weisen, der Gestirne Bahnenfreis, Der Natur geheime Kräfte, alles Nahe und Entsernte Zu ersinden, zu erfassen, zu beherrschen fühn ersernte.

Wieder faß er einst im Rathe, Recht zu geben und Gebühr — Mis ein Weib mit lauten Klagen allen Klägern drang zufür: "Hört mich, Läter! eine Witwe fleht um Schut, für ihre Habe, Und um Schutz fleh'n diese Waisen, deren Schützer nun im Grabe!"

"Nichts war unser, als ein Acer, klein und mager, doch genug, Denn ich half mit meinen Händen und mein Gatte mit dem Pflug. Den hat jest ein reicher Nachbar, Recht verhöhnend und Gewissen, Um sein Feld damit zu ründen, wie ein Räuber mir entrissen.

"Und der boje Mann ist — dieser!" — den ihr Finger bebend zeigt; Ruhig sitt der greise Rathsherr. Jeder vor Entsehen schweigt, Aber er, der Angeklagte, ohne Regung in der Miene, Zieht hervor ein Pergamentblatt, das ihm zum Beweise diene.

""Als Dein Gatte noch am Leben, hab' ich das bestritt'ne Feld (Längst mein eigen) ihm zur Nutzung einst für einen Dienst bestellt. Wohl, Du leugnest — er verschwieg Dir's. Nun mit Tod er abgegangen, Darf ich wohl mit Nechten wieder nach dem Gut, das mein ist, langen."

"Falsch ist diese Schrift, Ihr Herren!" — doch umsonst die Witwe drängt; Sie berathen, sie erwägen, noch im Streit die Frage hängt, Und verzweiselnd rust das Weib: "Er schwöre! Möge dies entscheiden: Kann er rein die Hand erheben, — hab' er Necht und ich will leiden!" Und der Greis erhebt sich langsam, schreitet vor mit festem Schritt, Wo das Bildniß stand des Ew'gen, der für uns am Kreuze litt; Fromme Scheu in dem gesenkten Blicke, schlägt er auf die Worte In der Bibel, deren jedes sich in seine Seele bohrte.

Liest mit seiner hohlen Stimme, die noch hohler jetzt erklang, Die aus seinem schuldbewußten Busen leif' und leifer sich entrang, Jene furchtbar ernsten Verse, jenen Fluch des salschen Eides, Und erhebt nun seine Rechte aus den Falten seines Kleides.

Ha — ein Schlag! Erbebt die Erbe? durch die Fenster bricht der Sturm, Rüttelt an den sesten Mauern, spaltet Eisenthor und Thurm, Geisterhafte Töne schwirren durch den Saal aus allen Richen, Und das Aug' erblindet von dem Dunkel und dem raschen Blichen.

Doch es ist vorbei! So furz wie schrecklich war der Teufelssput, Und der weise Nath erholt sich wieder von dem Seelendruck; Fromm die Stirn und Brust bekreuzend, sich betastend, ob man lebe? Ob, was gestern man genossen, war das letzte Blut der Nebe?

Ja! Man lebt, es fehlt nicht Einer — nur der Schwörende am Tisch, Ei! wo ist der hinverschwunden? War leibhastig doch und frisch! — Weil er mit dem heil'gem Buche, mit dem Eide Spott getrieben, Hat ihn Satan mitgenommen, dem er sich ichon längst verichrieben.

So hat Satan unvertilgbar hingemalt sein Contersei, Daß es noch den späten Enkeln böser Thaten Warnung sei! — Rein! Wie möchte der auch warnen, der da wünscht und fördert Sünden? Doch er liebt's, so spass'gen Hohnes seine Macht der Welt zu fünden.

Das dritte Gebäude, welches wir besichtigen wollen, ift der Krönung &bom gum heiligen Martin.

Unter den Bauten Prefdurgs ninmt der Krönungsdom, \*) in welchem mehrere Könige und deren fönigliche Gemalinnen gefrönt wurden, den ersten Platz ein. Nach authentischen Documenten ertheilte zum Bau dieser Kirche Papst Innocenz III. im Jahre 1204 die Bewilligung. Aber erst im Jahre 1402 wurde die Kirche geweiht. Es ist ein dreischiffiger Hallendom, dessen mittleres Schiff etwas erhöht und mit einem Netzgewölbe gewölbt ist; die acht Säulen, auf denen das letztere ruht, sind einsach gegliedert; die Gewölberippen laufen auf den Pfeilern auf Consolen aus. Umgestaltungen wurden im Laufe der Zeit, das heißt solche, welche gegenwärtig noch nachweisbar sind, nur durch



<sup>\*)</sup> Die Beschreibung bes Domes und seiner Details verdanten wir Herrn Professor Könnöth, Mitglied bes archaologischen Bereines.

Anbringung der Doppelfenster und des Rundfensters am füdlichen Theil vorgenommen. Bemerfenswerth ift im Schiffe noch das aus dem Jahre 1419 stammende Taufbeden von Bronze. Aller Wahrscheinlichfeit nach frand an der Stelle des gegenwärtigen Sanctuariums ein fleineres, welches im Jahre 1476 zur Zeit der glorreichen Regierung des Königs Matthias Corvinus entfernt und an beifen Statt bas gegenwärtige errichtet murbe. Das Bewolbe gieren 23 Wappen als Schluffteine, welche Wappen theils auf die fonigliche Familie, theils aber auf hohe Magnaten und Burdentrager Bezug haben. Bemerfenswerth ift hier die funftvoll von Sigmund Gifcher, Schloffer aus Wien, geschmiedete Thur des einstigen Sacramentshäuschens, welches Thurchen bei den Restaurationsarbeiten in die Band rechts vom Sanptaltare eingelassen murde. Un der Beftfeite der Rirche befindet fich die St. Unnatapelle, wo einer unbegründeten Sage nach einft die Gottesgerichte abgehalten worden fein follen: dieje Rapelle ift feit deren Reftaurirung eine mahre Berle; wir machen auf eine dem 13. Jahrhundert entstammende sehr beachtenswerthe Darstellung der heiligen Preifaltigkeit aufmerksam, welche fich im Inmpanon der Annakapelle befindet und polnchromirt ift. Gott Bater, über beffen Saupt die Taube idmebt, halt in feinem Schoofe den gefrenzigten Sohn. Anicende Engel, Laubwert, zwischen welchem rechts ein sein Junges anhauchender Yöme, links ein feine Brut atender Pelifan angebracht find, bilden den Rahmen diefer Darstellung, Die an der Ditseite des Schiffes zugebaute Rapelle des heiligen Elemofinarius murde vom Primas Grafen Eszterhagt im Jahre 1734 errichtet; in diefer Kapelle befinden fich zwei große, fehr fcone Leuchter von dem berühmten Bildhauer Rafael Donner, dem Schöpfer des monumentalen Brunnens am Neuen Marft (Mehlmartt) in Wien. Bon demielben Meister befindet fich außerhalb der Kirche, an der öftlichen Seite, die prachtvolle Reiterstatue des heiligen Martin in einem ftart national aufgefaßten Coftume. Die Statue ift nicht gegoffen, fondern aus Bleiplatten getrieben, die auf einer Oppes und Solgfütterung aufliegen; dieselbe Technif hatten ja auch ursprünglich die Figuren des obermahnten Wiener Brunnens, welche erft vor wenigen Jahren durch Bronzeguß erfett murben. Bei diefer Belegenheit tonnen wir nicht unerwähnt laffen, daß ebenfalls von Meister Donner ein wunderbar gearbeiteter "Chriftus am Kreuze" am Kalvarienberg, eine halbe Stunde von der Stadt entfernt, zu sehen ist. Die Domkirche hat keine gleichzeitige Krypta, doch birgt dieselbe in Einzelngräbern die sterblichen Ueberreste hoher Würdenträger und Bischöfe.

Der Domschatz enthält unter anderen eine ausgezeichnet gearbeitete, 14 Pfund schwere Silbermonstranze aus dem Jahre 1449 und einige sehr schöne gothische Kelche.

Nicht minder interessant ist die Capitelbibliothek, in der sehr schön gemalte Incunabeln und Missale aufbewahrt werden. Für den Geschichtsforscher ist das Capitelarchiv ebenfalls eine ausgiebige Fundgrube alter Documente. Bibliothek und Archiv werden ebenfalls in der Kirche ausbewahrt.

Die heutige, sehr gelungene stylgemäße Restauration dieses Tomes ist zum größten Theil das Berdienst des für alles Edle und Schöne begeisterten Abtes und Stadtpfarrers Karl Heiller, der seit dem Jahre 1865 an der Spize eines Restaurirungsvereines unermüdlich thätig ist. Am 3. Juli 1865 wurde die Restaurirung in Angriff genommen, am 11. November 1867 konnte schon die Einweihung durch den Reichsprimas geschehen. Alles, womit sich das Zeitalter des Zesuitens und Zopfstyls an dem Dome versündigte, wurde hinweggeräumt und der Dom seiner ursprünglichen Form — der reinen Gothif — wiedergegeben: die technische Leitung der Restaurirung ist dem Architesten Josef Ritter von Lippert anvertraut.

An der nördlichen Apsiswand findet man die Namen der in diesem Dome gekrönten Könige und Königinnen Ungarns verzeichnet; es sind dies: Maximilian und dessen Gemalin 1563; Rudolf 1572; Matthias II. 1608; dessen Gemalin Anna 1613; Ferdinand II. 1618; dessen Gemalin Eleonora 1622; Ferdinand IV. 1647; Leopold I. 1655; Josef I. 1687; Karl III. 1712; dessen Gemalin Elisabeth 1714; Maria Theresia 1741; Leopold II. 1790; Maria Ludovica 1808; Karolina Augusta 1825, Gemalinnen Franz I., endlich: Ferdinand V. 1830.

Nebst der Domkirche nimmt unsere Ausmerksamkeit die Francisscanerkirche in Anspruch. Das Sanctuarium dieses Gotteshauses wurde, nachdem König Ottokar die Stadt verwüstet hatte, im Jahre 1297 erbaut. Die sehr schön gegliederte St. Johanneskapelle und der Thurm stammen aus dem Jahre 1363. In Folge von wiederholten Erdbeben mußte der durchbrochen

erbaut gewesene Thurm mit Ziegeln ausgelegt werden, ebenso wurde bas Schiff im 17. Jahrhundert neu eingewölbt und im Renaissancesthil umsgewandelt, nur die südlichen Strebepfeiler, die gegenwärtig im Kreuzgange noch zu sehen sind, wurden stehen gelassen. Die Kirche besitzt nebst zwei schönen Bronzesenchtern aus dem 17. Jahrhundert einige interessante ältere Kirchensgeräthe.

Wir haben weiter oben schon das Rathhaus und die sich daran knüpfenden Sagen n. s. w. behandelt.

Nächst dem Nathhause, im sogenannten Apponni-Hause, ist das naturs historische Museum des Vereines für Naturs und Heilkunde untergebracht und birgt eine interessante Sammlung der drei Naturreiche. Um Hauptplate,



Kronungsmunge Josef's I. (Zeite 429.)

gegenüber dem Rathshausthore, steht ein sehr hübscher Renaissances Brunnen aus dem Jahre 1561 mit der Statue des Königs Maximisian. Unter den älteren Kirchen ist noch interessant die

ehemalige Klarisserfirche. Obzwar über das Kloster der Klarisserinnen, welches im 13. Jahrhundert schon den Eistereienserinnen angehört hat, versichiedene Documente befannt sind, welche sich auf Privilegien beziehen, ist die Kirche doch ein spätgothischer einschissigner Bau. Bemerkenswerth ist, daß der Thurm beim Kranzgesimse der Kirche aus einem Viereck in ein Fünseck übergeht.

Erwähnen muffen wir noch vom archäologischen Standpunkte bas Schloßthor, durch welches man von der Donauseite zum Schlosse gelangt; dasselbe ist ein schön geschmückter gothischer Ban und dürfte während der Regierungszeit des Königs Matthias Corvinus entstanden sein.

Leiber hat auch dieser schöne Quaderbau im Laufe der Zeit viel gelitten. Die Schüler der Afademie der bildenden Künste in Wien entwarfen im Jahre 1863 unter Leitung des Dombaumeisters Friedrich Schmidt eine Ansicht, welche das prachtvolle Thor in seiner ursprünglichen Schönheit darstellt — wohl würde es sich lohnen, dasselbe nach dieser Zeichnung zu restauriren.

Preßburg hat eine rechtsphilosophische Afademie, welche nach dem Plane des gegenwärtigen Cultus, und Unterrichtsministers zu einer Universität erhoben und ergänzt werden soll. Herr von Konkoly spendete zu diesem Behuse seine Ó-Gyallaer, mit bedeutendem Geldauswande hers gestellte, sehr vollständige Sternwarte, welche nach Preßburg übertragen werden soll, sobald die Universität zu Stande kommt; da hier ein Hebanmens



Uronungsmunze Ferdinand's V. (Wurde noch als Kronprinz getrönt, daher der Doppeltopf: König Franz I. und Ferdinand V.) (Seite 429.)

turs und Landesspital mit Irrenabtheilung bestehen, so sind die Grundbedingungen für eine medicinische Facultät ebenfalls vorhanden. Es wäre zu wünschen, daß dies Project der Errichtung einer Universität je eher zu Stande fäme. Da die österreichisch-ungarische Bank im Juli 1879 hier ihre Filiale eröffnete, so ist ein neuer Lebensimpuls für Preßburgs Handel geschaffen und man darf hoffen, daß die Stadt schöneren Tagen entgegengehen werde. Das ehemalige Landhaus in der Michaelergasse wurde 1753 erbaut, ist ein stattlicher Ban von drei Stockwerfen mit 60 Fenstern Frontentwicklung und einem Balkon. Bis 1848 wurden hier die Reichstage abgehalten, dann wurde eine Kaserne daraus, 1858 renovirt, hielt die Statthalterei ihren Einzug in dasselbe. Seit

Wiederherstellung der Verfassung haben das Landesgericht, das Strafgericht und die Staatsanwaltschaft ihren Sitz in diesem Gebäude.

Wie weit die Frechheit in der Berhöhnung des Gefühles der Bürger seitens der absolutistischen Behörden ging, ersieht man daraus, daß, als das Landhaus in eine Kaserne umgewandelt wurde, der Name der Michaelers gasse, an welche sich die Erinnerungen der Reichstage snüpsten, in Fellasiës gaise umgewandelt wurde; ja noch mehr! der Barmherzigenplatz wurde in Hahnaus Platz umgetaust. Welche Blasphemie, Hahnau und Barmherzige! Erst durch die in diesem Jahre (1879) vorgenommene Neusbenennung vieler Straßen und Plätze fam die allgemein gewünschte Würdisgung nationaler Koryphäen zur Geltung. Es wurden ein Batthyanhis Platz, Corvingasse und zum Andenken des hier gebornen berühmten Musisters eine Hummelgasse. geschaffen.

Einer der schönsten Punkte Pregburgs ist seine Promenade mit fünf Baumreihen, an deren südöstlichem Ende das Theatergebäude steht. Dassielbe wurde 1786 vom Grasen Georg Csach erbaut, ist aber schon sehr des Umbaues bedürftig, ebenso wie der sich daran schließende Redoutensaal. Der letztere ist ein Unieum an Geschmacklosigkeit und Berwahrlosung.

An der Sübseite der Promenade steht eine stattliche Reihe von Gebänden neueren Styles, darunter das "Hötel zum grünen Baum" des Herrn Jakob von Palughah, an welches sich ebenfalls historische Erinnerungen snüpsen. Bon dessen Balkon herab verlas Ludwig Rossuth vor dem versammelten Bolke in den Märztagen 1848 die zwölf Punkte "Bas wünscht die ungarische Nation" (mit kiván a magyar nemzet), von diesem Balkon herab wurde die Genehmigung und Ernennung des ersten ungarischen verantwortlichen Ministeriums dem Bolke bekanntzgegeben. Im Jahre 1865 versammelten sich im Speisesaale dieses Hotels jene Magnaten, die den König empfingen, der zur Anbahnung des Ausgleiches nach Ungarn kam. Ebenfalls vom Balkon dieses Saales im ersten Stockwerfe sprach — der auch in Deutschland und Frankreich bekannte, leider zu früh dahingeschiedene — Eduard Horn im Inni 1870 zu seinen Wählern und entwickelte jenes Programm, das leider erst um fünf Jahre später von den großen Landesparteien acceptirt wurde — wodurch unersetzbare fünf

Jahre verloren gingen. So zehrt Preßburg an allen Ecken und Enden an seinen historischen Erinnerungen. Run soll es aber nicht mehr den Erinnerungen allein sich hingeben, sondern zu neuem Leben sich aufraffen. Bom Promenadeplatz geht eine Straße an die Donaufronte und an die Schiffsbrücke, welche 365 Schritte lang, auf 27 Kähnen ruhend, nach der An und der Straße nach Wien und Kittse führt.

Bevor wir aber die Gegend am rechten Ufer besichtigen, wollen wir noch die Umgebung Pregburgs am linken Ufer in Augenschein nehmen.

Obgleich Preßburg zu ben schönsten Städten des Landes gehört, so ist doch das Schönste beren Lage und Umgebung; die Stadt liegt 48° 8′ 31" Breite und 34° 43′ 56" Länge 460 Wiener Fuß über dem Adriatischen Meere am östlichen Ende des Felsenthores, durch welches die Donau aus dem mittelösterreichischen Becken in die Sbene Ungarns tritt. Am rechten User erhebt sich, von West nach Ost streichend, ein Höhenzug mit Waldungen, der zu Oesterreich gehört, denn an jenem Ufer reicht



Sieger im Engerauer Bauernrennen. (Geite 435.)

die Grenze bis Wolfsthal herab; am linken Ufer breiten sich die nach Nordost streichenden kleinen Karpathen aus, deren Rücken einzelne Kuppen, die abgesondert aufspringen, zeigt, dazwischen tiefe Einsattelungen. Der Waldbestand dieses Gebirgszuges besteht aus Buchen und Sichen, an höheren Punkten Nadelhölzer. Die Thäler sind fruchtbar und die Vorberge an den östlichen und südlichen Abhängen mit Wein und Obst bepflanzt.

Ein Theil der Stadt Pregburg liegt amphitheatralisch eben auf solchen Abhängen der Karpathischen Vorberge. Gegen Süd, Dit und Nordost behnt sich eine weite Ebene aus, und auch die Donau tritt unmittelbar bei Pregburg in die Ebene ein und theilt sich da in mehrere Arme. Der Hauptarm nimmt

eine fübliche Richtung, theilt sich bei Ragendorf (Rajka) und bilbet mit dem Wiefelburger Arm die kleine Schütt (Szigetköz); der andere Arm, die sogenannte kleine oder Nenhäusler Donau, bilbet mit dem Hauptsstrome die große Schütt (Csallóköz). Nach dieser Schilberung hat somit Preßburg eine gegen Norden von Gebirgen unwallte, gegen die übrigen Himmelsgegenden offene Lage; diese Lage und das Stromthal bringen eine große Veränderlichkeit der Temperatur und häusige, mitunter recht ktürmische Luftströmungen mit sich, trosdem ist das Alima ein gesundes, kräftigendes; freilich für Lungenkranke wäre Preßburg kein klimatischer Eurort, solche sinden hier sogar eine beschlennigte Spedition "a grande vitesse" in ein besseres Venseits.

Bregburg hat, wie wir hervorgehoben, eine prächtige Umgebung. Deftlich und füblich erstrecken sich die von vielfachen Armen der Donau umschlungenen Infel-Anen. Die größte derfelben, die Mühlan, liegt öftlich, rechts von der nach Iprnau führenden Strafe und Gifenbahn - auf derfelben liegt bas Dorf Dberufer, von etwas mehr als 500 Dentiden bewohnt, zumeist gutheranern, welche Confession auch in Pregburg selbst start vertreten ift und zwei Rirchen besitzt. In diesem Dorfe hatten fich lange Beit geiftliche Spiele erhalten, die bis in die Rengeit aufgeführt wurden, fo: ein Beihnachtsspiel, Paradiesspiel, Fastnachtsspiel. Südlich der Mühlau dehnt fich die auenreiche Infel Bolfstrufen aus. Die schönften Partien zu Ausflügen findet man aber in der Richtung gegen den Staatsbahnhof und die Weingebirge hinter der Stadt; von den höheren Punften hat man die reigenoften Aussichten auf die Stadt, den Strom und die Umgebung. Bon dem im Nordweften der Stadt fich erhebenden Ralvarienberg überficht man den öftlichen Theil der Stadt und deren weitere Umgebungen. Auf dem Bipfel des Ralvarienberges fteht eine 1694 erbaute Rapelle, ein Botivbau zur Erinnerung an den Abzug der Türken (1683); am Abhange des Berges, zugleich am Rande bes aus ber Stadt heraufführenden Sohlweges, "der tiefe Weg" genannt, befindet fich die 1826 erbaute Mutter gottesfirche; von dem Blateau por derselben bietet fich ein herrliches Banorama.

Das Weidritthal (das Flüßchen Weidrit entspringt im Blumenauer Wald, durchströmt ein anmuthiges Thal und treibt neun Landmühlen) und die gedachten Mühlen sind lohnende und beliebte Ausslugsorte. — Bon

dem sich 1080 Fuß über die Thalsohle erhebenden Gemeberge hat man schöne Fernsichten, weitlich bis in's Marchseld, nördlich über die Bergrücken bis Ballenstein, öftlich über die sich gegen Tyrnau ansbreitende Gbene, südsöftlich bis zum Schlosse von Lanschüß.

Gehen wir über die vorerwähnte Schiffbrücke auf's rechte Donau-Ufer über, so kommen wir zuerst in die Au, den wohlgepflegten parkirten Lieblingsspaziergang der Preßburger. Links von der Brücke stromadwärts liegen die Civil- und die Militärschwimmschule, dann die Arena, ein Sommertheater, in welchem unter freiem Himmel gespielt wird. Das Theater ist von hohen, mächtigen Pappeln umgeben und macht an schönen Sommerabenden einen angenehmen Sindruck. Westlich vom Au-Parke liegt das obenerwähnte Dorf Engerau und dazwischen der Turf, der von Engerau genannte Rennplatz. Die Engerauer Wettrennen gehören zu den besinchtesten und erfrenen sich eines Renonmee's in der Sportingwelt. Sinen besondern Reiz bildet am zweiten Renntage das Bauernrennen, wobei die Landlente der Umgebung oft mit überraschend schönen und guten Pferden erscheinen und sich als kühne Reiter manisestiren.

Auch an den Engerauer Turf fnüpft sich eine geschichtliche Erinnerung aus der Reuzeit. Als im Jahre 1865 Schmerling und eine gewisse Hofpartei den Monarchen hindern wollten, nach Budapest zu gehen, kam der König im April nach Preßburg zum Rennen; — am Richterhüttchen des Turfes sprachen die maßgebenden Persönlichkeiten mit dem Monarchen und luden ihn ein zu der im Mai in Budapest stattsindenden landwirthschaftslichen Ausstellung, zugleich wurde die Ausgleichsidee angeregt. Der Monarch sagte zu — nach seiner Rückschr nach Wien dankte das Cabinet Schmerling ab, und damit endete das damalige centralistische Experiment.

Von Engeran abwärts bei Rarlburg, ungarisch Oroszvar, zweigt der Wieselburger Donau-Arm ab — dieses Karlburg steht in innigem Zussammenhang mit dem Engeraner Turf durch seinen berühmten Rennstall, den im Jahre 1878 die Königin besuchte.

Dieser Rennstall des Grafen Hugo Henckel von Donnersmarck ist eine Sehenswürdigkeit, die des Besuches unbedingt werth ist. Derselbe wurde im Jahre 1873 erbant, und die Pferde sind im Herbst des erwähnten Jahres von Naclo, einem Gute des Grafen in Oberschlefien, hierher gebracht worden. Es befinden sich zur Zeit 30 Pferde im Rennstall.

Das Stallgebände bildet ein Biereck, dessen Borderseite zur Untersbringung des Stallpersonales und der nöthigen Sattelkammern zc. dient. In den anderen drei Seiten des Gebändes stehen die Pferde. Der Stall ist einea 17 Fuß hoch, und jedes Pferd hat einen abgesonderten Raum (Box) von 163.75 Quadrat-Fuß für sich. Rings um den Stall läuft ein eirea 7½ Fuß breiter Gang, von welchem aus jedes Pferd gesehen werden kann, ohne daß man in den Box eintreten müßte, da die Borderseiten der eirea 9½ Fuß hohen Bände von der Höhe von 4 Fuß an mit Gittern versehen sind. Der Stall ist sehr gut ventilirt. Ein zweiter Rennstall, so zweckmäßig einsgerichtet als dieser, dürste nicht so bald zu sinden sein. Ueber den Stallungen besinden sich die nöthigen Fourage-Böden.

Dicht hinter dem Stall befindet sich die gedeckte Reitbahn, welche eirea 320 Meter im Umkreise mist und 7 Meter breit ist; auf dieser werden die Rennpferde im Winter und Frühjahr ihrer Präparation für die zeitigen Frühjahrs-Rennen unterzogen, indem die Trainirbahnen bis gegen Mitte März wegen der Fenchtigkeit nicht zu gebrauchen sind.

Diese gedeckte Reitbahn, welche rund ist, hat für die Pferde große Bortheile, da dieselben gegen Witterungseinflusse geschützt sind.

Ungefähr 20 Minnten vom Rennstall entfernt, zwischen Karlburg und Sarndorf, links der Pester Hanptstraße, liegt die Trainirbahn, zu welcher ein Weg durch den Schloßpart an dem Gestüt vorbei führt. Die Bahn ist birnenförmig, innen mit Sand, außen mit Nasen belegt, beinahe 1½ engslische Meilen (2400 Meter) von Ende zu Ende gemeisen. Der Vorsteher des Stalles ist ein Schottländer, Namens Waugh, der im Jahre 1871 in die Dienste des Grasen trat. Vordem war er Vorsteher eines der größten Rennställe Englands. Der Jocken Busby trat 1874 ebenfalls in die gräßlichen Dienste. Er ist in England früher mit mehrsachem Ersolg geritten und einer der tüchtigsten Renn-Reiter hier zu Lande. Im Jahre 1874 haben die Pferde des Oroszvárer Stalles 39 Siege errungen im Werthe von (eigene Einsätze inclusive) 39.144 Gulden und 53.777 Mark, im Jahre 1875 mit 40 Siegen 39.473 Gulden und 61.870 Mark, im Jahre 1876 sind dieselben

45mal siegreich gewesen mit dem Betrag von 37.036 Gulden, 66.038 Mark und 9 Shrenpreisen, 1877 mit nur 35 Siegen sind 37.548 Gulden und 74.375 Mark, sowie 3 Shrenpreise gewonnen worden, und 1878 sind die Pferde aus 37 Rennen als Sieger hervorgegangen mit der Summa von 31.701 Gulden und 144.329 Mark, sowie 7 Shrenpreisen.

Diese Erfolge haben auf folgenden Rennplätzen stattgefunden: Debensburg, Presburg (Engerau), Wien, Brünn, Budapest, Prag, Pardubitz, Lemberg, Breslau, Berlin, Hannover, Bremen, Hamburg, Doberan, Frankfurt a. M. und Baden-Baden.

Sehenswerth ist auch die Meierei in Karlburg mit einem bedeutenden Stande an echten Alganer Race-Kühen; an diese zwei Stablissements schließt sich das Gestüt Hugo-Telep an.

Hugo Telep ist von dem Grasen Hugo Hendel von Donnersmarck 1873—1874 neu gegründet und im Herbste letztgenannten Jahres mit dem Zuchtmaterial, welches derselbe bis dahin in seinem Gestüte Neudaus Wolfsberg im Lavantthale in Kärnten hatte, versehen worden. Die Anzahl der zur Zucht hier im Gestüt verwendeten Pferde beläuft sich auf vier englische Bollblut-Hengste und 16—20 englische Mutterpferde und wird nur für Rennzwecke gebraucht. Die Producte werden als Jährlinge in den Rennstall geliesert, mit achtzehn Monaten geritten und zweijährig zum Rennen zugelassen.

An hervorragenden Pferden hierorts dürfte von den Vaterpferden genannt zu werden verdienen: "Giles the first", in Wolfsberg von Graf Hendel selbst gezogen, und zwar vom St. Giles aus der Lady Shrewsbury 1861. Derselbe hat in seiner Rennsausbahn 1864—1866 bei 28 Siegen 180.000 Gulden ohne die Ehrenpreise seinem Züchter als Gewinn eingebracht. Aber auch als Vaterpferd zeichnet sich derselbe durch gute Vererbung aus, denn alle seine Nachsommen, für den Rennstall gezogen, stehen in den Siegesverzeichnissen der verschiedenen Rennbahnen. Einer seiner Söhne, "Prince Giles the first", hat außer seinen Leistungen, bei denen er als Sieger hervorging, wie: 1877 Dedenburg Eszterházn Preis, Preis von Eberstein in Baden Baden und Alexander Rennen in Frankfurt a. M., dann in der Saison 1878 in Toberan das Herren-Neiten und das Friedrich Franz-

Rennen, in Frankfurt a. M. den Hessenpreis gewonnen und hatte furz vorher in Baden-Baden im großen Preise um den Gold-Pokal seine Sbenbürtigkeit mit der berühmten Kincsem des Herrn v. Blaskovics, die dis jetzt weder in England noch auf dem Continente geschlagen worden war, bewiesen, indem dersselbe mit ihr in diesem Laufe ein "todtes Rennen" machte, d. h. beide Pferde kamen in gleicher Linie zum Entscheidungspfosten.

Einer Erwähnung ist auch der hiesige Vollbluthengst Allbroof werth, indem seine Nachsommen sich als auf der Rennbahn tüchtig erweisen. Sein Sohn Oroszvär aus der Ladn Westworth hat vom verslossenen Jahre das Handicap in Wien, Trial-States in Presburg, den Union-Preis in Berlin mit 16.600 Mark, den silbernen Schild, ebendort, dann in Hamburg das Norddeutsche Derby mit über 27.000 Mark, und das Renards Rennen mit mehr als 4000 Mark für sich als Sieger zu verzeichnen. Allbroof ist ein Bruder des berühmten Buccancer in Kisber väterlicherseits.

Oroszvar hat außer diesen und zahlreichen, den Sportsman interesssirenden hippischen Raritäten noch eine Sehenswürdigkeit: das im normanischegothischen Style nach dem Muster einer schottischen Burg erbaute Schloß mit Park.

Von nun an fährt der Dampfer auf einer 9½ Meilen langen Strecke zwischen den beiden Inseln Schütt und einem Gewirre von Auen, Sandsbänken und Schotterinseln, welches auf den Beschauer eintönig wirkt. Um 11 Uhr Vormittags beiläufig legt der Dampfer am linken Ufer (das heißt an der großen Schütt) in Körtvelnes an, Ortschaft ist auch hier keine zu sehen, und dient die Station für die Reisenden und Frachten von den Ortschaften im Innern der Schütt wie Sommerein, Dunafzers daheln ze.

In dieser Strecke hat, wie wir das eingehends schilberten, die Schiffs fahrt mit enormen Schwierigkeiten zu fämpfen, und müssen die Dampfer durch Lotsen geführt werden, da das Fahrwasser ein sehr variables ist.

Da wir in Körtvelnes anlegen, so wollen wir den Leser mit der großen Schüttinsel bekannt machen; es ist dies die größte der Donau-Inseln, erstreckt sich südöstlich von Preßburg in einer Länge von  $11\frac{1}{4}$  und einer Breite von 2-4 Meilen. Der obere Theil der Insel ist dicht mit kleinen

Ortschaften befaet, am unteren Theile derfelben find die bewohnten Blate minder dicht, dagegen weit größer. Außer Romorn, welches an der füboftlichften Spite diefer Infel liegt, gahlt diefelbe 13 fleine Stabte und Marktflecken, 146 Dörfer und 75 Buszten. \*) In früheren Zeiten mar diese Insel ob ihrer Fruchtbarkeit berühmt; Getreide und Obst gediehen reichlich, und die Wiesen boten üppige Weide; aus dem Donau-Sande murde lohnend Gold gewaschen, fo daß ein allgemeiner Wohlstand herrschte. König Sigismund und Matthias Corvinus hatten auf der Infel Sommerpalafte und Thiergarten und weilten beide Könige oft auf der Insel. Gehoben durch den materiellen Wohlstand und die daraus hervorgehende Lebensfreudigkeit, blühte auch die Runft auf, es erhoben sich zahlreiche Rirchen im reichsten Schmucke edler Gothif. Damale nannte man die Schüttinfel den "goldenen Garten". All' diese Fruchtbarkeit, der Wohlstand, die Berrlichkeit und so auch der Kunftfinn find ichon lange entschwunden. Den untern Theil der Insel bedecken zahlreiche Sumpfe, die Donau und Waag überflutheten faft alljährlich weite Streden Landes - und erft in neuester Zeit begann man in höchst ungenügender Beife durch Damme und Schleusen dem sich wiederholenden Unheil vorzubeugen. Die untere Schütt besteht baber jest statt aus Ackergrunden zumeist aus Wiesen und Weideland; der obere Theil aber versandet und vertrochnet eben durch die unrationellen Regulirungsarbeiten. Die ewige Durre vernichtete auch beinahe schon die einst so lohnende Dbstzucht. Große Unterlassungsfünden treffen bezüglich der Schütt in erster Reihe die von 1850-1865 das Land regierenden diverfen f. f. Statthaltereien; aber auch die ungarische Regierung hat feit den zwölf Jahren ihrer Birtsamfeit diesen chemaligen

<sup>\*)</sup> Das Wort Puszta bedeutet im weiteren Sinne wohl Steppe oder Haibe, im engeren Sinne einen ursprünglich adeligen Grundbesitz mit Weiden, Wiesen, Ackerseldern, die einem oder mehreren Besitzen gehören, wohl bewohnt, aber nicht der Gemarkung einer Ortschaft einverleibt sind. Oft besitzen auch Gemeinden außer dem eigenen Terristorium noch eine oder mehrere, außerhalb ihrer Gemeindegrenze gelegene Puszten, die sie im Lause der Zeit als Corporationen erworben haben. Auch hier auf der Schütt, wie in ganz Oberungarn giebt es Puszten oder Prädien, das heißt ehemals adelige Besitzungen oder Farms im Sinne der Engländer, und zählt man in Ungarn bei 3000 Puszten mit größerem oder kleinerem Umsang, mehr oder weniger Bevölkerung. Die Puszta bedeutet also nicht, wie Fremde meinen, eine Büste, ein unbebautes herrenloses Land, sondern ist der ungarische Ausdruck zur Bezeichnung dessen, was der Engländer Farm nennt.

"goldenen Garten" mehr als stiefmütterlich behandelt. In manchen Theilen der Insel haben die Sümpse sogar schon den Gesundheitszustand der Umswohner angegriffen.

Diese sichtbaren Veränderungen werden durch eine Volkssage charafterisirt, die wir hier wiedergeben wollen: "Ginst befand sich auf dieser Insel der goldene Garten, wo die Teen (tünderek) wohnten, ewiger Frühling herrschte und goldene Früchte wuchsen. Die Teen erhoben sich von Zeit zu Zeit aus ihren mit unbeschreiblicher Pracht und Herrsichseit ausgestatteten Basser-



Abendtrunt mabrend der Erntezeit. (Geite 442.)

palästen und begaben sich zu ihrer Königin Ilona, die auf der inmitten der kleinen Donan gelegenen Ilas oder Josa-Insel wohnte. Bon da kamen sie über die Furth Mackfaren (Katensurth) auf die Moghoroser (Haselsunß-) Wiese und tischten daselbst ihre Gaben unter einem alten Weidens baum auf. Un ihrem Tische fand Jeder Sättigung. Entsernten sich dann die Feen, so sielen hinter ihnen her aus ihrem Haare Goldförner, und man konnte davon aussessen so viel man wollte. Es gab auch damals auf der Schütt weder Arme noch Bettler. Aber ein Undankbarer verunreinigte einst den Feentisch, nachdem er sich gesättigt hatte, und nun verschwanden die Feen, und keines Menschen Auge hat sie jemals wiedergesehen. Der Fährmann von Mackfaren fand in seinem Boote ein goldenes Huseisen; damit war er

abgelohnt. Auf der Insel herrschten nun Elend und Noth; fie veränderte den Namen des Goldgartens in den der "betrügerischen Insel" (Csallokuz)."

Die Ungarn nahmen gleich bei ihrer Einwanderung die Schüttinsel in Besitz und haben sich da sammt ihren Stammverwandten, den Petschoesnegen (Bessenyök) und Rumaniern (Kúnok), niedergelassen. Der obere Theil gehörte zum Presburger, der untere zum Komorner Schlosse. Die Hörigen der königlichen Schlösser und die sogenannten Hosdiener wurden allmälich in den Adelstand erhoben, daher kommt es, daß in der Schütt



Wandernde Drabtbinder. (Seite 443.)

ganze Gemeinden aus Adeligen bestehen, die aber trotzdem nur einfache Landsleute sind — solcher niederer Adel sindet sich im Lande noch an vielen Orten, seit 1848 hörten dessen besondere Gerechtsame auf, ebenso wie die des übrigen Adels.

In der Schütt waren auch die ehemaligen Basallen (Prädialisten) des Erzbischofs von Gran angesiedelt, die ebenfalls, auf Grund der ihnen von Besa III. und den Erzbischöfen ertheilten Privilegien, adelige Vorrechte genossen. Diese Primatial-Vasallen bildeten einen nicht zur Iurisdiction der Gespanschaft gehörigen, selbstitändigen Bezirk, der seine eigenen Veamten hatte. Der Hauptort dieses Bezirks war der am Hauptarme der Donau gelegene Ort Vajka, außerdem gehörten dazu noch sieben Ortschaften und einige

Buszten. Bajta gehört gegenwärtig zum Pregburger Comitat, ift aber Primatial-Berrichaft. Der Rame des Ortes foll von dem heidnischen Ramen Bait - jo hieß der heilige Stefan vor feiner Taufe - herrühren, und weilte dieser König oft auf der Insel, als er zu Ehren der zwölf Apostel auf ber Schütt gwölf Rirchen gründete. Der weiter füblich gelegene Ort Fuß war ber Hauptort der Bafallen des Abtes von Pannonhalom (Martinsberg). Der Ort gahlt jest 545 Ginwohner und gehört gum Romorner Comitat. Es giebt auf der großen Schütt viele gothische Rirchen in Ziegelbau, ba Steine hier ichmer zu beschaffen find, dieselben stammen zumeist aus ber Zeit ber Rönige Sigismund (nachmaliger beutscher Raifer) und Matthias I. (Sunhabh). 3m Laufe der Zeit find aber diese Rirchen durch unverständige Restaurirungen, Uebertunchungen und Bubauten verunftaltet worden. Erft in neuerer Zeit wirft die Landes-Commission zur Erhaltung der Baudenkmale und ber archaologische Berein des Pregburger Comitats dahin, diese Baudenkmale in ihrer Ursprünglichfeit wieder herzustellen. Solche Rirchen findet man in Brud, Cfütortot, Magnar (hier befanden fich die Sommerwohnung und der Bart Sigismund's), Szent Mihalnfa, Dunafzerbaheln, Egnhazgelle, Sommerein (Comorja), Bifchborf und anderen Orten.

Die große Schütt ist das Stammland vieler berühmter ungarischer Familien, so der Hedervarn, Kont, Palffn, Doczn, Illneshazh, Eszterhazh, Amade — und auch jest noch ist der Schütter Adel stolz auf seine Abstammung und spielt in den Angelegenheiten der Comitate Presburg und Komorn eine entschiedene Rolle. In der erstgenannten Gespanschaft geben bei der Beamtenwahl und in den Congregationen die Schütter den Ausschlag.

Die Bevölferung der großen Schütt ist, mit Ausnahme einiger Dörfer an der Nordwestspitze der Insel in der Nähe Preßburgs, rein magharisch. Es haben sich trotz der Ungunst der Berhältnisse und der Abnahme des Wohlstandes alte Sitten und patriarchalische Gebräuche erhalten. Einen der letzteren, den Abendtrunk an die Schnitter, stellt unsere Mustration dar, und zeigt so das wohlwollende Berhältniß zwischen dem Grundbesitzer und seinen Arbeitern.

Gegenwärtig ist Somorja (Sommerein) mit 2560 Einwohnern Hauptort ber oberen Schütt, Guta mit 5824 Einwohnern Hauptort bes

unteren Theiles. In den Orten Gomba, Sarva, Gberhard (Besitzthum des Grafen Georg Upponyi), Majorhaza findet man schöne Castelle und Herrensige.

Gegenüber Guta mündet die Waag in den Neuhäusler Donau-Arm. Dieser bedeutende Nebenfluß des Hauptsammlers entspringt im Liptauer Comitat bei Királh-Lehota am Kriván und hat einen Lauf von 39³/4. Meilen mit einem Gefälle von 1 Fuß auf 550 Fuß und einer mitt-leren Stromschnelle von 7¹/2 Fuß auf die Secunde. In der Thalfahrt ist die Waag fast ihrem ganzen Lause nach flößbar, in der Bergsahrt aber ist sie nur dis Neghed schiffbar — trothem vermittelt dieser Fluß fast den ganzen Holzhandel Oberungarns. Dieser Handel erstreckt sich die weit hinab an die untere Donau und umsaßt Bretter, Pfosten, Dachsparren, Dachsschindeln, Holzgeräthe und Holzgeschirre. Die Flössen duch Käse, Butter, Rindschmalz, Obst, dann Eisen- und Kupserwaaren stromadwärts. Auch die fast in ganz Europa befannten Drótari, slovasischen Drahtslechter, Rastelbinder, wie sie in Wien, und Mausefallenhändler, wie sie in Deutschland genannt werden, treten ihre "grande tournée" auf solchen Flössen an.

Unfere Illustration zeigt folche raftende Drahtbinder, nachdem fie die Baag-Mündung erreichten, die erste wichtige Station für dieselben.

Es ist ein gutes braves Volk, diese Waagthal=Slovaten, und versteht sich überall nützlich zu machen; man findet dieselben in Budapest und anderen größeren Städten als Bauarbeiter, dann im Banat zur Schnittzeit und bis tief hinab nach Slavonien bei Straßen= und anderen Arbeiten; im Spätherbst ziehen sie dann mit dem Erworbenen und Ersparten heinwärts zu ihrer Familie. Es ist für den Fremden besonders interessant, diese kleine Völker= wanderung mit den Sensen, Sensensteinen und Brotsäcken zu sehen.

Das Donaubeden, in welchem die Schüttinsel liegt, bildet sozusagen ben Mittelpunkt der oberungarischen großen Ebene. Wir wollen uns daher mit diesem, dem Lande charafteristischen Tieflande befassen.

Aus Desterreich und Steiermark kommen mehrere Ausläufer ber Alpen nach Ungarn, wo sie sich im Theile jenseits der Donan als niedrige Borberge in Ketten und Gruppen ausbreiten. Am linken Donau-Ufer, gegenüber dem Leithagebirge, erheben sich die Karpathen, welche das Land in einem weiten Bogen umspannen, Ungarn von Mähren und Galizien, und Siebenbürgen von der Moldau scheiden; dann wenden sie sich plötzlich nach Westen,
trennen Siebenbürgen von der Walachei und ziehen sich endlich in südwestlicher Richtung durch das Banat bis zur Donau, wo sie sich den nördlichen Ausläusern des Balkans durch das Strombett hindurch anschließen. Vom Hauptzuge
der Karpathen lausen viele Verzweigungen in verschiedenen Richtungen bis tief in
das Land hinein, wodurch der größere Theil des nordwestlichen, nördlichen und
nordöstlichen Ungarn zum gedirgigen Hochland wird. Zwischen diesen Vorgebirgen der Karpathen und den Ausläusern der Alpen dehnen sich die zwei
ungarischen Tiessander aus, welche die fruchtbarsten Theile des Landes
bilden. An diese beiden Ebenen schließen sich die Drau-Sbene und die slavonische
Ebene an. Jene ist mehrere Meisen breit und zieht sich von der Donau aus
zungenförmig die Drau hinauf bis in die Alpen. Die flavonische Sbene
erstreckt sich an der Save und mißt gegen 65 Quadrat-Meisen.

Von den beiden ungarischen Tiefländern breitet sich das kleinere zwischen Preßburg, Nentra, Gran, Dotis, Güns und Dedenburg aus; der größte Theil desselben liegt südlich von der Donau. Diese kleine ungarische Sbene umfaßt die große Schüttinsel, ferner den größten Theil der Comitate Preßburg, Komorn, Wieselburg und Raad. Den Westrand derselben bespült der Neusiedlersee mit dem sich östlich erstreckenden Hanságmoor. Zwischen Ragendorf und Hochstraß zieht sich eine geringe Erhöhung wie ein Deich dahin, und die Parndorser Haide bildet einen Damm zwischen dem Neusiedlersee und dem Leithafluß. Die ganze Gbene erfüllt einen Raum von 300 Quadrat-Weisen; sie senkt sich mehr nach Süden; von den Grenzpunkten derselben liegen: die Donau ober der Marchmündung 134·14, Preßburg 131·64, Komorn 104·24, Raab 106·65 Meter über dem Abriatischen Weere. Die Höhe des Neusiedlersee's wird von Einigen mit 354 Kuß, also bedeutend niedriger als die der Donau angegeben, von Anderen aber auf 427 Fuß geschäßt.

Gegen Norden erstreckt sich die Ebene zungenförmig an der Baag und dem Neutrafluffe hinauf bis in die Karpathen hinein; gegen Süden geht sie in das Hügelland über, welches die Waldberge und Rebenhügel der Alpenausläufer bilden. Westlich von der fruchtbaren Schüttinsel streichen bis an den Ostsuß des Leithagebirges breite Sandflächen und Haidestrecken,

die von Lachen, breiten Sümpfen und Moräften unterbrochen werden. Auf der andern Seite erstreckt sich weithin die wallende Rasendecke (Wasen) des Hansig mit seinen brackigen Tümpeln und Erlengehölzen und seinem Damme, der eine Länge von  $1\frac{1}{2}$  Meilen hat und die Scheidewand zwischen dem offenen See und dem schwimmenden Rasen bildet. Westlich und südlich vom Neussiedlersee bedecken in annuthigem Wechsel Wald und Feld, Hügel und Gene, Obsthaine, Rebenhügel und gedrängte Ortschaften den Raum.

Nachdem wir so den Leser mit der Charafteristif dieses Landestheises bekannt gemacht haben, setzen wir die Fahrt fort. An Sapp und Benet vorbei gelangen wir nach Gönyö am rechten Ufer der Tonau, untershalb des Endes der kleinen Schütt, am Ansssluß des Wieselburger Armes. Bon hier vermittelt ein kleinerer Localdampfer den Berkehr durch den genannten Arm nach Naab (ungarisch Cyör). Am Wieselburger Arm sind oberhalb Raab die bedeutendsten Städte: Ungarisch-Altenburg und Wieselburg, welche drei Städte Haupt-Emporien des Getreidehandels sind.

Raab, diese ansblühende Stadt mit 20.035 Einwohnern, liegt in einer schönen Ebene an der Mündung der Naab und Nabnit in den Tonan-Arm; außer durch die Wasserstraße ist die Stadt mit Wien und Graz durch Gisen-bahnen verbunden, ebenso führt ein Schienenweg nach Weissendung und Sen und dem Südwesten Ungarns. Wie groß die Handelsbedeutung Naads ist, ersehen wir aus nachstehendem Factum. Auf der Tonan und ihren Nebenstüssen verstehren eirea 600 große gedeckte Nuderschiffe (Mutterschiffe, große Getreides barken mit bedeutendem Tiefgang) und 190 kleinere Fahrzeuge Burtschellen in der Schiffersprache). Davon entfallen auf das seider 1879 durch liebersschwemmung zerstörte Szeged in 115 große und 94 kleinere Schiffe, da es dis dahin den stärksten Schiffsverkehr hatte, gleich hierauf solgt Naab mit 80 großen Schiffen, dann Sisset mit 60 und Budapest mit 35 Schiffen — die übrigen vertheilen sich auf Apathin und andere Orte.

Der Zusammenfluß der obengenannten drei Flüsse bildet zwei spitze Winkel, die einen gemeinschaftlichen Scheitel haben, diesen bildet der sich an an der Donau erhebende Hügel mit den Resten der ehemaligen Festung. Die innere Stadt liegt in einem länglichen Viereck zwischen dem Donau-Urm und der Raab. Zwischen diesem Flusse und der Rabnitz liegt die Vorstadt

Ujvaros (Reuftadt), öftlich des Raabfluffes die Borftadt Werdin andvaros, sudmeftlich der inneren Stadt fcblieft fich die Franzensstadt an. Gegenüber Raab auf der fleinen Schütt (Szigetfoz) liegen die Dorfer Repfalu und Bafahaga, dann gwifchen ber Rabnit und bem Donau-Arm bas Dorf Bnörfgiget: diefe drei Dorfer merden ebenfalls als Borftabte von Raab betrachtet. Seit dem Jahre 1743 ift Raab fonigliche Freiftadt, Sauptort der gleichnamigen Gespanschaft und ichon feit Stefan I. Sit eines Bisthums. Die Ginwohner find fast ausnahmslos Ungarn und bei brei Biertel davon Ratholifen. Bis 1809 mar Raab befeftigt, feitdem murde die Fortification aufgelaffen und fteben davon nur einige Refte. Der am Donau-Urm fich erhebende Hügel war der Mittelbunkt der ehemaligen Kestungswerte. Auf diesem Restungshügel, wie er auch jett noch genannt wird, stehen: die Rathedrale, der bischöfliche Balaft, die Wohnungen der Domherren. In der inneren Stadt befindet fich ein 1795 über einem Thorbogen erbauter. 30 Rlafter hoher städtischer Wachthurm, von beifen äußerer Galerie man eine schöne Aussicht genießt. Raab ift eine der altesten Stadte des Landes: icon vor der Ginnahme Bannoniens durch die Römer foll an diefer Stelle die Stadt Arabona bestanden haben; jo viel ist geschichtlich erwiesen. daß Arabona zur Römerzeit eine der bedeutenoften Riederlaffungen mar.

Wie erwähnt, errichtete Stefan I. hier ein Bisthum; nach dem Tode dieses Königs wurde die Stadt befestigt. Im Jahre 1241 übersiel der letzte Babenberger Herzog Friedrich, während die Mongolen das Land verwüsteten, Raab und nahm die Festung durch lleberrumpelung. Der Abel der Umgebung, empört über Friedrich's Schändlichkeit, bewassnete sich und seinen Heerbann, drang in die Stadt, nahm die Festung und metzelte die von Friedrich zurückgelassene österreichische Besatung nieder. Nach dem Abzug der Tataren und dem Tode Friedrich's sieß Besa IV. im Bereine mit dem Raaber Bischof die Besestigungswerte wieder herstellen, und bemühten sich König und Bischof in gleicher Weise, die Stadt wieder zu heben. Besais Sohn, Stefan V., ertheilte der Stadt einen Freibrief, wodurch deren Gedeihen wesentlich gefördert wurde; 1273 eroberte Ottokar Raab, doch bald wurde es von den Ungarn wiedergewonnen, welche die böhmische Besatung vernichteten. Nach der Schlacht von Mohács schloß sich Raab dem von einer Partei erwählten König Ferdis

nand I. an, der in die Stadt eine beutsche Besatzung legte. Diese fchleifte feiger Beije aus Furcht vor den Turten felbst die Festungswerte, jog ab und überließ die Bevölferung ihrem Schicffale. Später murbe die Fortification wieder hergestellt und gewann als Grenzveste gegen die Müfülmanen hohe Bedeutung. Nachdem Gran, Weißenburg, Tata in die Bande der Turfen gefallen waren, find Romorn und Raab die Punfte gewesen, welche als Baffenpläte und Bafis der Operationen gegen die Osmanen dienten. Bu Beginn bes Jahres 1594 murde zu Raab ein Rriegsrath abgehalten. 3m Jahre 1594 eröffnete Nifolaus Palfin den Feldzug und nahm Neograd, das icon feit fünfzig Jahren in der Demanen Befitz mar. Bald darauf brach Erzherzog Matthias mit seinem Beere ebenfalls auf und zog vor Gran. Ein Augenzeuge, Stefan Illneshagn, berichtet barüber: "Matthias war ein so nachgiebiger Berr, daß er in seinem Lager gar keine Disciplin aufrecht zu erhalten vermochte; er bestrafte Niemanden, fo daß fich die Todtschläge im eigenen Lager täglich mehrten, besonders überfielen die fremden Soldner die Ungarn; das gange Lager war voll Ungucht, Böllerei, Trunfenheit, Krämerei, Biererei und unnütem Pomp, dag es nicht nur dem heiligen Gott, fondern auch dem frommen Menschen ein Gräuel sein mußte, darin zu verweilen. Wenn die Feldhauptleute fich um zehn Uhr zu Tische fetten, standen fie Nachmittage 4-5 Uhr in völlig betrunkenem Zustand auf, der Gine ging ichlafen, der Andere einem wolluftigen Bergnügen nach . . . Die Kriegerathe des Erzherzogs waren David Ungnad, ein großer Trunkenbold - dann zwei beutsche Capitane, die nie einen Turfen vor fich gesehen hatten und überdies noch niemals im Kriege gewesen maren, endlich Graf Ferdinand Barded, der Befehlshaber von Raab." Mit folchen Venten fonnte die Macht der Domanen freilich nicht gebrochen werden. Grogvezier Ginan entfette am 29. Juni Gran, eroberte Dotis und die befestigte Abtei Martineberg und stand bald mit 200.000 Mann vor Raab. Die Festung war in gutem Auftand und reichlich mit Allem versehen, um auch eine lange Belagerung bestehen zu können. Um 7. September gog Sinan über die Donau, und der feige Bardeck erichrat barüber fo fehr, dag er die Teftung ichon am 29. desselben Monats übergab, noch ehe fie ernitlich cernirt worden mar. Harbect bufte feine feige That auf bem Schaffot. 3m Jahre 1597 nahm Balffy

Raab zurück. Von dem damals mittelst Petarde gesprengten Thore wird noch gegenwärtig ein Flügel in der Kathedralfirche ausbewahrt. Josef II. ließ die Testung Raab wieder auf; während der Napoleon'schen Feldzüge begann man Raab wieder zu armiren; die Desterreicher verloren jedoch am 14. Juni 1809 eine Schlacht vor der Stadt. Die Franzosen beschossen die Stadt, welche sie nach der Uebergabe durch fünf Monate besetzt hielten, während welcher Zeit sie die Festungswerfe demiolirten. Seit 1820 wurden die Schanzgräben zugeworsen und blieb nur der der Donau zugekehrte Wall



Platte des Grabdenfmals der familie Sabatlan, (Ceite 457.)

stehen. Während der Jahre 1848—1849 wurde bei Raab öfter gefämpft, besonders an der Stelle, wo die Straßen von Csorna und Wieselburg sich freuzen. Beiläufig  $2^{1}/_{2}$  Meilen landeinwärts von hier liegt die berühmte Benedictiner-Abtei Pannonhalom (Martinsberg).

Wir setzen die Donausahrt fort. Abwärts von Gönyö, am rechten User beim Aussslusse des Igmander Baches, liegt Ács, wo die aus Komorn ausssallende ungarische Besatzung im Jahre 1849 die Kaiserlichen in die Flucht jagte. Eine halbe Meile südlich von letztgenanntem Orte liegt Babolna mit dem berühmtesten Militärgestüt der Monarchie. Nun gelangen wir in den Festungsrahon von Komorn, der sich an beiden Usern der Donau, auf der Schüttinsel-Spitze und bis zur Waag-Mündung erstreckt; am rechten User passieren

wir den start besestigten Sandberg, dessen Batterien die Tonau beherrschen, und legen in Neu-Szönh an; auch dieser Ort liegt am rechten User innerhalb der Fortisication und ist Station der Staats- und Südbahn mit directer Berbindung nach Wien, Budapest, Stuhlweißenburg und der Triester Linie. Bom Landungsplatz zu Szönh sieht man den Ort selbst nicht, nur den Bahnhof, die Magazinsgebäude und die nach Komorn sührende Schiffbrücke. In einem großen Bogen fährt nun der Tampser nach der Stadt hinüber und legt dort abermals an. Zwischen Komorn und Neu-Szönh liegt die hübsche Elisabeth-Insech Sussell Stützpunst der Schiffbrücke einerseits und der Jochbrücke andererseits, und beliebter Belnstigungsort.

Die Festung Komorn mit dem Commandantenpalais, der Kirche und den Kasernen erhebt sich östlich von der Stadt am Vereinigungspunkt der Waagdonau (wie der Neuhäusler Arm genannt wird), nachdem sie auch den Neutrafluß aufgenommen, und der Donau, also an der südsöstlichsten Spige der großen Schütt. Bon der eigentlichen Festung sieht man beim Vorüberfahren nichts als einen kleinen Theil der Außenwerke und die Brücke über die Waagdonau.

Komorns Geschichte und Vergangenheit machen es sohnend, daß wir uns hier einige Zeit aufhalten.

Komorn, ungarisch: Rev-Komarom, ist eine königliche Freistadt, die mit ihrer am westlichen Ende gelegenen Vorstadt "Curia" nach der letzen amtlichen Volkszählung vom Jahre 1870 in 1667 Hänsern 12.812 Einswohner beherbergt, von welchen über die Hälfte (6990) der römisch-katholischen, 3809 der helvetischen, 428 der Augsburger evangelischen, 2 der griechischsunirten, 43 der griechisch-nichtunirten und 1540 der israelitischen Religion angehören.

Diese verschiedenen Religionsgemeinden verrichten in acht Lirchen ihre Andacht. Es besitzen nämlich die Römisch-Katholischen 4, die helvetischen und augsburgischen Protestanten, ferner die griechisch-nichtunirte und die israelitische Gemeinde je ein Gotteshaus und seit dem Jahre 1877 auch die orthodoxen Israeliten ein kleines Bethaus.

Bon diesen Gotteshäusern ift in erfter Reihe die dem "heiligen Undreas" geweihte, zweithurmige Rirche der Romisch-Ratholischen zu erwähnen,

die ein mahres Meisterwerf der neueren Baufunft ift und — abgerechnet bie, das sehr große Gebäude umfammende Galerie — 5- bis 6000 Menschen faßt.

Der Grundstein zu dieser Kirche wurde im Jahre 1748 durch ben damaligen St. Martinsberger Benedictiner-Erzabt Benedict Sajgho gelegt, während das an dieselbe angeschlossene, einstöckige, mit großen Sälen und breiten Corridoren versehene Kloster durch die Jesuiten erbaut wurde. Später gingen diese beiden in eines verschmolzenen Gebände in das Eigenthum der Benedictiner über. Gegenwärtig ist das Kloster noch im Besitze dieses Ordens; die Kirche aber gerieth im Anfange dieses Jahrhunderts unter das Patronat des städtischen Magistrates und ist sozusagen die Oomfirche der Stadt. Die unter derselben besindliche große Gruft, in welcher übrigens bis jetzt nur wenig Bestattungen stattsanden, ist bemerkenswerth.

Diese Kirche war schon vielen Verheerungen ausgesetzt. Um 28. Januar 1763 stürzten in Folge eines schrecklichen Erdbebens beide Thürme in dem Momente ein, als die in der Kirche versammelten Andächtigen aus derselben flüchteten, und begruben fast sämmtliche unter ihren Steintrümmern; am 17. Sepstember 1848 aber verheerte eine ungeheuere Feuersbrunst, welche zwei Drittstheile der Stadt zerstörte, wieder die Kirche, deren harmonisch gestimmte Glocken geschmolzen herabsielen; selbst das Innere der Kirche brannte einige Tage hindurch. Hierauf stand dieses von Vielen beweinte Gebäude viele Jahre im Schutte da, die es durch Sammlungen von milden Gaben, insbesondere aber durch die Unterstützung seitens des Monarchen wieder aufsgebaut und am 28. October 1860 durch den Cardinal Fürstprimas Johann von Scitovszth eingeweiht wurde.

Erwähnenswerth ist in zweiter Linie die unter der Regierung Kaiser Josef's II. erbaute Kirche der helvetischen Gemeinde mit ihrem hohen schlanken Thurme von seltener Schönheit, sowie auch das sogenannte "Franciscaners Kloster". Dieses colossale Gebäude — welches aus einer großen, geräumigen Kirche, unzähligen Zimmern und einem sehr großen Hose besteht — war noch Ansangs dieses Jahrhunderts Eigenthum und Wohnsitz der Bäter des Franciscaners Ordens; unter der Regierung Kaiser Franz' I. wurde es sedoch durch das Aerar expropriirt, die in der Kirche gewesenen meisterhaften firche sichen Geräthschaften, Glocken, Bilder und Altare wurden in das in der

Schütt befindliche St. Antaler Klofter, beziehungeweise in deffen Kirche übertragen.

Das erwähnte Gebäude wird jetzt als Kaserne und Kanzlei, die gewesene Kirche aber als militärisches Proviantmagazin verwendet. Die Stadt besitzt drei blühende Lehranstalten, und zwar ein vierclassiges Gymnassium der Benedictiner, die Gemeinde= und die römischestatholische Volksschule zu je 6 Classen. Ferner ist noch eine durch die Munisicenz des Cardinal Fürstprimas Johann Simor errichtete Kinderbewahranstalt unter der Aufsicht der barmscherzigen Schwestern, in welche Kinder beiderlei Geschlechtes ohne Religionsennterschied aufgenommen werden.

Von den öffentlichen Gebänden fällt hauptsächlich das Comitatshaus auf, dessen geräumiger Hof, mit Bäumen und Gesträuchen bepflanzt, einen angenehmen Spaziergang bietet; ferner das an dessen nördlicher Seite gelegene großartige Arbeitshaus der Sträflinge, welches bis noch vor Aurzem zum Comitatshause gehörte, im Jahre 1872 aber von der ungarischen Regierung abgelöst, jetzt dem föniglichen Gerichtshose zur Verfügung gestellt wurde. In diesem Strafs und Arbeitshause fönnen 150—180 Gesangene mit ihren Werkstätten untergebracht werden.

Das im Jahre 1875 neu erbaute, mit einem sehr schönen und hohen Thurme versehene, zwei Stock hohe Stadthaus, vor welchem sich zwar kein großer, doch ein um so schönerer viereckiger, gut gepflasterter und rein gehaltener Platz erstreckt, gehört zu den bemerkenswerthen Gebäuden der Stadt. Zur Krankenpflege dienen zwei städtische Spitäler für männliche und weibliche Kranke.

Besonders sehenswerth ist der dem k. f. Nerar gehörige sehr große "Officiers-Pavillon" mit seiner vor demselben sich ausdehnenden Promenade von seltener Schönheit, welche durch die k. k. Fortifications-Direction mit außersordentlicher Sorgfalt gepslegt und mit großen Kosten erhalten, fast aussichließlich der Bequemlichkeit und Erholung der Stadtbewohner überlassen wird.

Jetzt fommen wir zur größten Merkwürdigkeit Komorns, zu seiner weltberühmten, noch nie durch einen Feind eingenommenen Festung mit ihren ungeheueren Kasernen und tiesen Schanzen. Diese liegt östlich von der Stadt, bei der Simmundung der Waag in die Donau. Beiläufig 200 Meter nords

Digitized by Google

29\*

östlich vom Wartthurme entsernt steht eine, eine Jungfrau darstellende Statue, die in der rechten Hand einen Kranz, mit der Linken aber den Saum ihres Gewandes hält. Am Sockel ist solgende Inschrift zu lesen: "Nec arte, nec marte". (Weder durch Kunst, noch durch Krieg.)

Das nachfolgende Gebicht fnüpft an die Sage an, der Name Romorn ftamme eigentlich von dem abweisenden "Komm' morgen!" —

Die fteinerne Bungfrau.

Noch nie ein Siegerarm Hielt Dich umschlungen warm Und fest, Du Jungfrau hold! Auf Teinen Wangen glüht Noch unentweiht und sprüht Der Keuschheit Morgengold: Komorn!

Dein Busen ist von Stein; Begehrt ein Buhle Dein, Ihm sagst: "Komm' morgen" Du, So sagst Du allemal, So oft des Werbers Qual Anstürmet Deine Ruh:

Ein Lorbeerkran; darum Verfündet Teinen Ruhm, Er prangt an Teiner Brust; Die Feige wächst darnach Zu Teiner Feinde Schmach, Tie sassen Tich gemußt: Komorn!

Für den Laien, der — abgesehen von Gibraltar — die imposanten Festungen von Berona, Mantua, Shrenbreitstein, Kufstein u. s. w. sah, ist es unbegreiflich, daß diese in der Ebene liegende, nicht den geringsten imponirenden Anblick gewährende Festung — uneinnehmbar sei.

Die Uneinnehmbarkeit dieser Festung wird außer der durch den mächtigen Donaustrom gebildeten natürlichen Befestigung, welcher Strom sich an der südlichen Seite der Festung dahinwälzt, noch durch die sogenannte "Palatinal-Linie" gesichert, welche großartigen Festungswerke sich, östlich von dem Ufer der Donan angefangen, in fortwährender Verkettung, in einem Halbfreise gegen Nordosten in einer Länge von mehr als drei Kilometer ausdehnen, bis sie sich endlich an der östlichen Seite des Waagsflusses wieder mit der Mutterfestung vereinigen.

Die Erbanung dieser, ungehenere Arbeit und Kosten verursachenden Besestigung wurde im Jahre 1834 begonnen und nach ununterbrochen fortgesetztem Ban erst in den letzt abgelausenen Jahren beendet. Der Besucher dieses Riesenwerkes wird durch die lichten geräumigen und hohen Casematten, welche der ganzen Besestigung entlang laufen, überrascht.

lleber die Urgeschichte Komorns ist ein noch nicht gelüfteter Schleier gebreitet. Bei der Nachspürung seiner Entstehung konnen wir in dem gabyrinthe der vielen abweichenden Ansichten wohl herumtappen, den sichern Weg
aber nicht finden.

Nach Bonfin, dem berühmten Geschichtsforscher, sollen die Komarisschen Senthen hier eine Colonie besessen und sowohl die Burg als auch die Stadt gegründet haben. Nach Anderen soll Almos den von dem Kuma-Flusse aufgebrochenen Führer der Magharen, Retel, nach Anderen Ketel, mit jenem Landstriche besehnt haben, welcher zwischen den Tonaus, Waagsund Neutraflüssen liegt; — später übergab Netel denselben seinem Sohne Tulma — Otuptulna - , der diesen ihm geschenkten Erdstrich durch die mit ihm aus ihrem Baterlande ausgezogenen Kumanen — nicht zu verwechseln mit den viel später hereingekommenen Kumaniern — bevölkerte und die an der südlichen Spite der großen Schütt gelegene Burg mit Besatzung versah. Die Bertheidiger dieser Burg wurden, obzwar sie mit den übrigen Magharen eines Stammes waren, zum Unterschiede Kumaer Magharen genannt, und von ihnen erhielt die durch dieselben wieder aufgebaute Ruine und das durch sie bevölkerte Gebiet den Namen Kumai-rom (Kuma'sche Ruine).

Komorn wurde durch die ungarischen Könige mit besonderer Vorliebe gepslegt, entweder weil sie den großen Vortheil seiner Lage erkannten und würdigten, oder die Anhänglichkeit der Bewohner an den Thron fesseln wollten.

Komorn war im Yaufe der Zeiten oft von Ueberschwemmungen, Feuersbrünften und Erdbeben heimgesucht. Um 17. September 1848 brach

wieder eine Feuersbrunft aus, welche über zwei Dritttheile der Stadt, ja sogar die Brücke über den Donan-Urm und mehrere große Fruchtschiffe auf demselben einäscherte.

Noch hatten die Bewohner dieser von so vielen Schicksalsschlägen getroffenen Stadt sich von ihrem letten Schrecken und Schaden nicht recht erholt, als am 19. März 1849 das Bombardement der Festung, mehr noch aber der Stadt, durch die Desterreicher vom rechten Donauslifer aus begonnen wurde, welches jedoch erst dann einigen Schaden verursachte, als die großen Mörser in Berwendung kamen und waren die Stadtbewohner genöthigt, sich in die verfügbaren Casematten der Palatinal-Linie zu flüchten oder ihre Zelte auf der sogenannten "Zigeuner-Wiese" aufzuschlagen.

Als am 21. April die Desterreicher von der Waag zurückgedrängt waren und der neu ernannte Festungs-Commandant Richard Gunon glücklich nach Komorn gekommen war, wurde auf Auregung des tüchtigen Regierungs-Commissärs Nikolaus Puth der Bau einer Brücke über den großen Tonau-Arm in Angriff genommen, und als dieselbe fertig war, in der Nacht vom 26. April mit größter Vorsicht ein Ausfall der Besatzung ausgeführt. Die nicht die geringste Gesahr ahnende, vielleicht ganz sorglose, längs dem rechten Tonau-Ufer ausgedehnte Belagerungs-Armee der Desterreicher wurde vehement angegriffen, in die Flucht gesagt, worauf die Besatzung mit bedeutender Beute wieder in die Festung zurücksehrte. — Durch diesen fühnen Ausfall war die Festung auch auf der Tonauseite befreit.

Am 29. Juni 1849 setzte sich die österreichische Armee wieder gegen Komorn in Bewegung, besetzte Ács, Igmand und Kisber und zog sich am 1. Juli gegen das bei Sönn und Monostor befindliche Lager der Ungarn. Um 2. Juli griffen die Oesterreicher bei Sonnenaufgang die Stellung der Ungarn an, wurden jedoch nach mehrstündigem Gesechte durch Görgen zurücksgeschlagen, der bei dieser Uffaire einen bis heute noch unerklärlichen Säbelshieb an der Stirne erhielt.

Um 11. Juli wurde vor Komorn wieder eine blutige Schlacht geschlagen, in welcher beide Theile große Verluste erlitten. Den Oberbesehl über die ungarischen Truppen führte General Georg Klapfa, indem Görgeh durch seine am 2. Juli erhaltene Kopswunde an der Leitung verhindert war.

Am 3. August machte Held Klapka, der inzwischen das Festungs-Commando übernahm, jenen in der Kriegsgeschichte ewig denkwürdigen Ausfall, der die Deroute der ganzen österreichischen Belagerungs-Armee und deren wilde Flucht nach allen Richtungen nach sich zog. Die Sieger kehrten mit einer unermesslichen Beute an Munition, Kanonen, Waffen, Pferden und Proviant nach Komorn zurück.

Doch dieser so glänzende Sieg des genialen und fühnen Klavka konnte dem Freiheitskampfe der Ungarn keine günstige Wendung mehr geben. Um 13. August hatte Görgen vor Paskievic bei Világos die Waffen gestreckt; es blieb Klapka keine andere Wahl übrig, als — nachdem er sich die untrügslichste Ueberzeugung von der Katastrophe von Világos verschafft hatte — am 3. October 1849 die bekannte Capitulation abzuschließen, die sowohl für ihn, als auch für die helbenmüthige Besatzung höchst ehrenvoll war.

Klapka forderte für einige seiner Officiere kaiserliche Passepartouts — diese bereisten das land in verschiedenen Richtungen; und erst als sie zurückstehrend die traurige Botschaft brachten, daß wirklich Alles zu Ende sei, begann Klapka zu unterhandeln, und erwirkte er für seine Officiere und Mannsschaft ehrenhafte Bedingungen. Darum wird auch das Andenken Klapka's in jedes Patrioten Herz hochgehalten.

Wenn Komorn schon früher als eine uneinnehmbare Festung galt, so ist sie dies durch die mittlerweile jenseits der Donau nach der neuesten Kriegswissenschaft aufgeführten und weithin sich erstreckenden Vorwerke jetzt um so mehr und kann füglich als die stärkste Kestung der österreichische ungarischen Monarchie bezeichnet werden.

Schließlich sei erwähnt, daß Komorn der Sig einer städtischen und Comitate Gerichtsbarkeit, eines königlichen Gerichtshofes erster Instanz, eines königlichen Bezirksgerichtes, Stener- und Salzamtes ift.

Die Bewohner der Stadt und Umgebung sind sowohl der Sprache als Nationalität nach — mit Ausnahme eines sehr geringen Bruchtheiles - · Ungarn.

Wenn wir Komorn verlassen, folgt am rechten Ufer Alt & Sonn mit Schloß und Park des Grafen Zichn und den gut erhaltenen römischen Bauten und Alterthümern, hier stand einst das "Virginaceum Castrum". Nach

Vereinigung der beiden Hauptarme nimmt nun die Donau eine beträchtliche Breite au. Rechts beginnt das Vertes-Waldgebirge und am Fuße desselben liegt landeinwärts Dotis (Tata) an einem See, es ist eine namhafte Stadt mit Eszterházy'schem Palais, Tuchfabriken und Zucker-Raffinerien.

Gegen 1,3 Uhr Nachmittags gelangt der Dampfer nach Ulmás, berühmt von seinen bedeutenden Brüchen rothen Marmors, die sich durch das Gebirge bis Tath hinab fortsetzen. Rückwärts an der Berglehne hinter



Gran im Jahre 1543. (Geite 463.)

Almás liegt Neszmelh, berühmt wegen seines vortrefflichen Weines; die hier genannten Orte liegen am rechten Ufer der Donau, ebenso Piszke und Süttö mit ihren Marmorbrüchen, welche Farbe und Structur nach zur Almaser Formation gehören.

Um sinken Ufer gegenüber Piszke liegt der Ort Karva, in welchem sich mehrere Herrenhäuser befinden; dieser Ort aber birgt ein Denkmal von geschichtlichem und archäologischem Interesse und Werth, welches noch wenig oder fast gar nicht bekannt ist, und das wir für unser Werk zeichnen ließen.

Die Ortschaft Karva liegt am oberen Ende des Graner Comitates und wird für den Archäologen von hohem Interesse durch ihre sehr alte

Kirche und das darin enthaltene Grabmal der Familie Labatlan aus dem Jahre 1400. Die Kirche ist ein altromanischer Bau mit halbrunder Apsis, und auch deren schmale Fensterchen schließen mit einem Halbtreise ab. Das Schiff und Portale jedoch sind umgebaut und gehören einer späteren Zeitperiode an.

Im Tugboden bes Mittelschiffes befindet fich bas überraschend schöne Grabbenkmal, welches wir auf Seite 448 in gelungener Zeichnung wiedersgeben.

Diese Grabplatte ift aus rothem Biszleer Marmor, 233 Centimeter lang, 115 Centimeter breit und, abgesehen von dem auch in der Zeichnung sichtbaren Quersprung, ganz wohlerhalten und unbeschädigt.

In der Mitte sieht man in sehr scharfem Relief das Wappen der Familie Labatlan. Gine Tartsche in schiefer Stellung, auf der einen Seite mehr ausgebogen, rechts der übliche Einschnitt zum Ansetzen der Lanze. In der Mitte des Schildes ist das von einem Pfeile durchbohrte Herz, welches das Wappenbild der Familie Labatlan war. Ober dem Schilde sehen wir einen Stechhelm, ebenfalls mit dem durchbohrten Herzen als Helmzier.

Was aber bei diesem Wappen das Ueberraschendste, was ihm wahren Annstwerth verleiht, sind die Lambrequins, die Helmdecke, welche hier ganz abweichend von sonstigen Wappeneinfassungen in eine Pflanzen-Arabeske überseht, deren Wurzel sich am Helmknopfe als Verzierung anschmiegt. Die beiden Nanken umfließen das Wappen in harmonischen Windungen. Die Stylistrung diese Pflanzen-Ornaments ist so überraschend schön, die Sculptur mit solch' künstlerischer Leichtigkeit ausgeführt, daß man diese Grabplatte unbedingt zu den schönsten Venkalen mittelalterlicher Kunst zu zählen vermag.

Die in schön geschnittenen Minusteln ausgeführte Rundschrift dieses Denkmales lautet wie folgt:

"Hic est sepultura nobilium de Lábatlan — Anno Domini Millesimo Quadringentesimo."

Demnach haben wir das Erbbegräbniß der Familie Labatlan vor uns, welche in der Geschichte Ungarns eine bedeutende Rolle spielte; es ist aber auch das Sinzige, was uns zur Erinnerung an diese ausgestorbene Familie übrig blieb. Wir zählen unter denen von Labatlan: Wojwoden,

Heerführer, Feldhauptleute, Festungsbeschlshaber, Obergespane. Auch in einer anderen Hinsicht ist diese Grabplatte bemerkenswerth, denn sie zeigt uns die hohe Entwicklungsstuse der Steinsculptur zu Ende des 14. Jahrhunderts, und beweist, daß die berühmten Piszker Marmorbrüche, welche noch heute für unerschöpsslich gelten, schon damals im Albau waren.

Die Familie Labatlan stammt aus dem am rechten Donau-User gerade gegenüber von Karva gelegenen, zum Komorner Comitat gehörigen Orte Labatlan — heute berühmt von seinem wasserdichten Portland-Cement.

Das Dorf Kabatlan wird schon im Jahre 1267 genannt, in welchem Jahre Bela IV. Nikolaus dem Enkel Wech's als Oberherold und Oberstestallmeister in Kabatlan 18, in Bykul 15 Acker Land verlieh. Im Jahre 1283 theilten sich die Brüder Zuard (Evard nach damaliger Schreibart) von Karva und Zuard von Csak (Chak nach damaliger Schreibart) in die Besitzungen von Kabatlan, Usfalu (heute Sattel-Neudorf), Ussut und Karva (damals Kerwa geschrieben).

Im Jahre 1414 begegnen wir Michael von Labatlan als Obergespan von Csongrad. Die Grabplatte aus dem Jahre 1400 zeigt uns, daß das Geschlecht schon früher angesehen war. Die vier Söhne des genannten Michael: Nitolaus, Gregor, Ladislaus, Johann, nahmen an den vaterländischen Angelegenheiten hervorragenden Antheil. Schon im Jahre 1558 war aber dieses Geschlecht ausgestorben.

Wir steuern nun wieder an's rechte User hinüber, da folgt Nendorf (als Sattel-Neudorf noch bekannter), einst die römische Stadt Villa Cortia. Nordweitlich vom Orte erhebt sich ein Felsengipsel mit den Trümmern einer alten Burg. Neudorf war die Hauptstation der einst berühmten Bauernspost, vor Einführung der Eisenbahn und Dampsschiffsahrt das beliebteste und schnellste Besörderungsmittel zwischen Pest und Wien. Sobald man Neudorf passirt, hat man ein herrliches Gebirgspanorama vor sich, und sieht sichon die Auppel der Basilika von Gran. Vorher gelangt man rechts an dem obenerwähnten Tath vorbei, mit seinen Marmorbrüchen und Kohlenswerfen wichtig für die nahe Hauptstadt des Landes.

Die Donau macht nun eine Krümmung, die Berge treten an beiden Ufern nahe an den Strom heran, wir paffiren die Mündung bes Gran-



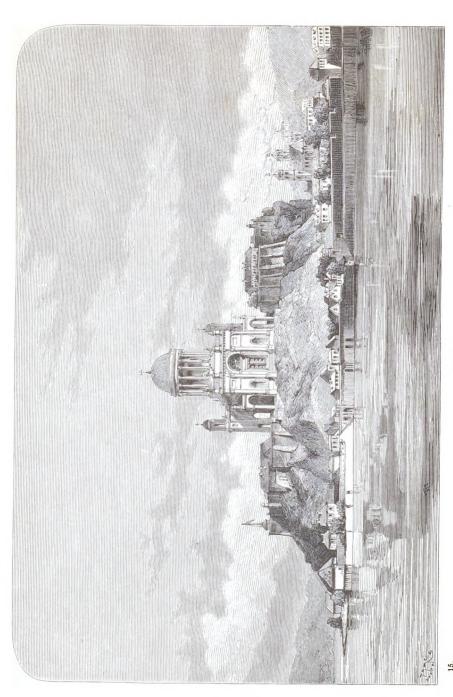

fluffes, über den eine schöne Gitterbrücke der Gisenbahn führt, und legen an dem Landungssteg von Gran an.

## Gran.

Sowie überall am pannonischen Ufer waren auch um Gran römische Niederlassungen und Legionestandlager, wie wir dies aus den Funden in den Feldern der Orte Szönn, Sattel-Neudorf, Tath, Totod ersehen. Aber selbst auf dem Boden der alten Burg zu Gran und des ehemaligen Festungsrahons wurden römische Münzen, Lotivsteine, Denkmale und Legioneziegel gesunden.

Unter den hier stationirten Legionen waren in der späteren Zeit auch christliche, und so liegt es außer Zweifel, daß an dieser Stätte, von welcher aus den Ungarn das Christenthum gepredigt wurde, und wo sich deren erster apostolischer König taufen ließ, schon lange vorher das Kreuz sich weit in die Lande hinaus erhob. Heute ragt vom "ungarischen Rom" auf hohem Felsen an der Donau die berühmte Basilika empor.

Als sich die Ungarn an der Donan niederließen, blieben deren erste drei Fürsten dem Glauben der Bäter tren, welcher viel Achnlichkeit mit dem Druidendienste hatte, mit Ansnahme dessen, daß bei den Ungarn keine Menschenopser vorkamen. Die Priester, "Tältos", welche aus den Eingesweiden und Blutgesäßen der von ihnen geschlachteten Opferthiere — reine schimmel — weissagten, waren zugleich Schieds und Friedensrichter. Die Ungarn waren Monotheisten und kannten nur einen Gott, den "Haben von ihnen geschlachten nur einen Gott, den "Haben von ihnen geschlachten nur einen Gott, den "Haben von ihnen übertrugen sie auch auf den christlichen Gottesbegriff, so daß Gott bei allen Consessionen "Isten" heißt.

Der vierte Fürst, Gejza (Gyözö == der Sieger), nahm die Taufe auf Zureden seiner Gattin, der Siebenbürgerin Sarolta. Dieses fürstliche Shespaar berief ausländische Priester, Künstler, Handwerker, Kaussleute, welche neben abendländischen Sitten auch das Christenthum verbreiteten. Schon im Jahre 971 fam der heilige Wolfgang, ein deutscher Mönch, als Apostel nach Ungarn, ohne jedoch merklichen Ersolg zu haben. Zwei Jahre später

fandten die deutschen Bischöfe Bruno und Piligrim eine größere Anzahl Missionäre, welche nahezu fünftausend magyarische Sole tauften. An die Geburt Bojk's, des Sohnes Gejza's, der im Jahre 979 in der Graner Burg das Licht der Welt erblickte, knüpft sich ein ganzer Sagenkreis. In der Taufe erhielt er den Namen Stefan, wurde vom italienischen Grasen Adeodat erzogen und in den Sprachen unterwiesen.

lluter den Männern, die sich um die Verbreitung des christlichen Glaubens und europäischer Cultur unter den Ungarn hervorragende Vers dienste erwarben, steht obenan der heilige Adalbert, zweiter Bischof von Prag, der von den Böhmen verfolgt und vertrieben wurde.

Stefan vermälte sich mit der Tochter des damaligen Baiernfürsten Heinrich, Gizela, und begründete nicht nur die Ohnastie der Arpaden, sondern auch das eigentliche ungarische Staatswesen auf europäischer Grundslage; — seinem organisatorischen Talente gelang dies so wohl, daß Ungarn bald zu den bestgeordneten Staaten damasiger Zeit gehörte.

Im Jahre 997 ging Fürst Gejza, des heiligen Stefan Bater, zu seinen Vorsahren ein, und der junge König regierte nun allein das ebenfalls noch junge Staatswesen. Gleich beim Regierungsantritt thürmten sich ihm große Hindernisse entgegen, deren nicht geringstes der Aufstand des Som os gier Heerführers Kupa war, welcher mit seinen Schaaren gegen die Ginsführung des Christenthums anstürmte und den alten Glauben wieder zu Ehren bringen wollte.

Nach Bestegung Anpa's und seiner Aufständischen sandte Stefan ben Benedictiner-Mönch Aftrif nach Rom, um vom Papste die Einwilligung zur Diöcesan-Sintheilung Ungarns zu erlangen, und zwar mit einem Primat in Gran und noch 10—12 Bisthümern. Der damalige Inhaber des Stuhles Petri, Sylvester II.. sandte durch seinen Legaten nicht nur die verlangte Einwilligung und canonische Bestätigung, sondern auch das apostolische Toppelfreuz und die Krone; diese letztere bildet das Innere der noch jetzt zur Krönung verwendeten Krone, während der äußere daran gesöthete Zackenrand die vom byzantinischen Kaiser geschenkte Krone ist. Im Jahre 1000 wurde Stefan zu Gran mit der Sylvester'schen Krone als erster König von Ungarn gekrönt. Die Krönung als solche und die Krönungs-Insigs

nien haben in den Augen der Ungarn zumeist nationalen Werth und abstrahiren sie dabei mehr vom eigentlich firchlichen; beides ist allen Ungarn gleich heilig, seien sie welcher Confession immer; Beweis hierfür, daß nach den heimischen Gesetzen und seit dem Linzer und Szathmärer Religionsfrieden der eine der Kronhüter stets Protestant ist und unter den Bannersherren des Reiches erscheint. Sechs Jahre nach der Niederschlagung der Aupasschen Revolte drohte dem jungen Königreiche und dem eben Burzel fassenden Christenthume neue Gesahr durch den im Jahre 1003 beginnenden Aufstand der Siebenbürger unter Ghusa, der ebenfalls für den Glauben der Bäter das Schwert zog.

Die erste Graner Primatialfirche, deren Standort jedoch nicht genan bestimmt werden fann, begann Stefan furz vor seinem im Jahre 1038 erfolgten Tode zu bauen.

Bur Zeit des Königs Ladislaus des Heiligen begannen die Kreuzzüge, deren Schaaren ihren Weg donauabwärts nahmen, nicht zum Heile
der Länder, die sie durchzogen, denn in arger Begriffsverwirrung begannen sie
ihr Zerstörungs- und Plünderungswert schon auf europäischem Boden,
besonders war dies bei den aus Frankreich kommenden Schaaren Peter's
von Amiens und den deutschen Haufen der Fall, welche den Kreuzrittern als
Borläufer dienten.

Mit den geordneten Kreuzheeren famen im Jahre 1147 zur Zeit des Königs Geiza II. die französischen Ritter unter Führung des Königs Ludwig VII. nach Gran, wo sie Gaste des Königs und des damaligen Primas Felician waren; aus diesem feierlichen Anlasse war der französische König Tauspathe des eben damals geborenen königlichen Sprößlings. Im Jahre 1173, als der Primas Lucas Bansi in Gran als ungarischer Kirchensfürst regierte, kamen Herzog Heinrich von Desterreich, der Schwiegervater des ungarischen Königs Stesan III., dann der Herzog von Sachsen nach Parkann, waren aber überrascht, dort die Transrnachricht zu erfahren, daß der Ungarkönig aufgebahrt liege.

Auch Raiser Friedrich I. (Barbarossa) besuchte auf seinem Zuge nach Palästina im Jahre 1190 den damaligen König Besa III. in Gran, wo ihn am Schlofthore die Königin, der damalige Primas Job und die

ungarischen Bannerherren empfingen. Der deutsche Kaiser ward mit vielen Ehrenbezeigungen ausgezeichnet, die Königin beschenkte ihn mit einem mit Elfensbein verzierten Stuhl, Goldbrocat-Bettdede und einem prachtvollen Zeltteppich.

Auf der Sbene des St. Georgs-Feldes waren die Zelte der Kreuzritter aufgeschlagen; der deutsche Kaiser nahm mit dem gastfreundlichen Ungarfönig die Revue über dieselben ab, und darauf wurde eine Hofjagd in dem föniglichen Wildgarten zu Dömös abgehalten. Der vom Kaiser Rothbart geführte Kreuzzug war der letzte, welcher seinen Weg über Ungarn und den Landweg nahm — die späteren Kreuzritter fuhren über's Meer nach dem gelobten — aber nicht lobenswerthen — Lande.

Das 13. war das letzte Jahrhundert, während welchem noch die Arpaden auf dem Throne ihrer Bäter saßen; während dieser Zeit wurden auch die eingewanderten Rumanier zum Christenthum bekehrt und assimisseiten sich dieselben vollkommen der ungarischen Nation, deren Sprache sie sich auch derart aneigneten, daß sie ihre eigenkliche Muttersprache in der nächsten Generation kann mehr kannten. Der Rumanier District bestand als selbstständiges Municipium wohl noch bis zum Jahre 1875, also noch durch 637 Jahre, und wurde nebst den anderen ehemaligen sogenannten "freien Districten"\*) in jenem Jahre in die benachbarten Gespanschaften einverleibt: es war das aber nur eine historische Unterscheidung, denn Jazyger und Rumanier sind schon seit Jahrhunderten durch gar nichts von den Magyaren unterscheidbar.

Böse Tage erlebte Gran mahrend des Mongolen-Einfalles (bem Tatarenzuge). In der unglücklichen Schlacht am Sajoflusse verlor der Graner Erzbischof Matthias sein Leben: die Mongolen setzen im Winter 1242 über die feste Eisdecke der Donau, erstürmten die befestigte Stadt, mordeten und zerstörten Alles. Doch vermochten die Unholde nicht die Felsenburg Grans zu erstürmen, welche der Besehlshaber Simon mit seinem Häussein löwenmüthig vertheidigte.

König Bela IV. wandte nach dem Rückzuge der Mongolen Alles an, um das verwüstete Land wieder zu bevölkern und die Städte aus den Ruinen



<sup>\*)</sup> Jagngier, Sajduden, Rifindaer, Siebenburger Cachjen, Rovarer Diftrict.

zu erheben. Der damalige Erzbischof von Gran, Stefan Banckai, der ihn hierin fräftigst unterstützte, war der erste unter den Primaten Ungarns, welcher die Cardinalswürde erhielt.

Der Zeit tiefer Erniedrigung und großen Elends, verursacht durch die Mongolen-Sinfälle, folgte für Gran eine Nera baulich en Aufschwunges, die im Jahre 1330 unter dem Erzbischof Telegdi Csanadin begann und von den nachfolgenden Erzbischöfen Demetrins, Johann Kanizsai, Georg Palóczh, Dionys Szécsh, Johann Vitéz und Thomas Bakacs fräftigst gefördert wurde. Die Festung, die Burg, der Dom und alle öffentslichen Gebände wurden durch prachtvolle Neubanten wieder hergestellt und auch viel Neues geschaffen; die Basserstadt (die heutige Unterstadt Grans) wurde ebenfalls mit Bastionen umgeben, um sie gegen fünstige Invasionen zu schützen. Von den neuen Ansiedlern bekam dieser Theil den Namen die Deutsche Stadt. Von 1423—1439 wurden die heilige Krone und die anderen Krönungs-Insignien in Gran verwahrt. Unter Johann Vitézerreichte Gran seines Glanzes Höhepunkt (1465—1472); derselbe errichtete daselbst auch eine Sternwarte, legte Bibliotheken, Kunstgärten und eine Porträtgalerie ungarischer Könige und Staatsmänner an.

Da die Könige ihren Sitz jedoch ichon früher nach Bisegrad und Ofen verlegten, so tonnte diese Bauperiode trotz des dadurch geförderten Glanzes doch nicht den allmälichen Rückgang der Stadt hindern.

Die im Jahre 1507 von Cardinal Thomas Bafacs erbaute Kapelle ist der einzige Bau, der aus jener schönen Zeit allein übrig blieb — alles Undere ging mahrend der Türkenkriege zu Grunde.

Dieses war eine recht traurige Zeit für Gran; in der am 29. August 1526 verlornen so verhängnißvollen Schlacht von Mohács, von deren Folgen sich Ungarn noch heute nicht erholt hat und wohl auch nie erholen wird, siel neben dem König Ludwig II. auch der damalige Primas Ladislaus von Zalka nebst vielen Bischösen und Bannerherren, die mit ihren Vasallen Heeressolge leisteten und in's königliche Lager gezogen waren. Die siegreichen Türken drangen bald bis Osen, streiften durch's Land bis unter Gran, welches aber erst 1543 in ihre Hände siel. Der Primas Paul Várdan zog sammt dem Capitel bei der Nachricht vom Nahen der osmanischen Heere aus Gran sort,

und war Tyrnau von da an durch lange Zeit der provisorische Sitz des Erzbisthums.

Das von den Türken umzingelte und eng belagerte Gran wurde von spanischen, italienischen und deutschen Söldnern vertheidigt. Sultan Soliman errichtete seine Breschbatterien auf den Höhen des St. Thomasberges, beschoß von da nicht nur die Festungswerke, Stadtthürme, sondern auch die Kathedrale und andere öffentliche Gebände. Die fremdländischen Heersührer Liscano und Salamanca ließen sich vom Sultan bestechen und übersgaben die noch haltbare Leste am 10. August. Die damalige Basilika wurde in eine Mosche umgewandelt.

Im Jahre 1595 wurde Gran wieder zurückerobert; Erzherzog Matthias, Mannsfeldt, Palffy, Schwarzenberg, Albobrandini fämpften unter den Mauern des alten Königsschlosses; am 13. August fiel die Unterstadt, am 1. September aber die Festung selbst in die Hände des kaiserlichen Heeres. Unter Aldobrandini, dem Enkel Papst Clemens' VIII., kämpften hier 8000 Mann zu Fuß und 2000 Reiter, welche der Papst ausrüstete und in's Graner Lager sandte. Im unglücklichen Feldzuge von 1605 nahmen die Osmanli Gran wieder zurück, in deren Besitz es die 1683 blieb, in welchem Jahre die Türken aus Ungarn abzogen.

Die politischen Wirren und die von Wien aus besolgte unglückselige Politik Ungarn gegenüber brachten es mit sich, daß beinahe erst ein Sahrshundert später an die Wiederherstellung geordneter Zustände in Ungarn geschritten werden konnte; bis dahin lag auch Gran in seinen Trümmern.

Als unter der Königin Maria Theresia 1767 der Primas Franz Barstoczy wieder in Gran einzog, plante er sosort den Neubau der Basilika, doch hinderte ihn sein bald darauf erfolgter Tod an der Ausführung — und ruhte das Project abermals bis 1820. In dem genannten Jahre trat am 16. Mai Fürstprimas Alexander Rudnah de Rudna das Primat an und faste solgende Beschlüsse: 1. Der Primas verlegt seine Residenz abermals nach Gran, welche Stadt seine Amtsvorsahrer seit 1543 verlassen hatten. 2. Auch das Domcapitel kehrt dahin zurück. 3. Auf dem Festungsberge zu Gran wird eine großartige Kirche erbaut. Alle drei Punkte wurden auch unter seiner Regierung theils ausgeführt, theils

in Angriff genommen. Im Jahre 1822 fand die Grundsteinlegung der Reuen Basilika statt.

Die großartige Arypta, die Mauern des Domes bis zur Kuppel, die St. Stefanskapelle an der einen Seite der Kirche wurden beinahe noch alle zur Zeit dieses Kirchenfürsten erbaut. Den Bau der Basilika leitete bis 1831 der Architekt Johann Pakh; nach Pakh's Tode führte der Budapester Architekt Josef Hild den Bau zu Ende. Der nächste Fürstprimas Josef Kopácsy setze

den Bau im Jahre 1839 fort; unter feiner Berwaltung wurde die Ruppel vollendet, die Seitenthürme begonnen, die Marmoris rung und Malerei der Bande in Unariff genommen, auch die Undführung des großen Gemäldes am Hauptaltar begonnen. Diefer Brimas ftarb am 18. September 1847. Sein Rachfolger war 30hann Sam, der fich 1848 der nationalen Bewegung in patriotischer Weise anschloß und darum von der reactionären Regierung nicht mehr in feine Burde wieder eingesetzt wurde.



Wingerin von Groß: Maros. (Scite 475.)

Während der hierauf folgenden Reactionsperiode mußte auch der Bau der Bafilika in Gran ruhen. Endlich setzte Cardinal Johann Scitovszky den Bau fort, der so weit gedieh, daß am 31. August 1856 die feierliche Einweihung in Gegenwart des Monarchen stattfinden konnte, wobei Liszt's große Messe aufgeführt wurde.

Sein Nachfolger, der am 20. Januar 1867 inthronifirte Primas Johann Simor (bis dahin Bischof von Raab), war viel glücklicher als seine Vorgänger. Ihm war es gegönnt, am 8. Inni desselben Jahres den mit der Nation vers söhnten König zu Ofen in der sogenannten Corvinianischen Kirche zu krönen und an der Wiederherstellung der tausendjährigen Verfassung theilzunehmen.

Bevor wir diesen Absatz schließen, wollen wir bas Ramensverszeichniß der bisherigen Erzbischöfe von Gran (Fürstprimas von Ungarn) geben:

|     | ,            |     |     |     |    |   |    |     |    |  |   |   |  |  | im Jahre     |
|-----|--------------|-----|-----|-----|----|---|----|-----|----|--|---|---|--|--|--------------|
| 1.  | Dominicus .  |     |     |     |    |   |    |     |    |  |   |   |  |  | 1000—1002.   |
| 2.  | Sebastian .  |     |     |     |    |   |    |     |    |  |   |   |  |  | 1002—1036.   |
| 3.  | Dominicus 1  | 11. |     |     |    |   |    |     |    |  | , |   |  |  | 1037.        |
|     | Benedict I   |     |     |     |    |   |    |     |    |  |   |   |  |  | 1055.        |
| 5.  | Derefi .     |     |     |     |    |   |    |     |    |  |   |   |  |  | 1067.        |
| 6.  | Rehemias .   |     |     |     |    |   |    |     |    |  |   |   |  |  | 1075.        |
| 7.  | Stefan I     |     |     |     |    |   |    |     |    |  |   | , |  |  | 1093.        |
| 8.  | Ucsa         |     |     |     |    |   |    |     |    |  |   |   |  |  | 1093.        |
| 9.  | Serafin      |     |     |     |    |   |    |     |    |  |   |   |  |  | 1094.        |
| 10. | Laurentiu8   |     |     |     |    |   |    |     |    |  |   |   |  |  | 1105.        |
| 11. | Marcell      |     |     |     |    |   |    |     |    |  |   |   |  |  | 1119.        |
| 12. | Felician     |     |     |     |    |   |    |     |    |  |   |   |  |  | 1133—1149.   |
| 13. | Martyr       |     |     |     |    |   |    |     |    |  |   |   |  |  | 1150—1158.   |
| 14. | Yufas Bánfi  |     |     |     |    |   |    |     |    |  |   |   |  |  | 11581178.    |
| 15. | Mikolaus I.  |     |     |     |    |   |    |     |    |  |   |   |  |  | 1180—1183.   |
| 16. | 30b          |     |     | ,   |    |   |    |     |    |  |   |   |  |  | 1185—1204.   |
| 17. | llgrin       |     |     |     |    |   |    |     |    |  |   |   |  |  | 1204.        |
| 18. | Johann I.    |     |     |     |    |   |    |     |    |  |   |   |  |  | 1205—1223.   |
| 19. | Thomas I     |     |     |     |    |   |    |     |    |  |   |   |  |  | 1224 - 1225. |
| 20. | Robert       |     |     |     |    |   |    |     |    |  |   |   |  |  | 1226 - 1238. |
| 21. | Matthias .   |     |     |     |    |   |    |     |    |  |   |   |  |  | 1240 - 1241. |
| 22. | Stefan II.   | 5   | ari | oin | al | V | me | sat | )) |  |   |   |  |  | 1242—1252.   |
| 23. | Benedict II. |     |     |     |    |   |    |     |    |  |   |   |  |  | 1254 - 1261. |
| 24. | Philipp      |     |     |     |    |   |    |     |    |  |   |   |  |  | 1262—1272.   |
| 25. | Nifolaus II. |     | ,   |     |    |   |    |     |    |  |   |   |  |  | 1273.        |
| 26. | Benedict III |     |     |     |    |   |    |     |    |  |   |   |  |  | 1275 - 1277. |
| 27. | Yodomir      |     |     |     |    |   |    |     |    |  |   |   |  |  | 1279—1298.   |
| 28. | Gregor       |     |     |     |    |   |    |     |    |  |   |   |  |  | 1298—1303.   |
| 29. | Michael      |     |     |     |    |   |    |     |    |  |   |   |  |  | 1303—1304.   |
|     |              |     |     |     |    |   |    |     |    |  |   |   |  |  |              |

|             |                                                     |     | im Jahre            |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|---------------------|
| 30.         | Thomas II                                           |     | 1305—1320.          |
| 31.         | Boleslaus                                           |     | 1320 - 1328.        |
| 32.         | Nifolaus III                                        |     | 1329—1330.          |
| 33.         | Telegdi Esanadin                                    |     | 1330-1349.          |
| 34.         | Nifolaus IV. Monoslay                               |     | 1 <b>3</b> 50—1358. |
| 35.         | Nitolaus V                                          |     | 1359—1 <b>3</b> 66. |
| 36.         | Thomas III                                          |     | 1367—1376.          |
| 37.         | 30hann II                                           |     | 1376 - 1378.        |
| 38.         | Demeter, Cardinal                                   |     | 1379—1387.          |
| 39.         | Johann III. Kanizian                                |     | 1387—1418.          |
| <b>4</b> 0. | Georg I. Hohenlohe                                  |     | 1422—1423.          |
| 41.         | Georg II. Palóczy                                   |     | 1423 1439.          |
| 42.         | Dionis Sichn, Cardinal                              |     | 1440 - 1465.        |
| 43.         | Johann IV. Vitéz                                    |     | 1465—1472.          |
| 44.         | Johann V. Alemann                                   |     | 1473—1476.          |
| 45.         | Johann VI., Cardinal, foniglicher Pring von Arragon | ien | 1480—1485.          |
| 46.         | Huppolit, Cardinal, Herzog von Ferrara              |     | 1487 — 1496.        |
| 47.         | Thomas IV., Cardinal Bafacs                         |     | 14971521.           |
| 48.         | (Veorg III. Szafmáry                                |     | 1521—1524.          |
| 49.         | Yadislaus Zalta (bei Mohacs gefallen)               |     | 15241526.           |
| 50.         | Paul Bardan                                         |     | 15261549.           |
| 51.         | Georg IV., Cardinal Martinuzzi                      |     | 1551.               |
| <b>52</b> . | Nifolaus IV. Clah                                   |     | 1553—1568.          |
| 53.         | Anton Beranecz                                      |     | 1569 - 1573.        |
| 54.         | Stefan III. Teherkörn                               |     | 1596.               |
| 55.         | Johann VII. Antain                                  |     | 1597—1601.          |
| 56.         | Frang I., Cardinal Forgach                          |     | 16071615.           |
| 57.         | Péter, Cardinal Bazmany                             |     | 1616—1637.          |
| 58.         | Emerich I. Bojn                                     |     | 16371642.           |
| 59.         | (Seorg V. Lippan                                    |     | 16421666.           |
| 60.         | Georg VI. Szelepcsenni                              |     | 1666 - 1685.        |
| 61.         | Georg VII. Siechenni                                |     |                     |
|             |                                                     |     | 30*                 |

|             |                                              |        |        | im Jahre        |
|-------------|----------------------------------------------|--------|--------|-----------------|
| 62.         | Leopold, Cardinal Kollonits                  |        |        | 1695—1707       |
| 63.         | Chriftian Angust, Pring von Sachsen, Cardina | ıl.    |        | 1707 - 1725     |
| 64.         | Emerich II. Eszterházh                       |        |        | 1725 - 1745     |
| 65.         | Nifolaus VII. Ceáfy                          |        |        | 1751—1757.      |
| <b>6</b> 6. | Franz II. Bartóczu                           |        |        | 1761—1765.      |
| 67.         | Josef I., Cardinal Batthyangi                |        |        | 1776—1799.      |
| 68.         | Karl Ambros (Erzherzog)                      |        |        | 1808—1809.      |
| 69.         | Alexander, Cardinal Rudnah                   |        |        | 1819—1831.      |
| 70.         | Zosef II. Kopácsy                            |        |        | 1839—1847.      |
| 71.         | Johann VIII. Ham                             |        |        | 1848.           |
| 72.         | Johann IX., Cardinal Scitovezin              |        |        | 1849 — 1866.    |
| 73.         | Johann X., Cardinal Simor feit 20            | 0. 3   | annar  | 1867.           |
|             | Die Graner Basilifa, welche wir nun          | bejch  | reiben | wollen, fostete |
| hia         | zum Tage ihrer (Finmeihung 2 051 527 (Sulve  | 11 (5) | unent  | ions-Mine       |

Um füblichen Juge des Teftungsberges befinden fich die Primatialgarten, von Diten führt ein begnemer, mit acht Baumreihen bepflangter Weg auf den Gestungsberg, zu beiden Seiten dieses Weges stehen die amolf Capitel= häuser, d. h. Wohnungen der Domherren. Bon dem geräumigen Blate vor der Rirche gelangt man auf zwölf Marmorftufen in die Borhalle der Bafilita. Diese Halle ift 139 fing breit, 36 fing tief. Die an der nördlichen und füdlichen Ecfe der Bajilika befindlichen Thurme find 180 Jug hoch und mittelst eines Bogenthores mit dem Dome verbunden. Die Rirche felbst ftellt ein nicht fehr gegliedertes Biereck bar; die augere Lange derfelben migt ohne Borhalle 251 Jug, die Breite der gegen die Donau gefehrten Front 1371/2 Jug, die Breite in der Mittelachse 1511/2 Fuß. Die Gesammthohe der Mauern mißt 107 Fuß. In der Mitte der Bafilika erhebt fich deren großartige Ruppel. Auf einer Unterlage von 12 fuß Sohe stehen 24 Pilaster von 60 fuß Sohe und 7 Jug Durchmeffer; auf diesen Bilaftern, welche 12 Genfter einfaffen, ruht der 13 Jug hohe Sockel, welcher das Gewölbe der Ruppel und deren auf eisernen Rippen ruhendes fupfernes Dach trägt. Die Auppel umläuft ein 11 Jug breites Mauergefims, auf welchem man rings um dieselbe geben tann, von da führt eine begneme Wendeltreppe auf das Auppeldach - diefe

Treppe zählt 151 Stufen. Die Kuppel front eine 7½ Fuß im Durchmeffer haltende Kugel, auf welcher bas 18½ Fuß hohe Kreuz steht. Die Höhe vom Fußboden der Basilika bis zur Kreuzesspige beträgt 316 Fuß.

Auf dem oberen Gesimse der Kirche stehen die Statuen des heiligen Stefan, heiligen Ladislaus, der Apostel Peter und Paul; in der Mitte zwischen diesen vier Bildfäulen steht eine die Religion allegorisirende Gruppe. Auf den Eckgesimsen stehen die Bildfäulen der vier Evangelisten — alle die hier genannten Bildwerke meißelte Casagrande.

Wir treten nun in das Innere der Basilika. Tas Hamptportal ist aus Sisen, ein Werk des Pester Schlossermeisters Andreas Sozer. Das Sanctuarium ist 56 Fuß breit, 65 Fuß 2 Zoll lang — in demselben steht der in Sammt und Goldstickerei ausgeführte erzbischösliche Thron, zu beiden Seiten die Stühle der Tomherren, am Ende derselben rechts eine Kanzel, links der erzbischössliche Stuhl. Diese kunstvoll geschnitzten Stühle sind das Werk Leißtle aus Wien.

Dber dem Hauptaltar ist das von Grigoletti gemalte Riesenbild der Himmelfahrt Maria, dasselbe ist 40 Fuß hoch, 20 Fuß breit. Die Kirche ist in der Form eines Kreuzes gebaut. Die innere Höhe der Kuppel beträgt 227, deren Turchmesser 106½ Fuß. Der Chor gehört zu den größten Zierden der Basilsta, derselbe ruht auf sechs marmorirten Säulen, das Brustgeländer besteht aus 60 kleinen Säulen aus carrarischem Marmor; über diesem Geländer erheben sich sechs Statuen, welche den heiligen Tavid, die heilige Cäcisia und Genien darstellen. Die Orgel zählt 64 Register und 3483 Pfeisen, sie ist ein Wert Ludwig Moser's. Die in der Stadt besindsliche Ig nazstirche diente von 1820 bis zur Einweihung der neuen Basilsta als Kathedrale; neben dieser Kirche steht der erzbischössische Palast. Gran hat ein Priesterseminar und eine Bibliothek, welche 55.000 gedruckte Bücher und 1400 Bände und Fascisel Manuscripte zählt.

(Gran, welches ehedem weit bevölferter war, noch Anfangs der FünfzigerBahre 13.000 Seelen hatte, ist im rapiden Abnehmen begriffen und zählt
nach der letzten Aufnahme von 1877 nur mehr 8780 Ginwohner: es besteht
aus vier verschiedenen Theilen: der eigentlichen Stadt, die sich westlich und
südlich vom Festungsberge erstreckt — der erzbischöflichen oder Wasserstadt,

die sich unmittelbar an der Donau hinzieht — ferner aus den beiden Marktsflecken Georgenfeld (Szentgyörgymezö) und Thomasberg.

An nicht geistlichen Instituten hat die Stadt die im Jahre 1845 gegründete Sparkassa, eine städtische Bibliothek, Kranken- und Armenhaus, Runstmühle.

Nahe des Donau-Ufers brechen an mehreren Stellen warme Quellen aus, welche eine Mühle treiben und auch als Bäder benutzt werden. Sbenso giebt es am Huße des Thomasberges mächtige Quellen von einer Tempesratur von 25° Réaumur.

Die Bewohner befassen sich mit Wein-, Obst- und Teldbau — der Handel, Schiffsverkehr und Schiffbau haben ihre ganze ehemalige Bedeutung verloren, obgleich Gran nicht nur Sitz des Erzbisthums, sondern auch der Comitats- und Gerichtsbehörden ist.

Gegen Südwesten von Gran öffnet sich ein weites Thal, in welchem die Donau, sich ausbreitend, einige größere Inseln bilbet.

Am linken Ufer liegt der Marktslecken Barkanh, welcher mit Gran durch eine Schiffbrücke verbunden ist. Dieser Ort war ehedem viel größer und als Vorwerk Grans stark beseikigt, während des Türkenfrieges, nach dem Entsatze Wiens, wurde auch um Parkanh gekämpst und die Osmanen darans vertrieben. Auch in einem früheren Feldzuge kam es da zu blutigen Kämpsen. Die Türken hatten Parkanh stark beseisigt; als Marschall de Souches die Türken bei Leva geschlagen, führte er seine Urmee auf Parkanh zu, wo er am 22. Juli 1664 anlangte; es gelang ihm auch, den Ort schon am zweiten Tage zu nehmen, ohne aber dadurch den Fall Grans herbeizusühren. Im October 1683 nahmen die Polen Lubomirsch's Parkanh, wobei die Osmanen 4000 Todte hatten, darunter 2 Paschas — gesangen wurden nur 800 Mann, 2 Paschas und 30 Weiber — die geringe Zahl der Gesangenen zeigt, wie verzweiselt sich die Türken wehrten.

Aber auch schon in früheren Zeiten wurde oft auf dieser Sbene, am linten Ufer gegenüber von Gran, getämpft; über eine Schlacht unter Andreas I. (1045—1060) geht eine Sage, welche Xaver Schurz poetisch behandelte:

## Das Bunder bei Gran.

Bei Gran Andreas Erfter ichlug Auf's Haupt die Feinde; er hinzug Wie einen scheuen Hühnerflug; Fort, ichnell genug Zu fliehen, warf Jeder, was er trug.

Da flogen Lanz' und Tartiche fort; Schwert, Rolbe, Köcher, Bogen dort; Hind Wurst und Wamms, nur Last und Tort-Auch mancher Hort, Schmuck, Edelstein, ging über Bort.

So mancher der Berfolger da, Als er die sieben Sachen sach Rings liegen, sich verweilte "Ha! Goldspange ja Sogar! Hit nicht noch And'res nach?"

Und emiig jucht' er rundumher, Und ging dabei auch aus nicht leer, Und jauchzte laut. Auch And're mehr Die Kreuz und Quer Gleich juchten; bald das halbe Heer.

Inzwiichen Zeit entwischt doch war Die flüchtige Bulgarenichaar. Der König sah's, bat, fluchte gar Ob der Gefahr: Der Feind sich wende wieder dar!

Als Alles nichts half, auf ben Grund Kniet' er, und rang die Hände wund, Und rief: "Herrgott, umwandle rund Nur gleich zur Stund Die Sachen all in Schnutz und Schund!"

Und sieh', der ganze Trödel lag Als ichnöder Koth und Stein zu Tag. Da nehme, wer noch nehmen mag! Mit Schlag auf Schlag Die Feinde trieb man aus dem Hag.

Wir verlassen Parkann — die dahinter liegende Eisenbahnstation Nana dient eben zur Verbindung mit Gran; von hier an läuft die von Wien nach Budapest führende Eisenbahn am linken Ufer knapp am Stromesrande, oft auf eigens zu diesem Behuse von den Bergen durch Sprengung gewonnenem Terrain. Das Panorama wird ein pittorestes, die Berge rücken beiderseits nahe an die User; die Porphyr- und Kalkfelsen treten oft scharfkantig nackt heraus, zumeist ist aber das Gebirge dicht bewaldet, am linken User mit Reben bepflanzt.

Zwischen diesen maserischen Uferpartien dahingleitend, fahren wir an der Sipel-Mündung vorbei, über welche eine eiserne Gitterbrücke der Eisenbahn führt, gleich jener weiter oben über die Gran-Mündung.



Difegrad gur Beit Matthias Corvinus. (Geite 475.)

Dieses schöne Wert der Eisenbahntechnit sieht man vom Schiffe aus recht beutlich.

Am linfen Ufer in einem zerklüfteten Thale liegt das Dorf Zebeg ent, wohl unanschnlich, aber in einer der romantischeften Lagen; dann folgt Szobb, zugleich Gisenbahnstation und zufünftiger Ausgangspunkt der projectirten Sipel-Ihalbahn. Hinter diesem Orte erhebt sich ein Berg, an dessen Abhang große Steinbrüche sind.

Am rechten Ufer ber Donau, am Fuße der sich bis nach Ofen ziehens ben Berge liegt die Ortschaft Maroth in einem tiefen Thale, mit zwei Kirchen, wovon die eine auf einer Anhöhe, die andere im Thale steht. An Maroth fnüpft sich die Erinnerung an den heldenmüthigen Michael Dobozi. Die unglückliche Schlacht bei Mohács hatte den König und die Blüthe der Nation in's Grab gesenkt. Die Türken überschwemmten unge= hindert das Land zu beiden Seiten der Donau und machten von Ofen aus nach allen Richtungen hin ihre verheerenden Streifzüge. Viele Tausend Flücht-

linge hatten sich bei Da= roth gesammelt und ein mit Gräben und Wagen befestigtes Lager errichtet. Bald famen die Türfen herangezogen und fturm= ten das Lager. Zwei Tage lang wehrten sich die Ungarn und schlugen alle Angriffe des Feindes gurück. Aber am 15. Gep= tember 1526 erneuerten die Türken mit großer llebermacht ihre Angriffe, zerstörten die Wagenburg, metelten Alles, was ihnen in die Sande fiel, nieder und schonten selbst der Sänglinge nicht. 25.000 Leichen bedectten den Rampfplat, nur Wenigen gelang es, sich durch



Inneres des Donjon zu Visegrad (nach dessen projectirter Wiederherstellung).

bie Flucht zu retten. — Michael Dobozi, ein gemeiner Edelmann aus Egyházastabajd, im Stuhlweißenburger Comitat, befand sich ebenfalls nebst seiner Gemalin Helene von Farnos im Lager. Als er sah, daß dieses feinen Schutz mehr gewähre, schwang er sich auf's Roß sammt seiner geliebten Helene, die sich an seinem Rücken antlammerte. So hoffte er dem nachsetzenden Feinde zu entgehen. Aber das Pferd wurde unter der doppelten Last bald müde, und die Türkenschaar kam tobend immer näher.

Helene, die edle Frau, bat nun, da ihr jede Hoffnung zur Rettung geschwunden war, ihren Gemal, er möge ihr den Tod geben, um sie vor der Schande zu bewahren. Dobozi wollte ihr Trost zusprechen. Da sprang Helene vom Pferde, damit sich wenigstens ihr Gemal retten könne, und bat noch einmal, er möge ihr das Herz durchbohren. Dobozi konnte ihren Bitten nicht länger widerstehen und zuckte das Schwert: Helene sank in ihrem Blute zusammen; sie war geborgen. Aber der Gatte dachte nicht mehr an die Rettung; vom Schwerze überwältigt, stürzte er sich in die dichtesten Hausen der Feinde und starb den Tod des Helden. Nicht weit von Maróth erhebt sich der Berg Basaharcz (Baschafamps), an dessen Fuße Dobozi sein Weib und sich selbst geopfert haben soll; auf dem Berge Kishegy hat man römische, ungarische und türksische Münzen gesunden und zeigt die Stelle, wo einst Dobozi's Burg gestanden.

Am rechten Ufer treten nun die Aussäufer der Piliser und Bertes-Gebirge an's Ufer heran, die reizendsten Landschaftsbilder bieten sich dem Auge dar, die Partie von hier bis Baitsen concurrirt ersolgreich an Schönsheit mit den herrlichsten Strecken des Rheins; die Berge sind mit Eichen und Buchen dicht bestanden, der Strom macht eine bedeutende Krümmung, an deren Ausbuchtung uns die Ruinen von Bisegrad entgegenblicken; am rechten Ufer, an der südwestlichen Ecke der gedachten Krümmung, sehen wir das am Fuße der Berge reizend gelegene Dorf Dömös (sprich Dömösch — wie überhaupt im Ungarischen das einsache s stets als seh klingt), wo König Bela I. seinen Tod fand, eben als er zu Gerichte saß, indem der Thron unter ihm zusammenbrach (1063). In der Nähe, auf dem Berge Árpás, stehen die Ruinen des Capitels, welches Álmos gestiftet und in welchem dessen, der nachmalige König Bela II., im Jahre 1113 Schutz sand vor den Versolgungen Koloman's.

Die Propstei des Dömöser Capitels hatte zwölf Domherren und besaß die Gutsherrlichkeit über 59 Ortschaften, deren Sinwohner dahin ihren Zehent in Serealien, Mehl, dann eine festgesetzte Anzahl Ochsen, Schafe, Hammel, Schweine, Hühner, Gänse, Salz, Weth und Bier abliefern mußten. Nachdem die Türken die Propstei zerstörten, sielen deren Güter dem Graner Erzbisthum zu, in dessen Besitz sich dieselben auch jetzt noch befinden.

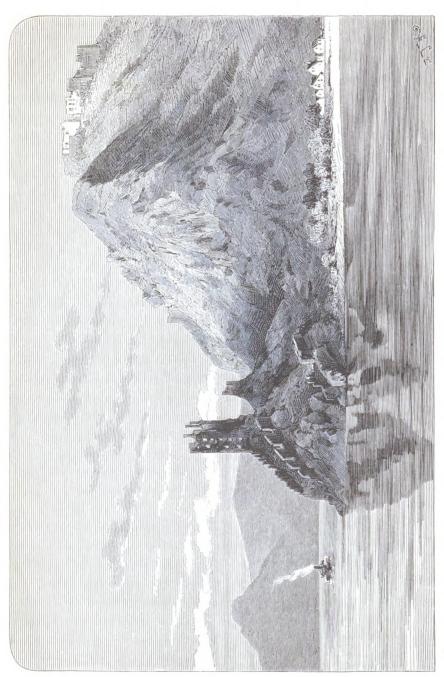

16.

gebi gre jähl grei der und

arbe

€la ii a

iber

bild

bis ; Herb iam ander Bunt

> cange wifer denn

> > ter (

.

12 A

Unterhalb Dömös springen die Gebirge des sinken Users vor und bilden eine scharfe Krümmung der Donau; indem wir das so gebildete Borgebirge umfahren, sind wir zwischen Groß-Maros am sinken und Bisegrad am rechten Ufer (sprich Wischegrad); der Martislecken Groß-Maros zählt jett noch 3200 Einwohner und war in alten Zeiten eine königliche Freistadt, die im Jahre 1324 dieselben Privilegien erhielt wie Ofen. Während der Türkenherrschaft büßte Maros seine Gerechtsame ein, litt auch so unendlich und vermochte sich seitdem nicht mehr auf den alten Standpunkt emporzus arbeiten.

Die Bewohner dieses Marktsleckens sind Tentiche, Ungarn, einige Slaven, nebst wenigen israelitischen Handelsleuten. Die Kirche der Tentschen ist alt und sehenswerth. Maros ist berühmt von seinem Weindan, noch mehr aber von seinen Tafeltrauben, mit denen ein bedeutender Exporthandel bis nach Norddentschland getrieben wird. Die schönen Tranben, die man im Herbst an den Tables d'hotes in Tresden, Berlin, Hamburg ze. sieht, stammen zum allergrößten Theile von da — erst in neuerer Zeit verlegen sich auch andere Orte auf den Bau und die Aussicht von Taseltrauben. Kaum einen Punkt dürste es längs des Donanlauses geben, an den sich so viele Erinnerungen knüpsen wie an Visegrad, der Leser wird es uns nur Dank wissen, wenn wir diesen höchst interessanten Ort etwas aussührlicher besprechen, benn da reichen sich Geschichte, Poesie und Sage die Hand, um eine Fülle der abwechslungsvollsten, farbenreichsten Bilder zu bieten, wie sie sich die lebhafteste Phantasse nicht anders bilden könnte.

## Difegrab.

Se zieht in Raiferhallen vor bem Thor Die Svinn' als Rammerer ben Borhang vor, Und in Eira Stabens Königshallen hört man als heermufit die Eute schallen

Im langen Laufe, den der herrliche Strom durch Ungarns Gauen nimmt, durchbricht er drei Gebirgspforten: die erste gleich beim Eintritt in's Land bei Theben; die zweite zwischen Gran und Bisegrad, wo die Ausläufer der Karpathen durch das Granthal bis an's linke, und die Vorberge des

Bakonn bis an's rechte Ufer heranreichen; dann die dritte bei Beterwardein und Balanka, wo die flavonischen und Banater Gebirge bis hart an's Ufer reichen.

Alls Wache an der zweiten Strompforte stehen noch immer die pittoresten Ruinen der einst prachtvollen Königsburg; nur mehr todte Zeugen
einstiger Größe. Aber wenn auch die Pracht untergegangen ist, mit der sie
einst die Menschen geschmückt, die Natur bleibt gleich groß und herrlich.

Die landschaftliche Schönheit Visegrads allein würde schon genügen, daß wir uns an diesem herrlichen Gestade aufhalten, das Auge schaut von den Zinnen der oberen Burgruine weit über die Berge, aus der Ferne schimmert ein breites silbernes Band, es ist die Donau, die majestätisch daher-rollt dann verschwindet das Band hinter dunkelgrünen bewaldeten Bergen, um am kuße der Burg wieder hervorzutreten. Wo die Donau abermals verschwindet, dämmern aus der Ferne blauende Berge, auf einem derselben stehen die Trümmer der einst stolzen Burg Nograd, die heute gebrochen daliegt, gleich Visegrad — dann dehnt sich die Donau wieder in ihrem Bette und eilt der Landeshauptstadt zu.

In der Mulde des öftlichen Bergabhanges, unterhalb der Burgruine, zeigt sich ein römischer Beerdigungsplatz; man fand da Ziegel, Münzen, Urnen, Lampen, Thränenstäschen und andere römische Alterthümer. Nach Ansicht vieler Alterthumsforscher soll hier das Castrum ad Herculem gestanden haben; nach Thuróczh wäre dieser Punkt schon von den Pannoniern besestigt gewesen.

Der Name des Ortes Visegrad stammt aus dem Slavischen und heißt eigentlich Wissehrad — Hohe Burg; in den Documenten der Könige aus dem Hause Anjon ist der Ort als altum eastrum genannt; die Deutschen nannten es Blenden= oder Plintenburg, welche Benennung nicht ganz aufgestlärt ist, es wäre denn, weil Besa II. hier geblendet wurde. Daß die Ungarn bei Besetzung des Landes diese Burg schon vorsanden, ist gewiß, ebenso daß schon deren erste Könige die Beste vervollständigen sießen.

Undreas I. baute hier den griechischen Bafilianern ein Klofter, welches später von lateinischen Mönchen bezogen wurde.

König Cabislaus I. ließ seinen rantesuchtigen, im Lande Ber- schwörungen anzettelnden Better Galamon hier einsperren, wonach ber

Donjon dieser Burg noch heute der Salamonsthurm genannt wird. — Aus Anlaß der Feierlichkeit der Heiligsprechung Stefan's wurde der gefangene Prinz wieder freigelassen. An diese Befreiung fnüpft sich eine Legende. Stefan I. wurde heilig gesprochen, die Gebeine desselben sollten mit großer Feierslichkeit und Entfaltung königlichen Pompes aus der Gruft gehoben werden. Man bereitete sich zu dieser Feier durch dreitägiges Fasten und Bußübungen vor, um ja des Heiligen würdig zu sein. Nun sollte die steinerne Grabplatte gehoben werden, aber keine Gewalt war im Stande, den Stein nur von der Stelle zu rücken; man stand hilfs und rathlos da. Eine anwesende Nonne, Namens Charis, sagte nun, man müsse Salamon freilassen, denn der heiligsgesprochene König wolle keinen Zwist in seinem Hause, dann werde man den Stein zu heben vermögen. Salamon wurde sosort in Freiheit gesetzt 1081) und die llebertragung der Gebeine konnte ersolgen.

Durch fast zwei Jahrhunderte schweigt nun die Geschichte über Bises grad, und erst nach dem Erlöschen des Hauses Arpad beginnt es wieder eine Rolle zu spielen, und das war dann das "goldene Zeitalter" dieser Königsburg, von welcher Baron Alois von Mednhanszky in seinem Berke sagt:

"Bisegrad, jenes einst so berühmte Visegrad, das Könige in seinen Mauern beherbergte, Alles, was Prachtliebe und Luxus ersinnen kann, verseinte, und von den Auskändern den so hoch gepriesenen Westwundern des Alterthums beigezählt ward."

Große Wichtigkeit erlangte Visegrád, wie gesagt, erst nach dem Erlöschen des Árpád'schen und der Thronbesteigung des Anjon'schen föniglichen Geschlechtes. Während der Zeit, wo Karl Nobert, der nunmehrige König von Ungarn, theils mit seinen Gegenfönigen Wenzeslaus und Otto, theils mit den mächtigen Landes-Oligarchen harte Kämpse auszusechten hatte, befand sich Bisegrád in den Händen seines größten Widersachers, des bekannten Matthäus Csát, Grasen von Trencsin. Dafür spricht der Umstand, daß der Cardinal Gentilis 1309 Csát ermahnte, er möchte doch unter Anderem die nahe zu Osen gelegene königliche Burg (Visegrád), welche ihm nur zeitweilig anvertrant worden, dem Könige zurückgeben. Csát würdigte jedoch das Schreiben des Cardinals nicht einmal einer Antwort. Im Gegens

theil ging seine Kühnheit so weit, daß er 1311 sogar die Umgebung Ofens, wo sich der Rönig sammt seiner Gemalin Maria Katharina aufhielt, mit seinen Schaaren zu bennruhigen wagte. \*)

Es blieb somit dem Könige nichts Anderes übrig, als zu warten, bis seine Macht im Steigen, die seines Gegners aber im Abnehmen sein werde. Dies traf auch bald ein; denn nach der verlorenen Schlacht bei Rozgony war der Glücksstern Csaf's fortwährend im Sinken begriffen, so daß Karl 1315 sowohl Visegrad als auch Komorn seinem trotigen Gegner entreißen konnte.

Bur Zeit Karl's gab es ichon eine mahricheinlich fehr bescheidene fonigliche Burg in Dfen; allein Karl liebte diefelbe nicht, vielleicht aus Sag gegen die Ofener Cinwohner, die am langften eine Anhanglichkeit an feine Begentonige gur Schan trugen. Darum ließ er ein fonigliches Schloß in Temesvar aufführen, wo er sich, besonders nach dem 1317 erfolgten Tode seiner erften Gemalin, aufhielt und mit einer aus der Schütt ftammenden "Dame" im Concubinate lebte. Aber nach erfolgter Beirat mit Beatrix, der Schwefter bes böhmischen Rönigs Johann, und nach deren balbigem Ableben anderte Karl in Bezug auf die fünftige königliche Residenz seinen Sinn und fiel seine Wahl auf das reizende Visegrad. Doch die hierortige Burg besaß nicht die nöthige Angahl von Gemächern, um den König und deffen schon damals bedeutenden Hofftaat bequem beherbergen zu fonnen. Darum lieg Rarl zuerft einen neuen prachtvollen Palaft am Juge des Berges länge bes Donau-Ufers, beiläufig 300 Klafter vom Salamonsthurme fudwärts erbauen und mit jeder Bequemlichfeit und foniglichem Glanze ausstatten. Zugleich murde neben dem Palafte ein großer Part, in der nächsten Umgebung aber, namentlich jenseits der unteren Burg, ein großartiger Garten, Alles nach italienischem Geschmad, angelegt und fo für eine lange Bufunft vorgearbeitet. Mun erft zog Karl in Bijegrad ein, feierte mahrscheinlich seine britte Bochzeit mit Elifabeth, der Tochter bes Arafaner Bergogs Bladislaw Cofictet, 1320 bereits in seiner neuen Residen; und bewohnte fortan den Uferpalast, mahrend die bis jest in Stuhlweißenburg aufbewahrt gewesene Reichsfrone in die Hochburg, als ihrem zufünftigen Aufbewahrungsort, gebracht murde.

<sup>\*)</sup> Horváth M. Magyar orsz. tört. II. köt. 24-27, lap.

Kaum hatte der König seinen Sit in Visegrad aufgeschlagen, so kamen andere mächtige, dem Hofe nahe stehende Herren, ließen sich hier nieder, bauten prächtige Häuser, und so ward aus Visegrad eine, wenn auch in Folge des eingeengten, am User schmal hinlaufenden Terrains, kleine, aber schöne königliche Residenzskadt.

Während Karl nach Befiegung feiner äußeren Feinde, nach erfolgtem Tode feines trotigften Widersachers Matthans CBat und nach eingetretener Mussöhnung mit dem größten Theile der Landstände ruhmgefront und zufrieden in Vifegrad lebte, ward er am 17. April 1330 fammt feiner gangen Familie in die größte Lebensgefahr verfett. Die Sache trug fich folgendermaßen zu: In Bifegrad lebte, unter anderen Großen des Landes, auch jener Religian Bach, ") ber früher ein eifriger Barteiganger, ja fogar Balatin des Matthäns Csaf gewesen, nach deffen Tode aber Karl's Unhänger geworden mar, und das Vertrauen des Königs in foldem Grade zu gewinnen gewußt hatte, daß ihm ein freier, unangemeldeter Butritt in die foniglichen Gemächer offen ftand. Diefer Bach hatte unter mehreren Rindern auch eine bildschöne Tochter Rlara, die sich als Edelfräulein am Sofe bei der Rönigin befand. Es geschah nun, daß Rafimir, polnischer Bergog und Bruder ber Königin, jum Besuche seines Schwagers und feiner Schwefter Elisabeth fam und fich langere Zeit in Bifegrad aufhielt. Kafimir, ein Mann von ftark finnlicher Natur und nicht gewohnt, in diefer Richtung feine Leidenschaft zu beherrschen, entbrannte in finnlicher Liebe für Rlara und sette es sich in den Ropf, seine wollustigen Absichten um jeden Breis durchzuseten. Allein er fonnte langere Zeit hindurch nicht gum Ziele gelangen: das Madden wies seine Unerbietungen frandhaft gurud, was um fo leichter für sie gewesen, da Rasimir bereits verheiratet war, und sie daher mit Beiratsversprechungen, wie es unter folden Umftänden oft zu geschen pflegt, nicht bethört werden fonnte. Da griff Kasimir zu den äußersten Mitteln. Die Rönigin fah ein bischen durch die Finger, lieferte das Opfer dem königlichen Wüftling aus und brachte dadurch namenloses Unglud über ein ganges Geschlecht. Der Fall, beffengleichen die Geschichte faum aufzu-

<sup>\*)</sup> Altungarischer Schreibart gemäß wird das eh als es, also Zács ausgesprochen (gleich "sahtsch").

weisen vermag, ist den kommenden Geschlechtern in zwei nicht im Wesentlichen, nur im Nebensächlichen abweichenden Versionen aufbewahrt worden.

Der einen Version nach ging die Königin eines Morgens mit ihrer Begleitung, in welcher sich auch Klara befand, in die Burgkapelle, um ihre gewöhnliche Andacht zu verrichten. Sie vergaß jedoch zufälligerweise (?) gerade an diesem Tage ihr Gebetbuch oder ihren Rosenkranz, und sendete Klara in die königlichen Gemächer zurück, um das Vergessene zu holen. Klara ging. In dem Gemache jedoch, aus welchem die vergessenen Dinge abgeholt werden sollen, befand sich — zufälligerweise (?) — Kasimir — er empfing Klara.

Diese Berfion ist die mahrscheinlichste und ihr folgen auch die Dichter, speciell Johann Arany in seinem reizenden Gebichte "Bace Rlara". Nach der zweiten Darftellung hatte fich Rafimir frank gestellt und mare im Bette geblieben. Seine Schwester, die Königin, machte ihm — in Begleitung Rlara's — einen Besuch, und als sich die Königin entfernte, gab sie Klara den Befehl, dort zurückzubleiben. Die näheren Umftände des vorbereiteten und ausgeführten Attentates tragen übrigens zur Wesenheit der Sache nichts bei — die Thatjache jedoch steht fest, daß Klara durch Kasimir entehrt wurde, und daß die Königin als Mitwifferin und Mitschuldige der schmählichen That zu betrachten ift. Rafimir, der sich wohl denken mochte, daß die Sache nicht gang glatt ablaufen dürfte, machte fich bald aus bem Stanbe und reifte nach Polen gurud. Seine Uhnung ging nur zu schnell in Erfüllung. Denn faum war Alara's Bater, Bach, von dem Geschehenen unterrichtet - ob durch die Tochter felbst oder auf einem anderen Wege, wer weiß es? Contemporare Berichte fagen, Rlara felbst hatte das an ihr begangene Berbrechen ihrem Bater mitgetheilt - jo fcmor er, an dem, seiner Meinung nach, ohnedies jittenlosen föniglichen Geschlechte eine furchtbare Rache zu nehmen.

Helizian Zach war ein gewaltig roher, heftiger und in politischen Dingen unzwerlässiger Mann, der jedoch viel auf Zucht und hänsliche Tugend hielt. Da aber an Karl's Hose gerade gegen diesen letzten Punkt nach italienischer Art keck gefündigt wurde, da sich hier die "Signori" und "Signorine" mit lauter interessanten Liebesabenteuern amusirten: mochte Zach schon früher einen Groll gegen das ganze königliche Geschlecht in seiner

Brust getragen haben. Man denke sich nun, daß ein solcher Bater, unter solchen Umständen die Schmach seiner eigenen Tochter erfährt!

Als Zách das Geschehene ersuhr, war Kasimir bereits, wie schon erwähnt, abgereist. An ihm konnte keine Rache mehr genommen werden; sie sollte also den anwesenden Mitschuldigen und in erster Reihe der seiner Meinung nach schuldigen Königin gelten.

Der freie, nicht erst durch irgend welche Anmeldung sich verzögernde Eingang zu des Königs Majestät kam Züch sehr zu statten.



Waigen.

Am obbenannten Tage (17. April 1330) erschien er in der königlichen Residenz, drang gerade in den Speisesaal, als die ganze königliche Familie beim Mittagmahle saß, stürzte mit gezücktem Schwerte, wie ein Rasender, bei dem die überlegende Vernunft in den Hintergrund getreten, auf die Königin sos, um durch einen tödtlichen Streich die Schmach seines lieben Kindes für immer zu rächen. Allein die Königin parirte glücklich den Streich und kann mit dem Versuste von vier Fingern davon. Dann richtete der Wüthende seine Streiche gegen die anwesenden königlichen Kinder, Ludwig und Andreas, doch diese wurden durch die Leiber ihrer Erzieher, Julius und Nikolaus Kenesich, wie auch des Königs selbst geschützt, wobei die Ersteren

tödtliche Wunden, der König jedoch nur einen leichten Hieb am rechten Arm erhielt. Erst später, da die Dienerschaft momentan aus großem Schrecken die Geistesgegenwart verlor, eilte Johann Cselenyi, Truchseß der Königin, herbei und streckte den unglücklichen Vater mit einem Handsbeil (csäkäny) todt nieder. Sein Kopf ward dann abgehauen und nach Osen, sein Leib aber geviertheilt und die Stücke in andere Städte des Landes gesendet und dort, zum erschreckenden Beispiele Anderer, öffentlich ausgehängt, dann aber den Hunden zum Fraß hingeworfen. So endete Felizian Zách!

Nun nahm die königliche Familie an den Zach's eine unerhörte Nache, und zwar an den Unschuldigen.

Ihre Buth richtete sich hanptsächlich gegen die doppelt zu beklagende Klara. Zuerst entehrt, follte sie nun mit ausgesuchten Qualen aus der Welt geschafft werden. Man schnitt ihr die Rase, die Lippen und die Finger bis auf den Taumen ab — weil Zach der Königin die Finger abgehauen hatte — band sie dann an ein Pferd und schleifte sie so lange durch die Stadt, bis sie unter den größten Qualen den Geist aufgab.

Achnliches widerfuhr dem einzigen Sohne Zach's, der auf der Flucht ereilt und erschlagen wurde. Alara's ältere Schwester Seba, an einen Solen von Kopan vermält, ward vor dem Levaer Schloß enthauptet, ihr Mann aber mußte im Kerfer den Hungerstod sterben.

Nicht minder unerhört war das Urtheil, welches das aus sauter fönigslichen Anhängern zusammengesetzte Gericht am Georgi-Teste, also schon sieben Tage nach Zách's Verbrechen, über das ganze Geschlecht der Zách aussprach. Diesem Urtheile nach waren alle Männer des Zách'schen Geschlechtes bis auf das dritte Glied dem Henser und ihre Güter dem Könige versfallen, die entsernteren Verwandten aber zur ewigen Stlaverei verdammt und ebenfalls ihrer Güter verlustig erklärt. In diese Kategorie gehörten unter Anderen die Söhne des Noel und Michael Zách, die Söhne des Csyga, der Sohn Kasimir's Felizian, die Söhne des Paul Keszi Folfus, der Sohn Lusa's Keménn, der Sohn Berend's Peter, Stefan und Dominif, Alle aus dem Geschlechte Zách, deren Güter größtentheils Johann Cselénni erhielt.

Merkwürdigerweise verursachten diese Gewaltthaten feine Empörung im Lande, so sehr wirfte einestheils der Schrecken, und so sehr war anderntheils das Bolf vom Glanze des Anjon'schen Hofes geblendet.

Nach dieser Begebenheit trat eine für Visegrad änßerst glanzvolle Periode ein; 1333 versammelte der König die ersten Würdenträger des Landes um sich, um mit ihnen von Visegrad aus eine Reise nach Neapel, wo sein zweitgeborner Sohn Andreas zum Könige gewählt worden, zu unternehmen. Im Frühling des nächsten Jahres kehrte der König glücklich nach Visegrad zurück, um da eine noch weit glänzendere, aus königlichen Hänptern bestehende Zusammenkunft zu halten. Im November 1335 kamen die Könige Johann von Böhmen und Kasimir von Polen, einige Tage nach ihnen auch der mährische Herzog Karl, nachmaliger Kaiser Karl IV., und Stefan, König von Bosnien, außerdem waren gegenwärtig die Herzoge von Sachsen, Liegnitz und Laussitz. Eine glänzendere Zusammenkunft hatte bis dahin Ungarn nicht gesehen.

Eigentlicher Zweck dieser Zusammenkunft war ein Ausgleich verschiesbener streitiger Angelegenheiten, welche die Könige seit längerer Zeit unter einander hatten. Daß Alles nach Bunsch des ungarischen Königs ausgefallen sei, beweist der Umstand, daß Karl die abziehenden Könige und Fürsten, besonders den böhmischen König Johann und seinen Sohn Karl, mit den werthvollsten Geschenken überhäufte.

Im Jahre 1342 starb Karl, beweint besonders von den Bisegrädern, die ihm ihren Wohlstand und die Wichtigkeit ihrer Stadt zu verdanken hatten. Denn Karl hatte in Visegräd unter anderen Regierungsgebäuden auch eine königliche Münze errichtet, außer seinen Burgkapellen aber, von denen die in der Hochburg zu Ehren des heiligen Iohannes des Täusers geweiht war und sich besonderer päpstlicher Andachtsprivilegien erfreute, auch für die Gemeinde eine schöne gothische Marien-Pfarrkirche erbauen lassen, welche neben dem jezigen neuen Aufgange zum Kalvarienberg gestanden zu haben scheint, wie die dort vorsindlichen Mauerfundamente und ausgegrabenen Leichensteine andenten; überhaupt hatte Karl Alles gethan, was nur auf irgend welche Art zum Vortheile seiner Lieblingsstadt Visegräd dienen konnte.

Ludwig, der Sohn Karl's, ward nach dessellen Ableben in Gegenwart des polnischen Königs Kasimir und des mährischen Herzogs Karl feierlich

gefrönt und führte das Scepter durch volle vierzig Jahre mit so viel Glück, daß er sich von der dankbaren ungarischen Nachwelt den Beinamen des Großen erward. Zwar verlegte Ludwig die eigentliche königliche Residenz nach dem Jahre 1350 von Bisegrad nach Ofen und gab der Landes-hauptstadt stets den ihr gebührenden Borzug; dennoch brachte auch er einen großen Theil seines Lebens in Bisegrad zu; und wollten wir hier alle Momente seiner langen Regierung berücksichtigen, welche irgend eine Bezieshung auf Bisegrad haben, so müßten wir sehr Bieles aus seinem Leben erzählen.

Was wir aus Ludwig's Zeiten noch berühren wollen, ist, daß nach erfolgtem Tode des so oft genannten Königs von Polen, Kasimir, des Urhebers der Zäch'schen tragischen Begebenheit, 1370 noch einmal eine glänzende polnische Teputation in Visegrad erschien, um den König beim Antritt des ihm zugefallenen polnischen Thrones zu beglückwünschen und in üblicher Beise der Unterthanentrene zu versichern.

Am 11. September 1382 ftarb Ludwig und seine Tochter folgte ihm auf dem Throne. Auch aus ihrer Zeit ist ein sehr trauriger Fall zu verzeichnen, der mit Bisegrad in Berbindung steht. Gegen Maria war nämlich Karl von Durazzo, in der Geschichte unter dem Namen Karl der Aleine bekannt, als Parteikonig aufgetreten. Um ihn zu beseitigen, führte Blasius Forgach im Einverständniß mit der Königin Mutter Elisabeth am 7. Februar 1386 in der Ofner Burg meuchlings einen mörderischen Streich gegen das Haupt des unglücklichen Mannes; als er sich aber erholte, ließ Elisabeth ihn nach Lisegrad abführen und in den Salamonsthurm einkerkern, in welchem er am 24. Februar erdrosselt wurde. Horváth behauptet auch, der Leichnam des Ermordeten wäre, wegen eines auf ihm haftenden Bannssluches, durch vier Jahre im Kerker unbeerdigt geblieben und nur auf Anordsnung des Papstes Bonifazius IX. 1390 in der Gruft eines Lisegrader Klosters beigesetzt worden.

Die Königin Mutter Elisabeth gerieth später sammt ihrer Tochter Maria in die Hände der racheschnaubenden Gegenpartei. Nachdem sie zu Novigrad in Dalmatien zur Vergeltung für den in Visegrad auf ihren Befehl erdrosselten Karl ebenfalls im Kerfer erdrosselt worden war, die Königin Maria aber aus der Gefangenschaft nicht befreit werden kounte, riefen die Stände 1387 in Ofen den Gemal Maria's, Sigmund, neben der Königin zum rechtmäßigen Herrscher aus.

Sigmund, der die fonigliche Burg in Ofen erweitern ließ, hielt sich auch, wenn er im Lande war, gewöhnlich dort auf.

Wie oft und wie lange er auch in Vijegrad weilte, ist schwer zu ermitteln. Die Geschichte thut jedoch eines unfreiwilligen Aufenthaltes des Königs zu Vijegrad Erwähnung, und das war 1401, als die Landstände, der Graner Erzbischof Johann Kanizsan an ihrer Spize, am 28. April bewaffnet in der Ofner Burg erschienen, den König einfach als Gesangenen erklärten und ihn zuerst nach Vijegrad, später aber von dort nach Sistlos abführen ließen.\*)

Alber auch unter angenehmen Berhältniffen und mit bedeutenden politifchen Fragen beschäftigt, hat fich Sigmund in Bifegrad aufgehalten. Co fchreibt Saufler: "In Bijegrads Mauern wurden zur Zeit Sigmund's wichtige Fürstenversammlungen abgehalten. Hier versöhnte Sigmund den Herzog Albrecht von Sachsen und den Burggrafen Friedrich Hohengollern von Hurnberg; hier murde der erfte Grundstein gur Bildung des preußischen Staates gelegt, indem Sigmund bem Letteren die Mart Brandenburg verschrieb. In Bijegrad war es auch, wo König Sigmund den Vormundschafteitreit zwischen Bergog Ernft dem Gifernen und den öfterreichischen Ständen in Betreff des Bergogs Albrecht V. beendigte, und eben daselbst murde bei dieser Belegenheit der dreizehnjährige Albrecht mit Sigmund's dreizehnjähriger Tochter Elifabeth 1411 verlobt. Angeschene öfterreichische Adelsgeschlechter maren damals mit dem Bergoge in Bijegrad, fo: Ruprecht von Ballfee, welchem die Bormundichaft zugesprochen wurde, Johann von Liechtenftein, der vielgewaltige Hofmeister, und Andere." \*\*)

Professor Wenzel behanptet in seinem Werke außerdem, es hätte auch der polnische Rönig Jagiel Wladislam 1412 Sigmund in Visegrad besucht und fich hier sieben Tage lang aufgehalten, mahrend welcher Zeit die Polen

<sup>\*)</sup> Horvath M. Magyar orsz tört. II. köt 231, lap.

<sup>\*- |</sup> Album von Bifegrad, Geite 6.

sogar die Burgwache bezogen hätten; auch soll damals die polnische Krone, die hier seit Ludwig's Zeiten sammt anderen Reichsinfignien aufbewahrt war, dem Könige von Polen übergeben worden sein.

Sigmund's Nachfolger war Albrecht, nach beffen kaum zweijähriger Regierung aber ging bas Scepter auf seine Witwe Elisabeth als rechts mäßige Königin über; beswegen zögerten auch die Landstände nicht, ihr bie Burg Visegrad sammt ber barin aufbewahrten Krone zu übergeben.

Allein Elisabeth wurde bald sehr unpopulär, unter Anderem auch deswegen, weil sie Visegrad und die Krone dem hochmüthigen, mit dem verhaßten Tzillen'schen Hause verwandten Ladislaus Gara anvertraute. Nur kurze Zeit hindurch hielt sich Elisabeth in Visegrad auf; sie entsernte sich bald, um nie wieder zurückzukehren, und nahm die Krone mit, welche erst nach 23 Jahren wieder zurückzebracht werden konnte. Die Entwendung (elsikkasztás) der Krone aus der Burg verdient umständlicher erzählt zu werden.

Wir wollen dies an der Hand des einzig darüber existirenden authenstischen Documentes thun, um so mehr, da dieser "Kronraub" verschieden, oft unrichtig geschildert worden, und selbst Graf Johann Majlath, den man in Deutschland — allerdings mit Unrecht — für eine Autorität auf dem Felde ungarischer Geschichte hält — sich also äußert: "Als Ungarn zwischen den Königen Ladislaus V. und dem polnischen Wladislaw I. in zwiespaltiger Königswahl getheilt war, erschien Ladislaus Mutter Elisabeth, Witwe Kaiser Albrecht's II., zu Visegrad, erbrach das Behältniß, worin die heilige Krone aufbewahrt war, und nahm sie fort, damit Bladislaw nicht mit ihr könne gekrönt werden."

Das ift aber grundfalich, wie der Lefer fofort erfahren foll.

In der faiserlich königlichen Hofbibliothek zu Wien wird ein altes Manuscript ausbewahrt, es trägt die Rummer 2920, eine Handschrift, welche ein kühnes Weib schreiben zu einer Zeit, da selbst nur wenige Männer die edle Kunft des Schreibens verstanden. Der bescheidene Quartband trägt innen folgende Inhaltsanzeige von der Hand eines alten Bibliothekars:

"Das inliegende unvollständige Manuscript enthält eine mehr oder minder umständliche Erzählung der Helena Kottanner (auch Quotaner), einer

vertrauten Dienerin der Kaiserin Elisabeth, Kaiser Albrecht's II. \*) Gemalin, von dem Tode Albrecht's, von der Geburt des Königs Ladislaus Posthumus, von seiner Krönung durch den Erzbischof von Gran in der zwölsten Woche seines Alters (15. Mai 1440), von dem Einrücken der Polen in Ungarn unter ihrem König Madislaus (Wladislaw) und von der Flucht des jungen Ladislaus."

Helena Kottanner war zuerst an den Dedenburger Stadtrath Peter Gelusch verheiratet, nach dessen Tode sie von Johann Kottanner, Kämmerer der Stadt Wien, geehlicht wurde, und zwar, wie aus dem Briefe des Wilhelm Türsch, Dompropst zu St. Stefan (Geben zu Wienn an Mittichen vor der heiligen dreuer Kunigtag a. d. 1432), hervorgeht, mit Einwilligung des Nathes von Dedenburg.

Die Handschrift stammt aus dem 15. Jahrhundert, aus jener Epoche, in welcher Uneinigseit, Parteihader, Schwäche oder Gewaltthätigseit der Herrscher Ungarn an den Rand des Unterganges brachten.

Bur Zeit standen zwei Fractionen einander feindlich gegenüber. Die Partei der Witwe König Albrecht's, welche für ihr erst zu gebärendes Kind die Krone erhalten wollte, und die große Nationalpartei, welche einen Mann, einen tapfern Mann auf dem Throne des durch die Türken bedrohten und bedrängten Landes sehen wollte.

Wladislaw von Polen wurde als König berufen, und der Volkswille war es, welcher verlangte, daß der gewählte König die junge Witwe König Albrecht's freie. Mit blutendem Herzen, jedoch ohne Widerrede, beugte sich die junge Fran vor der Gewalt und gab ihre Einwilligung zur Verlobung. Elisabeth war damals 31, Wladislaw 16 Jahre alt.

Nach erfolgter Einwilligung begaben sich Johann, Bischof von Zengg, Talloczy, Banus von Croatien, Johann Perenyi, Schatzmeister, und andere Bannerherren nach Polen zur Berufung Wladislaw's. Diese Verlobung und Berufung war durchaus nicht den Absichten Elisabeth's entsprechend; sie war eine herrschischtige Frau, fühn, entschlossen und bereit, Alles zu thun, um



<sup>7)</sup> Als Rönig von Ungarn und Böhmen Albrecht I. in Ungarn erwählt am 18. December 1437, zum deutschen Kaiser 18. März 1438. In Prag gefrönt 29. Juni desielben Jahres. (Als Gegenfönig Kasimir von Polen.) Chron. austr. Pez. I.

den Thron ihrem Sohne zu sichern. Denn sie lebte in der festen lleberzeusgung, daß das Mind unter ihrem Herzen ein Anabe sein werde. Diese Uhnung der Königin ging denn auch in Erfüllung und heißt es in dem Kottanner'schen Berichte hierüber auf der achten Seite:

"In derselben stund, als die heiligen Kron von der plintenburg fam zu Gemorn, in derselben stund, do ward Kung lasla") geboren; die Hesam die war fundig und sprach: gnedige Fraw, welt ihr mich gewern, was ich euch seit, so will ich ero sagen, was ich in meiner Hant, do sprach die edel Kungen, ja liebe Mueter, do sprach die den, gnedige Fraw, ich hab ein jungen Kung in meinen Henden, do war die edel Kungen fro — und parre (?) Hent auf zu Got und danthet for sein Gnad."

Die Königin Elisabeth war unruhig, heftig, eitel, ehrsüchtig und zu Gewaltthaten geneigt, ebenso wie es ihr Bater, der Raiser und König Sigismund gewesen. Das reizbare Blut der Luxemburger floß in ihren Abern.

Aber es gab einen ritterlichen Zug in jedem Mitgliede dieser Familie, etwas Edles und Würdevolles selbst im schlechtesten Sproffen dieses Hauses; ebenso im eitlen thrannischen Sigismund, wie im rohen säuferischen Wenzel, der seine Stiefel den Rämmerlingen an die Köpfe warf.

Auch Elisabeth hatte diesen würdevollen Zug, durch welchen sie ihre unmittelbare Umgebung eroberte und an sich fesselte. Die wenigen Wesen, welche ihr nahe standen, dienten ihr mit Aufopserung, aus ganzer Seele, ja mit einer wahren Schwärmerei.

Zu diesen treuen anhänglichen Wesen gehörte auch die Verfasserin der gedachten Handschrift (siehe Endlicher 1846), Helena Kottanner. Sie war Hosfdame der Königin, das heißt nach den Begriffen und Gewohnheiten jener Zeit halb Dienerin, halb vertraute Freundin. Sie war ein fühnes Weib, welches vor nichts zurückschreckt, wenn es nur gilt, seiner Königin zu dienen; verwegen handelnd dort, wo selbst Männer zögerten, welches nur ein Gebot kennt: den Willen seiner Herrin; das einen Raub für heilige Pflichterfüllung hält, wenn er nur jenem Willen entspricht.

<sup>\* ,</sup> Ungariidy: Laszlo.

Das tagebuchartige Schriftstück, welches Schreiber dieses vor sich liegen hatte, ist der getreue Spiegel der Seele dieser Frau: naiv, von lleberzeugung durchdrungen, frastvoll, selbst der kurze markige Styl — der aller weiblichen Weitschweisigkeiten entbehrt — überrascht. Diese Frau war ein ganzer Charakter, die Königin vertraute denn auch nur auf ihre Treue, ihr theilte sie selbst die geheimsten Gedanken mit.

Alls die Königin von Bisegrad — wo sie die ungarischen Großen gerne zurückgehalten hätten, und wo man ihr auch das Cheversprechen für den jungen Polenprinzen abzwang — mitten im Winter abreiste, mit der geheimen Absicht, ihre Entbindung an einem andern Orte abzuwarten, da nahm sie nur ihr siebenjähriges Töchterchen Elisabeth, Helene Rottanner und noch zwei Kammerfrauen mit. Das ganze übrige Gesolge blieb in der Plintenburg zurück. Es erregte dies auch allgemeines Erstannen, "doch warumben also geschah, wußte nur Gott, die gnedige Frawen (also die Königin) und ich", sagt die Rottanner in ihren Aufzeichnungen.

Die Königin fürchtete, daß, wenn sie in der Beste Visegrad bleibe, die ungarischen Herren sie sammt dem Kinde dort zurückhalten. Sie wollte frei sein. Man kann ihr das auch gar nicht verübeln, wenn man bedenkt, daß sie in den Händen der gegen einander intriguirenden Oligarchen nur der Spielball gewesen wäre. Sagte doch Simon Rozgonyi, Bischof von Erlau, der nach dem Graner Primat strebte und an der Spitze der Gegner der Königin stand: "So lange ich lebe, wird Elisabeth nicht regieren."

Rur ein Gedante, nur ein Streben erfüllte damals die Seele der Königin: die Krone in ihre Hände zu bekommen. Diese heilige Krone wurde mit den anderen Insignien unter Schlössern und Siegeln in Visegrad gar wohl gehütet.

Der Ontel der Königin, Banus gadislaus Gara, war der Aronhüter, der Schloßhauptmann des Banus führte den Besehl über die Besatzung Visegrads — die Königin traute aber selbst ihrem Verwandten Gara nicht. Er, der ein Jahr später für sie zu den Waffen griff, schien damals noch unentschlossen.

Die Königin ging, wie oben gesagt, mit ihrem winzigen Hofstaat nach Komorn, hierher kam auch der Better der Königin, Graf Ulrich von Cilly, und man berieth, auf welche Art die Krone aus Bisegrad zu holen wäre.

Die Königin beschloß, diesen heisten Auftrag der Kottanner anzuvertrauen, welche die inneren Räume Visegrads so gut kannte wie Keiner. Die Kottanner kannte die Gesahr, mit welcher das Unternehmen verbunden war, aber endlich entschloß sie sich und setzte ihr Leben an das gewagte Unternehmen. Nun mußte man nur noch einen Mann suchen, der die Kottanner auf ihrem gefährlichen Zug begleitete. Die Letztere empfahl auch einen, von dem sie glaubte, er sei muthig wie ein Löwe und treu wie ein Hund. Es war ein Croate. Als dieser hörte, um was es sich handle, lief er aus dem königlichen Gemach stracks in den Stall, schwang sich auf sein Pferd und eilte von dannen. Bald aber kam die Nachricht, der Mann sei gestürzt und habe sich erheblich verletzt. Nach seiner Genesung ging er in seine Heimat. Der Kronraub mußte nun für einige Zeit unterbleiben, dis sich ein muthiger vertrauenswürdiger Mann fand. Die Königin und die Kottanner aber peinigte der Gedanke, daß der Feigling, der sie verließ und in die Sache eingeweiht war, nun leicht zum Berräther werden konnte.

Endlich fand sich ein Gehilfe. Es war ein Ungar; merkwürdigerweise ist, während das ganze Manuscript noch heute deutlich lesbar, gerade der Name dieses Mannes verwischt. Da scheint weniger der Zahn der Zeit als die Borsicht der Kottanner gewirft zu haben. Der Name dieses Gehilfen wurde auch niemals befannt. Die Reisevorbereitungen wurden rasch beendet, der Mann verbarg in seinem weiten Gewande Schlüssel und Schlösser und in jedem seiner Filzstiefel eine Feile. Helena Kottanner nahm das Petschaft der Königin und die Schlüssel zur äußeren Thüre zu sich. Als alle Borsbereitungen getroffen waren, sandte die Königin einen reitenden Boten voraus nach Bisegrad, mit dem Befehle, die Hofdamen und Kammerfrauen mögen sich reisesertig machen, um nach Komorn zur Königin zu kommen.

Sowohl der Schloßhauptmann zu Visegrad, als auch das ganze Hofsgesinde waren sehr erstaunt darüber, daß die Königin gerade Helena Kotstanner sandte, von der, wie man wußte, sie sich sehr ungerne selbst nur auf einen Tag trennte. Um was es sich aber dabei eigentlich handle, davon hatte Niemand eine Uhnung.

Der Schlößhauptmann, ein alter, rauher, sehr ehrenhafter und uns bestechlicher Mann, war zur Zeit eben frank und wollte sein Bett vor jene Thüre bringen lassen, welche zu dem Gemache führt, in welchem die Krone ausbewahrt wurde. Es war dies aber das Gemach der Kammersrauen, und deshalb hielt es der alte Mann doch nicht für schicklich, sein Bett dahin bringen zu lassen. Eine Borsicht gebrauchte er aber dennoch, er versiegelte das Vorhängeschloß mit seinem Petschaft.

2018 die Kottanner nach Biscgrad gelangte, dauerten die Reisevorbereitungen der Frauen bis fpat am Abend. Der Behilfe der Rottanner verbarg die Feilen und sprach dann zu ihr : "Weib, verschaff' mir eine Kerze!" Die Kottanner verlangte von einer alten Frau mehrere Bachsterzen, bann fagte jie: "Beute fei Samstag Abend und fie muffe noch lange beten." Als Alle im Schloffe ichliefen, tam der Begleiter der Kottanner durch die Ravelle an die Thure des Frauengemaches und flopfte an. Helena ließ ihn ein - er brachte einen Diener mit, den er früher mit feierlichen Giden gur Beheimhaltung verpflichtete. - Helena übergab ihrem Begleiter die Kerzen, die Schlüffel, Schlöffer und das Betichaft der Königin, um wieder Alles ichließen zu fonnen. Hierauf ging ber Mann mit bem Diener in die Kronfammer, beren Schlösser sie vorsichtig öffneten. Die Beiden arbeiteten in der Rammer fehr lange, das Bämmern und Rafpeln war ftart hörbar; Belena Kottanner nahm dies mit großer Angft mahr, benn wenn es auch die Bachter hörten, bann waren fie verloren und würden ohne Erbarmen niedergefähelt. Aber auch Die Cache der Rönigin mare für immer verloren gemesen. Die Kottanner marf fich an der Thure auf die Anice und betete inbrunftig: "Gott moge ihr und ihrem Gehilfen bei dem tollfühnen Unternehmen behilflich fein". Gie betete noch, als fie wiederholt Beräusch und Beraffel wie von Pangern hörte, fie glaubte, es sei dies die Wache, welche ihren Rundgang mache. Belena eilte über eine Seitentreppe bis an die außere Thure und horchte, da war aber wieder Alles stille. Den beiden Mannern drinnen gelang es, alle Thuren und Schlöffer zu öffnen, nur an der die Krone bergenden Truhe maren Beschläge und Schlöffer jo ftart, daß fie gezwungen maren, das Holz der Trube durchzubrennen. Dabei entstand ein folcher Rauchqualm, daß die Aronrauber fürchteten, es werde berfelbe im Schlafgemach unten verfpurt. Es bemerkte aber Niemand etwas. Die Krone wurde aus dem Kasten genommen, an die Thüren statt der abgeseilten die mitgebrachten Schlösser vorgelegt und darauf das Siegel der Königin gedrückt. Selbst das früher abgenommene Siegel des Schloßhauptmanns wurde geschickt wieder angebracht.

Dies geschah in der Nacht vom 20. jum 21. Februar 1440, am 22. bei Tagesanbruch, dem Geburtstage Ladislaus' Posthumus, war die Krone schon in Komorn. Run, hören wir weiter, wie die Krone entführt murde. Diese wurde in ein rothsammtenes Rissen zwischen die Dunen gesteckt und eingenäht. Während der geichilderten Vorgange wurde es fast taghell. Alles erhob sich, um zur Abfahrt bereit zu fein. Die Hofdamen und Kammerfrauen wurden Alle in einem großen Wagen untergebracht. Die Helena Kottanner und ihr Gehilfe bestiegen jedoch einen eigenen Schlitten. Der Mann ließ nun durch seinen Diener den rothen Politer herausbringen und legte benfelben auf den Gits. Es murde eine alte Rubhaut barüber geworfen, deren Schweif bis an die Erde hinabreichte. Die Schlogmache fah bies und lachte darüber. Als fie aus der Festung hinab auf den Marktplat famen, hätten die Rottanner und ihr Begleiter gerne etwas gegeffen, fie befamen aber nichts als ein wenig Baring. Rach dem frugalen 3mbig trieb man zur Gile an. Sie maren ichon weit weg, und noch immer blickte die Rottanner ängstlich in der Richtung von Bijegrad guruck. Niemand verfolgte fie, Niemand hatte eine Uhnung, daß dieses schlaue Beib den theuersten Echat des Landes aus einer ber ftartiten Festungen des Reiches geraubt.

Es war schon spät in der Nacht, als der Schlitten und der große Wagen an die Donau kamen; diese war ganz zugefroren, aber an einzelnen Stellen wurde die Eisrinde schon dünner. Als die Reisenden beinahe die Mitte des Stromes erreicht hatten, da brach das Eis unter dem Wagen, in welchem die Frauen saßen; derselbe ktürzte und die Frauen erhoben ein fürchterliches Geschrei. Es geschah aber Niemandem etwas, nur einige Bagagektücke wurden das Opfer der Wellen. Helena nahm die Herzogin von Schlesien und andere Hofdamen in ihren Schlitten, und so kamen Alle glücklich über das Eis.

Helena Kottanner fand die Königin im Bette, und wie wir eingangs erwähnten, wurde in derselben Stunde, in welcher die Krone nach Komorn gelangte, derjenige geboren, der sie zu tragen bestimmt war.

Ladislaus V. (Posthumus) gelangte wohl auf den Thron, aber nies mals zu Ruhm und Shre. Nach dem Kronrand wurde das Land die Beute eines verderblichen Bürgerfrieges.

Wir folgten in dieser Darstellung der Erzählung der Kottannerin, wie dieselbe in der Hofbibliothet deponirt ist. Was darin als romanhafte Ausschmückung, was als bloßes Weibergeschwätz zu betrachten sei, bleibt dahingestellt. Die Thatsache jedoch, um welche es sich allein handelt, steht fest, daß die Krone von Visegrad geraubt, durch Elisabeth dem Kaiser Friedrich verpfändet und erst 1463 in's Land zurückgebracht wurde.

Alles, was wir bis jetzt von Bisegrád, namentlich Banten und neue Partsanlagen betreffend, gesagt haben, wurde von jener Zeit, in welcher Matthias Corvinus das Landesscepter führte, in den Schatten gestellt. Dieser frastvoll fühne König hatte zwar seine fürstliche Burg in Ofen bedeutend erweitert und mit großer Pracht ausgestattet; auch brachte er seine meiste Zeit in Osen zu, nichtsdestoweniger mußte doch sein Herz mit besonderer Borsiebe an Bisegrád hängen, da er für den Ausban seines hiesigen zeitweiligen Ausenthaltsortes übershaupt und insbesondere zur Aussührung alles dessen, was an Bequennsichseit und Pracht einem mächtigen Herrscherhause gebührt, so viel gethan hat wie keiner seiner Borgänger, auch Karl Robert nicht ausgenommen.

Averulinus, des Königs Hofarchitekt, dann Galeotus und Bonfinius, als Zeitgenoffen, die Bifegrad zur Zeit seiner Blüthe gesehen, ferner Nikolaus Dlah, Erzbischof von Gran, und Belius, Historiograph Ferdinand's I., schildern aussührlich die Pracht des damaligen Bisegrader königlichen Palastes.

Besonders aussührlich beschäftigt sich mit der Beschreibung der einstigen Herrtichteiten Visegrads Erzbischof Olah, und die Schilderung, die Häussler danach entwirft, sautet: Die Userpaläste der unteren Hosburg dehnten sich von der schützenden Stromburg (Salamonsthurm) bis über das jetzige herrsschaftliche Forstamtsgebäude aus. Ungefähr 200 Schritt vom Donau-User war der Haupteingang; der Zwischenraum war mit Bammreihen bepflanzt. Durch das Haupteing gelangte man in einen parkähnlichen Hosfraum von mehr als 200 Schritt Länge und 100 Schritt Breite, der rings mit Blumen, in der Mitte mit einem Brunnen aus Alabaster geziert und mit

einer von Marmorsäulen getragenen tempelartigen Halle gegen die Sonnensstrahlen geschützt war. Marmorstusen führten zu dem terrassenartigen obern Hose; dieser Raum war mit einem alabasternen Springbrunnen und Blumen, seltenen Gewächsen u. dgl. geziert. Hart am Fels, überragt von der Hose burg, dehnte sich der längliche Königspalast aus, dessen Säle mit Gold und Schnitzwerf getäselt und mit hohen Fenstern versehen waren, woraus sich die schönste Aussicht auf das schon damals von Deutschen bewohnte Städtchen Groß-Marosössnete. Zu beiden Seiten schlossen sich wie Flügel die Seitenpaläste an.

Matthias verschönerte auch den Userpalast durch eine prachtvolle Burgstapelle, die mit Mosaif und Gold, mit einem herrlichen Sacramenthäuschen und mit alabasternen Altären geschmückt war, so wie durch Bäder, Fischweiher und durch hängende Gärten, zu welchen 40 Quaderstussen, 7—8 Ellen breit, emporführten; ja die umliegenden Berge, namentlich aber die östlichen Abhänge zwischen der Hauptburg und dem Salamonsthurm wurden in herrliche Parks, die entfernteren in Thiergärten — wovon eine Abtheilung auch Parder umschloß — umgewandelt. Es war da ein Platz für Gymnastif und eine Bahn zum Wettrennen längs des Donauslifers.

Beiläufig in der Linie, welche der im Bogen zur Hochburg hinanfstührende Weg beschreibt, dürfte die Lindenallee zu dem Teiche geführt haben, dessen Spuren noch sichtbar sind, und den einst die ringsum stehenden Standbilder der Musen, überragt von dem höher gestellten, sie gleichsam beherrschenden Amor, schmückten; ja in dessen Mitte ein Springquell angebracht war, aus welchem bei festlichen Gelegenheiten abwechselnd rother und weißer Bein emporstieg. Das Ganze begrenzten endlich nach Römersart gebaute, über das Gebirge führende königliche Straßen. Im Ganzen zählte man 350 königliche Bauten, Säle, Hallen und Gemächer, deren Schönheit die Zeitgenossen ausnahmssos in Bewunderung versetzt. Ein türksischer Gesandter an Matthias Corvinus soll hierdurch so überrascht gewesen sein, daß er seine Botschaft vergaß. Erzbischof Olah aber kannte außer dem Parlamentshaus zu Paris keinen Palast, der sich mit Visegrad messen konnte.

Deswegen bezeichnete auch ein päpstlicher Legat in einem vom 25. October 1483 datirten Briefe an Sixtus IV. Visegrad als das "irdische Paradies".

Wichtige diplomatische Verhandlungen und Zusammenfünfte fanden während Matthias' Regierung in Visegrab nicht statt, ein Beweis dafür, daß der König diesen Plat blos als einen solchen bevorzugte, wohin er seine Sommerausslüge und Jagdpartien zu unternehmen pflegte.

Die Bewohner Visegrads aber begünstigte Matthias nur zu sehr, instem er ihnen solche Privilegien verlieh, die zu ihrem eigenen, ja zum Nachstheile des ganzen Landes gedient haben. Diese übermäßige Bevorrechtung scheint seinem sprichwörtlich gewordenen Gerechtigkeitssinn ("Meghalt Mátyás király. oda az igazság!" "Matthias ist todt, die Gerechtigkeit ist hin") ein kleines Loch geschlagen zu haben. Auch fühlten sich die Reichsstände bestimmt, solche zum Nachtheise Anderer dienende Vorrechte einsach zu cassieren.

Die Krone ward zu Matthias' Zeiten, wie früher, in Visegrad aufbewahrt; nach seinem Tode blieb die Burg sammt der Krone in den Händen seines unchelichen Sohnes, Johann Corvin's, der anfangs große Aussicht hatte, König von Ungarn zu werden. Aber die Würfel sind anders gefallen. Die Stände erhoben Wladislaw II., König von Böhmen, auf den Thron, und Corvin mußte Visegrad sammt der Krone dem Lande übergeben.

Und hiermit schließt die Periode, die wir als Visegrads goldenes Zeitalter bezeichnet haben. Denn obwohl unter Wladislaw II., wie auch während der zehnjährigen Regierung seines Sohnes Ludwig II. für Instandhaltung der Burg gesorgt war, obwohl Ludwig's Gemalin, die Königin Maria, noch vor der Mohácser Schlacht 25 Münzpräger von Wien kommen sieß, die sich in den Münzen Dsens und Visegrads alsogleich an die Arbeit machten, so trug sich doch dis zum Tode Ludwig's II. nichts Wichtigeres in Visegradzu; nach der unglücklichen Mohácser Schlacht aber siel, wie das ganze Land, so auch die ehemalige Herrsichkeit Visegrads einem raschen Verfalle anheim.

Schon im Jahre 1529 waren Stadt und Festung Visegrab im Besitze Suleiman's, im folgenden Jahre vertrieb Nogendorf die Osmanen daraus, doch siel die Beste dann in die Hände König Johann's (Szapolyan);
— im Jahre 1544 war dieser viel umkämpste Ort wieder im Besitze der Osmanli. Erzherzog Matthias und Nifolaus Pálish eroberten Bisegrad 1595, aber auch diese Besitznahme war von furzer Daner, denn 1605 sehen wir est wieder in der Türken Macht. Graf Adam Forgach nahm est 1661 den Osmanen

ab, doch waren sie 1683 wieder in dessen Besitz — endlich am 18. Juli 1684 wurde Bisegrad durch den Herzog von Lothringen neuerdings und für immer dem Halbmonde entrissen. Daß in diesen vielen Einnahmen und Rückeroberungen Stadt und Festung unendlich litten, wird man selbstverständlich finden — doch noch immer war die Beste haltbar, da ließ Leopold I. im Jahre 1702 die Manern und Werke sprengen, damit sich nicht die Rásoczh'schen Truppen darin festsetzen. So verschwand das einst besungene "irdische Paradies" — es stehen nur mehr der Salamons- oder Basserthurm, das Hochschloß und die Verbindungsmanern, als mächtige Ueberbleibsel einer großen Vergangenheit.

Der Berg, worauf die Hochburg liegt, hat eine kegelförmige Gestalt, ist 1154 Tug hoch und besteht aus Trachtt — die obersten Felsen dieser Formation sind selbst zu Wänden zugehauen.

Der verstorbene Pfarrer von Bisegrad, Bictorin, hat sich große Berdienste um die Erhaltung der Baudenkmale erworben, indem er in wiederholten Memoranden an das Ministerium die Conservirung berselben anregte. Er felbst hat zur Erinnerung an die unglückliche Blara Bach unweit bes Gipfels ein weithin sichtbares glänzendes Krenz ans vergoldetem Gifen mit einer paffenden Inschrift errichten laffen; ebenfo ließ er die Wege ausbeffern und mit Tafeln versehen, welche dem Besucher die Zugänge zu den intereffantesten Bunften weisen. Neuerer Zeit haben mehrere wohlhabende Bürger der Hauptstadt fich in Vijegrad, welches mittelft Dampfichiffs fo leicht gugänglich ift, prachtvolle Billen als Sommeraufenthalt bauen laffen; ebenfo wurden auf Landeskoften Ausgrabungen, Confervirungen und auch Wiederherstellungsarbeiten unter Leitung des Archaologen Professor Dr. Emerich Benigelmann vorgenommen. Gine diefer letteren, die Reftaurirung bes Donjons, geben wir in unserer Illustration wieder. Bei Bisegrad wird der bisher öftliche Lauf der Donan südlich - die Berge treten gurud und bas Stromthal weitet fich aus. Hier theilt fich auch wieder der Strom und ein rechts abgehender schiffbarer Urm bilbet die fünf Stunden lange Infel Sanct Undrae (Szent Endrei-sziget); diejer Donau-Urm wird mittelft Localdampfer von Budapeft aus befahren. Im Bauptitrome weiter fahrend, gelangen wir um feche Uhr Abende nach Waiten, ungarisch



König Bejga's Schwur.

Dács.

iese bischöfliche Stadt ist schon sehr alt und foll bereits im Jahre 955 als Stadt exiftirt haben. Die Gründung des Bisthums wird auf ein fagenhaftes Ereigniß gurückgeführt, und gwar auf die Legende vom Gelübde des Königs Gejza, welche uns Defericins, ber Beschichtsschreiber der Stadt Baiten und des Waitener Bisthums, wie folgt erzählt:

Ronig Beiga traf bei Baigen mit feinem Bruder Ladislaus und bem mit 20.000 böhmischen Streitern gu

Bilfe eilenden Otto zusammen und erwartete auf den die jetige Stadt umgebenden bewaldeten Höhen Salamon (den Gegenfonig) zur Schlacht. Durch Rundschafter erfuhr er, daß Salamon muthentbrannt und mit einem bedeutenden Beere vom Rafos aus heranrude. Der Ronig und die Beerführer jetten sich auf ihre Streitroffe und beriethen über den bevorstehenden Rampf; László (Ladislaus) fah am helllichten Tage eine Himmelverscheinung und iprach also zu Gejza: "Innigst geliebter Bruder! Gin Engel des Herrn ließ fich vom Himmel herab, der eine goldene Arone in feinen Banden hatte, welche er über Dein Haupt hielt. Dies ist mir ein sicheres Zeichen des Sieges und der Flucht Salamon's, deffen Krone und Reich nun auf Dich übergehen merden."

Darauf antwortete Geiga: "Bon Gott und mir geliebter Bruder! Wenn der Himmel mit uns sein wird, wie ich hoffe und wie er es durch Deinen Mund fund gethan, dann errichte ich in diefem Balde ber glorreichen Muttergottes, Unserer sieben Frau, eine herrsiche Basilika mit einem Bisthum und Capitel. Ich werde eine Stadt erbanen und sie dem Bisthum verleihen." Nach Ablegung dieses Gesübdes wurden die Banner erhoben und das Heer zog in der Richtung gegen Czinkota. Des andern Tages hinderte ein dichter Nebel das Treffen; am dritten Tag sieß sich Salamon mit seinen Truppen vom Moghoroder Berge herab und nahm Aufstellung zwischen Foth, Czinkota und Pasota.

Yadislans schling zufällig mit seinem Speer auf einen Stranch, da lief aus demselben und den Speer hinan ein Wiesel, welches sich im Gewande Yadislaus' verbarg: -- auch dies wurde als ein Vorzeichen des Sieges betrachtet. Die Zeichen trügten nicht! Salamon wurde geschlagen. Nach dem Siege wurde Gejza gefrönt und erinnerte sich seines Gelübdes. Er kam mit Yadislaus und zahlreichen Handwerkern in den Wald an jene Stelle, wo dieser den Engel mit der Krone herabschweben sah. Hier wohnte in einer sehr kleinen, dem heiligen Petrus geweihten Kapelle ein Einsiedler, Namens Bacz, der die anlangenden Fürsten-knieend empfing und segnete.

2018 dann die Bruder über die Grundsteinlegung der Bafilifa beriethen, erichien ein prächtiger großer Hirsch, deffen Geweih wie helllodernde Faceln weithin leuchtete. Der Birich floh auf den langs der Donau fich hinziehenden bewaldeten Sügelrücken, von den Ariegern des Beeres verfolgt. Nahe der Donau blieb ber Birich unbeweglich fest stehen, als wollte er die Stelle für die Bafilita bezeichnen; als ihn dann die Soldaten mit ihren Pfeilen zu beschießen begannen, sprang ber Birich in den Strom und verschwand vor beren Hugen. Die Gurften aber liegen jofort an jener Stelle, mo ber Birich stehen geblieben mar, das Fundament zur Bafilika ausheben. Die Legende, oder vielmehr das darin mitgetheilte Belübde fann aber hochftens auf die Erbanung der Bafilita Bezug haben, denn Bejza ließ mohl ben Bald um Baiten lichten, die Stadt vergrößern, mit einem Caftell und Mauern versehen, viele bedeutende Bebaude aufführen, und war fozusagen der Neubegründer dieser Stadt. Die neuere Geschichtsforschung hat aber festgestellt, dag Baigen ichon gur Zeit des Ronigs Stefan des Beiligen (I.) ein Bisthum gewesen und dag das Castell von den Römern angelegt wurde.

Das Bisthum umfaßt auch gegenwärtig die Comitate: Pest-Alein-Kumanien, Jász-Groß-Kumanien, Neograd, Honth, Heves, Esongrad. Die obenerwähnte legendenhafte Basilisa-Gründung fällt in's Jahr 1075, doch ist nach Johannes Thuróczy dieser Bau jeder Sage entsleidet und wird nur auf die Dotation hingewiesen, worunter sich auch der Tribut von Pest befand.

Was die Stadt Waiten anbelangt, so folgen wir da den Angaben Thuróczy's und Bonfin's, wonach schon zur Zeit des Herzogs Gejza (des Baters Stefan's I.) an der Donau, gegenüber der Insel St. Andrae, ein Ort Namens Vatus (sive Vácz) bestanden habe; auch erwähnen beide genannte Historiographen der hier bestandenen römischen Colonien. Waiten war bald bedeutender Donauhandelsplatz und besonders Getreidemarkt, so daß Johannes Bocatius die Vermuthung ausspricht, der deutsche Name der Stadt "Waiten" stamme eben vom Getreidehandel "Beizen, quod Triticum signissicat".

Mit der Geschichte Ungarns war jene Waitens, schon seiner centralen Lage wegen, stets enge verknüpft; denkwürdig ist die Schlacht bei Waiten im Jahre 1849, in welcher der kaiserliche General Götz siel, dem die Ungarn ein Leichenbegängniß mit allen militärischen Ehren veranstalteten; Sieger blieb damals die ungarische Armee unter Görgen. Noch ein zweites Mal im Jahre 1849 fand hier ein Gesecht mit den vordringenden Russen statt.

Baipen zählt gegenwärtig 12.894 Einwohner und treibt bedeutenden Beinbau und Beinhandel. An Lehranstalten hat die Stadt: ein bischöfsliches Theen, Piaristen-Ghunnasium mit Pheeum, ein geistliches Seminar, Theresianum, Taubstummen-Lehranstalt. Am oberen Ende der Stadt, an der Donan, besindet sich das 1857 erbaute große Strafhaus, ein Flügelgebäude, in der Mitte desselben eine gothische Kirche. Die jetzige Kathedrale wurde 1777 erbaut, und wie ein älterer Schilderer derselben sagt: "die ein Bischof nachgebildet einst St. Peter's stolzem Bau". Der Mann scheint aber eine sehr lebhaste Einbildungstraft gehabt zu haben, denn weder Aeußeres noch Inneres der Waitzener Basilisa verdienen den überschwänglichen Bergleich mit St. Peter zu Rom.

Nicht weit von Waiten, zwischen Veröcze und Klein-Maros — von der Höhe zu Visegrad am besten sichtbar — liegt die Migazziburg, ein vor

etwa 120 Jahren vom damaligen Cardinal und Erzbischof von Wien, Graf Migazzi, der zugleich Bischof von Waiten war, erbautes Lustschloß, in dessen großem Park bis 1849 Hirsche gehegt wurden. Dieser prachtvolle Sommersitz gehört dem jeweiligen Bischof von Waiten.

Wir erwähnten schon oben, daß gleich unter der Visegrader Biegung rechts ein Arm der Donau abzweige, welcher die Insel Szt. Endre (St. Andrae) bildet und von der Hauptstadt aus mittelst Localdampser besahren werde. Bevor wir die Fahrt auf dem Hauptstrome nach der nahen Hauptstadt Ungarns fortsetzen, wollen wir diese Insel, den Flußarm und das am Ende desselben liegende Altosen besichtigen. Bei der Einfahrt in den St. Andraer Arm ist die erste Ortschaft, der wir begegnen, Bogbanh am rechten Stromsner, mit 2466 Einwohnern, die sich mit der Zucht und Pslanzung von Approvisionirungsartisch für die Hauptstadt besassen, welche sie dahin zu den Wochenmärtten bringen.

Außer der Handtinsel bildet der Arm hier noch einige kleinere Eilande. Der Ort St. Andrae liegt, ebenso wie Bogdanh, nicht auf der nach ihm benannten Insel, sondern am rechten Ufer der Donau, 1½ Meilen nördlich von Altosen, zu welcher Kameralherrschaft er auch gehört; außer Altosen und St. Andrae gehören noch dazu: Bekäs-megher, Buda-Sörs, Budakesz, Zsambek, dann Tök, Bogdanh, Totsaln, Monostor, — Sziget-Monostor, Pocs-megher, Totsaln und Oroszi liegen in der Inselselbst, die anderen Orte am rechten Donau-Arm. Bei Pocs-megher (Portus moger) sollen die Ungarn bei ihrer Einwanderung die Donau überseth haben. Die Insel hieß im 13. und 14. Jahrhundert die Russeninsel, darauf weist auch der Name des an der Nordspitze gelegenen Ortes Oroszi (Russendorf) hin. Die Insel wurde damals von Ruthenen (Russniaken) bewohnt, die zum Bisegräder Hosgesinde gehörten.

Der Marktslecken St. Andrae liegt hart am User des nach ihm benannten Donan-Armes und ist von Rebenhügeln umgeben, welche die Trachttsmassen des Abrahamberges überragen. Die Serben, welche hier einst eine starke Colonie bildeten, und deren Bischof auch da seine Wohnung hat, besitzen noch hente sieben Kirchen. Zest ist der officielle Sitz des griechisch-nichtunirten Visthums in Dien. Die sieben Kirchen entstanden dadurch, daß jede der unter Leopold I. eins

gewanderten Abtheilungen raizischer Colonisten sich eine eigene Kirche baute. Der jetzt, wie gesagt, amtlich zu Ofen residirende griechisch-nichtunirte Bischof hat in St. Andrae einen hübschen Palast, den er als Sommerausenthalt benutzt. Die Katholiken St. Andrae's, Deutsche und Ungarn, zählen etwa 3200 und besitzen eine eigene Kirche. Die Bewohner treiben Weinban, sind wohlhabend, denn der Wein dieser Lehnen, besonders der "Rothe", ist berühmt, wird aber häusig nicht als St. Endreer getrunken, sondern von sindigen ausländischen Weinhändlern mit Bordeaux-Vignetten versehen und als solcher auf den Markt gebracht. Manche Jahrgänge des St. Andraeer Weines sind besser als die seinsten Warken Bordeaux', nur etwas schwerer.

Um den Ort fand man zahlreiche Münzen und andere römische Altersthümer, welche die Existenz einer, Ulaisaia aastra genannten Niederlassung befunden.

An der St. Andracer Straße abwärts betreten wir classischen Boden und gelangen an eine Stelle, an welche sich Geschichte, Sage und Erinnerung der Römer, Hunnen und Magharen fnüpsen. Eine zeitlang waren auch die Longobarden da seßhaft. Was uns über dieses interessante Stück Erde Wissenser werthes befannt ist, wollen wir den Lesern in Nachstehendem mittheilen.

Die vorrömische Bevölkerung dieses Landestheiles bildeten die Pannonier, über deren Nationalität nichts mit voller Sicherheit ermittelt werden kann. Kiepert, einer der größten Kenner der alten Geographie, hält sie für Thracier; Andere haben unter Bernfung auf alte Schriftsteller an Ilhrier gedacht, so viel scheint gewiß, daß sie nicht zu der großen zusammenhängenden Masse keltischer Bölkerschaften gehörten, welche westwärts von den Pannoniern in den Alpenländern und an der oberen Donau wohnten. Die Pannonier werden als tapfer und friegerisch geschildert, aber auch als roh und gransam; die einzelnen Stämme derselben standen unter eigenen Fürsten, sie hatten also eine Art von Clanversassung. Größere Städte besaßen sie besonders im Süden, an der Save, wo Segestissa (Siscia, das heutige Sisse) den Römern hartnäckigen Widerstand leistete. Aus dem Dunkel tritt ganz Pannonien erst durch die römische Eroberung hervor. Die Römer umfaßten ansangs alle diese nen erwordenen Länder von der Adria nordsösslich und an der mittleren und oberen Donau mit dem gemeinsamen

Namen der illhrischen Provinzen, weil sie in diesen Kriegen zunächst auf illhrische Stämme stießen; erst unter Claudius scheint eine genaue Umschreibung der Namen und Grenzen stattgefunden zu haben. Pannonia war der Landstrich, welcher im Norden und Osten von der Donau eingesschlossen, im Süden noch über die Save, im Besten ungefähr bis zu den Ostabhängen der Alpen, dem cetischen Gebirge und dem Kazováyxaz des Ptolemäus reichte.

Unter Trajan wurde die Proving in eine obere und untere getrennt, die Grenzlinie amischen beiden bildete in ihrem unteren Paufe die Raab. Die Römer begründeten und erweiterten auch hier, wie in allen durch dieselben eroberten Ländern, gahlreiche Städte als politisch-militarische Centralpunkte. unter diesen finden wir auch Aquincum, fo benannt nach mehrseitiger Unsicht nach den fünf Hauptquellen des Ofener Gebietes - obgleich nicht erwiesen ift, ob die Römer auch schon die mehr stromabwärts gelegenen warmen Quellen zu Babern benutten. Die fagenhafte Stadt Gicambria wird ebenfalls mit Alltofen in Berbindung gebracht; wir finden diefelbe aber im Alterthum nirgends genannt, um fo öfter dagegen in den Chronifen des Mittelalters und in der magnarischen Attila=Sage. Gin Volf Sicambrer gab es mohl, das faß aber in Beftphalen an der Lippe. Wie die Benennung Sicambria hierher fam, ift noch unaufgeflärt. Gine Legion von Sicambrern lag hier vielleicht, aber erwiesen ift auch das nicht, wenigstens weisen die vorgefundenen Biegel, Inschriften u. f. w. auf andere Legionen. Rega, der sein Chronifon im 13. Jahrhundert unter Ladislans dem Rumanen fchrieb, läßt die Sunnen bei Sicambria über die Donau feten. Attila verlegt feine Residen; der Sage nach hierher — boch legt fein Bruder Buda der Stadt feinen eigenen Namen bei, was ihn Attila mit dem Tode bugen läßt. Nun ift es aber näher gelegen, daß der Name Buda daher ftammt, daß das Aquincum fpater von den ruthenischen Slaven in Buda (Baffer) übersett wurde, sowohl zufolge der Lage der Stadt am Baffer, als auch der gahlreichen Quellen megen. Beift doch das magnarische Etelvar auch Bafferburg und nicht "Attilaburg", denn im Altungarischen heißt Etel Baffer, nannten fie boch ihre alte Beimat an ber Don-Mündung Etelfog (Atelkuzu), das heißt zwischen ben Baffern; die Deutschen machten baraus Etelburg, mas ihnen pafte, da ihr sagenhafter Hunnenfönig Stel hieß -- und so wurde Sage und Wirklichteit verquickt, bis die Scheidegrenze nicht mehr zu erkennen gewesen.

Uls wichtiger Grenzort hatte Aguincum stets eine starte Garnison, welche durch die längste Zeit von der Legio II. adjutrix und deren Auxiliaren gebildet murde; die Truppen waren zumeist Bannonier. - Dio Cassins nennt une die gedachte Legion ale niederpannonische. Besondere Wichtigkeit erlangte Aguincum, welches schon früher zum Municipium erhoben murde, in den beiden letten Jahrhunderten des römischen Staates; aus dieser Zeit rühren auch die meiften Erwähnungen besselben bei den alten Schriftstellern her. Als Diocletian dem mankenden Römerreiche durch Theilung der höchsten Macht verjüngte Kraft ertheilen wollte, fam Pannonien im Jahre 292 an den Cafar Galerius, der in Girmium refidirte: unter ihm murbe aus dem Yande zwischen Raab, Donau, Dran eine neue Proving, welche gu Ehren seiner Gemalin den Namen Baleria (Ripensis) erhielt, gebildet; Sauptitadt diefer Proving mar Aquincum. Zugleich diente es als Waffenplat gegen die vordringenden Barbaren, besonders gegen die Jagngen, melde von den Donau-Mündungen aufwärts gogen und ein farmatischer Stamm waren.

Während der letzten Zeiten des Römerreiches kamen schwere Leiden über Pannonien; theilweise unter Alarich schon von den Westgothen durchsogen, wurde es noch vor Attila von hunnischen Stämmen übersluthet. Ueber die sagenhafte Residenz Attila's sprachen wir oben. Die letzte Erwähnung der Stadt stammt aus der Zeit unmittelbar nach Attila, in dem Paneghricus, welchen Sidonius Apollinaris (458 nach Chr.) auf den Kaiser Majorianus hielt. Nach dem raschen Zerfalle des Hunnenreiches herrschten da die Ostgothen, nach Ausschmaß von Theodorich's Neich solgten einander Gepiden, Hernler, Longobarden. Dann kam das zweite Hunnenreich der Uarkuni (Avaren) und mit ihm die Zerstörung der letzten römischen Reste; es solgte eine Zeit, die in völliges Tunkel gehüllt ist, und endlich die Einwanderung der Magyaren. Ueber den Trümmern Aquincums erhoben sich die Anfänge des heutigen Osen.

Wie wichtig diese Colonie zur Römerzeit gewesen, beweist wohl am besten außer ben gahlreichen Schriftquellen ber Ilmstand, daß hier eine Mung-

prägstätte gewesen, deren Münzen die Bezeichnung: S. M. A. Q. (Signata Moneta AQuinci) oder: P. M. A. Q. (Percusa Moneta A. Q.) trugen, und deren Regulativgewicht sich im ungarischen Nationalmuseum befindet. Bon der Ausdehnung und zahlreichen Bevölferung der Römerstadt geben noch viele Ueberbleibsel Kunde, so das Tepidarium, das Amphitheater, in erster Reihe aber die Basserleitung.

Die Reste des Schwigbades (Topidarium) befanden sich unter der Erde am jetzigen Floriansplatz, und wurden da zufällig im Jahre 1773



Schiffsmerft gu 211t-Ofen. (Scite 506.)

durch einen Hauer entdeckt, welcher zum Hausbau eine Kalkgrube anlegte und dabei auf die römischen Ueberreste stieß. Unter der Leitung des Professors Schönswiesner wurden die Ruinen dieses Hypocaustum untersucht und conservirt; jetzt steigt man auf zwei Treppen zu den unterirdischen Säulengängen hinab. Die Säulen sind 3 Fuß hoch, eine von der andern 2 Fuß entsernt, stehen in symmetrischer Reihenfolge und tragen den Fußboden der Baderäume. Die Heizvorrichtung konnte nicht aufgedeckt werden wegen der Fundamente der anstoßenden Häuser. Das Hypocaustum ähnelt in seiner Construction jenem von Carnuntum. Das einstmalige Umphitheater steht nicht mehr mit seinen Mauern aufrecht, wie jene zu Pola, Berona oder Nîmes, sondern

es ist nur mehr erkennbar an 28 Häusern, die im Areise auf bessen forts laufenden Fundamenten erbaut sind. Bei Kellergrabungen und Erdaushebungen kam man auf einzelne Absätze der Sitzreihen. Selbst auf mehrseitige Ausgänge weisen diese Ueberreste hin, durch die man in den inneren Stockwerken verkehren konnte. Der innere Raum besteht jetzt aus Gärten und ist groß genug, um 8000 Zuschauer zu fassen; daraus läßt sich schließen, daß Aquincum 80.000 bis 100.000 Einwohner gehabt habe.

Sehenswerth find die Pfeiler- und Bogentrummer der romischen



Babhaus auf der Margarethen: Infel. (Geite 509.)

Wasserleitung, welche eine halbe Stunde außerhalb Altosen bei der Pulverstampse, an der nach St. Andrae führenden Straße beginnen und die zur Stadt reichen. Es haben die Römer eine Menge ganz nahe beisammen auf dem ebenen Felde aus der Erde hervorbrechender warmer Quellen durch einen hohen Damm rings umschlossen, wodurch ihr Wasser zu einer Höhe von 2 Klastern gehoben wurde und den nöthigen Fall erhielt, um nach der Stadt zu fließen. Dieses Wasser raucht zur Winterszeit und ist so klar und durchsichtig, daß man auf dem Grunde des Bassins die armdicken Quellen, durch unterirdische Gewalt emporgestoßen, sieht, wobei sie Sand auswersen, der immer wieder in die Löcher zurückfällt. Der Wasserreichthum dieser Quellen

fommt dem aller Quellen des Raiserbades gleich und treibt gegenwärtig die Pulverstampfe und zwei unterhalb liegende Mühlen. 3m Baffin jowohl, als in dem daraus abfliegenden Bach fieht man eine Menge großer Baffernattern herumschwimmen, die fich von Froschen nahren, selbst aber wieder den Storchen und Rohrbommeln zur Speise dienen. Die Pfeiler des alten Aquaducts beginnen bei dem erften Radermerte der Bulverstampfe und laufen in gerader Richtung nach dem Umphitheater. Das Mauerwert bestand ursprünglich aus einer Reihe Bolbungen, die, aus flachgehauenen Sanditeinen gufammengefügt, in gegenseitiger Berbindung standen und zu einer ewigen Dauer in ihren hohlen Räumen mit Mauerwerf ausgefüllt maren. Auf diesen Bolbungen lagen die mit undurchdringlichem Ritt zu einem Gangen verbundenen Steinrinnen, welche mahrscheinlich gleichfalls überwölbt gewesen. Diefer Agnaduct durchschnitt beinahe die Mitte des alten Aguineum und setzte in verschiedenen Entfernungen immer einen Theil seines Waffers ab, fo viel beffen die mehrseitig angebauten Baber benöthigten; worauf die im Mauerwerf hie und ba noch fichtbaren, mit mineralischen Waffertheilen incruftirten, 5 Boll im Durchmeffer haltenden Abzugsröhren hindeuten. Unter den vielen, im Altofener Beingebirge, in den Feldern, Garten und im Orte felbit ausgegrabenen Alterthümern zeichnet sich ein 1752 gefundener Sarfophag aus, der einen goldenen Mond, Ringe und Ohrgehänge mit Perlen und Edelsteinen, in Gold gefaßt, ein Waschbeden, eine metallene Lampe, Schuffeln aus rother Erde gebrannt, einen Krug, verschiedene Glasgefäße und römische Mingen enthielt, womit der damalige Rammerpräsident, Graf Graffaltowitich, der Raiferin Maria Theresia ein Prafent machte.

Vieles andere von römischen Alterthümern Aufgefundene befindet sich theils im Präsectoratgebäude zu Altosen, theils in Händen von Privaten, Manches ist auch in das Nationalmuseum abgeliesert worden.

Aus dem Alterthum machen wir einen Sprung in die modernste Gegenswart, in das Zeitalter des Dampses und der Mechanik, indem wir die größte Sehenswürdigkeit Altosens beschreiben: es ist dies das Schiffswerft der Donau-Dampsichiffsahrts-Gesellschaft; dasselbe liegt auf zwei Inseln, auf welche eine Brücke mit absperrbarem Thore führt. Die zahlreichen Werkstätten dieses sehr bedeutenden Etablissements, aus welchem alle bisher erbauten Damps-

schiffe ze, ber Gesellschaft hervorgegangen find, und welche gegen Meldung im eriten Stocke des Gebändes links vom Singang (wo man unentgeltlich eine Karte und einen Führer erhält) besichtigt werden können, find auf den beiden Inseln von eirea 30 Boch Ausbehnung errichtet, welche den Winterhafen der Gefellichaft zwischen fich faffen. Die erste fleinere Infel enthält den größten Theil der Unlagen, und zwar: nahe der Subspite die Reffelschmiede (der geräuschvollste Theil des Gangen), dann nach oben hin mit einander parallel die Maschinenwerfstätte, Maschinenschmiede und Gießerei, weiter das Sprigenhaus (mit einer Dampf- und fechs Handsprigen), hierauf rechts am Ufer des Hafens ein langes Gebäude für folche Arbeiten, die unter Dach gemacht werden muffen (Anstreichen ec.), und einwarts die technische Oberverwaltung, Tijdlerei und Schlofferei, noch weiter die Gifenmagazine und Schiffsschmicke, rechts am Safen die drei Stapel, auf welchen die Schiffe gebaut und reparirt werden, dann die Grobschmiede mit zwei großen Dampshämmern, ein tleines Balgwert, ein Gaswert, eine Bechelei, Spinnerei und eine 200° lange Seilerbahn, Holzmagazine, Dampffägen, Hobelmaschinen ze., sämmtlich mit einer durchlaufenden Gisenbahn verbunden. Selbit die oberflächlichite Besichtigung nimmt eine aute Stunde in Anspruch. Die auf dem Werfte beschäftigten Urbeiter und Taglöhner, oft gegen 2500 an der Bahl, bilden eine gange Bevölferung, in der fast alle Sandwerfe vertreten find, vom Maichinen schloffer bis zum Seildreher und vom Aunsttischler bis zum Grobschmied, fo daß die Gefellichaft in der That ihre meiften Bedürfniffe aus felbstgeleisteter Arbeit bestreiten fann. Die vom Altofener Werft hervorgehenden Schiffe find auch als muftergiltig anerfannt.

Das Altofener Schiffswerft ist das bedeutendste des Continents für die Flußschiffsahrt, und nur die größeren See-Arsenale überragen es. Es arbeiten daselbst außer den six angestellten Beamten und Vormeistern durchsichnittlich 1320 Mann Arbeiter, die gewöhnlichen nicht gewerblichen Taglöhner ungerechnet, welche im Jahre 363.000 bis 364.000 Arbeitstage leisten; dabei wurden in den letzten Jahren für das Aerar 2482 und für Private 547 Arbeitstage in Anspruch genommen, alles Uedrige entsiel auf eigene Arbeiten der Dampsschiffsahrts-Gesellschaft. In den Maschinens Departements dieses Werstes wurde im Jahre 1877 auch ein Fruchts

Elevator erzeugt, das ist ein mit einem Paternosterwerk versehener Apparat, welcher, durch ein Locomobil betrieben, zu Schifftungen von Getreideladungen in Gönhö dient, damit die, namentlich zu Zeiten des niederen Wassersstandes sich ansammelnden Schleppe für den Weitertransport schneller und billiger gelichtet werden, als dies mit Menschenhänden bisher geschehen konnte. Der Apparat hat in Gönhö bereits vorzügliche Dienste geleistet und ist für den Lichterdienst bei niedrigen Wasserständen von größtem Vortheil. Der Leser wird sich erinnern, daß wir die Schiffsahrtshindernisse der Strecke Gönhö-Körtvelhes-Preßburg eingehendst schilderten — somit wird er auch die Wichtigkeit des Elevators begreisen.

Since wichtigen Bestandtheil des Wersts bildet die oben erwähnte Kesselschmiede, welche in einem Jahre an neuen Kesseln, großen und kleinen Theilreparaturen und Ergänzungen 190 bis 200 Stücke lieferte.

Jum Werft gehört die von der Gesellschaft geschaffene Arbeiter-Colonie in Altosen, aus 10 Gebäuden mit 141 Wohnungen bestehend, welche eine Bevölkerung von 600 Köpfen beherbergt: unter den Sinwohnern (303 männlichen, 297 weiblichen Geschlechtes) waren conscribirt: 72 Kinder unter 6 Jahren, 125 Kinder im Alter von 7 bis 13, also Schulbesuchende, 27 gehrlinge mit 14 bis 15 Jahren, 50 Personen von 16 bis 20 und 326 von über 20 Jahren. Die Colonie wird bezüglich der Fenerwehr vom Werft aus versorgt: ferner besinden sich daselbst: das Werftspital, die Fleischbank, Bäckerei, zwei Lebensmittelhandlungen, zwei Schanklocale, eine Tabaktrasik. Der Arbeiter-Consumverein, die Kranken-Unterstützungs- und Leichenkassen liesern befriedigende Ergebnisse, und kann diese Arbeiter-Colonie als Muster für ähnliche Niederlassungen gelten.

Nachdem wir so die Hauptsehenswürdigkeiten Altofens Revue passiren ließen, bleibt uns über den Ort selbst nicht viel zu sagen übrig.

Bis zum Jahre 1875 war Altofen ein zum Pestpiliser Comitate gehöriger Marktslecken, zugleich Hauptort der Krondomäne; seitdem wurde es mit der Hauptstadt Budapest vereinigt und bildet mit dem Vororte Neustift zusammen den III. Bezirf der vereinigten Hauptstadt (Pest, Ofen, Neustift, Altosen, Margarethen-Insel). Altosen hat für sich allein 16.000 Ein-wohner, darunter über 4000 Iraeliten, die eine alte Spnagoge besitzen, dann

giebt es etwa 250 reformirte Magharen, alle übrigen Bewohner des Ortes sind Dentsche und betreiben nebst anderen landwirthschaftlichen Zweigen in erster Reihe bedeutenden Beinbau. Altosen ist mit dem Neustift und Ofen durch eine Pferdebahn verbunden, die jetzt, über die Margarethenbrücke geführt, den Ort auch direct mit Pest in Berbindung setzt. Bährend der Schiffsahrtssaison verkehren zwischen Altosen und Budapests übrigen Bezirken stündlich Localdampser. Hinter Altosen erhebt sich der Gaisberg, an dessen Abhang Klein-Zell steht, ein ehemaliges Trinitarierkloster, jetzt als Militärspital verwendet; von der Terrasse vor dem Gebände genießt man eine herrliche Aussicht.

Wir tehren nun in den linken Hauptarm der Donau guruck, um die Fahrt nach Budapest fortzusetzen. Bon Waiten an ist das Ufer links durchwegs flach, die Ortschaften liegen mehr landeinwärts, und vor Neupest ist überhaupt am linten Strande nichts zu sehen als Weiden, Ried und Ackerfelder. Neupest ist eine aufstrebende Colonie, mit der Hauptstadt durch eine Pferdebahn verbunden, und gahlt eine Menge bedentender Industrie-Etablissements. Run gelangen wir links an's jogenannte Mühlenviertel von Beft, jo genannt wegen der daselbst befindlichen zahlreichen Dampfmühlen; rechts liegt die herrliche Margarethen = Infel, die zur Hauptstadt gehört; der Dampfer fährt unter den fühnen Bogen der Margarethenbrücke hindurch, und vor und liegt das herrliche Panorama von Budapest, welches bei der Einfahrt auf Jedermann überwältigend wirft. Links das jung aufstrebende prachtvolle Best, rechts Dien mit dem Festungs- und Blocksberge, dazwischen die Rettenbrücke, das größte Wert diefer Art des europäischen Continents. Der Dampfer legt zuerst am rechten (Ofener) Ufer an und schwenkt dann hinüber nach Beft an den Frang Josefs-Quai.

Wir sind nun in der Hauptstadt des Reiches der Sanct Stefanstrone und wollen uns da umsehen.

## VIII. Budapest.

Ergrautes Ofen, melancholisch matt, Bon abgelebten Herrlickteiten satt. In ahnenstolzen Träumen stirbst du hin, Tu stolze, tönigliche Bettlerin!
Getrönt, verachtest du das Bolfsgedränge lind nimmst Geschente nicht aus seiner Hand: Ta ist keine Hand im prächtigem Gewand, Nicht Brunt und Zier und teine Säulengänge. D, stolze Frau, du nimmst von der Natur Ter fönigblütigen Geschente nur: Sie schlingt den Rebentranz um dein Gelock, Tein Scepter wird ihr traubenreicher Stock; lind warme Duellen solgen deinem Pfade, ——

it diesen Worten besang der unlängst verstorbene heimische Dichter Karl Beck in traurigen Tagen "Ös Buda", als es zur Kronlandshauptstadt herabsgedrückt war; heute stimmt die Strophe nicht mehr,

benn auch die alte Königin putt sich heraus in neuer Jugendfrische, und ein Saum neuer Bauten ziert ihr Gewand, seitdem sie mit dem in jugendslicher Prachtfülle sich entwickelnden Pest vereint wurde. Doch greifen wir nicht vor und beginnen wir mit dem Anfange.

Von jenen Stadttheilen, welche heute die vereinigte Hauptstadt Budas pest vilden, reicht der kleinste und heute unwichtigste am weitesten in der Geschichte zurück, es ist das am Schlusse des vorigen Abschnittes geschilderte Altosen. Ueber die weitere Entwicklung der Städte vermögen wir Positives erst aus der Zeit König Stesan's I. zu ersorschen. Nach Einführung des Christenthums durch denselben gründete er im Jahre 1015 die "Weiße Kirche Unserer lieben Frau", dann 1022 die Kirche und Propstei St. Peter und Paul, welche in Urfunden immer als Ecclesia Budensis genannt erscheint, von den späteren Königen ungemein reich dotirt wurde, Markts und Gerichtsbesugnisse, Zölle und Gefälle zugewiesen erhielt. Sogar die Burg sag



innerhalb des Bropfteigebietes. Bon den ersten Königen wohnten da der heilige Ladislaus, Beiza II., Bela IV., Letterer bis zum Mongolen-Ginfall. Beft icheint von den Slaven gegründet worden zu fein, welche vor der Ginwande rung der Ungarn zwischen Donau und Theiß fagen, darauf weist der Name der Stadt hin, welcher im Altisavischen einen Of en bedeutet, und der ihr wegen der zahlreichen Raltofen, die fich da befanden, beigelegt murde. Der magnarische Bergog Taffonn verlieh Best den unter den Brudern Bila und Bocon vom Ural eingewanderten Großbulgaren, die damals noch nicht flavifirt waren, wie später ihre Stammesbrüder an der untern Donau - sondern in die ihnen verwandten Magnaren einschmolzen. Das Bester Gebiet erstreckte fich bald auch auf's rechte Ufer - baber becken fich der beutsche und der flavische Name in der Bedeutung, denn beide heifen Ofen. Das an den Abhängen des Blocksberges entstandene Rleinpest (minor Pest) hieg bei den Ungarn Relenfold und mar der Safen und Unterplat; der Blodeberg wurde in den Urfunden als Mons Pestiensis bezeichnet, da er im Stadtaebiete lag. 3m 12. und 13. Jahrhundert erfolgte eine fo ftarte deutsche Einwanderung, daß diese alsbald die Bulgaren verdrängte; der Hiftorifer Rogerius, Domberr von Grofwardein, nennt in seinem Berichte über den Mongolen-Ginfall Beft: "eine große und reiche deutsche Stadt". Um linten Ufer, beiläufig an der Stelle der hentigen Befter Bfarrfirche, bauten die Dominicaner 1233 eine Kirche, doch wurde dieses erste erblühende Beft 1241 fozusagen im Reime von den Mongolen zertreten. Rach dem Abzuge der tatarischen Unholde that Bela IV. Alles, um Best wieder zu heben, er verlieh den neuen Unfiedlern 1244 eine goldene Bulle mit gablreichen Gerechtsamen und gab den "Röer", den heutigen Vorort Steinbruch, der Stadt zu eigen. 3m Jahre 1247 murde auf dem "neuen Befter Berge", dem heutigen Dfener Festungsberge, jum Schute der Stadt ein Caftell erbaut; die ungarischen und deutschen Bewohner dieser Testung erhielten 1276 von Ladislans III. neue Privilegien. Das neu befiedelte Beft-Ofen nahm einen raschen Aufschwung; schon 1279 hielt der Legat des Papites Nitolaus III., Bijchof Philipp von Firma, hier eine Synode ab, welche die Betehrung der noch heidnischen Rumanen jum 3mede hatte. 3m Bahre 1283 fand in Beit der allgemeine Convent der Dominicaner ftatt. Zwei Jahre später vermochten die Bester schon den neuerlichen Mongolenseinfall (1285) mit Erfolg abzuwehren. Dieser Sieg zeigt, wie erstarkt das Gemeinwesen während der vierzig Jahre seit dem ersten Tatarenzuge war. Seit dem Jahre 1286 wurden die Reichstage auf dem "Rafosfelde" bei Best abgehalten, wodurch die Stadt selbst auch an politischer Bedeutung gewann.

Das Aussterben der Könige aus dem Hause Arpad's — deren Letzter, Undreas III., am 14. Juni 1301 zu seinen Bätern heimging und in der Kirche des heiligen Johannes Evangelist (der jetzigen Ofener Garnisonskirche)



frang Jojefs=Quai in Peft. (Seite 509.)

beigesett wurde — versetzte auch die Landeshauptstadt in Aufregung, und die Leidenschaften famen auch hier bei den Königswahlen und Thronstreitigkeiten zum Ausbruche. Die nächsten Könige thaten nichts für Ofen-Pest und weilten zumeist in Bisegrad und anderen Städten des Reiches; erst Ludwig der Große entschädigte die Ofener Propstei durch andere Besigungen und erhob das also besreite Neu-Buda mit dem Schloßgebiete zur königlichen Freistadt. Die Königsburg Ludwig's stand nicht auf dem heutigen Festungsberge, sondern auf dem Hügel oberhalb der Neustisfter Kirche, also viel weiter stromauswärts. Der Gatte der Tochter Ludwig's des Großen, der rechtmäßigen Königin Maria, Sigismund, wurde am 20. März 1387 zu Stuhlweißenburg

gefrönt und zog in Ofen ein. Dieser König verschönerte die Ofener Burg Bela's IV. an der Stelle der jetzigen Burg und bewohnte dieselbe oft — doch ließ er sich in der ersten Zeit seiner Regierung zu Grausamsteiten hinreißen; dahin gehört die Hinrichtung Kont's von Hédervär und seiner dreißig Genossen, die den König an seine versassungsmäßigen Pflichten mahnten und mit Todesverachtung das Märthrerschicksal für die Rechte des Landes ertrugen. Johann Garah hat das Schicksal und Andenken der Edeln verewigt in seinem Gedichte:

Ront.

Un dreißig Gole ziehen gen Buda, Ein jeder frei dem Tod sich stellt; Boran den dreißig edlen Genossen Zieht Kont daher, der harte Held.

Sind alle Dreißig Männer und Helben, Dem Lande find treu ergeben fie, Sie wurden als Rebellen verleumdet Bon dem Berräther Bajdafi.

In Buda, vor dem zürnenden König, Da bleiben sie nun trohig steh'n; Gestählte Kraft im männlichen Arme, Im Aug' ist edler Jorn zu jeh'n.

Bon seinem hohen Throne der König Ruft ihnen zu mit Stolz und Wuth: "Beugt schnell das Unie vor mir zur Erde, "Ihr Frevler und Rebellenbrut!"

Der König spricht's mit wilder Geberde, Die Dreifig seh'n einander an — Mit seinen dreifig edlen Genossen Der Nont, der seste Heldenmann.

"Richt so, herr König!" donnert der Nitter, Und schüttelt stark das greise haupt, Wie wenn der Sturm die Bäume des Waldes Erfaßt und heulend durch sie schnaubt.

"Nein, König! so ift's nimmer, beim himmel! "Denn ein Rebell bist einzig Du! "Rur Deine Thaten waren's im Lande, "Die wie ein Fluch verschmäht die Ruh'. "Sein Blut hat und sein Leben geopsert "Dies Bolf für Deinen Königsthron; "Weiß Gott, warum Du stets uns bezahltest "Für solche Treu' mit Haß und Hohn!

"Des Landes Freiheit wollen erfämpfen "Mit unfern Armen wir auf's Neu'; "Bo nicht, im Kampfe wollen wir fallen, "Im Tode felbst vereinigt, treu.

"Vor Dir, Tyrann, der stets uns getreten, "Der unsere Rechte nie geschont, "Wird weder diese Schaar sich beugen, "Roch auch der Hedervarer Kont."

(Fr spricht's in muthig zornigem Tone; Wenn auch sein Gaupt dem Beil verfällt, Wird nie doch beugen knechtisch im Staube Sich Kont, der eisenseste Geld.

Im Jorn hierauf der König erwidert:

— Und eines Königs Jorn ist groß —
"Wie Du die Majestät beleidigt —
"So schrecklich sei Tein Todesloos!

"Ja gräßlich sei Dein Tod, Rebelle, "Der nach Empörung hier selbst strebt!" Und hinter seinem Rücken ein Henker Sich riesig groß hervor jeht hebt.

Das Bolf erbleicht, fest steht ber Ritter, Die breifig Edlen feste steh'n; Und Zsigmond's Auge mustert bie Menge, Als wollt' es ihren Sinn erspäh'n.

"Ich habe Tod und Leben in Händen, "Hört Ihr, Rebellen, hört Ihr mich? "Wer knicet, dem winkt noch das Leben!" Doch aus ber Schaar rührt Keiner sich.

Sind alle Dreißig Männer und Helden, Dem Land find treu ergeben sie; Ift's Pflicht dem Gelden, opfert er's Leben, Doch zittern lernen wird er nie.

"So mögt Ihr sterben Alle zusammen, "Ja, Ihr gehört dem henter schon!" — Der König ruft's —, "und möge so fallen, "Wenn's sein muß, eine Million." Die edlen Dreißig treten jum Nichtplaty Mit muthig ftolgem Schritt hinan; Des Beiles schwere Streiche ermüden Den mordgeübten henkersmann.

Und in den dumpfen Räumen ertönet Auch nicht das fleinste Weh und Ach! Nur von des Bolkes bebenden Lippen Ein unterdrückter Seufzer sprach.

Wer ist's, der als der Letzte geblieben, Bon allen Treißig, wer ist es, wer! Ter so mit jedem seiner Genossen Ten Tod will theilen in Treu' und Ghr'?

So fteht des dichten Urwalds Zierde, Die Riefeneiche, unverzagt, Der selbst die Art mit funkelnder Schneide Sich zögernd nur zu nahen wagt.

Die Eiche harrt mit Würde des Schlages; Des helden Blid nach rudwärts fallt, Er fiehet ftarr dem henter in's Auge, Er, Kont, der eisenfeste held.

"Glaubt nicht, daß ein gemeiner Berbrecher "Bor Euch an diesem Blocke steht; "Ein Mann, ein treuer Kämpfer für's Necht ist's, "Der hier zum Henkertobe geht.

"Ein Schurke leugnet Gott, um zu retten "Sein knechtisch Leben ohne Glanz, "Dem Helden reicht, statt schmählicher Ketten, "Der Tod den schönsten Lorbeertranz.

"Mein Tod, wie der von meinen Genossen, "Ift wohl ein blutig Opsermahl, "Taraus dem Lande Segen ersprießet, "Toch Zsigmond Fluch und Seelenqual."

So sprach der Held, der Genker beendet; Die Sonne wird dunkel, trub die Welt - -So sind gefallen dreißig der Edlen Und Kont, der eisenfeste Held.

Und in dem dumpfen Luftraum ertönet Auch nicht das fleinste Weh und Ach! Doch von des Bolles gurnenden Lippen Nun der Empörung Murmeln sprach: "Hör', König Zsigmond, thrannischer König!"
— Und der Thrann wird kalt und bleich —
"Dein Urtheil ist den Gesetzen zuwider,
"Gesangen bist Du nun im Reich!"

3m Sommer des Jahres 1396 hatte Ofen hervorragende fremde Bafte; durch die von den Osmanen drohende Befahr veranlagt, erschien der frangofische Connetable d'Eu mit tausend Rittern, der Grofmeister des Johanniterordens mit vielen der Seinen, der Kurfürst von der Bfalz, der Burgvogt von Nürnberg und noch viele Ritter an der Spite ihrer Truppen. Einer der frangofischen Ritter, Graf von Nevers, leitete dann in der unglucklichen Schlacht bei Ricopolis am 23. September 1396 durch sein jugendliches Ungestüm bei Berfolgung der türkischen Avantgarde die Niederlage der Berbündeten ein. Auf dem Umwege über Dalmatien fehrte Sigismund nach Dfen zuruck, wo er auf allgemeine Ungufriedenheit stieß; diese nährte er noch durch sein Benehmen, bis ihn endlich am 28. April 1401 die Reichsbarone in Dfen gefangen nahmen und auf das Schlog zu Schiflosch (Siklos) in Gewahrsam schickten. Er entfam von da zum Grafen Friedrich von Cilly, deffen Schwester später der Rönig heiratete, und fehrte mit Silfe des Wojwoden Stibor nach Ofen gurud, deffen Burger mahrend der langen Wirren tren zu ihm hielten; dafür verlieh ihnen der Rönig viele Gerechtsame und führte mittelft Decret vom 15. April 1405 bas Ofener Dag und Gewicht im gangen Reiche ein. Im Jahre 1411 murde Sigismund gum römisch-beutschen Rönig ermählt und hielt zeitweise in Ofen ein prächtiges Hoflager. Uns diefen glanzvollen Tagen Ofens, als Sigismund Recht iprach zwischen Bolen, Benedig und dem deutschen Orden, haben wir Berichte über Turniere, Gelage, Hoffeste und Achnliches, wobei es hoch herging: aber auch Biffenschaft und Kunft gingen nicht leer aus. König gründete die Dfener Universität, nach ihm "Sigismunda" genannt; und bei feinen Brachtbauten fanden die bildenden Runfte reichlich Belegen= heit, fich zu entfalten. — Der Ronig brachte 1416 aus Baris 700 franzöfische Künftler und Handwerfer und ließ seinen Balaft auf's herrlichste innen und außen herstellen; im Jahre 1424 bewirthete Sigismund in seiner neuen Burg den byzantinischen Kaiser Michael Comnenus. Fürst

Georg von Serbien besaß ebenfalls ein palaftartiges Haus in Dfen, in bem er oft weilte.

Aus dieser Zeit verdient die Beschreibung Ofens und Pests von Bertrandon de la Brocquière, oberstem Stallmeister des Herzogs Philipp des Guten von Burgund, welcher nach Ostern des Jahres 1433 auf seiner Rückreise von Palästina sich einige Zeit in Osen aufhielt, hier im wesentlichen mitgetheilt zu werden:

"Ofen, die Hauptstadt von Ungarn, liegt auf einer um Vieles mehr langen als breiten Anhöhe. Gegen Morgen hat es die Donau, gegen Abend ein Thal, gegen Mittag einen Palast, dessen Bau der Kaiser angefangen hat, und der, wenn er einmal vollendet ist, groß und fest sein wird...

Die Stadt wird von Deutschen regieret, sowohl in Justiz- und Commerzsachen, als auch in Ansehung der verschiedenen Gewerbe. Man sieht daselbst viele Juden, die französisch sprechen, und von welchen mehrere von der Classe jener sind, die aus Frankreich vertrieben wurden. Ich fand hier auch einen Kaufmann aus Arras... er gehörte zu jener Anzahl Professionisten, die der Kaiser Sigismund aus Frankreich gebracht hat.

Die Umgebungen von Dien find angenehm, und das Gebiet der Stadt ift fehr fruchtbar an allerhand Lebensmitteln, besonders an weißen Weinen. welche ein wenig Fener haben, mas man den warmen Badern und dem über Schwefel rinnenden Baffer guschreibt. Gine Lieue weit von der Stadt findet man den Leib des St. Baulus des Gremiten, der fich gang erhalten hat. (3m St. Paulus-Aloster, unterhalb der heutigen "schönen Schäferin") . . . In Best fand ich seche bis acht frangofische Familien, welche der Raiser dabin gesendet hatte, um an der Donau, seinem Balafte gegenüber, einen großen Thurm zu errichten. Seine Absicht mar, hier eine Rette zu befestigen, mit der er den Fluß sperren konnte. Man ift versucht zu glauben, daß er hierbei den Thurm von Burgund nachahmen wollte, der vor dem Schloffe l'Ecluse fteht, aber ich glaube nicht, daß feine Absicht hier ausführbar fei: der Fluß ift zu breit. 3ch hatte Neugierde, den Thurm zu besuchen. Er hatte schon die Höhe von etwa drei Lanzen erreicht, und man fah rund herum eine Menge gehauener Steine liegen. — Best hat viele Pferdehandler; wer 2000 gute Bferde verlangte, murde fie auftreiben. Man verfauft fie ftallweife, den Stall

311 10 Bferden gerechnet, um 200 Gulben. 3ch fah beren mehrere, movon zwei bis drei Pferde das Geld werth waren. Sie fommen hauptfächlich von den Bergen Siebenburgens. 3ch faufte eines, einen ftarfen Renner: faft alle besiten diese Eigenschaft. Das Land ist ihnen zuträglich wegen des vielen Grafes; aber fie haben den Gehler, daß fie etwas eigenfinnig und besonders fcmer zu beschlagen find. — Bei meiner Rückfehr von Ofen ging ich mit dem Umbaffadeur von Mailand, dem Palatin von Ungarn meine Aufwartung zu machen. Er empfing mich anfangs mit vieler Auszeichnung, weil er mich nach meinem Anguge für einen Türken hielt; als er erfuhr, ich ware ein Chrift, war er etwas fälter. Sein Sohn hatte eben eine ichone ungarische Dame geheiratet. 3ch fah ihn bei einem Langenfampf, welcher nach Landesnitte auf fleinen Pferden mit niederen Sätteln ftattfand. Die Rampfer waren niedlich angezogen und führten ftarte, aber furze Langen. Dies Schauipiel ist sehr angenehm. Wenn die zwei Wettkämpfer sich berühren, so muffen Beide ober doch Giner zur Erde fallen, fo erfennt man doch gewiß biejenigen, die die Sattelfesten find. Bei solchen Turnieren um den Breis einer golbenen Beitschruthe find alle Pferde von derselben Große, alle Sättel gleich, und nach dem Yos gezogen; man fämpft paarweise immer Giner gegen Ginen."

Unter Sigismund machte sich Pest wieder von Dfen selbstständig und erhielt das Recht der Wahl des Nichters und der sechs Beisiger. Unter dem Sidam und Nachfolger Sigismund's, Albrecht I., als deutscher Kaiser Albrecht II., kam es zu Unruhen, da er das deutsche Element über die Massen bevorzugte; endlich schlichtete der König das Zerwürsniß selbst im Bergleichswege. Es folgten dann nach Albrecht's Tode die Thronfolgestreitigsfeiten, welche wir im Abschnitt "Kronrand zu Visegrad" schlicherten. Am 10. October 1444 siel Bladissaw I. in der Schlacht bei Barna, was auf die Schlichsale Pest-Osens von großem Einflusse war.

Johann Hunhady wurde nun von den Ständen zum Gubernator und Vormund des unmündigen, aber schon als Lind gekrönten Ladislaus Posthumus gewählt. Hunhady bezog die Ofener Burg und übergab sie 1456 dem jungen Ladislaus. Das war eine schwere Zeit. Im Süden ballte sich schwarzes Gewölf und drohte dem Lande Verderben. Die Türken waren schon Herren von Konstantinopel und Serbien und bedrohten bereits Ofen

Da wurde ein Heer ausgerüstet; der heilige Johannes Capistran predigte einen Kreuzzug wider die Ungläubigen und stellt sich mit Hunhadn selbst an die Spitze des Kreuzheeres. Es gelang ihnen, Belgrad zu entsetzen, wo Capistran starb; und zum Gedächtniß dieses Sieges wurde in Ofen das Fest der Transsiguration des Herrn und der Gebrauch eingeführt, um ein Uhr Mittags durch Glockengesäute die Bewohner zum Gebet für die Krieger Christi zu erinnern, welche Sitte sich bis zur Türkenherrschaft erhielt.

Der erhabene Charafter, die großen administrativen Talente und bas seltene Felbherrngenie Johann Hunnadh's erregten natürlich auch Neid und

Feindschaft gegen ihn. Das Haupt seiner Gegner war der ränkevolle, charakterlose Ulrich von Silly, der einflußreichste Berather des jungen Königs; und als Johann Hunhady am 11. August 1456 zu Semlin starb, erbten seine begabten Söhne den vollen Haß seiner Feinde. Ulrich von Silly schwur, nicht zu ruhen, bis er dieses "Hundegeschlecht" mit Stumpf und Stiel ausgerottet haben würde. Er wußte auch den König in diesem Sinne zu beeins



Siegel des Johann hungady aus dem Jahre 1456.

flussen, ja er machte persönlich einen Mordanfall auf Ladislaus Hunhady, wobei er jedoch selbst das Leben lassen mußte. Der König lockte nun, nachdem er vollständige Berzeihung zugesagt, die beiden Hunhady von Temesvar nach Ofen und ließ baselbst den glänzenden, ritterlichen, erst 24jährigen Jüngling Ladislaus versrätherischerweise auf dem St. Georgsplatze enthaupten (16. März 1457), wagte es jedoch aus Furcht vor der aufgeregten Bollswuth nicht, auch Matthias hinrichten zu lassen, sondern schleppte ihn gesangen nach Wien und dann nach Prag. König Ladislaus starb ein halbes Jahr nachher.

Der Januar des folgenden Jahres fand die Feinde des Hauses Hunhadh, beren Häupter nun der Palatin Ladislaus Gara und Nifolaus Ujlafy waren, in Ofen versammelt, während Hunhady's mütterlicher Oheim Michael Szilághi

mit 20.000 Reitern in Best campirte. Die Donau, welche die beiden feindslichen Parteien trennte, sicherte dem Palatin Gara in Ofen einstweisen Freisheit des Entschlusses, und er brachte auch der Reihe nach mehrere ausländische Prinzen für den Königsthron in Vorschlag. Nachts aber that der Januar seine Schuldigkeit und überzog den breiten Strom mit einer festen Eisdecke, wodurch die bewaffnete Macht Szilághi's mit einem Male auch in Ofen zur Geltung gelangte. Von den großen Erinnerungen begeistert, welche sich für die ungarische Nation an den Namen Hunyady snüpften, riesen Heer und Volf unter ungeheuerem Indel den 17jährigen Matthias zum König, dessen Oheim Szilághi aber zum Gubernator auf fünf Jahre aus. Dies geschah am 24. Januar 1458.

Matthias, der bisher bei König Georg Podiebrad in Prag gefangen geseissen, eilte nun nach Ofen, wo er am 16. Februar eintraf. Die Festlichsteit der Sinholung und die Freude des gesammten Volles entsprach vollstommen den großen Hoffnungen, welche das ganze Land an den neuen Monarchen knüpfte.

Und wahrlich, nie wurden Ruhmeshoffnungen fo glanzend erfüllt, ja in unglaublicher Beise übertroffen, wie unter König Matthias' Regiesrung, welche den Glanzpunft eines selbstständigen ungarischen Staatswesens bezeichnet.

Natürlich erreichte auch Ofen, wo all' die Macht und all' der Glanz sich concentrirten, unter Matthias Corvinus seine höchste Blüthe. Die politische Bedeutung ersten Ranges, welche nun Ungarn zuerfannt werden mußte, fand ihren naturgemäßen Ausdruck in der Schönheit und Großartigkeit der Landes-hauptstadt, wo die mittlerweile in Italien sich in vollster Pracht entfaltende Renaissance aller Künste und Wissenschaften ein reiches Feld für fruchtbringendes Wirfen fand.

Ueberlaffen wir die Schilderung der damaligen Hauptstadt dem am Hofe Matthias' lebenden berühmten Geschichtsschreiber Bonfin. Er schreibt im vierten Buche seiner "Dekaden":

König Matthias begann den Ausbau der Ofener Burg, an welcher damals, mit Ausnahme des von König Sigismund errichteten prächtigen Gebäudes, noch nichts Sehenswerthes war.

Auch auf der Pester Seite (an der Stelle der heutigen Universitätssbibliothek) hatte Matthias ein prachtvolles Landhaus, desgleichen etwa drei römische Meilen von Osen ein Jagdschloß mit großem Thierpark und eine dritte Villa beim Osener Salzhause. Im Burggarten selbst befand sich ein Zwinger, in dem zwei mächtige köwen, die der König 1470 von den Florenstinern zum Geschenke

erhalten hatte, per= wahrt wurden. €ic follen fo zahm gewefen fein, daß fie dem Könige wie Sunde nachliefen, ja vor den Stufen seines Thrones lagen, zu nicht geringem Schrecken ber Unmesenden. - Gie maren des Könias Lieblingsthiere und wurden sogar pon Janus Pannonius befungen: fie follen in Dfen zu berselben Stunde verendet fein, da Matthias in Wien starb.



Ein Blid durch's Burgtbor in Ofen.

Die im Schlosse befindliche Bibliothet, die berühmte "Corvina", bildete einen ber kostbarsten Schätze desselben. Nikolaus Olah, später Erzsbischof von Gran, erzählt von zwei gewölbten Sälen, deren einer mit lauter orientalischen, d. h. griechischen, hebräischen, sprischen und chaldässchen Werken angefüllt war, während ber andere lateinische, ungarische, beutsche und flavische Bücher, alle in schönen Fächern wohlgeordnet, enthielt. Zedes Werk war reich in Seide und Sammt gebunden, mit vergoldeten silbernen Stäben und Spangen. Geschrieben waren die meisten auf Bergament. Der König besoldete

fortwährend dreifig im Schreiben und Miniaturmalen gewandte Copiften, außerdem waren in Floreng vier Druckerpreffen für die "Corvina" thätig, und fpater ließ Matthias im foniglichen Schloffe felbit burch Andreas Bek eine Buchdruckerei (die erste in Ungarn) einrichten. Der alte Felix von Ragufa war Director fammtlicher Copiften. Unter ben Directoren ber Bibliothet befand fich auch der geiftreiche vielgereiste Martius Galeot. Noch zwei andere, minder luxuriös eingerichtete Büchereien befanden fich überdies im Schloffe; alle die literarischen Schätze aber, über 50.000 Bande, murden burch die Türken nach ber Ginnahme Ofens theils vernichtet, theils nach Stambul geschleppt, und ihre dürftigen Reste gehören gegenwärtig zu den größten Schäten der berühmtesten ausländischen Bibliothefen. Uebrigens ift es erwiesen, daß unter den ichwachen unfähigen Rachfolgern des großen Corvin ichon viel ans den Bibliothefen verschleppt worden mar, da besonders die Jagellonen feinen Werth auf diese tostbaren Bücher legten. Bon anderen Augenzeugen erfahren wir noch, daß das Bibliothefgebande mit herrlichen Gemalden geschmückt war und auch einen ungeheueren Himmelsglobus nebst mathematischen Instrumenten enthielt, am Gingang aber zwei Brunnen ftanden, ein marmorner aus Florenz und ein silberner, der in Ungarn gearbeitet worden. Jahre 1477 erhielt Dfen auch wieder eine Universität, indem König Matthias die durch den Graner Erzbischof Johann Bite; 1465 in Pregburg gegründete Alfademie nach Dfen verlegte, und auch der Dfener gelehrten Besellschaft, einem Zweige der Donaugesellschaft, raumte der Konig in seinem Schlosse einen Saal für ihre Berfammlungen ein.

Eine so großartige Residenz war gewiß würdig, Schauplatz ber glänzendsten Festlichkeiten zu sein, und an solchen mangelte es auch unter Matthias' Herrschaft keineswegs. Manchen Triumphzug hielt er durch die Straßen seiner jubelnden Hauptstadt, wenn er siegreich aus seinen zahlreichen Türkensigen heimkehrte, erbeutete Schätze und gesangene Heersührer im Gefolge.

Große Feitlichkeiten fanden in Ofen auch statt, als im December 1479 Johann von Arragonien, der Bruder der Königin, als papstlicher Legat Abends bei brennenden Fackeln seinen Einzug hielt.

Bu Weihnachten 1489 fah König Matthias Ofen zum letten Male; er fam auf der Donau von Wien herabgereist, um in

seiner Hauptstadt den Frieden zwischen Ungarn und Deutschland verkündigen zu sehen. Bald darauf reiste er nach Wien zurück, um daselbst dem Congresse beizuwohnen, und starb dort am 5. April 1490.

Nach seinem Tode bezog sein natürlicher Sohn Johann Corvin das Ofener Schloß und wurde daselbst von seinen Gegnern unter Stefan Bathorn, Paul Kinizsi und Bartholomäus Dragssh belagert. Als wiederholte Unterhandlungen auf dem Rasos, in der Pester Mariensirche und der Ofener Sigismundssirche nichts fruchteten, verließ Johann Corvin die Burg, welche nun dem siegreichen Thronbewerber Wladislaw, König von Böhmen, zusiel. Am 14. Juli 1490 wurde dieser in der St. Georgssirche zum Könige aussgerusen und zog als Wladislaw II. am 9. August in die Hauptstadt ein, wo er bald mit der Stefansfrone gekrönt wurde, welche ihm Johann Corvin selber vortrug. Es war dies die erste Krönung, bei welcher der König von Ungarn die seitdem im Ceremoniel verbliebenen Schwerthiebe nach den vier Weltgegenden führte.

Am 1. Juli 1506 wurde dem König in Ofen ein Sohn, Ludwig, geboren, welcher nenn Jahre später in Wien mit Maric, der Enkelin des Kaisers Maximilian, verlobt ward.

Eine stürmische Epoche hatten die Schwesterstädte durchzumachen, als 1514 die unter Führung des vom Primas und König zum Heerführer ernannten Szesselers Georg Dozsa aftehenden Kuruczen (das ist ursprünglich gegen die Türken aufgebotenen Kreuzsahrer), an 40.000 Mann stark, aus Unzufriedenheit darüber, daß der Kreuzzug widerrusen wurde, und um für die Grausamkeiten der Oligarchen Nache zu nehmen, in den Borstädten Osens die Häuser der Abeligen plünderten und diese selbst gefangen fortschleppten, ja sogar Pest belagerten und die Bauern des ganzen Landes zum Bertisgungskampfe gegen den hohen Abel aufriesen, "damit nur ein König, ein Bischof und zwei Herren (Georg und Gregor Dozsa) im Lande seien". Die Gefahr schien ernst, da die unteren Bolksclassen in PestsOsen sich auf die Seite der Kuruczen schlugen, deren Hauptredner der Ezegleder Pfarrer war. Der Pöbel machte Miene, Jeden todtzuschlagen, der gegen die Kuruczen ziehen würde, erstürmte zwei Klöster in Osen und zwang die Mönche zur Flucht. Auch unter den Bürgern besanden sich viele Kuruczens

freunde, denn auch die Bürger hatten von den übermuthigen Serren und Baronen viel zu leiden. Bor Best lief Dogsa ben Bester Burger Umbrofius Caleres in einem feften Lager guruck, um burch häufige Ausfälle die Stadt im Schach zu halten; Johann Bornemisza jedoch, der die Besatzung von Best und Dien an sich gezogen, schlug die Bauern vor Beft auf's Saupt; auch fonft im Lande unterlagen nach und nach die Emporer, Dogfa felbst wurde von Johann Sapolnan bei Temesvar beffeat. gefangen und unter schrecklichen Martern hingerichtet. Auf dem 1514 nach Ofen berufenen Reichstage murden die ohnedies arg gefnechteten Bauern durch mannigfache harte Berfügungen bestraft. Derfelbe Reichstag mar es auch, der das von Stefan Berboczh, als Protonotar des Juder Curiae, vorgelegte, gewöhnlich Tripartitum genannte ungarische Gesetzbuch (Corpus Juris Hungariei) annahm. Diejes war eigentlich eine instematische Sammlung älterer Gesetze, Berordnungen und Juder-curial-Urtheile, die früher zerstreut und ungesichtet waren. Das Tripartitum war bis in die Renzeit eine maßgebende Gesetsessammlung.

Von diesem Reichstage erhielt endlich Pest den zweiten Rang unter den föniglichen Freistädten.

Als Wladislaw am 13. März 1516 gestorben war, wurde ein Reichstag zu Dsen abgehalten, der sehr stürmisch aussiel. Szapolyan mit 3000 Abeligen
wollte sogar das Osener Schloß stürmen, wurde jedoch vom Schloßhauptmann
Tomori abgewiesen. Um diese Zeit fand die Reformation in Ungarn
Eingang durch Georg Markgrasen von Brandenburg, der als Obersthosmeister des jungen Königs Ludwig II. die Protestanten Simon Grinäus,
Konrad Cordatus und Beit Wirrsheim als Professoren nach Osen berief;
auch der Beichtvater der Königin, Iohann Hensel, neigte zur neuen Lehre,
ja die Königin selbst war ihr so günstig gestimmt, daß Luther ihr einen
Theil seiner Psalmen-Uebersetzung widmete.

Unter dem Kinde Ludwig II. stiegen Zwietracht und Parteihader auf den Gipfelpunkt. Um 24. April 1526 wurde der letzte Reichstag auf dem Rakos abgehalten, bereits am 29. August desselben Jahres verlor der kaum 21jährige König sein Leben bei Mohacs. Athemlos, beinahe halb wahnsinnig, erreicht ein deutscher Diener — schreibt Paul Jaszan in seinem Werke "Ungarns Tage

nach der Schlacht bei Mohács" — das Ofener Schloß am 30. August 1526 nach der Besper. Bon Mohács aus der Schlacht ist er gekommen. In der außerordentlichen Verwirrung fand er nicht einmal das Thor. Die Königin Maria hatte soeben mit Alexius Thurzó, dem königlichen Schatzmeister, eine Unterredung. Bald erschien die Königin zu Pferde, sie verließ das Schloß durch das Locsoder Thor, begleitet von 50 Reitern. In Locsod erwartete sie den Schatzfanzler, der während der ganzen Nacht durch dreihundert seiner Leute packen und aufladen ließ. Alls Alles bereit war, machte sich die Königin auf die Wiener Straße auf. Bein es immerhin möglich war, der flüchtete. Die Kirchenschätze wurden nach Preßburg gebracht.

Am 6. September lagerten die Türken bei Tolnan, schon am 11. erreichten sie den Osener Borort Kelenföld. Die Hauptstadt des Reiches war beinahe leer, die Stadtschlüssel wurden Suleiman dis Duna-Földvar entsgegen getragen; Mittwoch den 12. September traf er im Lager vor Relensföld ein, gewährte seinen Truppen einen Rasttag und besichtigte in Begleitung des Großveziers Ibrahim die Stadt. Im Schlosse war nur mehr eine Besahung von 50 Mann, die sich widerstandslos ergab. Nach dem Sinzug der Osmanen brach Feuer aus — gegen den directen Besehl des Sultans, der die Stadt zu schonen besahl — welches drei Tage lang wüthete; es ist auch bislang noch nicht erwiesen, ob das Feuer nicht von dem zurücksgebliebenen Pöbel gelegt wurde, um in der Berwirrung zu stehlen und zu rauben.

Die königliche Burg, die Stallungen, der Thiergarten und das Jagdsschloß blieben vom Brande unversehrt. Die Burg wurde geplündert, Kriegssvorräthe, Kanonen, die in der Burg aufgestellten kupfernen Statuen, Thurmsglocken, auch die Metallknöpfe der Burg= und Kirchendächer wurden auf Schiffe geladen und nach Belgrad geführt. Unterdeß wurde eine Brücke über die Donau geschlagen, am 19.—22. September gingen die Türken auf's linke Ufer über, in Ofen blieb eine kleine JanitscharensBesatung, die das Schloß dann den Ungarn übergab. Der Sultan zog ab und traf schon am 23. November wieder in Konstantinopel ein mit 8000 vornehmen Gesangenen, vielen Frauen und Kindern, 2500 in Ofen und anderen Städten gesangen genommenen Juden und riesiger Beute an werthvollen Gegenständen. Bon

Belgrad bis Ofen und auf bem Rückmarsche hatten die Osmanen mehr als 200.000 Ungarn getöbtet.

Um 31. October traf Johann Szapolnan vor der Stadt ein; fein vorausgeeilter Weldhauptmann Gotthard Run hatte inzwischen vom Diener Schloß Befitz ergriffen. Die Ungarn vergoffen Thränen beim Anblick ihrer noch vor Kurzem fo herrlichen Hauptstadt. Um 8. November zog Szapolnan nach Stuhlweißenburg in die alte Rronungestadt, wo er neuerlich gum Könige erwählt, am 11. durch den Neutraer Bischof Stefan Podmaniczty gefront murde. Um 16. December desfelben Jahres mahlte ein anderer Theil der Reichsstände in Bregburg den Erzherzog Ferdinand gum Könige; derfelbe fam aber erft im darauffolgenden Jahre nach Ungarn und lagerte am 19. August 1527 vor Altofen. Die Dfener Burger eilten ihm entgegen und huldigten ihm als rechtmäßigem König. Den Befehl über die Ofener Burg übernahm Thomas Nádasdn; Ferdinand berief nach Ofen einen Reichstag, der die Pregburger Bahl bestätigte. Um 3. November fronte derfelbe Stefan Podmaniczty, welcher ein Jahr früher ben König Johann (Szavolnah) falbte, zu Stuhlweißenburg auch Gerdinand. Damit hatte das unglückliche Reich zwei gefronte und Form Rechtens ermählte Ronige, wodurch unendliches Miggeschick über das Land fam. Die beiden Ronige wollten einander verdrängen, und die koftbare Rraft, die zur Abwehr des äußern Feindes erforderlich gemesen mare, murde im Bürgerfriege vergeudet.

Leider war es aber auch nach dem Tode Sapolhah's nicht besser, und so kam es, daß durch volle 150 Jahre das Land von den Osmanen und den fremden Söldlingen der Kaiser mißhandelt wurde, so daß das arme Bolk nicht mehr zu unterscheiden vermochte, wer Freund und wer Feind sei. Die Wirren und den Thronstreit benutzte Suleiman, der mit 300.000 Mann heranzog und am 3. September 1529 vor Osen sag. — Pest und Osen wurden rasch genommen, nur die 3500 Juden der Wasserstadt vertheidigten sich hartnäckig. Die Burg vertheidigte Thomas Nádasdy vier Tage sang mit seinen 700 Ferdinandischen fremden Söldnern; am fünsten Tage sperrten die deutschen Officiere Nádasdy ein und übergaben das Schloß. Dieser Verrath trug ihnen aber schlimme Früchte, denn sie wurden von den Janitscharen doch niedergesäbelt. Nádasdy wurde in

Freiheit gesetzt und war fortan ein treuer Unhänger des Rönigs Johann. Nach der erfolglosen Belagerung Wiens fam Suleiman wieder nach Ofen, hielt da großen Divan und fette Sapolyan ein. Nach dem Abzuge der Türken ericbien Rogendorf mit dem Gerdinandinischen Beere vor Ofen, dieser mußte aber, da von allen Seiten Entfattruppen heraneilten und Thomas Nadasdn die Burg hartnäckig vertheidigte, abziehen, König Johann belohnte die Ofener für ihre Treue und für die ausgestandene Noth mit mehreren Privilegien (ertheilt in den Jahren 1530, 1531, 1533, 1538). Im Jahre 1540 gog Rönig Johann nach Siebenburgen (welches damals wie wieder jett ein integrirender Bestandtheil Ungarns mar), wo Unruhen ausgebrochen waren, und ftarb dort am 21. Juli, nachdem er noch vorher die 'frohe Botschaft von der Geburt seines Sohnes erhalten. 3m Jahre 1541 zog Rogendorf abermals vor Dfen: Jiabella, die Witwe Szavolnan's, unterhandelte im Geheimen mit Ferdinand's Abgesandten, aber die Bormunder Johann Sigismund's, bes Sohnes Sapolnan's, wollten von einer Uebergabe Ofens nichts miffen. Ifabella griff nun zur Lift und bediente fich bagu mehrerer Magistratualen, welche Ofen heimlich den Rogendorfichen übergeben follten. Der Unichlag murbe vereitelt, die Verschwornen flüchteten fich, den Rathsherrn Franz Bacefi aber ließ Martinuzzi, der eine Vormund des Bringen Johann Sigismund, hinrichten. Die Ungarn hielten die Burg, die Türken eilten zum Entsatz herbei. Rogendorf murde fo arg bedrängt, daß er nicht nur die Borrathe, sondern auch die Ranonen zurückließ, um in der Nacht vom 21. August, mit Berluit von 16.000 Mann, sich über die Donau zurückzuziehen; dabei murde er jedoch schwer verwundet und starb auf dem Rückzuge zu Schütt-Sommerein. Um 26. August traf sodann Suleiman felbst wieder vor Ofen ein, er berief die Königin mit dem Pringen und den Bormundern in fein Lager; mahrenddem befetten feine Truppen die Burg und Stadt - die ungarischen Berren zwang er, in die formelle llebergabe einzuwilligen und zog am 2. September in Dfen ein; fein Gebet verrichtete er in der eiligft zur Moschec umgewandelten Sauptfirche. Um 4. September ließ Suleiman fund thun, daß, wenn Johann Sigismund 20 Jahre alt fein werde, er Ofen und die Königsfrone wie fein Bater erhalte — am anderen Tage verließ die Rönigin Ifabella mit dem Bringen Ofen und ging nach Siebenbürgen. Stefan Verböczh war der erste Kadi von Ofen und das alte Buda Hauptstadt eines Paschalifs! Im Jahre 1542 belagerte Joachim Marksgraf von Brandenburg Pest, mußte aber erfolglos abziehen. Ofen verfiel nun rasch, und schon 1553 schilderte Auger Gislaine Busbeque, Ferdinand's Gesandter an Suleiman, die Stadt, wie folgt:

"Diese Stadt war einst mit den anschnlichsten Gebäuden der ungarischen Großen geziert, welche aber nun schon theils zusammengefallen, theils mit Balken vor dem Einsturz gesichert werden. Meist türkische Soldaten bewohnen sie, denen aber, von ihrem täglichen Solde lebend, nichts erübrigt, die Gebände unter Dach und Fach zu erhalten. Ob es einregnet, oder ob die Mauer einen Riß befommt, kümmert sie wenig, wenn sie nur eine trockene Stelle für ihr Pferd und für ihr Lager haben; was ober ihnen ist, dessen nehmen sie sich nicht an; sonach lassen sie den oberen Theil der Hauses den Natten und Mäusen zum Bewohnen über."

Salomon Schweiger reiste im Jahre 1576 durch Dfen nach Constanstinopel; er fand den Verfall noch mehr vorgeschritten, von der ganzen Corsvinianischen Herrlichkeit nur mehr einige Wappen und Inschriften.

Nach vielen erfolglosen Bersuchen, Dfen den Osmanen zu entreißen, gelang es endlich 1684 Rarl von gothringen, Best zu besetzen, welches die Türken verlaffen hatten; er lieg Dfen beschiegen, mußte aber wieder abziehen. Rach stärkeren Ruftungen rückte, ebenfalls unter Rarl von Lothringen, am 15. Juni 1686 ein Heer von Romorn an beiden Ufern der Donau herab und vereinigte fich, 92.000 Mann ftark, vor Dfen; — nach Johannes Miller bestand dieses heer aus der faiferlich und foniglichen Armee: 40.000 Mann Infanterie, 14.000 Pangerreiter, 6400 leichte Reiter und Dragoner — von diesen Truppen waren 14.000 Ungarn unter Führung des Balatins Eszterhágn; dann aus den Silfstruppen: des Rurfürsten von Baiern mit 8000, Rurfürsten von Sachsen mit 4000, Rurfürsten von Brandenburg mit 7000, anderen deutschen Truppen und zahl= reichen Freiwilligen aus Frankreich, Spanien, England, Stalien, zusammen 12.000 Mann. Das Hauptquartier bes Herzogs mar auf bem großen Schwabenberge. Um 24. Juni war das Donau-Ufer bis an die Bafferstadt erobert, und zwar durch die Ungarn und Croaten. In der Festung waren 16.000 Türken unter dem Commando des Abdeurrhaman Abdi Pascha. Die Margarethen-Insel wurde von den Christen besetzt, die dort ihr Spital und Magazine anlegten, den oberen Theil der Insel Csepel besetzte Adam Batthyányi mit der leichten ungarischen Reiterei. Am 22. Juli wurde nach längerer Beschießung und Minirarbeit ein allgemeiner Sturm unternommen, ein Naaber Hajdu war der Erste,



Ofen von der Ergbergog Albred't Strafe aus gefeben.

welcher auf die äußere Mauer das christliche Banner aufpflanzte; Abdi Pajcha, zur llebergabe aufgefordert, hielt sich, denn er hatte Nachricht, daß ein Entsjatheer heranrücke.

Am 11. Angust stand das unter Führung des Großveziers herangerückte Heer von 80.000 Mann zwischen Bromontor und Bia, aber das Heer der Christen erwartete die Osmanen in günstiger Stellung, wiederholte Bersuche, diese zu durchbrechen, mißlangen. Inzwischen rückte auch Caraffa aus Oberstlngarn und Schärsenberg aus Siebenbürgen heran, und so beschloß man, die

Festung angesichts des Großveziers zu nehmen. Die Türken wehrten sich wie Löwen. Um 2. September, Abends 6 Uhr, gaben Kanonenschüssse vom Schwabensberge das Zeichen zum Sturme; auf Besehl des Herzogs von Lothringen geschah dieser zum ersten Male mit dem Bajonnete. Der Erste, welcher den Wall erstieg und in's Innere drang, war der Capitän Iohann Fiath, ihm solgte Serenhi; der ungarische Oberst Petnehäzh entfaltete solche Tapserseit, daß ihn selbst die deutschen Generale einen Löwen nannten. Bon den Deutschen war Freiherr Martin Günther von Pechmann der Erste, welcher über die Wälle eindrang. So wurde Ofen, nachdem es 145 Jahre lang im Besitze der Osmanen war, am 2. September — also an demselben Tage, an dem es verloren ging — wiedergewonnen.

Die Stadt litt mahrend diefer Belagerung fo fehr, daß fast nur Trümmerhaufen übrig blieben; die Garnison überwinterte in hölzernen Baracten, sonft aber blieb Niemand in der Stadt. 3m Jahre 1687 begann man mit dem Hinwegräumen der Schutthaufen und Mauerreste, dem Reinigen ber Straffen. Leopold sicherte den neuen Ansiedlern mehrjährige Steuerfreiheit gu; fo begann 1688 der Wiederaufban Ofens. Bis 1703 blieben Ofen und Best unter der Berwaltung der foniglichen Rammer - in diesem Jahre wurden dann beide Städte wieder in die Reihe der foniglichen Freiftadte eingesetzt. 3m Jahre 1715 begann man auf Befehl des Königs Karl III. mit dem Wiederaufbau des Schlosses, der aber durch die Kriegsereignisse viele Unterbrechungen erlitt. Die Königin Maria Theresia und ihr Gemal Frang besuchten 1751 die Schwesterstädte und hielten am Rafos Beerschau ab. Dieje Königin ließ den Ban der Burg vollenden; 1769 murde die Schiffbrücke errichtet, nachdem bis dahin feit dem Abzug der Türken nur eine fliegende Brude gedient hatte. Jojef II. verlegte die Universität aus Tyrnau. die foniglich ungarische Statthalterei aus Pregburg nach Dien, ebenso auch die Hoffammer. Durch diese Concentrirung der Aemter gewann Dien ungemein. Gleichen Schritt in der Entwicklung hielt auch Best und überflügelte bald die übrigen Städte des Landes. Schon 1717 murde am Rathhausplat den Piariften ein Gebande fur die Schule und Wohnung erbaut, welches noch heute als Piaristen-Gymnasium besteht; 1733 wurden die höchsten Gerichtshöfe: fonigliche und Septemviraltafel reorganifirt und nach Best verlegt. Nach und nach erstanden auch Vorstädte. Von 1786 bis 1790 erhob sich ein großer Theil der Leopoldstadt — heute fast der schönste Stadttheil der vereinigten Hauptstadt.

Am 21. Februar 1790 wurde die ungarische Krone nach Ofen gebracht, welche Josef II. nach Wien hatte führen lassen. Am 20. Mai 1792 wurde Franz I. mit dieser Krone in Ofen in der Garnisonskirche gekrönt. Der Cardinal Batthyányi legte 1799 das Pester Stadtwäldchen als Vergnügungssort an — die Gründe zwischen diesem und der Theresienstadt wurden an Private überlassen, und so entstanden an beiden Seiten der Hauptallee die Ziergärten mit Villen.

Große Verdienste um die Hebung der Schwesterstädte erwarb sich der Reichspalatin Erzherzog Josef, auf dessen Anregung 1808 die Baus und Verschönerungs-Commission entstand.

In Ofen wurden 1810 die ganze Raitzenstadt und ein großer Theil der Basserstadt ein Raub der Flammen. Die 1831 zum ersten Male in Europa aufs getretene Cholera raffte auch in Best-Ofen viele Opfer hin, dabei



Krönungsmünze: frang I. (1792.)

fam es noch zu Unruhen durch die verkehrten Magnahmen der Comitats-

Das mächtig aufstrebende Gemeinwesen wurde 1838 von einer furchtbaren Katastrophe betroffen, es war dies die größte lleberschwemmung, welche seit Jahrhunderten am Donaustrome stattsand. Am 13. März des gedachten Jahres erreichte das Wasser eine Höhe von 22 Fuß 11 Zoll über dem Rullpunkt — dieses Hochwasser sprengte die Sisdecke, diese seizte sich in Bewegung, stockte aber wieder gleich unterhalb Pest; schon am andern Tage waren die tieser gelegenen Stadttheile unter Wasser, welches 27 Fuß 11 Zoll 9 Linien über Rull stieg; — am Morgen des 15. begann das Wasser ein wenig zu sinken, stieg aber Abends rapid bis 29 Fuß 4 Zoll 6 Linien über dem Rullpunkt des Sener Begels. In Pest stürzten 2281 Häuser ein, 827 hatten starke Risse bekommen und nur 1146 blieben unversehrt; in Sen stürzten 207 Häuser gänzlich ein, 262 trugen mehr oder minder bedeutende Riffe davon; Altosen murde beinahe vernichtet. Seit der Zerstörung von Liffabon fam in Europa feine ähnliche Katastrophe vor, und murde dieselbe nur wieder von der jüngsten Szegediner Ueberschwemmung erreicht.

Behörden und Private thaten alles Mögliche zur Rettung von Leben, Hab und Gut und Verpstegung der Brotlosen. Beim Rettungswerk thaten sich hervor der Sohn des Reichspalatins, Erzherzog Stesan, dann Baron Nisolaus Wesselchnyi, Baron Iohann Podmaniczsy, die Grafen Georg Károlyi und Franz Szápáry; — von diesen edlen Rettern lebt heute keiner mehr. — Der vereinten Fürsorge und dem rastlosen Wirken Aller ist es zu danken, daß die riesige Uebersluthung nur 150 Menschenleben vernichtete. Wir lassen über diese Katastrophe noch einige Notizen aus dem Berichte eines bewährten Augenzeugen, des damaligen Universitäts Prosessors von Schedius, zur Vervollständigung wörtlich solgen: "Diese Jammerscenen, welche das sühlsloseste Herz erschütterten, dauerten drei volle schreckliche Nächte und vier Tage, während welcher immer sich die Hosssung zur baldigen Abnahme des Wassers und der Noth auf's grausamste getäuscht sah." —

"Den in ihrer Sicherheit zwar glücklichen Bewohnern der Festung Dsen zeigte sich nun die ganze Gegend, vom Festungsberge an bis an das Rasosseld und an die Insel Esepel, wie ein weites Meer, in dessen gräuslichem Schooß nicht nur hier von der Ofener Seite der Taban, die Wassersstadt, Nenstift und Altosen, sondern auch die vor wenigen Stunden noch so blühende, luste und sebensreiche Stadt Pest mit allen ihren bisher wenig noch bekannten Schätzen, mit ihren unendlichen, noch unentwickelten Keimen und Hoffnungen ganz versunken schien, wie Lima einstens und halb Lissabon. Unr Thürme und höher stehende Häuser ragten als schaurige Denkzeichen vorigen Glanzes die und da hervor. Das große Invalidenpalais, die Artilleriestaserne (das Neugebände), der neue Theil des Comitatshauses, das Universitätssgebände, die evangelische Kirche und Schule sammt dem neuen Marktplatze; die Franciscaners und Servitensische und die neue Militär-Akademie (das Ludoviceum) standen über dem ausgetretenen Wasser, und dahin hatten viele Tausende von Menschen aller Stände und Geschlechter sich geslüchtet."

"Des Erzherzog Palatinus f. f. Hoheit, der noch nicht gänzlich wieder hergestellten Leibesfräfte ungeachtet, schon von den frühesten Momenten an,

wo man Gefahr besorgte, mit der Leitung aller Sicherungsanstalten auf das menschenfreundlichste beschäftigt, schiedte in diesen Tagen hoher Noth alle seine treuen Diener, seine Beamten, seine Kammerherren in Fahrzeugen, wie es nur möglich war, sie herbeizuschaffen, nach Pest und in die überschwemmten Theile Ofens, um sowohl Denen, die sich in Gefahr besanden, Nettung zu gewähren und sie nach Osen selbst in Sicherheit zu bringen, als auch den in sicheren Häusern Noth und Mangel Leidenden hinlängliche Lebensmittel zuzusühren. Auch selbst den eigenen theuern Sohn, den allgeliebten Prinzen Stefan, sandte der erhabene Bater nicht ohne Lebensgefahr in die Hütten des Unglücks und der Noth, denen durch ihn auch reicher Trost und Beistand zugestossen, der ihm gewiß zum Heil und Segen wird."

"Im foniglichen Schloffe wurden täglich 1500 Brote gebacken und auf folche Urt in die vom Waffer bedrängten Theile beider Städte hin vertheilt. Hus eigener Schatulle fandte der edle Fürft gleich mehrere taufend Bulben an die Behörden, um auf den vom Baffer freien Stellen eigenes Brot baden, Bleisch ausschroten und andere Nahrungsmittel herbeischaffen zu laffen. Huch waren 36 Zimmer im Dfener Schloffe zur Unterfunft für die Geflüchteten von allen Claffen ohne Unterschied gehörig eingerichtet, mo fie auch befostigt wurden. Die fammtlichen Bewohner Dfens und bas f. f. Militär wetteiferten in diesen Tagen durch rührende Mildthätigkeit. Bilfeleistung und felbstaufopfernde Rettungeversuche der Unglücklichen. Befonbers aber von den höheren Ständen haben Biele, meder die angenscheinliche Wefahr noch Roften ichenend, in Rachen und Fahrzeugen aller Urt. mit eigener Sand selbst rudernd und arbeitend, überall, wo Beistand nöthig war, denselben gern und ergiebig auch geleistet, gange Familien mit ihrer Sabe dem Untergange entriffen und in Sicherheit gebracht, Lebensmittel überall vertheilt, Troft und Unterstützung, wo es möglich war, gespendet."

"Am 17. März zeigte sich endlich eine merkliche Abnahme des hohen Bassers, und somit kehrten doch auch ein wenig Ruhe und Hoffnung in die Gemüther zurück. Doch neue Schmerzen trübten diese wieder, als alle die durch die schrecklichste der Bassersluthen herbeigeführten traurigen Verheerungen allmälich hervortraten und die Schrecknisse der Berwüstung sich nun offensbarten. Von den Menschenbrüdern, die in den Wellen oder unter den Ruinen

eingestürzter Häuser ihr schanriges Grab gefunden, sind bisher wohl bei 150 aufgefunden worden; der noch Bermisten kann man, Gott sei Dank! kaum mehr so viele rechnen. Ein tröstlicher Beweis der von allen Seiten bei der so schnell eingetretenen Uebersluthung doch möglichst wirksam geseisteten Hike Die in manchen öffentlichen Blättern angegebenen höheren Zahlen sind unrichtig. Aber von den, sowohl in der innern Stadt, als in den Borstädten von Pest vorher bewohnten 4254 Häusern sind 2281 gänzlich zusammensgestürzt und unbewohndar, 827 wurden bedeutend und nur 1146 wenig beschädigt. Zur Untersunft für mehr als 80.000 Menschen! — In den Borstädten Ofens, die unter Wasser standen, sind 204 Häuser eingestürzt und 262 sehr beschädigt. — In Altosen wurden von 762 vorher bewohnten Gebänden 397 ganz zerstört, 146 theilweise rninirt, 128 mehr und weniger beschädigt, nur 91 blieben unversehrt!"

Dieses ungeheure Unglück erregte allgemeine Theilnahme und von allen Seiten strömte Hilfe und Unterstützung herbei. Der Wohlthätigkeitssinn manifestirte sich aus diesem Anlasse im In- und Auslande in erhebendster Weise, und in kürzester Frist waren für die Ueberschwemmten 1,158.290 Gulden Conventions-Münze gesammelt, ein für die damalige Zeit namhafter Betrag. Pest erholte sich rasch, ja es wurde sogar weit schöner, denn an Stelle vieler eingestürzter unansehnlicher kleiner Hause erhoben sich wahre Prachtbauten; schon zwei Jahre später, 1840, waren kaum mehr Spuren der Verwüstung zu sehen; die nächsten sechs Jahre waren eine fortgesetzte Periode rascher Entwicklung, besonders für Pest, während Ofen zurückzubleiben begann.

Seit 1836 waren auch die Reichstage in Preßburg reformatorisch thätig; im Jahre 1830 begann die Dampsichiffsahrt, welche 1836 bis Constantinopel ausgedehnt wurde; in diesem letztgenannten Jahre ist der Bau des Nationalstheaters in Angriff genommen worden und wurde derselbe 1840 beendigt, ein Jahr später begann der Bau des Nationalmuseums — dies Alles wirkte zusammen, Pest immer mehr ein großstädtisches Aussehen zu verleihen. Da sielen mitten in den zu Preßburg tagenden Reichstag, der an und für sich sichon bewegt war, die Nachrichten aus Paris und Wien; in Budapest wurden am 14. März 1848 die in zwölf Punkten zusammengesaßten Wünsche der Nation proclamirt, und wie wir bei der Beschreibung Preßburgs schilderten,

verfündete Ronig Ferdinand V. felbst die neuen fanctionirten Berfaisungegesete. Um 13. und 14. April famen die neu ernannten Minister mittelst Dampfboot von Brekburg an und wurden enthusiastisch empfangen. Der Balatin Erzherzog Stefan fam am 18. in ber hauptstadt an, um mit nicht minderem Jubel begrüßt zu werden. Diese Flitterwochen der Freiheit dauerten nicht lange, denn schon im Mai begannen Reaction und Camarilla ihr Minirwerf bei Serben, Croaten und Walachen, und nur zu bald follte diese Drachensaat blutige Früchte tragen. Die Nation erwies sich opferwillig; am 24. Mai wurde in einer großen Bolfeversammlung beschlossen, freiwillige Beiträge für die Bedürfniffe des Baterlandes zu leiften. Graf Szechenni legte auf den Altar des Baterlandes einen Centner Silber, das Nationalcafino 20.000 Gulden Conventions-Minge, ebenfalls in Silber, viele Burger lieferten ihr Silberzeng ab, damit es ausgeprägt werde. Um 5. Juli eröffnete der Palatin Erzherzog Stefan im Namen des Königs den neuen Reichstag: im foniglichen Rescript murden die Deputirten aufgefordert, die nothigen Magnahmen zu treffen, um die drohenden Gefahren abzuwenden. Der Reichstag beschloß die Aushebung von 200.000 Mann und bewilligte 60 Millionen Gulben. Bisher hatte man fich Glück gewünscht, die Errungenschaften und die neue Verfassung ohne Blutvergießen erreicht zu haben. Doch follte es bald anders fommen. Jellasie fiel in Ungarn ein, der Palatin und fonigliche Stellvertreter Erzherzog Stefan dankte am 27. September ab, Feldmarichall-Lieutenant Graf Franz Lamberg war zum foniglichen Commiffar für Ungarn ernannt. Um nächsten Tage verbreitete fich in der Stadt die Nachricht, Lamberg fei ichon in Ofen eingetroffen und werde ben Reichstag auflofen. Das enttäuschte Bolf gerieth in Buth, und das häfliche Doppelipiel der Camarilla forderte ihr erstes Opfer. Um 2 Uhr Nachmittags fuhr Graf Lamberg in einem Fiafer nach Best - die Bolksmaffen hielten den Wagen auf, riffen den unglücklichen Grafen heraus und tödteten ihn mit Senfen- und Beilhieben; der Leichnam murde durch die Stadt geschleift; - es war ein furchtbarer Unblick, die muthende Menge mit dem Leichnam durch die Stragen giehen zu feben. Nun folgten die Ereignisse raich. Fürst Windischgratz ruckte mit der faiferlichen Armee von der einen, Jellasie von der andern Seite heran; die unorganifirte, ungeübte ungarifche Urmee vermochte nicht Stand

zu halten. Am 31. December 1848 hielt der Reichstag seine letzte Sitzung in Budapest — Parlament und Regierung verlegten ihren Sitz nach Debreczin. Am 5. Januar 1849 räumten auch die ungarischen Truppen Ofen und Best, bald darauf erschienen die Vorposten der Armee Windischgrätz. Am heiligen Dreifonigtag (6. Januar 1849) hielt die imposante Armee, die Grenadiere des Regiments Prinz Emil (später Baron Gruber) an der Spitze, ihren Einzug. Damals legte die noch nicht officiell eröffnete Kettensbrücke ihre Belastungsprobe ab, denn Cavallerie, Artillerie, Train und ein großer Theil der Fußtruppen zogen über dieselbe; andere Truppenabtheilungen



Bronungsmunge: Ronig frang Josef I. (Zeite 539.)

famen über die feitgefrorne Decke der Donau. Um nächsten Tage murde der Belagerungszustand verhängt.

Windischgrätz wartete in Dfen auf die "Unterwerfung der Rebellen", wie er sich ausdrückte, doch diese kamen nicht als Bittende, sondern bald als Sieger. Die Debrecziner Regierung stampste Bataillone aus der Erde. Am 11. April übernahm Feldzeugmeister Welden das Obercommando — aber auch er vermochte dem Feldzuge keine andere Bendung mehr zu geben. In der Nacht vom 23. zum 24. April 1849 räumten die kaiserlichen Truppen Pest, brannten hinter sich die Schifsbrücke nieder und hoben die Dielen der Kettenbrücke aus. Die Hauptarmee zog auch von Ofen ab, und nur eirea 4000 Mann blieben unter dem Commando des Generalmajors Heinrich Henzie in der Festung. Am 25. April bezog der ungarische General Aulich

(einer der nachmaligen dreizehn Arader Märthrer) vor Pest, von der Paskal-Mühle dis Czinkota ein Lager, am 29. erhielt er die Ordre, sich der Armee vor Osen anzuschließen; am 1. Mai zog eine Brigade in Pest ein, die übrigen Truppen gingen auf einer rasch hergestellten Schiffbrücke in der Nacht vom 3. zum 4. Mai auf's rechte Donau-User über. Nur wer es mitserledt, hat einen Begriff von dem Jubel, mit dem die einrückenden Ungarn begrüßt wurden — der erste einreitende Hußar wurde sammt seinem Pferde mit Bändern, Blumen und Kränzen überschüttet, ebenso die nachfolgenden Honved und die wettergebrännten Gestalten der alten "Dom Miguel"



(bas Debrecziner Regiment). — Nach dem Entsatze von Komorn zog auch die ungarische Hauptmacht donauabwärts und setzte sich am 28. April gegen Ofen in Bewegung. Die Festung Ofen war wohl nicht in vertheidigungs- fähigem Zustande, allein Generalmajor Hentzt die furze Spanne Zeit, so vollständig als möglich ein festes Bollwert herzustellen. Bom 23. April an wurde ununterbrochen an den Wällen, Schanzen, Pallisaden gearbeitet, die Wasserleitung beseiftigt und mit einer eigenen Besatzung versehen. Den Osener Brückentopf der Kettenbrücke ließ Hentzt mit Minenkammern in Verbindung setzen, um dieselbe nöthigenfalls zu sprengen. Wieder, wie zur Zeit der letzten Belagerung Osens unter Karl von Vothringen, war das Hauptquartier am Schwabenberge, von da aus seitete Görgeh die Belagerung, ankänglich mit ungenügenden Mitteln. Der erste allgemeine Sturm in

der Nacht vom 16. zum 17. Mai murde abgeschlagen. General Benti bewies große Tapferfeit und Umficht — aber mit einer höllischen Bosheit beflecte er sich doch. Trothem von der Pefter Seite nicht ein Schuf auf Dfen gethan murde - mas felbit der f. f. Statthaltereirath Balugnan beftätigte - jo lieg er doch die wehrlose Stadt bombardiren und schog das prachtrolle Redoutengebaude, das Landerer'iche Saus und viele Palafte in Trummer, mahrend der Racht vom 12. jum 13. Mai lieg er bis jum Morgen die Stadt mit Bomben und Congreve'ichen Rafeten beichießen, fo daß gange Bauferreihen in Flammen ftanden. Rach dem abgeschlagenen Sturm murden die Breichbatterien verftärft, die Minirarbeiten beschleunigt - am Abend bes 20. Mai die Dispositionen jum abermaligen allgemeinen Sturm erlaffen. Um 3 Uhr Morgens des 21. Mai stieg aus dem Hauptquartier eine Rafete auf als Zeichen zum Angriff. Es war ein wuthendes Rampfen, benn nur Schritt um Edritt wich die Besatung - an der Breiche fiel Bengi, von einer Glintenfugel getroffen, und ftarb gwölf Stunden später. Das 47. Honvedbataillon eritieg zuerst die Wälle, demselben folgte das 34. und das Regiment "Dom Miguel"; — das 17. und 19. Bataillon erstiegen gleichzeitig mittelft Leitern die Wälle bei den Palatinalgebäuden. An Todten und Bermundeten verlor die Befanning 1000 Mann, 2500 murben gefangen genommen, ber Reft hatte fich verlaufen, einige Abtheilungen Staliener gingen zu den Ungarn über. 218 ichon der Sturm und die Ginnahme beinahe vollendet maren, hörte man um 6 Uhr vom Brückenkopf her eine furchtbare Detonation. Der f. f. Dberft Allnoch versuchte die Minen an der Kettenbrücke in Brand zu feten, doch ging nur ein Bulverfag los, und der Oberit bufte dabei fein leben ein; die Brücke blieb unversehrt. Ins jenen verhängnifvollen Mai-Tagen geben wir auf Seite 544 eine Illustration: faiferliche und Honved Borpoften auf der Rettenbrude darftellend. Dies mar die lette Belagerung von Dfen, denn durch fonigliches Bandichreiben vom 20. October 1875 horte Ofen auf, Gestung zu sein. Da die Gestung Sfen auf dem Novus Mons Pestiensis im Jahre 1247 erbaut murde, jo ichlog damit eine denkwürdige Beriode von 628 Jahren ab.

Das Kriegsglud mandte fich durch das Ginruden der Ruffen und viele andere Umitande raich, und ichon am 13. Juli 1849 mar Dien wieder

im Besitze der Kaiserlichen; dann folgte die dunkle Periode, die nur zu lebshaft in Aller Gedächtniß ist. Und es kam die Ausschnung zwischen Nation und Monarch, welche durch die Krönung am 8. Juni 1867 in Ofen besiegelt wurde.

Mögen mit dem nun auf den Bastionen von Ofen wachsenden Grafe auch die unangenehmen Erinnerungen für ewige Zeiten überdeckt sein, und diesem Lande nie mehr Böses widerfahren.

Der erste Spatenstich zur Demolirung der Festungswerke Ofens war zugleich die letzte Schaufel Erde auf das Grab der Reaction und der Feinde Ungarns, dessen Hauptstadt wir zurusen: Vivat, crescat, floreat.

Geben wir nun an die Beschreibung des hentigen Budapest, wie es sich seit 1867 entwickelte und in seiner vollen Pracht präsentirt.

Erst seit der Arönung des jetigen Königs von Ungarn kann man sagen, daß die Hauptstadt auch Residenz sei — denn den versassungsmäßigen Pflichten entsprechend, weilt der König und der Hof jedes Jahr eine entsprechende Zeit hier — während die früheren Könige höchst selten, manche auch gar nie ihr Königreich Ungarn besuchten. Dieser günstige Umstand konnte nicht ohne Einfluß bleiben, es entwickelte sich eine erhöhte öffentliche und private Bausthätigkeit, und Budapest bekam eine wirklich großstädtische Physiognomie, worin es noch durch seine herrliche Lage wesentlich gesördert wurde. Der alte Rahmen der Stadt wurde bald zu enge, es erhoben sich im Umkreise zahlreiche Colonien, wie: Erzsébetsalva, Kleinpest, Rákossalva, Saszház, Kossuthsalva u. s. w. Die gesetliche Vereinigung der die Hauptstadt Budapest bildenden Gemeinwesen: Pest, Ofen, Altosen, Margarethen-Instel, Steinbruch erfolgte 1873.

Nach der letzten, im Jahre 1876 vorgenommenen Zählung hat Budaspest 309.208 Einwohner, die Zahl hat also seit der Zählung vom Jahre 1870 um 24.778 zugenommen; wie rapid das Anwachsen früher war, entnehmen wir daraus, daß zu Anfang dieses Jahrhunderts die Sinwohnerzahl nur 76.000 betrug, selbst vor zwanzig Jahren (Zählung von 1857) nur 186.945 Seelen. Die politische Wichtigkeit ersieht man auch daraus, daß, während vor 1867 nicht ein Consulat in Budapest bestand, jetzt vierzehn Staaten bier, theilweise selbst durch Generalconsule vertreten sind. Alle Arten des

Eport werden hier mehr gepflegt, als in manchen anderen Sauptstädten. Der Befter Turf gehört zu den erften des Continents; die Fuchejagden, an denen das fonigliche Chepaar und die Grogen theilnehmen, erlangten europäische Berühmtheit, ebenso die Regatta der fünf Budapester Ruderclubs. Das Wettrennen, besonders der zweite Tag des Frühjahrs- und Berbitrennens, welcher itets auf Sonntag fällt, ift ein mahres Bolksfest, denn außer dem, was Cquipagen, Biater, Omnibus, Tramway hinausbefordern, geht noch eine Bolterwanderung ju guß auf den Rennplat. Undere Boltefeste im eigentlichsten Sinne des Wortes giebt es da nicht, dagegen ift bas Beit des Landespatrons, zugleich erften Königs von Ungarn, Stefan's bes Beiligen, am 20. August, nicht nur ein firchliches, sondern ein nationales Reft, zu welchem oft an 50.000 Menschen von auswärts zuströmen. Die Reliquie, die rechte Sand des heiligen Stefan, wird in einem Glasschreine in feierlicher Procession getragen, an welcher die Staats- und Municipal-Burdentrager, die Kronwache und die Garnifon theilnehmen; wir veranschaulichen dem Lefer diese Procession in unserer Illustration auf Geite 57.

Den imposanteiten Anblick bieten die Schwesterstädte zweifelsohne bei der Einfahrt mittelft Dampsboot, aber auch von den Bahnhöfen fährt man durch breite, boulevardisirte Strafen nach dem Centrum der Stadt. Als Ausgangspunkt zu einem Rundgang am linken Ufer, das heißt im eigentelichen Pest, wählen wir am besten den Franz Josefs-Plat, auf welchem auch 1867 der Krönungshügel errichtet war.

Von diesem Plațe aus hat man vor sich das Panorama von Ofen und die herrsiche Kettenbrücke, welche in den Jahren 1842—1849 erbaut wurde. An der Spiţe der Unternehmer standen Graf Stefan Szechenhi und Baron Simon Sina; die Pläne stammten von William Tierneh Clark, die Bauleitung hatte dessen Bruder Adam Clark; die Baukosten dieses weltberühmten Werkes betrugen 4,412.628 Gulden Conventions-Münze.\* Die Wassertiese der Brücke an den Mittelpfeilern beträgt 40 Fuß, die Fänge der Brücke 1230 Fuß, die Spannweite zwischen den beiden Mittelpfeilern 600 Fuß; die Pfeiler bestehen aus Mauthausener colos-

<sup>7,</sup> Da in diesem Werte öfter von Gulden Conventionse Münze die Rede ift, fo bemerten mir, daß 100 berjelben 105 Gulben ö. W. in Silber betragen.

salen Granitblöcken, die Brückenbogen aus Soskuter Sandstein in rusticirten Quadern.

Die Landpfeiler find mit je zwei coloffalen lowen, von Marichalto gemeißelt, geziert. Seit dem Jahre 1870 ift die Brucke in's Eigenthum des Staates übergegangen. Bu beiden Seiten der Rettenbrücke befinden fich am linken Ufer schon gebaute Quai = Magazine mit Bureaurgebanden und zierlichen Bitterthoren und Edthurmen, die Flaggenstangen tragen. Rechts schließt ben Franz Jojefs-Plat der Atademiepalast ab, in dem sich auch die große Bibliothet und die ehemalige Eszterhan, jest Nationalgalerie befindet. Gerade diefem Renaiffanceban gegenüber fteht das Bandeleftandsgebande mit seinen hohen griechischen Arcaden. In diesem Bebande ift auch ein schöner Saal, welcher feit 1830 folgende Verwendungen hatte: Tang und Concertiaal des Nationalcajino's: Miethlocal für fünstlerische Concerte und größere Musitaufführungen; Borje, Clublocal des "Deak-Kör" und jest Versammlungsort der "liberalen" Reichstagsdeputirten recte Regierungspartei. In diesem Gebande befinden sich auch Redaction, Expedition und Druckerei von Ungarns bedeutenoftem politischen Blatte, dem "Bester Llond"; - im zweiten Stockwerfe die Bureaux und der Sigungssaal der Handels- und Gewerbefammer. Die Front gegenüber der Kettenbrücke bilden das "Dianabad", das Balais des Prinzen Philipp zu Sachsen-Coburg-Gotha, das große, chemals Nato'sche Miethhaus, das "Hotel de l'Europe" und "Botel Erzherzog Stefan", burchwege prachtvolle Baulichkeiten, welche bem Plate ein herrliches Gepräge geben. Der Plat ift mit Alleen geziert, welche in ichiefen Linien zur Rettenbrücke führen; vor dem Handelsstandsund Afademiegebäude merben die Monumente Szechenni's und Götvös' errichtet. Bom hier beschriebenen Plat geht stromaufwärts der Rudolfe Duai mit durchwegs neuen Prachtbauten nach der Donaufront; stromabwärts der Franz Josefs-Quai (Illustration auf Seite 512) mit dem neuen "Lloyd-Balais", der Effecten- und Fruchtborje, dem Thonet'ichen Palais. Das vorgenannte Gebäude ift ein Werf des Architeften Rolbenheper. Hun folgt ein reizender fleiner Square, in deffen Mitte ein Kaffee-Riost, als Berfammlungsort der eleganten Welt, fich befindet; im hintergrund des Square's fteht das Redoutengebaude. Diefer riefige Bau erhebt sich an der Stelle des 1849 durch das Bombardement

zerstörten alten Redoutengebandes und murde von 1859-1865 aufgeführt. Die maurischebyzantinische Front ift durch Arcaden im Erdgeschof und eine Loggia von fünf coloffalen Bogenöffnungen gegliedert. Sehenswerth find die beiden Sale und die Fresten des Stiegenhauses. Diese Fresten bilden in 13 Bemalben einen Cyclus über die ungarische Sage ber "Tünder Ilona" (Fee Belene) und find Werte zweier talentirter Schuler Rahl's, Moriz Than und Karl Lot. Den großen Saal zieren coloffale Bronzeluftres von D. Hollenbach in Wien, den Buffetsaal zwei riefige Fresten, "Matthias Corvinus besiegt im Turnier ben bohmischen Reden Holubar", von Brofeffor Alex. Bagner, dann "das Gaftmahl des Attila", nach der Schilderung des römischen Geschichtsschreibers Priscus von Than. Rach dem obenerwähnten Square folgt der Palaft der "erften ungarischen allgemeinen Uffecurang-Gefellschaft" mit der Fagade nach dem Square und einer gangenfront am Quai, hierauf das "Grand Botel" und zwei große Privathäufer. Um Ende dieses Theiles des Quai's - des Corfo von Best - biegt die Front nach innen, und da steht die zweithürmige rumanisch-griechische Rirche. Die Gerben haben ihre eigene Rirche am Ende ber grünen Baumgaffe. Es folgt der Pfarrplat mit der Dreifaltigkeitsfäule von Salbig. Die Stadtpfarrfirche besteht aus zwei Theilen; das Sanctuarium und die dreischiffige Halle sind gothisch und stylgerecht, reichen auch bis zum Jahre 1500 zurück, der vordere Zubau ftammt aus dem Jahre 1726 und zeigt den verzopftesten Jesuitenstyl - die Front und die Thurme sind jogar abschreckend unbedeutend. Bom Rirchenplat ab, in beffen Edhause das Reuermehrdepot ift, bietet die untere Donaugeile nichts Sehenswerthes mehr; -- das Auge fesselt aber der sich abwärts ausweitende Strom, die darüber führende Gifenbahn-Berbindungsbrücke und am rechten Ufer die Abhänge des Blocksberges, unter welchen fich die Stuhlmeißenburger Landstraße hinzicht. Erst viel tiefer unten tritt uns das neue Sauptzollamt entgegen, ein monumentaler Neubau, welcher einen Roftenaufwand von drei Millionen Gulden verursachte. Bom Plateau vor dem Hauptzollamt übersieht man die Donau bis zur oberen Spige der Cepeler Infel, am rechten Ufer über die Grunde bes Lagymannos bis zur Berbindungsbahn.

Biegen wir vom Blate vor dem Zollamte ein, fo tommen wir in die breite Fleischergasse, die sich in letterer Zeit mit neuen Saufern schmudt; diefe Strafe führt auf den Calvin Blat, wo fich die reformirte Rirche befindet, ein schmuckloses Gebande von puritanischer Einfachheit. Bon da zweigen sternartig die Uellverstraße, Sasengaffe, Stationsgaffe und Landstraße ab (lettere jett Museumring genannt), und da sehen wir gerade und gegenüber das Mational = Mufeum; dasselbe wurde durch den Reichspalatin Erzherzog Josef gegründet, welcher 1807 dem Reichstage den Blan vorlegte, die 1802 vom Grafen Frang Szechenni dem Lande geschenkte Bibliothet, Antiquitaten- und Müngfammlung zu einem Landesinstitute auszuweiten. Der Reichstag genehmigte den Plan; die Fürsten Graffalfovics, Grafen Saparn, der Reichspalatin felbst und noch viele andere Perfonlichfeiten schenkten dem gandesinftitute ihre Sammlungen und 1813 Graf Unton Batthnanni den Grund, worauf das Museum und der dasselbe umgebende Park stehen. Das jetige Museumsgebande, welches in den Bierziger-Jahren durch den Bester Architetten Pollak aufgeführt murde, bildet ein großes längliches Biereck mit zwei Bofen, 57 Rlafter lang, 37 Rlafter breit, 121/2 Klafter hoch. Die Fagade hat über einer coloffalen breiten Freitreppe acht über beide Stockwerfe reichende cannelirte Säulen forinthischer Ordnung, die ein Giebelfrontispice tragen. Bon diefer Colonnade gelangt man auf einer weißmarmornen Treppe in den Pruntsaal, in welchem jett bas Dberhaus feine Sitzungen halt. Die Sammlungen biefes Mufeums find besonders reich an im Yande gefundenen romischen Alterthümern, welche selbst Mommsen überraschten. Hinter dem Museum steht die Rational-Reitschule und um beide gruppirt die Palais mehrerer Magnaten. In der Alexandergaffe neben dem Mufeum ficht das Abgeordnetenhaus, ein unansehnlicher provisorischer Ban. Gin sehr bedeutendes Bebäude ift auf dem Museumsring das bisherige Thierarznei - Institut. Run folgt das Miethhans des Nationaltheaters, welches eine Straffenecke bildet. hier zweigt links nach der inneren Stadt die Hatvanergasse ab, rechts die breite mit Alleen bepflanzte Rerepeferstraße, über welche die Pferdebahn gum Stadtwäldchen und zum großen Friedhof führt. In dieser Strage liegt am Unfang rechts das ungarische Rationaltheater und an derselben Seite draußen das allgemeine Krankenhaus, gewöhnlich Rochusspital genannt. Wir kehren nun um und gehen durch die sorgfältig asphaltirte Hatvaners gasse der inneren Stadt zu, am Ende dieser Gasse steht die Franciscaners firche, daneben am Platze das diesem Convente gehörige große Bazarhaus. Biegen wir am Ende der genannten Gasse rechts durch die Grenadiergasse ein, so gelangen wir zuerst an das Comitatshaus der vereinigten Comitate Best Pilis Solt Aumanien, in dessen großem Saale die Porträts vieler Reichspalatine und der Kaisers Franz hängen. Nach dem Comitatshaus folgt



Muf der Kettenbrude in Peft. (Geite 538)

bie 600 Juß lange Front der Karls-Kaserne (früher Invalidenpalais), durch Martinelli unter Karl IV. (als dentscher Kaiser VI.) erbaut; dieselbe hat vier Höse, einen Langtract nach dem Karlsring hinaus und nimmt einen Flächenramm von 12.000 Quadratklastern ein. Der Hauptsront der Kaserne gegenüber läuft die eine Seite des neuen Postgebändes, während der Jahre 1871—1875 in schönster Renaissance erbaut; die zweite Front dieses Palais geht in die Trödlergasse, die dritte in die Kronprinzgasse, wo sich die Eingänge zu den Post- und Telegraphen-Bureaux besinden. Gehen wir von da durch die Kronprinzgasse abwärts, so kommen wir wieder an der Franciscanersirche vorbei über den Platzur neugebauten Universitätse Bibliothet, welche 120.000 Bände enthält; dann folgt der monumentase

Bau der ersten vaterländischen Sparkassa, das gräflich Karolyische Palais, in welchem 1849 Hahnau residirte und von wo aus er die Mehrsahl der Bluturtheile expedirte. Rechts solgt sodann die Universitätsstirche, 1698 nach Vertreibung der Türken von den Paulinern erbaut; — auch diese zweithürmige Kirche weist nichts Besonderes auf, ist aber in dem an Gotteshäusern sehr armen Pest doch die schönste und wird besonders von den höheren Ständen besucht, die auch zumeist da ihre Trauungen seiern.

Das an diefe Rirche ftogende ehemalige Rloftergebande enthält die



Der Karlsring in Peft. (Geite 547.)

juridischen, theologischen und philosophischen Facultäten der Universität. Den Saal für akademische Feierlichkeiten und Promotionen zieren die Statuen Maria Theresiens und ihres Gemals Franz.

Durch die Seminärgasse kommen wir in die Leopoldgasse mit dem neuen Rathhaus, einem durchwegs mißlungenen Bau des Architekten E. Steindl, mißlungen in der inneren Eintheilung, in der Ausssührung, besonders aber in dem Style der Front, welcher ein Berbrechen an der Gothik genannt werden muß; — man muß weit reisen, um wieder so Barockem zu begegnen. Aus der genannten Gasse über den Rosenplatz kommen wir zum alten Rathhaus, vom Baumeister Kasselie 1844 vollendet, dasselbe bildet ein vollkommen freistehendes Biereck. Die Attika der Borderfront gegen

ben Nathhausplat ist mit elf großen Statnen geziert, der 138 Fuß hohe Thurm enthält den Wachtposten der Feuerwehr und den Telegraphenapparat, welcher mit allen Depôts derselben in Verbindung steht. In diesem Rathshaus fanden aber bei dem Anwachsen des Municipiums nicht alle Bureaux mehr Plat, und so entstand der obenerwähnte Neuban.

Bom Rathhausplat fommen wir in die Baitnergaffe, die elegantefte Strage der Sauptstadt mit prachtvollen gaben, eleganten Cafes, dieselbe ift asphaltirt und der Corso des High life. Die Häuser find fast durchwegs alt, meift ein- und zweistöckig -- die Eleganz ber Strafe besteht anch nur in den gaben und dem Berfehr der feinen Welt. Wo die Baitenergaffe am Chriftophplate vorbeigeht, fteht an einem dreiftochohen Edhause die sozusagen zum Bester Bahrzeichen gewordene Colossalstatue des "Großen Chriftoph" mit dem Chriftustinde auf der Schulter. Aus der eben beschriebenen Gaffe fommen wir auf den alten Theaterplat, mo, mit bem Rücken an die Redoute angebaut, an der Stelle des 1847 abgebrannten deutschen Theaters sich das Haadiche Balais erhebt, ein fehr gelungenes Werf des Architeften Vingbauer. Die Nordwestfront des Blates ichlieft die neue Baufergruppe ab, welche fich auf der Stelle des ehemaligen Bollamtes erhebt; von da gelangen wir auf den Bojefsplat, es ift dies ein von ichonen Gebänden umschloffener Square, hübsch partirt, in deffen Mitte fich das Monument des auch in diesem Werke mehrermähnten Reichspalatins Erzherzog Josef erhebt. Die bronzene Colossalstatue stellt den Balatin im Ornat des Stefansordens dar, murde von Professor Balbig in München modellirt und in der dortigen foniglichen Erzgiegerei gegoffen. Sammt Sockel ift das Standbild 41, Alafter boch. Die Roften desselben murden im Subscriptionswege durch die Budaveiter Bürgerichaft aufgebracht. Bom Josefsvlat führt die Balatingaffe quer durch die Leopoloftadt bis an die Szechenni-Bromenade, am Rengebande vorbei bis zum Dahlenviertel. Das fich jenseits der genannten Promenade erstreckende Rengebäude murde 1786 von Bojef II. als Artillerie und Train Raferne erbaut; - basielbe hat vier Echöfe und einen Mittelhof von 9480 Quadratflaftern. Un biefes Webande fnupfen fich traurige Erinnerungen: das Rriegegericht hatte 1849 bis 1850 hier seinen Git, viele Patrioten fagen da eingeferfert, in einem der

Höfe ließ Hannan patriotische Frauen peitschen, am nordwestlichen Hinterthore gegen den Holzplatz wurde Graf Ludwig Batthyanyi, der erste Ministerpräsident Ungarns, friegsrechtlich erschossen, denn gehenkt konnte er nicht werden, da er sich den Hals durchschnitten und schwer verletzt hatte.

Diese Riesenkaserne hinderte bisher die Entwicklung der Leopoldstadt gegen Norden, darum war schon oft die Rede davon, dieselbe dem Militär-Aerar abzulösen; - aus finanziellen Rücksichten aber blieb es noch immer nur bei der Absicht. Bon der ersten Sälfte der Palatingaffe durch die Bringigaffe, welche in gerader Linie von der Kettenbrücke, respective dem Franz Josefsplate, die Leopoldstadt durchschneidet, fommen wir auf den Baitner Boulevard; zwischen diesem und der großen Kronengasse steht auf einem freien Plate, mit der Rückenfront nach dem Boulevard gefehrt, der noch unvollendete Menban der Leopoldstädter Basilita; der Ban derselben wurde 1851 begonnen, ungenügender Geldmittel wegen aber jo langfam fortgesett, daß das Material darunter litt und 1868 sogar die fertige Ruppeltrommel einstürzte. Run find aber Mittel beschafft, um den Bau während der nächsten gehn Jahre zu vollenden. Schief gegenüber dem runden Rücken-Abschluß der Bafilita, auf der anderen Seite des Baigener Boulevards, mundet die Radialftrage, welche, durch Demolirungen gewonnen, quer durch die Theresienstadt zum Stadtwäldchen und artesischen Brunnen führt. Dieje neue Strage, in welcher auch das neue Opernhaus aufgeführt wird, achört zu den prachtvollsten Europa's und kann dem Wiener Ring, den Barifer Boulevards würdig zur Seite gestellt werden. Heber den Baigener Boulevard abwärts schreitend, tommen wir an jene Stelle, wo dieser, ber Rarlering, die Frang Deatgaffe auf dem Deatplage vor der lutherisch-evangelischen Rirche zusammentreffen. (Siehe unsere Illustration "Karlsring", Seite 545.) Bon da nach rechts fommen wir über die Elisabeth Promenade, auf welcher der neue Riost steht, wieder auf den Josefs- und Theaterplats.

Wir gehen jetzt über die Kettenbrücke auf das rechte Ufer – also nach Ofen — über; gleich am Ausgange der Brücke gelangen wir an einen mäßig großen Platz, welcher rechts und links von schönen Renbauten flankirt ist; gerade gegenüber der Brücke aber haben wir vor uns das mächtige Portal des durch den Festungsberg nach der Christinenstadt führenden Tunnels; der Ban desselben begann 1853 nach den Plänen Adam Clarks, am 19. März 1854 war die Bohrung vollendet und im September 1855 der Tunnel auch schon für Wagen praktikabel. Dieser Tunnel hat eine Länge von 180 Klastern, eine Breite von 5 Klastern, an den beiden Enden ist er 5 Klaster 3 Fuß 7 Zoll, in der Mitte am niedersten Punkte 4 Klaster 1 Fuß 2 Zoll hoch; durch einen 28 Klaster hohen Schacht steht der Tunnel auch mit dem Georgsplatz in der Festung in Verbindung.

Links neben dem Tunnel, in einem fünftlichen schiefen Ginschnitte bes Keftungsberges, laufen die Waggons der Dampffeilrampe. In einer Minute fann man durch diesen Verfehrsweg in der Festung sein — mahrend gleichzeitig ein anderer Baggon am Seile abwärts läuft; oben angelangt, fteht man auf dem St. Georgeplat, in beffen Mitte fich das Monument Benti's und der Bertheidiger von Dfen erhebt. Auf diejem Blate murden unter Konig Sigismund Kont und feine 30 Benoffen, bann Ladislaus Bunnady hingerichtet. Links fteht das alte Zeughaus, rechts das Gebande der Hofftallungen und Hofreitschule, bann gelangt man vor die fonigliche Burg; dieselbe fteht an dem Plate des Corvinianischen Baues, doch find selbst die kleinsten Refte dieses sowohl, ale auch der von Sigismund stammenden Colonnaden spurlos verschwunden. Der Grundstein zum jetzigen Schlosse wurde im Mai 1749 gelegt und dasselbe 1771 vollendet; das Schlog bewohnte mahrend feiner langen Statthalterichaft Balatin Jojef; 1849, bei ber Belagerung und Einnahme der Festung, litt die Burg ungemein, von deren Tracten auch einer abbrannte. Seither murde die fonigliche Burg vollfommen restaurirt. Die nach der Stromseite gefehrte Front der Burg ift 94 Rlafter lang und hat im Mitteltract einen Balton mit feche hohen Säulen; - dem Mitteltracte ichließen fich zwei Flügel an, die nach dem Burgplate geben. Das ganze Schloß gahlt 203 Zimmer, die reich und elegant, aber durchaus nicht prachtvoll eingerichtet find. Staatsappartements, Gale und Audienzimmer nehmen das erfte Stockwerf der Mittelfront ein. Die Gemächer der Kaiferin-Rönigin find im erften Stocke des südlichen Flügels; dieje feche Zimmer find mit violetter Seide tapezirt. 3m linken Schlofflugel, gegen den Burgplat zu, befindet fich die dem heiligen Sigismund geweihte Schloffirche; in der Stefanstapelle derfelben wird als Reliquie die rechte Sand des heiligen Stefan aufbewahrt. In demfelben Flügel werden auch feit 1790 und dann feit deren Biederauffindung bei Orfova die ungarifchen Reiche-Insignien aufbewahrt. Rach der 1867er Krönung wurde auch die foniglich ungarische Kronwache wieder errichtet, welche diese Kleinode hütet; es find dies: die Krone, aus der vom Papfte Splvefter II. im Jahre 1000 dem heiligen Stefan gesandten Krone und dem Stirnbande einer vom byzantinischen Kaifer Michael Ducas im Jahre 1072 dem König Bejza II. geschenften Krone bestehend; dann das Reichsscheter in Beftalt eines Bugoganh (Streitfolben) und der goldene mit Edelfteinen besette Reichsapfel; ber Aronungemantel aus lichtblauer Seide, reich mit Goldstickereien, Spangen und aufgenähten Platteben geschmückt, angeblich eine Arbeit der Königin Gifela, Gemalin Stefan's I.. endlich bas Schwert dieses Rönigs. Intereffant und wegen feiner herrlichen Aussicht auf den Strom und die Schwesterstädte besuchenswerth ift der Schlofigarten. der reservirte Theil des Gartens gicht fich in Terraffen den Berg hinab bis an die Mauer der Colonnade langs der Donauftrage. Rechts vom Schloffe führt das alte Burgthor hinaus, von welchem fich ein reizendes Panorama über den Taban, donanabwärts, bietet. Diesen schönen Ausblick geben wir in unserer Illustration auf Seite 521 wieder. Sehenswerth in der Westung ist noch die Pfarrfirche zu Maria Simmelfahrt, ursprünglich von Bela IV. erbaut, von den Königen Sigismund und Matthias Corvinus erweitert und verschönert; am Thurme ift der Rabe des letztgenannten Ronigs angebracht. Die Türken machten eine Mojchee aus dieser Rirche, und nach beren Abzug restaurirten die Jesuiten dieselbe recht unglücklich; 1867 fand die Krönung des jett regierenden Königs und beffen Gemalin hier ftatt; feit 1870 wird an deren ftylgerechter Reftaurirung gearbeitet, wobei früher der Buft abgetragen werden mußte, um auf die ursprünglichen Formen zu fommen. Die Bromenadewege am Abhange des Festungsberges gegen die Stromseite, die jogenannte Ellipse, und die Bafteipromenade nach der Gebirgefeite bin bieten Aussichten und Anblicke, die man felbst geniegen muß, zu beren Beschreibung aber unsere Teder ungenügend ift.

Bon der Bafteipromenade, oder vom Plateau vor der Burgwache sehen wir einen Theil der Donan, das unterfte Ende Bejte, links ben Blocksberg (St. Gerhardsberg); derselbe ift vom Donauspiegel 763 Fuß hoch, an feiner Spige mit einer Citabelle gefront, die Ubhange bes Berges werden jetzt parfirt; tiefer unten ziehen sich die Reihen fleiner Häuser des Taban an der Berglehne bin, was einen malerischen Anblick bietet; dann folgt nach rechts der fleine Blodsberg, der 835 fuß hohe zweigipfelige Ablersberg, an deffen Abhängen der berühmte Rothwein machst: - vor uns, beinahe gerade gegenüber, haben wir den mit Billen bedeckten Längenruden des Szechenni-Berges, vom Bolle nach immer der große Edmabenberg genannt; diefe Benennung ftammt baber, weil in ben Thälern hinter diesem Berge deutsche Unfiedler wohnen, deren Boreltern aus Bürttemberg tamen. Dieser Berg ift 1200 fing hoch und führt eine Bahnradbahn auf benfelben; es folgt der 818 fuß hohe fleine Edwabenberg, dahinter liegt der reizende Ausflugsort das Auwinkel, wohin eine Pferdebahn (Tramway) führt. Noch mehr nach rechts von unserem Standpunkte aus . - das heißt nach Westen - liegt die 1656 Fuß hohe Dolomitmaffe des Johannisberges, bann ber 1200 gug hohe Lindenberg, beide durch ein Thal getrennt, das Leopoldifeld, in welchem die große Landesirrenanstalt liegt. Das Baisgebirge ift eine Bruppe zusammenhängender Berge aus Mergelfalf und Dolomit, welche fich bis über Altofen hinaufziehen. Das Bafteiplateau, auf dem wir bei diefem Rundblick selbst stehen, ift 490 Tug über dem Donauspiegel erhoben. Der Stadttheil, den wir links fich vom Blocksberg hinabziehen feben, ift der Taban (ber alte türfische Dame ber fogenannten Raitenftabt). Das Thal unter uns füllt die Chriftinenstadt aus, in der Thalsohle sehen wir den Sübbahnhof (Linie Ofen-Ranizfa-Trieft) und die Rauchfangkehrerfapelle mit einem wunderthätigen Marienbilde. Die Wiese gwischen der Chriftinenstadt und dem Gudbahnhof dient der Budapefter Garnifon als Exercirplat und heißt barum auch Generalwiese. Auf einem ber Borberge, welche ober dem Renftift bis an die Donau heranreichen, dem jogenannten Rofenhügel, fteht das Grabmal Gil-Baba's, des "Rojenvaters", benn das bejagt ber türfische Rame. Diefer türfische Beilige, ber in großem Ansehen steht und zu bessen Grabe aus allen Ländern der mohammedanischen Welt fromme Pilger wallen, lebte zu Ansang des 16. Jahrhunderts zu Osen und prophezeihte den Untergang des europäische türkischen Reiches. Das Grabmal, eine kleine achteckige Auppelmoschee, ist im Innern ganz kahl, nur mit einigen Koran-Inschriften und Mottos geziert; dieselbe wurde durch Mohammed Pascha von Buda (1543) erbaut. — Nun hätten wir den Leser den Rundgang machen lassen durch die Schwesterstädte, und wollen nur noch bei den Hauptschenswürdigkeiten weilen; darunter zählen wir die Bäder Ofens, an welchen diese Stadt so reich ist, wie kaum eine zweite. Wir beginnen von oben nach unten, das heißt in der Richtung des Stromlauses mit dem

Raiferbad (Csaszarfürdő). Dasjelbe ift icon von altereher ein berühmtes warmes Schwefelbad, schon zur Römerzeit viel benützt, von König Matthias verschönert, von den Türken, namentlich Mohammed Baicha (1543-48), mannigfach erweitert. Das große Baffin des jetsigen Volksbades ift noch ein Reft des türkischen Bades Caplia. Unfana dieses Jahrhunderts war bas Bad Marczibánni'iches Beiithum, fiel aber 1802 durch Schenfung dem Orden der barmbergigen Brüder zu, welcher bas jetige stattliche Gebaude aufführte. Das Raiferbad ift eines der angenehmften und bequemften Baber der Hauptstadt, Unmittelbar am Ufer der Donau und am Juge des Weingebirges gelegen, dem Mittelpunkt der Stadt durch die viertelstündlich verfehrende Pferdebahn. zahlreiche Omnibuffe und elegante rafch fahrende Dampfer auf eine fleine halbe Stunde nahegerückt, bietet es dem Publifum in feinen elf Quellen von 22-52" R., in seinen Porzellan- und Marmorwannen, dem föstlichen mineralischen Dampfbade, beffen Beilwirkungen allgemein anerkannt find, der offenen Berren-Schwimmschule mit conftanter Baffertemperatur von 21 Grad und der eleganten gedeckten Damen - Schwimmschule fo viele Reffourcen für Badevergnügungen wie fein anderes Stabliffement der Sauptftadt, zumal wenn man auch noch den mit Platanen bepflanzten Säulenhof, die Promenade an der Donau, die täglich spielende Zigeunermusik, die gahlreichen Miethzimmer ze. in Anschlag bringt.

Stromabwarts itogt an das Raiferbad:

Das Lufasbad, ebenfalls türfischen Ursprungs; einige türfische Bäder waren noch bis vor furzem im anstoßenden, mit interessanten Rundsthürmen versehenen Gebäude der sogenannten Kaisermühlen zu sehen, welche behufs Straßenerweiterung 1878—1879 abgetragen wurden.

Fünf Minuten weiter unten liegt:

Das Rönigsbad, an der Ece der Spitale- und Sauptgaffe.

Sine andere Gruppe von Bädern beruht auf den 30 Grad warmen Quellen, welche der Blocksberg spendet. Das vorzüglichste derselben ist:

Das Raigenbad (Ráczfürdő), am Abhange des Blocksberges, in der Raigenftadt gelegen. Schon zu König Matthias' Zeiten stand hier ein Bad, welches durch Säulengänge mit dem föniglichen Schlosse verbunden war. Einen Theil desselben bildet das jegige Volksbad daselbst. Das heutige Raigenbad, 1860 von Dr. Joh. N. v. Heinrich erbaut, seitdem als eines der schönsten Vade-Etablissements Europa's anerkannt, bildete das Muster für die seitdem in London, Paris und Wien auf gleichem Fuße errichteten Vadehäuser. Das "Römische Vad" in Wien ist dem genannten Stablissement nachgebildet. Es enthält zahlreiche Wannen- und Steinbäder, ein im maurischen Style erbautes, mit dem größten Luxus und feinem Geschmack einges richtetes Herren-Dampsbad und ein noch viel eleganteres, geradezu reizendes Dampsbad für Damen.

Fortwährender Omnibusverkehr nach Pest, in der Nähe auch Landungssplatz der Localdampfer und lieberfuhr-Propeller.

Weiter hinab, am Juge des Blocksberges, folgt zuerft:

Das Bruckbab (Rudasfürdö), 1831 erbaut, mit Porzellan- und Wannenbädern, die durch vier warme Quellen gespeist werden. Preise 30 bis 50 ktr. und theurere Extrabäder. Im kleineren Hofe befindet sich ein allgemeines Volksbad; es wurde zwischen 1560 — 1570 gebaut und ist sehenswerth wegen seiner imposonten, auf acht mächtigen Säulen ruhenden türkischen Kuppel.

7 Minuten weiter hinab am Blocksberge:

Das Blocksbad (Sárosfürdö), ebenfalls mit türkischem Auppelsbad; für verwöhntere Fremde jedenfalls zu primitiv.

Auf der Ebene unterhalb des Blocksberges liegt auf einer grünen Baldinsel gleich: Das Elisabeth Calzbad, eine kleine halbe Stunde von der Stadt; auf einer standigen Chaussee zu erreichen, daher besser, den Omnibus zu nehmen, der vom Pester Josefsplatz aus verkehrt. Das sehr gut einsgerichtete Bad, dessen Wasser besonders viel schwefelsaures Natron, Bittererde und Kochsalz enthält, wird von weither als Curort besucht. Im Badehause selbst kann man auch recht wohnliche Zimmer für längeren Aufenthalt miethen. Das Wasser der Elisabethquelle wird start nach außen versendet.



Das Volfsbad in Ofen. (Geite 552.)

Außer den hier geschilderten, auf Naturheilquellen beruhenden Bade-Stabliffements besitzt Ofen noch fünf Bitterfalzquellen, deren Brunnen als leichtlösendes Mittel weit und breit versendet werden.

Bur Gruppe der Bäder der oberen Quellen gehört auch jenes auf der Margarethen 3nfel. Diese liegt zwischen Altosen und dem oberen Ende der Pester Leopoldstadt — ist langgestreckt mit sehr regelmäßig ausslaufenden Spitzen und gleichmäßiger Profilirung, so daß sie aus der Bogelsperspective die Form eines Schiffes hat. Die Margarethen-Insel hat auch eine bedeutende geschichtliche Bergangenheit, deren wir theilweise im allgemeinen Apergu dieses Abschnittes gedachten.

Unter ben Rönigen aus bem Saufe Arpad biente biefe Infel ber Bagd; - fie hieg baber auch Bafeninfel und befanden fich auf ihr tonigliche Bagdichloffer. Den Hamen "Margarethen-Infel" befam biefes Eiland nach dem Tode der Tochter Bela's IV., Margaretha, welche in dem von ihrem Bater nach dem Mongolen-Ginfall gestifteten Aloster ftarb. In einem Dicficht gegenüber dem linksseitigen Donau-Ufer fieht man noch jest die schönen Ueberrefte dieser Rirche und des Rlosters zur heiligen Bungfrau; beide murben 1251 erbant, die Honnen ftanden unter Dberaufsicht der Dominicaner. Margaretha trat 1262 in dieses Kloster und starb 1271. 3hr murde ein ichones Grabmal aus weißem und rothem Marmor errichtet, welches das Wert zweier lombardischer Bildhauer mar. 3m Jahre 1641 murde Margaretha felig gesprochen. Rach einer aus dem 16. Jahrhundert stammenden Abbildung hatte die Kirche vier Thurme, war innen 184 Jug lang und 37.5 Jug breit. Bei den in den Klofterruinen vorgenommenen Ausgrabungen wurde das Grab Stefan's V. entdeckt, deffen Inhalt in's Rationalmuseum überführt murde.

Im 13. Jahrhundert gab es auf der Insel auch ein Prämonstratenser-Kloster zum Erzengel Michael, dessen Ruinen man ungefähr in der Mitte der Insel, anstoßend an das alte Landhaus des Palatin Josef, sieht. Bom Jahre 1790 an war die Insel Eigenthum des Erzherzogs Alexander, seit 1795 des Palatins Erzherzog Josef, seit 1847 des Erzherzogs Stefan und gehört jetzt dem Honvéd-Obercommandanten Erzherzog Josef. Erst der jezige Besiser machte die Insel zu dem, was sie uns heute zeigt. Der nen angelegte Park hat 120 Katastraljoch, ist von einem Wasserleitungsröhren-Netz durchzogen, um jederzeit bewässert werden zu können.

Aus den Alesuther Gärten wurden Hundertausende von Pflanzen und Bäumen hierher übersetzt. Elegante Localdampfer verkehren stündlich zwischen der Insel und den verschiedenen Theilen der Schwesterstädte; unweit vom untern Landungsplatz führt eine schwalspurige Pferde-Cisenbahn mit netten Waggons bis an das obere Ende der Insel; hier am untern Landungsplatz steht das neugebaute elegante Gasthaus mit Saal auf den Fundamenten eines ehemaligen Johanniterklosters. Die Fahrt mit der Pferde-Cisenbahn gestaltet sich sehr interessant, sie geht durch schattige Waldpartien und bietet

The Court

einen Ausblick auf das Kaiserbad, Altosen und die dahinter liegenden Berge. Am oberen Ende dieser Tramwah steht das Brunnenhaus über dem artesischen Brunnen, der gegen die Tonau hin einen dampsenden, schwefelig riechenden Wassersall bildet, als Absluß des überschüssigen unbenutzten Wassers. — Ter artesische Brunnen, unter Leitung des Montan-Ingenieurs Zsigmondy gebohrt, ist 62 Klaster I Fuß tief, der Rohrdurchmesser 10 Zoll; — die warme Quelle steigt 5 Klaster über das Inselniveau empor und hat eine constante Temperatur von 35° Réaumur und eine Ergiebigkeit von 250.000 Eimern in 24 Stunden.

Sine unterirdische Rohrleitung führt den Brunnen in das nahe Marsgarethenbad — dessen Albbildung wir auf Seite 505 gaben. — Tieses prachtvolle Gebäude ist in schöner Renaissance ausgeführt, hat drei 14 Klaster lange, 9 Klaster breite, 5 Klaster 3 Fuß hohe Flügel und einen herrlichen Mittelbau mit 12 Klaster hoher Kuppel und einem stylgerechten Säulensportale. In den drei Flügeln besinden sich die auf das eleganteste ausgestatteten Bäder. Vor dem Badehause besinden sich Villen, welche an Eurgäste und Sommerparteien vermiethet werden, ein kleines und ein großes Hotel, ein Gasthaus mit Terrassen, auf denen gespeist werden fann, Waschhaus, Abminisstrationsgebäude ze. Ieht wird an einem zweiten artesischen Brunnen gegraben — über dem sich ein Tamps und Vollbad erheben und den eine zweite Villengruppe umgeben wird. Die Pläne aller Baulichteiten auf der Inselt rühren vom Pester Architesten Nikolaus Ibb i her.

Die an der südöstlichen Spitze der Insel vorbeiziehende Margarethenbrücke hat so hohe Bogen, daß die Tampfer unter derselben anstandslos hindurchgleiten; sie ist ein Werk der "Societé des constructions de Batignolles" in Paris und kostet mit den Steinpseisern, Auffahrtsrampen und Böschungspflasterungen 5,300.000 Gulden. Wenn wir Budapest mit dem Tampfer verlassen, um die Jahrt stromabwärts fortzusezen, sehen wir sinks, ganz am Ende der Stadt, das Communal=Schlachthaus, einen Prachtban, der in diesem Genre in Europa kann zwei dis drei seinesgleichen sindet. Tas große Gitterhauptthor desselben hat zwei Pfeiser, welche mit 8 Fuß hohen Thiergruppen vom Bildhauer Professor Neinhold Vegas geschmückt sind. Zede der zwei Gruppen ist aus je einem 500 Centner schweren Block Söskuter Sandstein gehauen. Das Schlachthaus wurde während der Jahre 1870—1872 nach dem preisgefrönten Entwurfe des königlich preußisschen Architekten Julius von Hennicke von dessen Stellvertreter Otto Rathen mit einem Kostenauswande von 1,703.670 Gulden aufgeführt, von diesen Kosten entfallen auf den mit dem Schlachthaus in Verbindung stehenden Vieh markt 300.000 Gulden; beide nehmen ein Arcale von 25 Joch ein. Das Schlachthaus steht durch ein Geleise mit der Budapester Verbindungsbahn im Zusammenhang. In den Stallungen des Schlachthauses ist Raum für 600 Stück Große und 2000 Stück Kleinvieh, in denen des Viehmarktes für 300 Stück Großvieh, in den offenen Hürden des setzteren für 5000 Stück Kinder und 10.000 Stück Kleinvieh. Wasserleitung, Schlachtskammern, Siskühler, Alles macht den Eindruck größter Zweckmäßigkeit und Reinlichkeit.

## IX. Von Budapest bis Orsova.

ndem wir von Ungarns Hauptstadt Abschied nehmen, setzen wir unsere Reise stromabwärts fort. Sobald die letzten Ausläuser der Ofener Berge verschwunden sind, kommen wir in jene Gegenden, die dem westeuropäischen Reisenden ganz

neue Bilder bieten; hier erst beginnt es für ihn fremdartig zu werden. Bevor wir aber die Donaufahrt von Budapest abwärts beginnen, führen wir den Leser noch einmal in die Richtung stromauswärts auf ein sehenswerthes interesssantes Stückhen Erde, welches die meisten Touristen links liegen lassen, woran sie aber unrecht thun.

Kein Fremder, welcher Ungarns Hauptstadt besucht, sollte verabsäumen, den Ausstlug nach Foth zu machen, denn er trifft damit, wie man zu sagen pflegt, "drei Fliegen mit einem Schlage" — er lernt die Colonie Neupest, dann in Foth echt ungarisches Landleben kennen, und sieht in letzterem einen herrlichen Bau der Neuzeit, den wir in der Illustration auf Seite 560 wiedergeben.

Am besten macht man diese Excursion, indem man bis Palota die Pserdebahn benützt, welcher Ort zugleich die erste Station der Eisenbahnlinie Budapest-Wien bildet; — diese letztere zu benützen, ist aber zu diesem Aussluge unbequem. Mit der Pferdebahn (Tramway) berührt man Neupest, welche blühende Colonie vor beiläufig einem Bierteljahrhundert auf einer dem Grasen Károlyi gehörigen, zur Puszta Káposztás megyer gehörigen Sandssteppe gegründet wurde.

Der Ort hat einen unerwartet schnellen Aufschwung genommen, und der Grundbesitzer machte einen Gewinn, ähnlich jenem der Weidebesitzer der Bororte Londons. Der Ort ist im steten Anwachsen begriffen, seine Häusersreihen erstrecken sich beinahe bis zu dem eine halbe Stunde entfernten Palota, und sehen wir Neupest auch vom Dampsichiff aus, wenn wir von Wien fommen oder dahin fahren. Neupest zählt viele Industrie-Etablissements,

eine Schiffsbau-Anstalt, einen Winterhafen von 75 3och Ausdehnung, und haben sich an der Donau viele Gewerbetreibende, in besonders großer Zahl Gerber, niedergelassen.

Wenn wir mit der Pferdebahn Palota erreichen, so schlagen wir von der Tramwanstation aus den links führenden Fahrweg ein, der, zwischen prachtvollen Papelalleen, in einer Stunde nach Foth führt. Es ist dies ein echt ungarisches, gut gehaltenes Dorf, dessen Besuch, wie schon oben gesagt, jedem Fremden zu empsehlen ist, der ungarisches Dorfs und Landleben kennen lernen will, ohne erst eine Reise in's Innere des Landes machen zu müssen. Um Sonntag ist die Jugend und auch das behäbigere Alter im Hose des Gasthauses versammelt, und da kann man bei Musik und Tanz, in welch' letzteren sich auch mancher hauptstädtische Ausflügler mischt, ungarische Bauerntracht kennen lernen, und ist die hier übliche eine sehr nette. Tas Gasthaus vor dem Eingang zum gräflichen Parke ist zu solchen Studien sehr empsehlenswerth, und wird dort auch recht guter "Stoff" geschenkt.

Die Hanptsehenswürdigkeit von Foth ist die schone Kirche, welche der Besiger der ausgedehnten Herrschaft, der vor wenigen Sahren verstorbene Graf Stefan Rarolni, während der Sahre 1845—1856 durch den Architetten Nifolaus Ibl ganz aus eigenen Mitteln mit einem Kostenauf-wande von 2 Millionen Gulden erbauen ließ.

Die Kirche ist der "Immaculata conceptio" geweiht und wurde auch an dem Keiertage "Mariä Empfängniß" dem Gottesdienste übergeben.

Die Kirche steht auf einer eigens angelegten, 14 Jug hohen schönen Terrasse, und schließt sich baran links bas Pfarrhaus, rechts bas Schulgebäube.

Die Lirche und die letzteren Bauten sind im romanischen Sthle aussgeführt, der bis in die kleinsten Details consequent durchgeführt ist. Die Fagade der Lirche ist 70 Fuß breit und hat zwei imposante viereckige Thürme von 143 Fuß Höhe, zwei andere ähnliche Thürme stehen hinter dem Sanctuarium, sind aber nur 90 Fuß hoch. Zwischen den vorderen Hauptsthürmen steht die 9 Fuß hohe Bronzesigur der "Unbesseckten Muttergottes", modellirt und gegossen von Meister Fernkorn.

Dieser Ban zerfällt in eine Oberfirche und eine Unterfirche. Erstere ist 147 Auf lang, die Tribuna sammt Apsis 24 Jug lang und 30 Juß

breit. Das Mittelschiff hat eine Sohe von 54 fuß und ift 90 fuß lang, 24 Jug breit; von den Seitenschiffen ift es durch fünf Pfeilerpaare mit schönen Capitalen getrennt; es hat eine flache Caffettendecke, schone Rangel und eine herrliche ftarte Orgel von Mofer in Salzburg. An den Pfeilerwänden fieht man zwölf Medaillons mit den Frescobildern der Apostel. Rechts vom Haupteingange ift die Kapelle des Märtprers St. Lucentius, beffen vom Papfte dem Grafen Rarolyi geschenkter Leichnam im Altare hinter Glas liegt. Die Rirche hat drei Altarbilder, im rechten Seitenschiffe "Sta. Francisca Romana", im linten "St. Georg, den Drachen befämpfend", auf dem Hanptaltar "Maria Immaculata". In der Apiis gute Fresten, und zwar: oben ber Beiland mit den vier Evangeliften, darunter fünf andere Bilder: der gute Hirt, der englische Grug, Maria Krönung, Christi Geburt, die Befehrung Saulus -- alle Bilber von Rarl Blaas. Der Boden des Sanctuariums ift mit schönem Mosarf aus rothem, weißem und schwarzem Marmor ausgelegt. Links bavon ift ber Eingang zur Arppta, einer vollständigen Unterfirche.

Sine schöne bequeme Treppe führt zur (Fruftpforte hinab, über welcher das gräfliche Wappen und folgende Worte stehen: "Non habemus hie manentem civitatem, sed kuturam inquirimus".

Die 24 Juß hohe Krypta wird von zwei mächtigen, achtectigen, schön ornamentirten Pfeilern gestützt, und es besinden sich darin drei bild-hauerische Meisterwerke Teneranis, und zwar auf dem Altare "Christus in Throno". Statue aus weißem Carrara-Marmor; die vordere Platte dieses Altars bildet ein herrliches Florentiner Mosars aus pietra dura, welches 16.000 Gulden kostete. Gegenüber dem Altar ist die colosiale sitzende Marmorstatue des Erzengels Gabriel mit der Auserstehungsposame, darunter auf dem Postamente die Worte aus dem "Dies irae"

"Tuba mirum spargens sonum Per sepulchra regionum Coget omnes ante thronum."

Rechts sehen wir die fnicende anmuthige Marmorfigur der im 18. Lebensjahre 1840 zu Rom verstorbenen Gräfin Elisabeth Károlni. Der

Preis dieser drei Statuen war zusammen 36.000 Scudi. Der innere Theil der Gruft ist durch schöne schmiedeiserne Gitterthüren abgeschloffen.

Eine weitere Sehenswürdigkeit Foths ist der ungeheuere Park, der dem Publikum geöffnet ist, und den man ungestört durchwandeln kann. Er hat sehr malerische Partien und enthält alle einheimischen Laubs und Nadelhölzer — welche Landessammlung, möchten wir sagen, auch dem



Die neue Mirche in foth. (Geite 557.)

Botanifer viel des Interessanten bietet — dann herrliche Blumen= partien, Warmhäuser u. s. w. Auch ein größerer Teich, Bach, Wassersfall, mehrere Brücken und Wehre sind da und machen den Spaziersgang sehr abwechslungsreich.

Das Schloß des Grafen ift jehr einfach und bietet von außen faum etwas Sehenswerthes, dagegen ist das Innere, welches man besichstigen darf, von Interesse, besonders die Bibliothek und die Marmors ammlung, aus mehreren hundert schön geschliffenen Stücken bestehend.

Foth hat auch schöne Beins garten, und hier bichtete Dichael Borosmarty, \*) Ungarns aus-

gezeichneter Poet, das zum nationalen Bolfslied gewordene "Foti dal", bessen Musik Marcus Rozsavölgni schuf. — Dieses "Fother Lied" lautet in seinem in den Bolfsmund übergegangenen ersten Theil nach Greguß' Uebersetung wie folgt:

<sup>\*)</sup> Michael Börösmartn, bessen Wirken in die Epoche des Wiedererwachens der ungarischen Literatur siel, starb zu Budapest am 19. November 1855. Franz Deaf übernahm die Vormundschaft der drei Waisen des großen Dichters und leitete jür dieselben eine Landessammtung ein, welche in fürzester Frist 100.000 Gulden Conventions-Münze ergab. Deaf leitete auch die Erziehung der Rinder Vörösmarty's, die als Waisen des Landes betrachtet wurden.

"Aufwärts steigt im Wein die Perle für und für, Dieses hohe Recht verweigert Niemand ihr. Steig' auch stets zum Simmel, was des Himmels werth! Mag die Schlacke liegen auf der trägen Erd!

Nährend wirft das Mahl auf unsern Körper ein, Doch was Geist dem Mahl verleihet, das ist Wein! Eng verschwistert find einander Wein und Geist! Zeigt den Tisch, der großen Werkes Meister heißt!

Züßer ist beim heitern Glas der Liebe Lust: Bas in ihr wohl bitter ist — verschluckt man just! Gi, mein Täubchen, suße sanospe! lächelst Tu! Liebst Du mich, geb' seinen Segen Gott dazu!

Diejer volle Becher funtelt, glänzt für Dich, Boll des Teuers, voll der Flammen, jo wie ich! Hätt' er wohl ein Berz wie ich — er schäumte wild, Wild, wenn's Liebe, - wilder, wenn's Entjagung gilt.

Ei, mein Freund, mein Landesbruder, trinfe Wein! Bift Du luftig, traurig, mürrisch - ichent' nur ein! Wein — er macht die Luft gefund, die Sorge trant; Nirgends sindest Du auf Erden solchen Trank.

Wie ein Kind entschläft der Kummer in dem Wein — Ungarn mußte stets ein Sit; des Kummers sein. Es ist Zeit, daß Ungarn endlich auferblüh' -Zeht wird es, jest muß es aufblüh'n - oder nie!

Ja, wohl trinkt der Ungar Wein, er hat auch Recht; Mäßig, langsam kann's nicht schaden, ist's nicht schlecht. Für des Baterlandes Wohl trinket er sein Glas — Thät' er doch sür's Baterland auch irgend was!

Nun, wir wandeln fünftig einen bessern Pfad, Helfen unserm Baterland mit Wort und That; Und wenn's Gott so ernstlich wünscht, wie wir allein, Wird es bald von Schand' und Schmach erlöset sein."

Eine halbe Stunde in öftlicher Richtung von Foth entfernt liegt das Dorf Moghorod, von Ungarn bewohnt; es ist dies der Ort, wo die Herzoge Geiza (als König II.) und Ladislaus im Jahre 1076 ihren Better Salamon, den Kronprätendenten, besiegten. Die bezügliche Legende haben wir bei der Gründung des Waitener Bisthums erzählt.

Wir ichließen hier die Besichtigung der Umgebung von Ungarns Hauptftadt ab, denn ein Ausflug nach dem föniglichen Luftschloß Gödöllo gehört

· Sales Andreas

schon zu der Partie mit der ungarischen Nordbahn — die wir vielleicht ein andermal und in einem andern Buche machen werden, wo wir dann die Leser bis in die hohe Tatra führen.

Wir fehren nun an den untern Landungsplatz nach Budapest zurück, besteigen den Dampfer — dieser schwenkt in schönem Bogen ab; nochmals sehen wir die Abhänge des alten Blocksberges, werfen einen Blick auf das Panorama der Schwesterstädte zurück und gleiten unter der EisenbahnVerbindungsbrücke durch. \*)

Der Dampfer halt sich mehr an's rechte Ufer des Hauptarmes. Gleich unterhalb Budapest theilt sich nämlich der Strom und bildet die Infel Csepel.

Wenn wir von Dien auf der nach Stuhlweißenburg führenden Straße sahren, so kommen wir in einer guten halben Stunde nach Sachsenfeld, welches Torf von dem Herzog Albrecht von Sachsen-Teschen gegründet wurde, weshalb es auch Albertfalva (Albertsdorf) heißt. Es zählt nur gegen 200 deutsche Einwohner, die größtentheils Handwerker sind. Eine kleine halbe Stunde südlich liegt das ansehnliche Dorf Promontor, wo schon zur Zeit der Römer eine Ortschaft gestanden haben soll. Besonders scheint der Hügel Verchenselb schon von den Römern bewohnt gewesen zu sein, denn hier werden noch Gebändesundamente, Urnen und Inschriften vorgesunden. Das über 3000 Einwohner (die fast ausschließlich deutsch und katholisch sind) zählende

<sup>\*)</sup> Sier, beim Eintritt in die ungarische Tiefebene, wollen wir die Zeehöhen bes Normalwasserspiegels der Donau von ihrem Eintritt nach Ungarn bis an's Traueck nach den neuesten Messungen mittheilen:

|                  | Seehöhe von der Adria:       | Milometer Entfernung von Theben : |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Pregburg         | 131.64 Meter                 | 11                                |
| Bicfelburger Arm | . 128.00 "                   | 30                                |
| Gönyö            | . 106.65 "                   | 99                                |
| Romorn           | . 104.24 "                   | 121                               |
| Gran             | . 101.28 "                   | 171                               |
| Waitjen          | . 98.50 "                    | 210                               |
| Budapeft         | 96.35                        | 242                               |
| Baja             | . 83.90 "                    | 468                               |
| Mohacs           | . 82.08 "                    | 500                               |
| Draued           | . 77:35 "                    | 591                               |
| (Seehöhen v      | on Donau-Cichingen bis Thebe | en fiche Seite 401.)              |

Dorf Promontor liegt amijden ber Donau und den weitlichen Bügelreihen. die mit Reben bedeckt find. Schon zu Anfang des vorigen Jahrhunderts hatten Bester und Ofener Besitzer diese Sügel mit Weinreben bepflanzt, und es bildete fich nach und nach ein ganges Dörfchen von Anfiedlern. Der Pring Eugen von Savoyen that als Besitzer der Insel Ceepel und der benachbarten gandereien alles Mögliche zur Beförderung der neuen Anfiedlungen. In Promontor ließ er ein Herrichaftshaus und eine Kirche erbauen, und 1714 berief er deutsche Ansiedler aus dem Breisgau. Co hob fich Promontor, beifen gahlreiche Säufer theils in der Gbene, theils auf den Bügeln erbaut find. Viele Wohnungen befinden fich am Abhange des Berges, und zwar in unterirdischen Söhlen, so dag über den mit Weingarten bedeckten Berg nur die Schornsteine hervorragen. Außer diesen in Stein gehanenen Wohnungen giebt es hier auch große unterirdische Beinkeller; mehrere Bester Bürger haben hier Reller und Beingarten mit ichonen Landhaufern. Im Gebiete Bromontore werden jährlich 50= bis 55.000 Eimer Wein erzeugt, der dem Ofener an Büte gleichfommt. In Promontor giebt es auch große Steinbrüche. Der große herrschaftliche Steinbruch liegt südlich vom Orte. Es find hier großartige Steinhallen und Bange. Der tieffte Bang ift über 1600 fuß lang: an ihn ichließen fich weit verzweigte Seitengange an. Die Welsen find von Grobe und Muichelfalf gebildet.

Ungefähr eine Meile süblich von Promontor liegt das von 2500 fatholischen Tentschen und gegen 400 Inden bewohnte Dorf Tetenh, welches ebenfalls von schönen ausgedehnten Weinbergen umringt ist. Die merkwürsdigften Gebände des Dorfes sind: die Kirche und das herrschaftliche Castell nebst Garten, doch die westlich in einem weiten Bogen amphitheatralisch ansteigenden Hügelreihen mit ihren Weingärten und Landhäusern bieten mehr Interesse das Dorf selbst. Auch mehrere schöne und große Weinsteller sindet man daselbst (besonders im sogenannten großen Nußgraben), im Muschelfaltselsen eingehauen. Zwischen Tetenh und der Weißenburger Straße liegt Authavar, d. h. Hundsburg, einst Eigenthum des Königs Matthias Corvinus; jetzt gehört es dem Fürsten Batthyanhi und wird nur von einem Förster bewohnt.

Alle die hier geschilderten Orte sieht man auch vom Schiffe aus.

Gleich unterhalb Téteny ift die Grenze des Best-Bilijcher Comitats. und es beginnt das Stuhlweißenburger Comitat. Die Fahrstraße svaltet fich baselbit; ber eine Weg führt sudweftlich nach Stuhlweißenburg, ber andere gieht fich langs ber Donau fühlich nach Dung-Foldvar im Tolnger Comitat und weiter bis Gifef. Wenn wir den letteren Weg einschlagen, fo aelangen wir nach Erd oder Bamfabeg im Stuhlweißenburger Comitat. Dieser über 3000 größtentheils dentsche fatholische Einwohner gablende Marktflecken hat seinen türtischen Namen von Samfa, dem ehemaligen türfischen Befehlshaber des Sandichats von Stuhlweißenburg. Gein Rachfomme mar jener Bamfabeg, ber furz vor der Befreiung Dfens den in türkische Gefangenichaft gerathenen Beter Saparn vor den Pflug spannte und auch sonst mighandelte, der aber bann bei ber Belagerung Ofens in die Gewalt des ingwischen befreiten Saparn gerieth und eine Wiedervergeltung befürchten mußte. Saparn's Edelmuth fonnte ihn von dem Tode nicht mehr retten, weil Samfabeg aus Furcht vor der Rache bereits Gift genommen hatte, doch bewog ihn Saparn noch zur Annahme des Chriftenthums. — In Erd brachte Ludwig II. die erste Nacht zu, als er mit bangem Bergen den Türken entgegenzog, um bei Mohacs Reich und Leben zu verlieren. Bergog Karl von Lothringen erfocht hier am 23. Juli 1684 einen glänzenden Gieg über bas von Suleiman Bascha besehligte türkische Heer. Die noch ziemlich gut erhaltenen Refte eines aus Quadersteinen erbauten Minarets neben ben Salpetergruben erinnern an die türfische Berrichaft. Huch sieht man bier Die Spuren einer alten römischen Strafe. Bon den Bohen an der Donau giehen fich bis gegen Batta die sogenannten hundert Sügel dahin, an deren Stelle, den Chronifen gufolge, eine große Sunnenschlacht ftattgefunden haben foll. Dieje angeblichen Grabhugel find aber noch nicht gehörig durchforscht.

Erd liegt am Fuße eines gegen die Donau sich hinziehenden Hügelsrückens und bietet einen recht anmuthigen Anblick dar. Es ist der Hauptort eines Dominiums, das einst dem Grafen Stefan Illeshazh, dann dem Fürsten Philipp Batthyanhi gehörte, jetzt aber Eigenthum des Baron Sina ist.

Die deutschen Einwohner Erds betreiben recht schwunghaft Rüchengärtnerei und andere Defonomiezweige, die zur Approvisionirung der nahen Hauptstadt dienen; den Namen Hamsabeg sprechen aber diese biederen Schwaben als "Hanselbech" aus, und so wurde aus dem grimmen Osmanli ein deutscher Gewerbsmann.

Érd ist aber nicht nur aus der Türkenzeit bekannt, sondern es beginnt hier ein Stück Landes, welches mit der Attila-Sage und der mit der Gründung des magharischen Reiches verbundenen Legende eng verfnüpft ist.

Die magyarische Sage knüpft nämlich direct an Attila an. Die Sage führt uns zunächst nach Dentumoger (Döntő magyar), dem Lande der Alles niederwersenden, also besiegenden Magyaren, wo nahe bei ihnen die Hunnen wohnten, mit denen sie sich wie Kinder desselben Stammes vermischten. In dem Heimatlande aber vermehrten sich die Magyaren in der sechsten Generation derart, daß sie einen Schwarm nach außen senden mußten gleich den Bienen. Sie vereinigten ihre hundertacht Stämme, deren jeder 10.000 Krieger stellte, und aus diesen wurde die Auswanderungs-Armee gebildet; diese wählte ihre sechs Kriegshauptleute, und zwar Béla, Keve, Kadicha und Attila, Buda, Rua. Diese sechs Kriegshauptleute ernannten unter sich einen Großrichter, dessen Autorität und Machtbesugniß so weit ging, sogar einen der Häuptlinge zu entheben. Zu dieser obersten Würde erhoben sie Kadar aus dem Stamme Torda. Attila hat nach der magyarischen Sage Bendeguz und nicht Mundzut zum Vater, und König Rua (Rewa) ist in dieser Sage nicht der Onsel, sondern ein Bruder Attila's.

Wir sehen da Attita nicht als König, sondern als Hänptling, und die Hunnen als Militär-Republik organisirt, wie es die Magharen factisch bei ihrer Sinwanderung waren. So organisirt, reisten also die Hunnen ab, gingen die Küsten des Schwarzen Meeres entlang und machten erst an den Ufern der Donau Halt. Um andern Ufer des Stromes herrschte der Longobarde Macrinus, Tetrarch von Pannonien, Dalmatien, Macedonien, Pamphylien und Phrygien; dieses weite Reich gehörte aber nicht ihm, sondern er hatte es von Theodorich von Berona (Ditrich von Bern in den altdeutschen Bolksgesängen) zu gehen. Hier begegnen sich also magyarische und deutsche Sage. Beim Erblicken der hunnischen Schaaren, die sich am linken Donaus Ufer ausbreiteten, erschraft Macrinus und rief Theodorich herbei, der mit

einer aus allen Nationen des Abendlandes zusammengesetten Armee zu Bilfe cilte. Unter den Mauern von Potentiana famen die Seere Macrinus' und Theodorich's zusammen; mahrend nun die Beiden beriethen, wie fich der hunnen zu erwehren fei, übersetten biese mahrend ber Racht auf Schlauchen ichwimmend den Strom und zerstreuten die Nachhut der Römer. Theodorich zog fich hierauf in die Chene guruck, da mo heute Stuhlweißenburg fteht, die Hunnen zogen ihm nach, er aber besiegte fie bei Tarnof. Diefes Tarnof liegt eben von Erd (Hamfabea) landeinwärts. - 125.000 Hunnen decten die Wahlftatt, aber auch der Sieger hatte empfindliche Berlufte. Giner der Feldhauptleute der Hunnen, Reve, war gefallen; als dies die Flüchtenden merkten, fehrten fie gurud, suchten den Leichnam und begruben ihn unter einer Pyramide aus Feldsteinen nach Art der Hunnen. Der Ort aber behielt den Namen Revehaga") (das Haus Reve's). Unter diefer Grabppramide murde dann ber Sage nach auch Attila beftattet. Mit biesem Tumulus aber beginnt die Ginweihung eines gandftriches, ber nach Maggabe ber Entwicklung der Ereigniffe das geheiligte Teld Ungarns werden und nach und nach in feinen Grengen die heidnische Sauptstadt der Sunnen, Sicambria, die driftliche Sauptstadt der Magnaren, Stuhlmeißenburg, und die drei Grabstätten von Attila, Arpad und Stefan dem Beiligen umschließen sollte. Trot eifriger Forschung gelang es noch nicht, das mahre Ereignig zu erfunden, auf welchem diese Sage basirt. Der Tetrarch Macrinus ist eine erfundene Perfonlichkeit, ebenfo wie feine Stadt Botentiana nie exiftirte. Die Longobarden waren befanntlich nur in der ersten Balfte des 6. Jahrhunderts in Pannonien anfässig; bei alledem ift es aber schwer, nicht vorauszuseten, daß da um Tarnot doch eine große Schlacht ftattgehabt habe. Der Sage nach nahmen die hunnen glorreiche Rache, fie drängten den Teind bis drei Meilen ober Wien und griffen benfelben bei Zeifelmauer an, benn bas ift boch zweifelsohne das "Cosunmaur" der Chroniften; und nun haben wir die Hunnen in der magnarischen Sage ebenso wie im Ribelungen-Liede im Tullner-Teld. Die römisch-germanische Urmee wurde vernichtet, Macrinus getödtet,



<sup>\*)</sup> Irgend ein mahres sactisches Ereigniß muß der Sage doch zu Erunde liegen, da der Name Meve auch in der nahen Insel Esepel verewigt erscheint, denn der Ort Racstevi hieß vor der Einwanderung der Serben (Rascier) einsach Meve.

Theodorich verwundet, indem ihm ein Pfeil im Stirnknochen stecken blieb — mit dieser Eisenspitze in der Stirne eilte er nach Rom, der "halhatatlan Detre ő", wie er im magyarischen Gesange als "unsterblich" geschildert wird.

Von Tarnof nicht weit entfernt, fommen wir auf die erzherzogliche Domäne Alesuth.

Süblich von Bickfe gegen die Abhänge des Bertesgebirges liegt Alckuth, Eigenthum des Erzherzogs Josef, Oberbefehlshaber der föniglich ungarischen Landwehr. Das gesammte Gebiet dieses erzherzoglichen Dominiums zeichnet sich durch wohlgepflegte, mit Alleen bepflanzte Straßen und Wege ans, die Wirthschaftsgebäude, Meiereien, die Aecker und Wiesen geben das Bild einer Musterwirthschaft. Zur Herrschaft gehören noch mehrere Puszten. Auf dem Wege von Ofen über Bia und Etthek erreicht man zuerst die Puszta Göbölnjárás, auf der sich eine bedeutende Ninderzucht und ein schönes Gestüt befinden, dann folgen Puszta Günza und Puszta Hatvan mit Schafstallungen und Merinozüchtereien. Im Verter Thale liegt die Schafschur und eine Mühle. Zur Herrschaft gehört das überaus reizende Marienthal mit parkähnlicher Schweizerei, von der eine Pappels und Platanenzullee nach dem Schlosse führt. Auf der Anhöhe ober dem Dorfe Allesuth steht eine niedliche Gloriette, von welcher aus man eine herrliche Aussicht genießt.

Das sehr elegant und geschmackvoll eingerichtete Schloß enthält einen großen Saal mit Fresten nach herkulanischen Mustern und kleinere Salons mit guten Landschaftsgemälden berühmter Meister. Aus den Fenstern genießt man die Aussicht auf die mannigfaltigen Anlagen, welche alle von weiland dem Palatin Josef stammen. Als dieser im Jahre 1819 das Dominium Alesuth in Besitz nahm, war es eine recht vernachlässigte Büstenei, er wandelte es allmälich in eine Musterwirthschaft und einen herrlichen Landausenthalt um. Der Schloßgarten ist einer der schönsten in der ganzen österreichisch-ungarischen Monarchie und beherbergt Bäume und Sträucher aus fast allen Theilen der Erde. Die Rosensslora ist da in tausend Abarten vertreten, Fußpfade und ein guter auswärts serpentirter Fahrweg führen zu den Parkanlagen auf dem Esaplaberg.

An der Spige des genannten Berges bilden seche Durchschnitte einen Stern in dem Parke, durch welche man die seche Ortschaften: Alcsuth, Doboz, Tabajd, Felcsuth, Boglar und Csakvar sieht. Alcsuth und die dazu gehörigen Puszten zählen bei 1600 Einwohner, fast durchwegs Ungarn helvetischer Confession. Auf dem Alcsuther Territorium fand man zahlreiche römische Alterthümer, Botiviteine, Münzen u. s. w., die im erzherzoglichen Schlosse aufgestellt sind. Die "Palatinalfamilie", wie die Kinder des Erzherzogs Josef noch jest genannt werden, weilte stets gerne in Alcsuth. Die zeitlich



Bulyds (Minderhirt). (Geite 567.)

verstorbene geistreiche Erzherzogin Hermine, der unglückliche Paslatin Stefan, die jetzige Königin der Belgier (Erzherzogin Marie Henriette) brachten ihre Ingendzeit in Alcsuth zu, an welchen Ort sie die schreiber dieses im Jahre 1871 in Brüssel weite, hörte er im Garten zu Laöfen horte er im Garten zu Laöfen Wärtner sprach, und diesen Gärtner hattesie aus Alcsuth mitgenommen. Die Tochter der Königin ist an

den Oversten in der königlich ungarischen Honved-Armee Herzog Philipp zu Sachsen-Coburg-Gotha verheiratet und weilt den Sommer über oft bei ihrem Ontel, dem Erzherzog Josef, in Alcsuth; dieser Lettere ist auch ein großer Protector der nationalen Zigennermusik, wie sich denn die Mitglieder dieser Familie ganz als Ungarn fühlen.

Bevor wir die Fahrt im rechtsseitigen Stromarme fortsetzen — die uns bald aus dem Gebiete der zu unserer Linken liegenden langgestreckten Insel Csepel bringt — wollen wir dieses Giland besichtigen.

Gleich wie wir mit bem nach abwärts eilenden Dampfer Budapeft verließen, links am Schlachthaus und sogenannten Lagerspital, rechts am

Blocksberg und bessen Abhängen vorbeikamen, theilt sich, wie bereits erwähnt, der Strom und bildet die langgestreckte Insel Csepel (sprich Tschepel), auch Rackfevier Insel genannt. Rechts geht der Hanptarm ab, links die kleine Dömsöder Donau, welche seit der Donau-Regulirung bei Budapest durch eine Schleuse abgesperrt ist. Schon Árpád soll sich auf der Insel aufgehalten haben, und dieselbe ihren Namen von dessen Stallmeister erhalten haben. Das Eine ist erwiesen, daß die Privatgüter des Hauses Árpád in dieser Gegend zu beiden Seiten der Donau lagen, darauf weisen die noch jest existierenden Ortsnamen hin, welche den Namen von



Kalocsa. (Zeite 572.)

Arpád's Söhnen und Enfeln entlehnt find: Solt, Takfony, Tevel, Tafs, Bal.

Später war die Insel die Morgengabe der Königinen, und wurden daselbst oft Hofjagden abgehalten; zu jener Zeit war die Insel sehr blühend und auch in baulicher Hinsicht reichlich ausgestattet.

Es gab damals außer den zahlreichen Dörfern noch vier bedeutende Marktflecken auf dem Eiland, und zwar: Tököl, Csepel, Szent Marton, Kevi; diese Ortschaften gingen während der Kämpfe unter den Königen aus verschiedenen Häusern und zur Zeit der Kriege mit den Osmanen gänzlich zu Grunde. — Gegenwärtig zählt man auf der Insel nur einen Marktsflecken und neun Dörfer.

1. 15

Coepel ist heute nur mehr ein unbedeutendes Dorf an der kahlen Rordspiese der Insel.

Die Bewohner der Insel sind Dentsche, Magharen und Dalmatiner (Bunyevei, wie sich die fatholischen Serben in den Comitaten Peste Solt und Back-Bodrogh nennen).

Hanptort der Insel ist der Marktslecken Raczkevi auf der sudlichen Hälfte der Insel am Dömsöder Donau-Urm. Die Einwohner,
4500 Seelen, sind zumeist Ungarn, von denen 2800 Katholiken, 1500 helvetischer Consession sind, der Rest sind Serben und Israeliten. Raczkevi
hat auf der Insel ein bedeutendes Extravillan und besitzt außerdem am
linken Donau-User die Puszta Balvanyos und drei kleine Inseln im linken
Donau-Urm.

Jur Zeit des Königs Sigismund wanderten viele Serben ein und ließen sich auf den beiden großen Inseln zunächst der Landeshauptstadt nieder, nämlich auf Esepel und Sanet Andrae; der genannte König erhob 1404 Racztevi zum privilegirten Marktslecken und verlieh demselben die damaligen Vörfer Izra und Balvanyos, sowie das Stapelrecht der von und nach Serbien geführten Baaren. Trei alte Kirchen bezeugen die einstige Bedeustung der Stadt. Die Abrahamskirche ist darunter die älteste und gehörte den katholischen Ungarn, die der Muttergottes geweihte Kirche wurde im Jahre 1510 von den Ungarn begonnen, von den griechisch nichtunirten Serben vollendet, gehört jest den letzteren; die dritte, die heilige Krenzfirche, ist 1536 erbaut worden aus der Stiftung eines Kausmanns Namens Barabás.

Mit den Türken-Einfällen begann die Verödung der Insel, welche ganz besonders mährend der wiederholten Belagerungen von Dsen sowohl durch die Osmanen als auch deutschen Truppen viel zu leiden hatte. So sank Räczkevi zum elenden Dorf herab, welches der König nach Abzug der Türken dem Stefan Eszterhäzy schenkte, dieser überließ dasselbe dem kaiserlichen General Hänster im Jahre 1695; drei Jahre später kam Räczkevi sammt der ganzen Insel in den Besitz des Prinzen Engen von Savohen. Dieser that dann viel für die Hebung des Aussehns der Ortschaften und des Wohlstandes der Bewohner. Später kam die Insel sammt den benach-

barten Ortschaften an den Schwiegersohn der Königin\*) Maria Theresia, den Herzog von Sachsen: Teschen, dessen Gemalin Christine in der Angustiner Kirche zu Wien von Canova das herrliche Monument errichtet wurde; nach dem am 10. Februar 1821 erfolgten Ableben des genannten Herzogs wurde die Insel fönigliche Familienherrschaft. Zu beiden Seiten der Hauptsinsel bilden die Donausurme noch mehrere kleine Silande, deren einige sehensewerthe Ruinen enthalten; so steht beispielsweise auf der Insel Uisfalu im rechten Donausurm, unterhalb Érd eine große Kirche, deren Chor noch ziemslich gut erhalten ist.

Um linten Ufer, gegenüber der sich lang hinstreckenden Insel, liegen die Ortschaften Saalt=Szent=Märton, Duna=Vecse, Solt, Patai; der erstgenannte Ort ist ein Marktslecken von etwas über 3000 Einwohnern, durchans calvinische Magharen, also von der echtesten Nace. Duna=Vecse, ebenfalls Marktslecken, zählt nahe an 5000 Einwohner, ebenfalls reformirte Ungarn, die Ucker-, Weinbau und bedeutende Viehzucht treiben.

Solt; dieser Marktsleden war in alten Zeiten Hamptort eines selbstsständigen Comitats und hatte ein berühmtes Schloß, von welchem faum Spuren übrig blieben; die 4200 Einwohner sind Ungarn, ebenfalls zumeist reformirt; der größte der genannten Orte ist der Marktsleden Ounas Pataj mit 5800 Seelen, ebenfalls calvinische Magnaren; \*\*) alle diese Orte gehören zum Pest-Solk-Ammanier Comitat. Die Ortschaften des ehemaligen selbstständigen Ammanier Districts liegen alle mehr landeinwärts, so Anns Szent-Miklos, \*\*\*) Szabadszállás, Halas.

<sup>\*)</sup> In dem von Ungarn handelnden Theile dieses Wertes gebrauchen wir immer zur Bezeichnung des Monarchen den Titel "Nönig" oder "Nönigin"; denn staatsrechtlich existirt für Ungarn kein Naiser – der letztere Titel wird nur aus Höstlichkeit und Ehrserbietung in der directen Ansprache gebraucht.

<sup>\*\*)</sup> Die calvinischen Magharen haben wegen ihres unbeugsamen puritanissichen Charafters den Beinamen "Vastag nyaku Kálvinista" besommen, zu Deutsch "didnactiger Calviner", als Analogon der "Iron headed" Presbyterianer Schottlands, mit denen sie viele gleiche Charafterzüge haben.

<sup>\*\*\*)</sup> Die "Bach-Hugaren", wie die absolutistiichen Beamten, welche von 1849 bis 1860 hierzulande hausten, genannt wurden, bestanden daraus, jeder Ort müsse auch einen deutschen Namen haben, und besamen so den tollen Einsall, diesen urmagnarischen Ort in "Rumanisch Sanct Nitolaus" umzutausen, so geichah es noch mit mehreren Ortschaften; Tauspathen waren der Statthalterei-Präses Gehringer und ein

Nach Érd bietet uns auch das rechte Donan-Ufer nichts Bemerkenswerthes; die Gegend verflacht sich immer mehr und hat keinen malerischen Reiz. Ercsi, Adonh, Dunapentele passirend, ist der nächstgroße Ort, an den wir gelangen, Dunaföldvar, welcher schon zum Tolnaer Comitat gehört. Dieser Marktstecken zählt 12.400 Einwohner, die Schiffsahrt, Fischerei und Getreidehandel treiben; — sehenswerthe Baulichkeiten hat der Ort gar feine.

Um linken Ufer war der letzte Ort, den wir erwähnten, Pataj; bei Ordas, Yak, Szent Benedek vorbei, kommen wir nach Foktü, es ist dies die DampfschiffsStation für

## lialorsa.

Der Dampfichiff-Haltepunkt liegt am Territorium der gleichnamigen Stadt — diese selbst ift aber landeinwärts etwa eine Meile vom Strome gelegen und ist der Hauptort des Solter Kreises, des Pest-Pilis-Solt und Klein-Kumanier Comitats.

Kalocea, welches schon in den Uranfängen der ungarischen Geschichte eine bedeutende Rolle spielte und dessen Erzbischof den ersten Rang nach jenem von Gran einnimmt, zählt 16.300 Einwohner, von denen beiläufig 9000 auf die Stadt selbst entfallen, die übrigen bewohnen die zum Stadts Territorium gehörigen, oft ein bis zwei Stunden entfernt auseinanderliegenden Puszten-Niederlassungen (Prädien), deren es vierundzwanzig giebt.

Kalocsa trägt schon durch sein meilenweites Extravillan den Charafter einer echt ungarischen Stadt, von dem sich der Bewohner des Westens keinen

noch vor Kurzem in Wien wirkender Hofrath. Der wirklich tolle Einfall erregte selbst in dem damals so traurig gestimmten Lande die hellste Heiterkeit, und unser Romancier Jokai, dem es an gesundem Humor nie mangelte, gab den Herren den Rath, noch andere Orte, auf die sie vergaßen, umzutausen, so: Thurócz-Szent-Márton — in "Topsen-Heistiger-Martin", dann Hajdu-Bössörmény in "Heiducken-Wüthender-Armenier". Dieser Spott bewirtte es dann, daß man die Ortstause weiter unterließ. Auch der Absolutismus hat sein Komistum, dazu gehört, nebst oben erzähster Benamsungspassion, die Verurtheilung eines Staarmayes zum Tode des Erdrosselns durch das Osener Militärgericht. Dieses arme "Staarl" gehörte einem Schuster und war auf den "Gott-seisbeisuns"-Auf "Élsen Kossiuth" einstudirt, darum mußte es sein unschuldiges Leben "triegsrechtlich" einbüßen. Auch das ist ein Factum, nicht etwa nur "ben trovato". Der Versasser.

rechten Begriff machen fann, und darum tauchen in ihm Ideen auf, als gabe es in Ungarn noch gandstrecken, welche noch des Trappers harrten, wie etwa in Amerika, dem ist aber durchaus nicht so. -- Auf den Latifundien der unterungarischen Städte tummeln sich gablreiche Gestüte mit ihren luftig umspringenden Fohlen herum und wechseln ab mit den großen Rinderheerden, welche die Städte Mitteleuropa's mit dem nöthigen Fleisch versehen; - dann folgen Getreidefelder, Tabatpflanzungen, Maisfelder, in denen fich ein Cavallerist versteden fann, wie es denn auch in der sogenannten "guten alten Beit" die reitenden Banditen der verschiedenen Sorten factisch thaten, als da waren "Lókötő, Szegény legény, Lovas betvár"; heute ift's auch mit der Räuber-Romantik schon aus - und als Reminiscenz wollen wir hier die drei genannten Sorten schilbern. Der "Yofoto", der Rogdieb, der noch iporadisch in der alten Form vorzufommen pflegt, ist der "Ritter" unter den Berren Spitzbuben gewesen. Er stiehlt nur Pferde, treibt Beerden fort, bricht aber nie in Ortschaften oder Wohnungen ein, wegelagert auch nie. Es ift ein fühner Reiter, fängt fich bas schönste Fohlen mit dem "Karifás", bem ungarischen Laffo, auf offenem Telbe aus bem fremden Geftüte; treibt eine Heerde schöner breitgehörnter Ochsen auf Umwegen über die Theiß und pactirt mit einem "ehrlichen Israeliten" ober auch biederen Chriften, der in falichen Viehpässen macht. Manchmal macht auch der getreue Hüter der Heerde ein Beichaft "a moitie", und bis ber Eigenthumer auf den Beiler hinausfommt, mag er fich den Schaden befehen.

Die zweite Gattung, der "Szegény legény", in der llebersetzung "Armer Bursche", ist schon gefährlicher — derselbe hielt, gleich den mittelasterlichen edlen Raubrittern der deutschen Gaue, vor Berbreitung der Eisenbahnen die Marktsfahrer an und erseichterte deren Börse und Vorräthe. Als noch die große Debrecziner Messe blühte, thaten sich die Pester Kaussente zu Carawanen zusammen, um so sicherer reisen zu können. Selbst dis zum Anhalten von Eisenbahntrains brachte es diese Sorte, und besteht die Force des "Szegény legény" darin, sein Opfer einer Tortur zu unterziehen, um dasselbe zum Aussolgen oder Bekanntgeben verborgener Werthsachen zu bringen. Seitdem aber Graf Rádah und der wackere Vice-Stadthauptmann von Szegedin tüchtig aufräumten, der "Räuberkönig" Rózsa Sándor auf der Frohnveste

starb, blieben nur mehr vereinzelte Strolche übrig; wohldisciplinirte geordnete Banden giebt es aber schon lange nicht mehr.

Die dritte Gattung, der "Landstreicher zu Pferd", hatte eine eigenthümsliche Entstehungsgeschichte; mit der Ursache hörte auch die Folge auf — somit die genannte Sorte ebenfalls, welche nie raubte, nie einbrach, nie mordete, jedoch die ganze Gegend in regelrechtem Tribut hielt. Nach Niederwerfung des 1848—1849er Unabhängigseitskampses in Ungarn wurden die "Honveds" strasweise in kaiserliche Regimenter eingereiht, und zwar alle als Gemeine, wo sie eine ziemlich schlechte und unwürdige Behandlung ersuhren. Diesem Schicksale zu entgehen, schlugen sich viele ehemalige Soldaten des ungarischen Heeres in die Büsche, und wurden auch vom Volke geschützt und vor den Gendarmen verborgen. Man versah die Leute mit Speise, Trank, Borräthen und auch etwas Geld. Diese Gelegenheit benutzte aber auch so mancher arbeitsschene Bursche, der sich unter dem Titel eines schücktigen Honved — obgleich er nie Kulver roch — recht unbequem machte.

Nun fehren wir zu unserem Gegenstand zurück, und können wir den Leser versichern, daß er sich nicht nur hier im Buche, sondern auch höchstpersönlich mit größtem Sicherheitsgefühle auf die 24 Pusztenwirthschaften des Kalockaer Gebietes begeben kann, wo er viel Neues und Sehenswerthes finden wird.

Die Zahl der Häuser von Kalocsa beträgt 2321; davon entfallen auf die Stadt selbst 1251, die übrigen auf die Weiler. Vorstädte hat Kalocsa teine, dagegen aber haben zwei der erwähnten Prädien: "Szakmár" und "Homotmégy", ihre eigenen Pfarren unter dem Patronate des Erzbischofes von Kalocsa. Da diese Stadt und ihr Bischofssitz schon in den Uranfängen des Christenthums in Ungarn eine Rolle spielte, so wird man es naheliegend sinden, daß deren Bewohnerschaft fast durchwegs katholisch ist, und nur 124 Reformirte (helvetischer Consession) und 537 Israeliten darunter vorkommen.

Das Volksschulwesen dieser Stadt ist wohlgeordnet und gut entwickelt — besonders dem Mädchen-Unterrichte ist große Aufmerksamkeit gewidmet. Wir zählen ferner eine städtische Knaben-Clementarschule, eine Volksschule in Eperföld und 17 Pusztenschulen auf den Prädien. An firchlichen Gebänden

zählt die Stadt folgende: die erzbischöfliche Kathedrale, die Jesuitenkirche, die "Notredame» Kirche" der Schulschwestern und eine Synagoge; neben diesen bestand dis zum vorigen Jahre die 1710 erbaute Pfarrkirche, welche jedoch schon so baufällig gewesen, daß sie gesperrt und der Parochialdienst in die Kathedrale verlegt werden mußte.

Die erzbischöfliche Kathedrale ist, wie die im Jahre 1869 zu wissenschaftlichen Zwecken vorgenommenen Nachgrabungen, welche der Archäolog Professor Tr. Henßlmann leitete, erwiesen, nur der im kleinen Maßktabe auf beschränktem Terrain ausgeführte Nachbau jenes großen Bauwerkes, welches seinerzeit König Stesan der Heilige aufführen ließ. Diese alte Kathedrale blieb trot der Mongolen-Einfälle und anderer Kriegsereignisse durch sechs Jahrshunderte unbeschädigt, bis sie im Jahre 1602 während des Bürgerkrieges von den Heiducken zerstört wurde, und zwar indem sie durch diese in Liche gelegt worden, wobei auch der größte Theil der Stadt zu Grunde ging.

Die anläßlich der Ausgrabungen zu Tage getretenen Fundamentmauern zeugen davon, daß im Yaufe der Zeiten da drei verschiedene Rirchen gestanden. Die erste, vom König Stefan begonnene und im 11. und 12. Jahrhundert ausgebaute, hatte vier Thurme und ift ber ganzen Unlage nach ein altungarifcher Ban - was gleichbedeutend mit byzantinisch ift, ba in ber erften Zeit des ungarischen Christenthums nach orientalischen Vorbildern gebaut wurde. Die zweite, welche viel räumlicher und ausgedehnter mar, zeigt die Unlage des gallischen Mönchbaufthle, und war jene, welche 1602 zerftort worden - die dritte Kathedrale --- nämlich die jetige — wurde nach der endlichen Vertreibung der Türken im sogenannten Jesuitenstyle, wie solcher im 17. Jahrhundert im Schwunge gewesen, erbaut, und zwar mahrend der Umteführung ber Erzbischöfe Emerich Csafn, Gabriel Batachich, Nikolaus Csafn und Franz Klobusitetn; der durch den Erzbischof Runszt erbaute Hauptaltar, sowie die aus dem Vermächtniffe des Erzbischofs Graf Frang Nadasdy für die Rirche bestellten zwei Marmorstatuen — Sanct Stefan und Sanct Ladislaus find im Schiffe der Rathedrale aufgestellt und mahre Meisterwerte der Bildhauerei.

Das Jesuiten-Collegium und dessen Kirche — in Uebergangsgothik, sowie das Nonnenkloster sammt dazu gehöriger Kirche wurden im Jahre 1860

aus den angesammelten Stiftungsgeldern früherer Erzbischöfe und anderer Erblasser durch den schon erwähnten Erzbischof Kunszt erbaut.

An höheren Unterrichtsanstalten zählt die Stadt: das erzbischöfliche Seminarium mit jährlich 40—50 Zöglingen, das Oberghmnasium mit nahezu 400 Schülern, das "Stephaneum" Strichungshaus mit 70—80 Zöglingen. Die Lehrer-Präparandie zählt 60—70 Hörer — diese letzteren beziehen aus der erzbischöflichen Casse jährliche Unterstützungsbeiträge von 150, 100, 50,



Muf der Puszta int Sommer. (Seite 574.)

25 Gulben, je nach den Vermögensverhältnissen des Präparandisten.
Die Lehrerinen = Präparandie unter Leitung der Schulschwestern genießt die gleiche Begünstigung. — In diesem Institute ist die Zahl der sich dem
Lehrsache widmenden Mädchen
jährlich 70—80.

Der jetige Erzbischof von Kalocsa, Ludwig Hahnald — ber auch im politischen Leben seines Baterlandes eine bedeutende Rolle spielt, seinerzeit als Bischof von Siebenbürgen wegen seiner Schmerling gemachten Opposition

abdanken mußte — gründete ein Baifenhaus für 40 Rinder (Anaben und Mädchen).

Ungarn besitzt keine Sternwarte, die aus Staatsmitteln erhalten würde, sondern nur Privatanstalten dieser Art — so die Sternwarte von Konkolyschege in Óschalla, welche zu den best ausgestatteten des Continents gehört; nun hat v. Hahnald auch hier im Jahre 1878 eine Sternwarte errichtet, welche im JesuitensCollegium untergebracht ist.

Kalocsa wird schon in den ersten Jahrhunderten ungarischer Geschichtsperiode als volfreiche Stadt genannt, und der König Sanct Stefan erhob im Jahre 1000 Ustrif zum Bischof von Kalocsa, indem er gleichzeitig den Bau der großen Kathedrale anordnete. Damals war diese Stadt der Mittels punkt des Culturlebens Ungarns und nächst Gran das zweite Centrum zur Berbreitung des Christenthums, was zu jener Zeit gleichbedeutend mit ernstelicher Gesittung war.

In den späteren heimischen Wirren und während der Türkenkriege litt die Stadt viel, und mancher der Bischöfe fand auf dem Schlachtfelde den ehrenhaften Tod für's Vaterland, so Ugrin, Tomorn (in der Schlacht bei

Mohács) — berühmt unter den Kalockaer Kirchenfürsten waren noch in erster Reihe: Johann Orkzágh, Franz Frangepan und Szelepckenni.

Neuerer Zeit litt die Stadt durch Epidemien und Elementars Ereignisse — so drangen im Jahre 1862 die Fluthen der austretenden Donau bis in die innere Stadt — im Jahre 1864 machte eine lleberschwemmung im Sommer, 1871 und 1876 eine solche während des Eisganges großen Schaden — doch drang im setzteren Jahre das Wasser



Muf der Pussta im Winter. (Geite 579.)

nicht bis in's Innere der Stadt. Im Jahre 1873 raffte die Cholera 1200 Seelen weg; 1875 endlich brannten vier dichtbevölferte Straßen nieder.

In einem Umfreise von zwei Stunden ist die Stadt mit einer Hügelstette umgeben, welche Wachhügel (es sind dies fünstliche Erhebungen) von den Avaren herstammen dürften.

Wir sprachen oben von den Busztenwirthschaften — Prädien — als Dekonomien größter Ausdehnung.

Die Puszta hat aber auch im Winter ihren eigenen Reiz und ihre Eigenthümlichkeiten; biese veranschaulicht unser Bild, noch mehr aber bie Schilderung des echtesten nationalen Dichters Ungarns, des Sohnes der Puszta.

Petofi, dieser ureigenste magyarische Dichter, schildert in folgenden Bersen die Buszta des Binters:

"Ann ward zur Bufte erft der Puszta weites Reich, Tenn finnlos trieb's der Herbst, dem schlechten Wirthe gleich. Bas ihm der Lenz gebracht, Ter Sommer reif gemacht, In großem Leichtinn hat er Alles schon verthan, Ter Winter trifft nichts mehr von all den Schähen an.

Nun tönt nicht draufen mehr der Schafe Schellentlang, Bom Mund des hirten nicht des Flötleins trüber Sang; Nun find mit Liederhauch Berftummt die Böglein auch: Der Wachteltönig, sonst im Grase ichmetternd, schweigt, Das fleinste Grillchen selbst nun nicht mehr zirpend geigt.

Gleich eingefrornem Meer die öde Fläche liegt, Tief zieht die Sonne, wie ein müder Bogel fliegt, Ei, oder fühlt ihr Blid Tes Alters schwer Geschick? Muß sie, turzsichtig, sich schon buden, was zu seh'n? Aun, viel wird sie jest nicht auf dieser Flur erspäh'n!

Leer ist die Fischerhütt', im Wachthaus nichts mehr laut, Die Weiler still, worin das Rind am Heue taut. Treibt man zum Wassertrog, Eh' Tämmerung niederstog, Den zott'gen jungen Stier, so brüllt er mürrisch auf, Zum Trinken aus dem See nähm' lieber er den Lauf.

Den Blättertabaf nimmt herab der Ochjenhirt Bom Svarren, legt ihn auf die Schwelle, und er wird Zerichnitten Uein, — erschlafft Zieht er vom Stiefelichaft Die Pfeife, stopiet fie und lässig rauchet er, Sieht manchmal schläftig nur, ob nicht die Krippe leer.

Sogar die Tichárden schweigen wirklich alle ftill, Denn Wirth und Wirthin schläft, und nichts fich regen will, Hatt' weggeworfen man Die Mellerichtüffel, d'ran Wär' nichts gelegen, tommt doch Niemand winkend her, Berichüttet hat der Schnee die Wege ringsumher. Es herrschen Wind und Sturm jest nur mit lautem Groll, Just wirbelt in der Lust hoch oben einer toll, Ter zweite unten braust Und reitet, daß es saust, Taß Funken sprüht der Schnee, gleich wie ein Fenerstein, Bis sich ein Dritter läßt in Ramps mit ihnen ein.

Wenn sie beim Spätroth dann sich seinen mild' zur Ruh', So quillen blasse Nebel über's Feld im Ru, Halb zeigend ohne Halt Tes Bethar'n Fluggestalt; Tas Rößlein, das ihn trägt zum Nachtpfühl, dampfend ichnaubt, Ten Wolf im Rüden und den Naben über'm Haupt.

Wleich wie ein König fliehet aus ererbtem Land, So blickt die Sonne jest zurück vom Erdenrand, Rochmal fie blickt zurück, Boll Wuth den irren Blick, Und wie zur fernsten Fern' ihr Aug' hinüber droht, Sinkt plöglich ihr vom Haupt die Krone blutigroth."

Die Donau ferpentinirt unterhalb Ralocsa zwischen ihren flachen Ufern in gablreichen Windungen, Inseln und Halbingeln bildend; links passiren wir den Ort Kajsz, es ift dies ein großes Pfarrdorf mit 3050 Einwohnern, dann Bognisglo, ein Dorf von 2183 Seelen. Die unterungarischen Dörfer und Marktflecken zeichnen fich überhaupt durch große Ginwohnergahl aus. Um rechten Ufer sehen wir an den Gestaden des Tolnaer Comitate: Fadd, Dorf mit 5050 Einwohnern, berühmt von dem gang vorzüglichen Tabak, der da gebaut wird, dann Tolna, Marktflecken mit 7309 Ginwohnern, einem föniglichen Tabaf Ginlösungs-Magazine und herrschaftlichem Schloß. Die Bewohner betreiben Schifferei, Haufenfang und andere Gischerei, Potafchenfiederei, Safflore, Tabate, Weine und Getreideban. Der größte Ort diefer Wejpanichaft ift Szegzard, 9786 Seelen, berühmt von dem dajelbst gebauten Rothwein, welcher einen bedeutenden Exportartifel bildet. Bei Batta, ebenfalls am rechten Ufer (3364 Ginwohner), mundet ber Garvigcanal in die Donan; diefer Canal, der die aus dem Plattenfee abfliegende Sio aufnimmt, ift auch der Sammler für die aus dem Weißenburger Comitate tommende Sarvig. Um linten Ufer tommen wir nach Baja, der bedeutenoften Handelsstadt des Bács-Bodrogher Comitats; diese Stadt hat 18.110 Einswohner und vier start besuchte Jahrmärfte, weit bedeutender aber ist der Getreidehandel und die Getreideverschiffung auf den gedeckten Schleppstähnen. Baja hat eine katholische, eine griechisch nichtunirte Kirche, eine Synagoge, Gymnasium und ein ehemals fürstlich Grassalfovies'sches Schloß; die Stadt ist sehr reich, auch deren einzelne Bürger sind es; trobdem weist sie aber in baulicher Hinsicht keinerlei Sehenswürdigkeit auf. Da wir in Baja zuerst das Gebiet des Bács-Bodrogher Comitats betreten, dieser größten Gespanschaft Ungarns, so wollen wir da ein wenig verweilen. Hier zwischen Donau und Theiß beginnt jenes Stück Land, welches das größte Bölkergemisch ausweist, aber außerdem noch eine Narität in sich birgt, nämlich den Stammort einer nur in Ungarn vorkommenden Religionsssete.

Es find dies die Ragarener, über welche ich den Lefern etwas aus meinen eigenen Erlebniffen ergählen will. Es wird dies den größten Theil der Lefer diefes Buches um fo mehr intereffiren, als über diefe Secte im Weften Europa's nur Beniges oder Unrichtiges befannt ift. - 3m Jahre 1854, nach der ersten faiserlichen Umnestie, öffneten sich die Thore von Aufstein, Olmüt, Therefienstadt, und viele Bequadigte fehrten wieder auf den heimischen Boden gurud. Im Frühling des gedachten Jahres wurde in dem Bureau, in welchem ich arbeitete, ein zweiter Rangleidiener aufgenommen. Es war ein fleines, schmächtiges Mannchen, mit einem blatternarbigen Gesichte und einem Schnurrbarte, auf den wir jungen Leute die Bemerfung machten, "es hatten ihn die Motten ausgefreffen". Sonft war nichts Auffallendes an bem Manne, als feine Schweigfamteit - wenigstens merkten wir anfänglich nichts weiter. Der Mann verrichtete alle feine Obliegenheiten, Gange und Commissionen mit einer Accuratesse, die einem Chronometer zum Lobe gereicht hatte. Gang zu dieser Accurateffe paffend, ja dieselbe ergangend, mar die Fertigfeit, die ich später an dem Manne entdeckte. Er schnitt sich nämlich Rabentiele zu feinen Schreibfedern und schrieb damit in fast mitrostopischer Aleinheit, aber boch fauber leferlich - Bibelfprüche. Wir hatten einen alteren Rangleidiener, einen ausgedienten Sugaren-Wachtmeister, beffen Aufgabe es unter Anderem mar, auf die verschiedenen Bulte reine Unterlagsbogen gu

legen. Diese wechselte oder wendete er stets um, wenn er sah, daß das obere Blatt nicht mehr sauber war.

Der alte Peter, so hieß nämlich der alte Huffar, kam eines Morgens zu mir und sagte: "Seitdem der Istvan in unserer Kanzlei ist, kann ich nichts als Bogen umwechseln, Alles schmiert er voll" — und legte mir ein corpus delieti vor. Richtig war dasselbe mit den kleinen, dicht geschriebenen Bibelsprüchen und anderen Moralsentenzen voll. Ich klärte den alten Peter auf, daß Istvan ein frommer Mann sei, und es ihm wahrscheinlich große Freude mache, diese erbaulichen Verse niederzuschreiben, er möge die Bogen nur unausgewechselt lassen, mich wenigstens genire es nicht, wenn ich auf biblischer Unterlage schreibe. Wieder an einem Morgen kommt der alte Huffar zu mir und sagt:

"Tekintetes úr. az István kötni való bolond!" (Herr! Der Stefan ift ein Narr zum Binden.) "Ja warum denn?"

"Stellen Sie sich vor, hat der Kerl immer eine kleine Bibel in der Tasche, in der Früh beim Kanzlei-Austehren fängt er zum Predigen an; wenn wir eben nichts zu thun haben und ich im Vorzimmer meinen Schemnitzer Kopf anzünde, um ruhig daraus zu rauchen — fängt er wieder an und will mich bekehren. Neulich sind wir mit Schriften nach Ofen gegangen, da hat er mir über die Kettenbrücke entlang etwas vom nahen Weltende gepredigt. — Nun sagen Sie: Nem kötni való bolond?"

Das geheinnisvolle Wesen des Iftvan, wie wir ihn nannten — mit seinem vollen Namen Stefan Ralmar — und die Mittheilungen des großen Steptifers Peter machten mich stutzig, und ich nahm mir vor, den "Bibelmann" zu sondiren.

Bald follte sich von selbst eine Gelegenheit ergeben. Der "neue Marktsplate" in Pest — die große Buste, auf welche sich die jezige Jugend nicht mehr erinnert — wurde eben damals umgegraben, mit Furchen und Gräben durchzogen; es wurden löcher gebohrt, junge Stecklinge und Bäumchen gesetzt, man begann, die jezige "Elisabeth-Promenade" anzulegen. Ich hatte einen bedeutenden Geldbetrag zu befördern und nahm mir der größeren Sicherheit

wegen unsern Stefan mit. Als wir ben werdenden Anlagen entlang schritten, begann auf einmal ber "Bibelmann":

"Sehen Sie, junger Herr! Das ist eitles Menschenbemühen, wer weiß, ob die Welt noch so lange besteht, bis diese Bäumchen Wurzel fassen und stattliche Kronen tragen."

3ch fah meinen Begleiter verwundert an, und die Berichte Peter's fielen mir ein.

"Sehen Sie," so fuhr er fort, "die Menschen thun so, als würde die Welt ewig bestehen und jeder Einzelne fortwährend leben — danach richten sie ihre Werke ein und vergessen darob das Weltende, jüngste Gericht und das eigene Seelenheil. Wahrlich, es wäre besser, Jeder dächte daran, wie er vor seinen Herrn und Richter treten wird."

Allgemach erfuhr ich, daß Stefan Kalmar Jurist war — sich an den Ereignissen von 1848 betheiligte, und daß in der Gefangenschaft die Bibel sein einziger Trost gewesen sei, in welcher er aber auch Aufklärung über den wahren Zweck des Daseins gefunden habe.

Auf die Frage, warum er denn als Jurift und im Besitze einer so schönen Handschrift nicht lieber in einer Abvocaturskanzlei lohnende Beschäftisgung suche? antwortete er, seine Religion erlaube ihm nur eine harmlose Beschäftigung, die Advocatie, das Processühren aber errege Aergerniß. Seine Religion besiehlt: sich selbst um den Preis eines materiellen Berlustes stets auszugleichen, nicht aber zu processiren.

Wie wir weiter sehen werden, ist dieser Ausspruch ein Dogma der Nagarener geworden.

Ich war stets mein Lebelang ein ausgezeichneter Zuhörer, das heißt ein mit der gehörigen Dosis Geduld ausgestatteter benevolus auditor. Diese meine Eigenschaft brachte den guten Istvan dahin, mir sein ganzes Religionsstyftem vorzutragen und mich endlich zu einer Samstag-Abend-Versammlung seiner Jünger einzuladen; auch bezeichnete er mir das Local in der Vosesstadt (zu Budapest), wohin ich mich zu begeben hätte.

Mein guter Stern wollte es, daß mich meine Neugierde nicht verlockte, in die Versammlung der neuen Heiligen zu gehen — denn gerade an jenem Samstag, im Mai 1854, wurde die ganze Gesellschaft ausgehoben und die

fremden Mitglieder derselben in ihre Heimat abgeschoben. Stefan Kalmar, ber Prophet, fam per Schub in seine Heimat nach Pacser im Bacse Bobrogher Comitat und gründete bort die Secte der "Nazarener".

Später hörte ich, Kalmar sei von Packer in's Wiener Irrenhaus transportirt worden und dort gestorben. Die Richtigkeit oder Unrichtigkeit dieser Nachricht vermochte ich nicht zu constatiren, doch sei sie hier erwähnt. Es vergingen mehrere Jahre.

3ch war in Wien und hatte längit auf den "Bibelmann" vergeffen, - daheim in Beit war im Tasching der erfte Bersuch gemacht worden, auf dem Buriften- und Medicinerball im Attila zu erscheinen; bas fand ein Echo bei der in Wien lebenden ungarischen Jugend; wir begannen in der Allserstraße im Gafthause zu ben "Drei Laufern" zu conventikeln, und es follte ein ungarischer Ball zu Bunften des Rlausenburger erften Siebenbürgischen Museums stattfinden. Da draugen bei den "Drei gaufern" lernte ich wieder einen neuen "Beiligen" fennen, und zwar Stefan Rab, mit seinem Dichternamen Bajgoni, unter welchem Pjeudonym er Mehreres erscheinen ließ; derselbe mar Beamter in der Bibliothek des k. t. Ministeriums des Innern. Der Mann entpuppte sich allmälich als Apostel "des Glaubens vom jungften Tage", mar aber noch nicht bis zur Ruhe und Harmlofigfeit des Propheten Kalmar abgeflärt, fondern brauste noch oft auf. Befonders ärgerte ce ihn, daß feine Amtecollegen feinen Dichternamen nicht auszusprechen vermochten, und ihn immer ftatt mit dem leichter auszusprechenden Rab, mit dem Namen "Berr von Zzeitzoni" ansprachen.

Der arme Tenfel wurde ganz nervös durch diese Namensverunstaltung — überdies war er fränklich — und so nahm er denn eines schönen Morgens einen Gehaltsvorschuß und einen Urlaub, verließ die staubigen Regale der Ministerial-Bibliothef und fuhr in seine Heimat. — Dort verlegte er sich, nicht ganz getren den "Nazarener"-Principien, neben dem Predigen auch auf's Politisiren, was ihn mit der Ofener Staatspolizei in Conflict brachte. Nach Wien in sein Bureau kehrte er niemals wieder. — Als er über die Urlaubszeit ausblieb, wurde sein Pult von Amtswegen geöffnet, ein College sollte das Schriften-Inventar u. s. w. übernehmen — es war dies der setzige Abjunct der Wiener Reichsrathstanzlei, Herr von Sopkovie — er fand aber

nichts als eine große Anzahl leerer Sardinenbüchsen. Rab, ber eine schwache Bruft hatte, scheint diese ölige Speise als Heilmittel benütt zu haben.

Roß und Reiter sah man niemals wieder; die Einen sagten, Zajzoni sei in Dsen im Arreit gestorben, Andere wieder erzählten, eine reiche siebens bürgische Gutsbesitzers-Witwe hätte ihn geheiratet. — Wenn letzteres der Fall war, so hatte die Frau einen bizarren Geschmack, denn Rab erfreute sich einer mustergittigen Häßlichkeit. So viel über den Propheten und die Vorgeschichte dieser Secte.

Pacee'r im Bace-Bodrogher Comitat ift der Stammfig der Nazarenersfecte, und das erfte mit Sicherheit constatirbare Jahr der Existenz der letteren ift 1854. Bor dem Jahre 1848 war in jener ganzen Gegend nicht die mindeste Spur von Sectirerei bemerkbar, ebensowenig während der ersten drei Fünfziger-Jahre.

Die Nagarener haben nur ein heiliges Buch, welches ausschließlich als Grundlage ihres Befenntniffes bient: das neue Teftament. Dem alten Testamente sprechen sie zwar den göttlichen Ursprung nicht ab, betrachten es aber durch das Erscheinen des Messias als vollständig superirt und höchstens als erbanliche Vecture. 3hr Glaubensbefenntniß ift folgendes: Gott ift eins in der Wahrheit, aber drei in der Berjon: Bater, Sohn und heiliger Beift. Der Bater hat Alles aus nichts erschaffen, er halt und regiert die Welt; ber Cohn hat die durch die Gunde der Verdammnig anheimgefallenen Menichen am Arenze erlöft und zu einem heiligen geben bekehrt; ber beilige Beift erleuchtet und beiligt die Blaubigen Beju. Jefus ftarb für die Menichen. Dieje aber nehmen nur dann Untheil am Berdienite des Opfers Jeju, wenn fie dem geben und der gehre des Erlofers getren nachfolgen; jene dagegen, welche das heilige Wort hören und es nicht aufnehmen, find gur ewigen Strafe verdammt. Der Erlojer ift Prophet, der in lebendiger Rede die Besetze Gottes gelehrt hat und diese durch seine Apostel in Wort und Schrift verfünden ließ; er ift hoher Briefter, der fich felbst fur die Befehrten aufopferte und fortwährend bei feinem Bater den Bermittler macht, und deffen Opfer jedes anderweitige Opfer als überfluffig ausschließt; er ift Ronig, beffen Reich tein anderes ift, als die Rirche feiner heilig lebenden Nachfolger, welche Gemeinde in dem seligen Reiche des Himmels ihre ewige

Fortsetzung findet. Der Erlöser ist dem Leibe nach gestorben, aber auferstanden zum Unterpfande dessen, daß auch seine Nachfolger theilnehmen werden am ewigen Leben, wenn sie sich erneuern durch ein sittliches Leben und glauben, daß sie einzig durch die Berdienste Zesu Nachlassung ihrer Sünden und die Seligkeit erlangen, also nicht ausschließlich durch gute Handlungen, sondern durch die Verdienste und die Gnade Jesu selig werden können. Nach der Schrift giebt es nur zwei Sacramente: die Tause und das Abendmahl. — Kinder können nicht getauft werden; denn es steht geschrieben: "Gehet hin



Schofagen vom frangenscanal. (Scite 588)

und lehret alle Bölfer, und taufet sie!" Sin Kind fann aber die Glaubenslehren noch nicht begreifen, fann also kein Schüler im Glauben sein. Zudem
sind ja Kinder nach den Worten Jesu unschuldig, ohne abzuwaschende Sünde.
Die Taufe kann deshalb nur dann erfolgen, wenn der Katechumene im
Stande ist, sich vom Glauben selbst zu überzeugen, und wenn er das Gelöbnis
machen kann, daß er die Lehren Jesu tren befolgen werde; dazu ist aber
ein voransgegangenes unbescholtenes, heiliges Leben und Frömmigkeit erforderlich. Darum wird vor der Tause die Lebensweise des Täuflings und seine
Unerschütterlichkeit im Glauben erforscht, und wenn die Bedingungen erfüllt
sind, führen ihn die vornehmeren Mitglieder der Gemeinde an einen bestimmten
entfernten Ort, wo er in's Wasser getaucht und unter Gebeten eingesegnet wird.

Taufen kann jedes rechtgläubige männliche Glied der Kirche, Frauen jedoch vermögen es nicht, weil der Apostel Paulus erklärt: "Mulier taceat in ecclesiam". Wie die übrigen Ceremonien, so wird auch die Taufe nicht immer von denselben Personen ausgeübt; die Nazarener haben eben keine Priester, sondern nur sogenannte Aelteste. Hinsichtlich der Austheilung des Abendmahles stimmen die Nazarener mit den Calvinisten überein.

Bezüglich des Endes aller Dinge, der Auferstehung des Fleisches und des jüngsten Gerichtes, berufen sich die Nazarener auf die heilige Schrift. Das Ende der Welt kann man nicht wissen. Aber nach den Zeichen der Zeiten, welche gemäß der heiligen Schrift dem Weltende vorangehen, ist das jüngste Gericht nahe; dann haben die Frommen die ewige Seligkeit zu erwarten, indeß die Berstockten und Bösen in die ewige Pein verstoßen werden. Die She halten sie für eine bürgerliche Institution. Erhebt man bei der Gemeinde gegen die sittliche Qualification der Verlobten keine Sinwendung, so legen diese vor der Gemeinde das Gelöbnis der lebenslänglichen Treue in Glück und Unglück ab, worans eines der angeseheneren Mitglieder der Gemeinde nach dem Gebete der Gläubigen Gottes Segen auf die Neusvermälten herabsleht. Damit sind die Tranungsfeierlichkeiten beendigt; Gastsmähler zu geben bei dieser Gelegenheit, ist nicht Sitte.

Die Gebetorte ber Nazarener sind einfache Säle, in beren Mitte ein freier Platz, wo ein gewöhnlicher Tisch steht. An dieser Stelle besinden sich Jene, die beim Gottesdienste mitwirken, die übrigen Gläubigen sitzen auf eins sach gezimmerten Bänken, Männer und Weiber abgesondert. Im Anfange benutzten die Nazarener das Gesangbuch der Calviner; gegenwärtig ist das in Zürich erschienene Buch "Die Harse Zions" im Gebrauche. Diese Secte betrachtet sich als ausschließliche Besitzerin des Wortes Gottes und der Wahrsheit, für die vollkommenen Ausleger der Schrift, für die Mitglieder des Reiches Christi, indessen die llebrigen, auf Irrwegen wandelnd, keine wahren Nachfolger Christi sind, sondern nach den vergänglichen Gütern der Welt haschen, sich an Sitelkeiten erfreuen und deshalb auch die ewige Seligkeit nicht erlangen können. Die Wahrheit gilt ihnen als das Heiligste. Darum verlangen sie auch, daß man ihren einsachen besahenden oder verneinenden Aussagen vollen Glauben schenke, und verweigern den gerichtlichen Sid. Das

Kriegswesen halten sie für eine große Sünde und entziehen sich wo möglich der Assertiumg — ein dennoch zum Militär abgestellter Nazarener dürfte jedoch im Kriegsfalle von der Wasse keinen Gebrauch machen. Die Nazarener petitionirten schon wiederholt um die Anerkennung als gesetzlich geduldete Religionsgenossensschaft. Das Hinderniß der gesetzlichen Immatrikulirung bildet aber eben ihr antistriegerisches Dogma, denn dann hätten die Nazarener einen legalen Grund, sich dem allgemeinen Heeresdienste zu entziehen.

Nachdem im Sinne der bestehenden bisherigen Cultus= und Glaubens= bekenntniß-Gesetze Ungarns, besonders nach dem Gesetze vom Jahre 1868: LIII, der Uebertritt von einer Consession in eine andere nur bezüglich der gesetzlich anerkannten Bekenntnisse geregelt und bewilligt wird, unter diesen gesetzlich anerkannten Glaubensbekenntnissen aber jenes der Nazarener nicht erscheint, so wird der Uebertritt zur Secte der Nazarener nicht als gesetzlich betrachtet und deren Bolksbewegung von den Jurisdictionen den Secksorgern jener Consession zur Immatrikulirung mitgetheilt, zu welcher die betreffenden Nazarener früher gehört haben. Die aus Nazarener-Shen entstandenen Kinder werden nicht als ehelich anerkannt. Dieser Anwendung des Gesetzes auszus weichen, ohne die Nazarener als solche zu legitimiren — ist das Problem, welches man sich vorgenommen hat, zu sösen, da die Nazarener nicht dazu zu bewegen sind, eine kirchliche Trauung vorzunehmen.

Der numerische Stand der Nazarener ist nach den Aufzeichnungen des ungarischen statistischen Bureau's folgender: Comitat Abauj 5, Bács-Bodrogh (das Stammgebiet der Nazarener) 984, Baranya 173, Bars 2, Bétés 2, Boriod 2, Esanád 129, Esongrád (inclusive Szegedin) 386, Beisenburg 21, Heves 34, Hont 2, Krassó 2, Pest 220 (Hauptstadt: Budapest 26), Preseburg 12, Zips 10, Temes 74, Torontál 62, Zala 37, Iászfun 1, Kolos 17, Finne 42, Croatien 2, Militärgrenze 25, zusammen 2244.

Den Nazarenern muß zum Lobe nachgesagt werden, daß sie durchwegs mäßige, nüchterne, arbeitsame Leute sind und wirklich einen musterhaften Lebenswandel führen. Was von communistischen Tendenzen und sogar Gemeinsichaft der Weiber erzählt wurde, gehört in's Reich der Fabel.

Der Nationalität nach find die Nazarener in überwiegender Majorität Magyaren, doch giebt es auch viele Deutsche und Bunyevei (Schofazen —

sogenannte tatholische Serben, richtiger aber Croaten der Backfa) unter ihnen. Mit diesen statistischen Angaben schließen wir die Mittheilung über eine jedenfalls interessante Erscheinung auf dem Gebiete unseres Völkerlebens.

Wir erwähnten oben des Bölfer-Conglomerats zwischen Donau und Theiß und bis an die Siebenbürger Berge. In der Bacsfa und dem Banat wohnen Magyaren, Dentsche, Serben, Rumänen, Bulgaren, Schosfazen, Franzosen, macedonische Inden und so fort ohne Grazie. Wir werden Gelegenheit sinden, über diese Bölferschaften zu sprechen, besonders über die Walachen des Banats, hier wollen wir uns aber in erster Reihe mit dem hervorragendsten Stamme der Südssaven besassen.

Ungleich höher auf der Stufenleiter der menschlichen Gesellschaft, aber auch an Charatter-Sigenschaften einen Chimborasso über dem Walachen steht der Serbe, ia der letztere hat etwas, was selbst der nobelste und gebildetste Walache nicht hat, einen Zug von Ritterlichseit. Der Serbe ist ein Raufbold, hitzig, greift leicht zur Wasse, aber das geschieht face en face bei hellichtem Tage — nicht aber menchlings, einschleichend. Die Serben im Banat, auch Raizen genannt, von Rascier, sind zu verschiedenen Zeiten aus den türkisschen Nordprovinzen eingewandert, die meisten unter dem Ipeter Patriarchen Arsen Lern ofevis aus AlteSerbien, und unterstehen in firchlicher Beziehung dem Patriarchen von Rarlovicz (Karlovce), dem Oberhaupt der Banater und Syrmier nichtsunirten Kirche.

Daß sich die Serben gegen die Ungarn mißbranchen ließen, ist denselben ebenso zu verzeihen wie den Croaten, wurde doch beiden der "Großillhrische Schwindel" von Jellasie, Gas und Consorten vorgemacht, bis der Patriarch Rajasie die nationale Maste abwarf und sich als Wertzeug der Reaction entpuppte. Ein zweites Mal gehen die ungarländischen Serben nicht mehr auf die Leimruthe, das bewiesen sie von 1876—1878 — aber nicht etwa aus überschwänglicher Liebe für die Ungarn, sondern aus ganz gesundem Egoismus, Riemandem mehr als Wertzeug dienen zu wolsen zum eigenen Schaden.

Der Serbe ist weit rühriger, arbeitsamer und reinlicher als sein rumänischer Nachbar, dann hat er Sinn für's Erwerben und für's Behalten bes Erworbenen — darum begnügt er sich auch nicht damit, wenn "ihm bie Sonne in den Magen scheint", wie der Serbe spottend vom Walachen bemerkt; auch in Speise und Trank macht er höhere Ansprüche und hat sogar einige sehr schmackhafte Nationalgerichte; bei serbischen Bürgersfrauen speist man sogar sehr gut, während das noch von keiner Rumänin behauptet worden ist.

Die militärische Tapferkeit und ber Soldatengeist ber Serben wurde jederzeit anerkannt. Der Bolkklieder Schatz der Serben ist ein sehr reicher, wie denn dieses Bolk eine hohe dichterische Begabung hat; schon Goethe lauschte in seinem "westöstlichen Divan" gerne den Gesängen der Serben.

Während die Walachen in unzähligen Varianten Den besingen, der sie besiegte, nämlich Trajan, haben die Serben gar viele Heldenlieder, in denen sie activ auftreten; auch wo vom "Umselseld", dem unglücklichen Kossowopolje, die Nede ist, trauert die Nation und hofft besser Tage zu erleben.

Der Serbe unterscheidet sich auch von seinen flavischen Brüdern, Russen, Ruthenen und nordungarischen Slovaken, durch charafteristische Eigenschaften und die ihm eigene Lebhaftigkeit.

Die Gesichtszüge der Serben sind schön und regelmäßig, die Nasen länglich, mit einem leichten Ablerrücken; der thpische slavische breite Backenknochen und die platte Nase kommen bei den Naseiern nicht vor, zu welchem Stamme wir Serben, Montenegriner und Dalmatiner rechnen; die eigentsichen Croaten sind ebenfalls Mitglieder dieser Familie und unterscheiden sich nur durch das Glaubensbekenntniß, da sie Katholiken sind — das ist aber eine gewaltige Scheidewand.

Die Serben des Banats tragen nach magyarischer Art einen gewichsten Schnurrbart. Die Volkstracht beider Geschlechter ähnelt jener der Rumänen; die Weiber tragen aus Silbermünzen angesertigte Colliers und Ohrgehänge aus Silberfiligran; das schöne reiche Haar wird in dichten Zöpsen franzeartig um den Kopf gelegt und im Sommer mit Blumen geziert. Die Serbinen verwenden viel Sorgsalt auf die Stickerei ihrer Hemden, die aus gutem Linnen bestehen und sehr weiß gewaschen sind — schwarzseidene Schürzen und solche Kopftücher sind sehr beliebt, ebenso, wenn möglich, ein ganzer Seidenrock, recht faltenreich. Nur die ärmsten Serbinen tragen den Bundsichn (... Boeskor, Obojke"), die anderen zierliche Schuhe mit Maschen und

Bandrosetten, in denen sich ein aristofratisch fleiner Fuß präsentirt, um den sie manche hoffähige Lady oder norddeutsche Hoffdame beneiden würde, welche bekanntlich nicht nur auf großem, sondern leider auch auf plumpem Fuß leben. Der zierliche Gang einer Naizin verhält sich zum entenmäßigen Batsicheln von Albions Töchtern wie der Trab einer Steiererin zum pas mince einer Dame des Fanbourg St. Germain.

Mertwürdig ist es, daß sich der südungarische Serbe für etwas Besseres hält als den Stammesbruder aus dem Fürstenthum, den er zur Unterscheisdung "Servianer" heißt, dieser zahlt es ihm damit heim, daß er den Banater Serben "Schwab" nennt: beide aber verdanken ihr Mehr oder Weniger an Wissen factisch dem "Schwab"; — noch eine eigenthümsliche Erscheinung ist es, daß der Serbe den Magyaren, mit dem er doch schon bis auf's Messer fämpfte, als ebenbürtigen Gegner haßt, aber achtet, den um- und eingesprengt mit ihm wohnenden deutschen Colonisten als "geizigen Schwaben" verachtet.

Nach diesem ethnographischen Abstecher in die Bácska und das Banat kehren wir auf's rechte User zurück, um die Fahrt da fortzusetzen, wo wir dieselbe unterbrochen hatten. Am rechten User gelangen wir zuerst nach Tuna Szeke ö, einem Torfe von 4662 Seelen, zwischen dem See Kapos und der Tonan, welche da, sich in einem sumpfigen Inundationsterrain fortwälzend, mit einem Nebenarme, die Naghmargitsziget, die sogenannte Moháeser Insel bildet; wir kommen nun an den Marktslecken Moháes (12.140 Sinwohner), ebenfalls in jener sumpfigen Niederung gelegen, welche zum Grabe von Ungarns Selbstständigkeit wurde; in diesen Sümpken versankt und wig II. und die Besten des Baterlandes in der vershängnisvollen Schlacht vom 29. August 1526.

Un der Hand zeitgenössischer Schilderungen wollen wir diese traurige Ratastrophe beschreiben.

Die Schlachtordnung der Ungarn war folgende: Im erften Treffen war der Bischof Tomory und der ihm zugetheilte Georg Szapolyay, Bruder des Johann (späteren König); das zweite stand hinter dem ersten Treffen auf Schusweite entfernt, es bestand zumeist aus Reitern, nur an den Flanken waren einige Fustruppen. Die Bannerherren, Reichsbarone,

töniglichen Hofbeamten mit ihren Truppen bildeten im zweiten Treffen drei Reihen, Tharczan war deren Befehlshaber.

In dritter Reihe standen die beiden Hofmeister Peter Korlathkörn und Andreas Trepta, ein Pole, dann Stefan Schlick mit den Böhmen und Mährern, unmittelbar vor dem König.

König Ludwig II. selbst stand in der Mitte der vierten Reihe, umgeben von den Prälaten, dem Stuhlweißenburger Propst, den königlichen Secretären und Kämmerern, dann den drei Leibgardisten: Rastan, Török, Kallan; zur linken standen der Palatin, die Bischöfe von Waißen und Raab und einige der Reichsbarone; unmittelbar hinter dem König die Stallmeister: Cetrik, Majlath und Horvath, jeder mit einer kleinen Division; den Schluß des letzten Treffens bildeten tausend Panzerreiter, in deren Mitte der Judex curiae Johann Trägfn die königliche Fahne hielt.

Nachden die Truppen auf diese Weise in einer — um nicht vom viel zahlreicheren Teind umgangen zu werden — sehr lang gestreckten Schlachtslinie noch vor Tagesanbruch aufgestellt waren, führte der an der Wicht leidende Palatin Andreas Bathory den König von einer Abtheilung zur andern; denn es gab Viele, die seine Anwesenheit bezweiselten. Der Palatin und zuweilen auch der König richteten einige begeisternde Worte an die Truppen und tehrten nach beendetem Rundritt wieder in ihre Stellungen zurück.

Die ungarischen Truppen brachten den größern Theil des Tages in ungeduldiger Erwartung zu; denn der Feind zögerte noch hinter jenen Anhöhen, welche sich in sädweitlicher Richtung erstrecken, und an deren Fuße damals das Dorf Földvar sag. Die ungarischen Feldherren hatten nicht nur diese Anhöhen zu besetzen versämmt, sondern stellten nicht einmal Vorposten aus. Endlich gegen 3 Uhr Nachmittags zeigten sich die seindlichen Schaaren sowohl auf den Anhöhen, als auch in einem Thale, welches in die Mohaeser Ebene mündet. Suleiman entschloß sich sogleich, die Schlacht anzunehmen. Nach furzer Verathung entwarf er den Schlachtplan, dann hob er seine Hände gen Himmel und sprach vor seinen Truppen mit sauter Stimme folgendes Gebet: "Gott, bei dir ist die Kraft und die Macht, bei dir ist der Hort und die Hiele! Wein Gott, hilf dem treuen Volke Mohammed's!" Thränen rollten von seinen Wangen herab. Die türssischen Reiter sprangen nun

vom Pferde, warfen fich gur Erde, berührten mit ber Stirn den Boden, ichmangen fich mit erneuter Rraft in den Sattel und gogen in den Rampf. Der Sultan blieb am Fuße ber Hügelreihe, umgeben von den Janiticharen und Leibaarden; die Kanonen waren, mit Retten an einander gebunden, vor dem Corps der Janiticharen aufgestellt. Balibeg, Bascha von Gemendria, brach mit etwa 50.000 Reitern auf, um, einem Thal entlang, die ungarischen Truppen zu umgehen und ihnen in den Rücken zu fallen. Als Tomorn dies bemerfte, ritt er zu der Reihe, in welcher der König ftand, und fandte, um nicht die Schlachtlinie ju ftoren, den jum Schutze des Konigs aufgestellten Rastan nebit feinen Gefährten dem Balibeg entgegen. Bierauf beginnt das Schmettern der Rriegetrompeten, der Ronig läßt fich den Belm auffeten und Todesbläffe bedeckt fein Beficht. Beter Berenni mit dem linken Glügel und Tomorn mit dem Centrum fturzen fich wie ein Donnerwetter auf die unter 3brahim's Befehl herannahenden feindlichen Beerfaulen, nach heftigem Rampfe drängen fie dieselben gurud auf die von Behram Baicha commandirten anatolischen Truppen. Der Palatin Andreas Bathorn sprengt gum König: "Der Feind flicht, und gehört der Gieg!" ruft er voll Begeifterung und bittet den König, er moge mit dem zweiten Treffen fich ebenfalls in Bewegung jegen. Der unglückliche König Ludwig folgt ber Aufforderung und stürzt sich auf die anatolischen Truppen: da öffnen sich plöglich die Reihen derfelben, 400 Kanonen und die Flinten von vielen taufend Janitscharen speien Tod und Berderben auf die faum 10-20 Schritte entfernten Ungarn. Die Ranonen donnern unaufhörlich, zu Taufenden fallen die ungarischen Belden, dennoch feten fie eine Zeit lang den ungleichen Rampf unerschrocken fort. Gine Abtheilung, dreiunddreifig Belden, durchbrechen die Reihen der Baniticharen und fturmen birect auf den Gultan los; unter ihren Streichen fallen auch Mehrere der Leibgarden, endlich werden fie überwältigt und niedergemetelt. Unterdeffen war eine andere Abtheilung bis zum Lager der Rameele, d. h. bis jum Gepad vorgedrungen, wo fie umringt und vernichtet murde. Balibeg gelang es ingwischen, seinen Plan auszuführen, und er fiel nun in die Flanke des rechten Flügels. Go famen die Ungarn zwiichen zwei Geuer, und von der Uebermacht erdrückt, mußten fie bald in wilder Glucht ihr Beil fuchen. Eine anderthalbstündige Schlacht hatte das Schickfal des gandes entschieden.

Gegen 500 Herren und 20.000 gemeine Arieger bedeckten das Schlachtfeld, die Anderen geriethen in Gefangenschaft oder retteten sich durch die Flucht. Den König hatte man schon damals vermißt, als der Kanonendonner begann. Einige behaupteten, daß er an der Spige seiner Leute eine Zeitlang muthig kämpfte, dann verwundet wurde und mit seinen Hostienern die Flucht ergriff. Als er über den Bach Csele, welcher von dem seit Kurzem in Strömen herabfallenden Regen angeschwollen war, seigen wollte, glitt sein ermüdetes Pferd aus, stürzte rücklings in den Bach und begrub so den König in den

Fluthen. Suleiman erbeutete am andern Tag das ganze l'ager und verweilte einige Tage daselbst, mährend seine Schaaren die Umgegend ausplünderten. Um 3. September wurden die Kriegsgefangenen getödtet, im Ganzen 4000 Mann. Dann setzte Suleisman seinen Weg nach Ofen fort.

Im Jahre 1687 erfocht Engen von Savohen auf dem Mohacker Schlachtfelde einen Sieg über die Türken und rächte auf diese Weise die Niederlage der Ungarn. Diese zweite Mohacker



Magyaren aus Mieder Ungarn.

Schlacht hatte jedoch feine so weitreichenden Folgen wie die erste, auch vermochte feines der späteren Ereignisse mehr den Verlust zu ersetzen, den Ungarn 160 Jahre früher erlitt, nämlich den seiner Selbstständigkeit.

Noch mehr wie oberhalb Mohacs verslachen sich die Ufer unterhalb dieses Ortes; von Monostorszeg bis an die Orau-Mündung macht die Onau zahlreiche Windungen und theilt sich in viele Arme, welche flache Inseln und Anen bilden; diese sind voll Wasservögel und anderem Wild und geben nicht nur dem passsionirten Jäger, sondern auch dem Natursorscher, besonders dem Ornithologen, viel Anregung. In diesen Anen war es, wo Erzherzog Rudolf, unser Aronprinz, in Begleitung des Natursorschers

The state of the s

Brehm jagte und sammelte, über welchen Jagdo und Forschungsausslug der Kronprinz sodann das Buch "Fünfzehn Tage auf der Donau" schrieb.

Von Mohacs führt eine Sisenbahn nach Fünffirchen, welche mit den Linien nach Triest und Finme in Verbindung steht — diese Bahn hat die Donau-Tampsschiffsahrts-Gesellschaft im Betriebe, und liegt deren Wichtigsteit in den Kohlenrevieren, welche durch diesen Schienenweg mit der Donau und mit der Adria in Verbindung gesetzt sind. An dieser Bahn liegt nahe der Donau auch der Ort Vissany, auch außerhalb Ungarn gefannt durch den erquisiten Wein, der hier wächst.

Zum Betriebe dieser Bahn und der Kohlenwerke, sowie der damit verbundenen Industrie-Etablissements hat die Campfichiffffahrts-Gesellschaft eigene Colonien angelegt, von denen wir in Nachstehendem sprechen wollen.

Auf der Mohacs Fünffirchener Gifenbahn wurden 1877 befördert: 147.802 Personen, 89.369 Tonnen Baaren, 327.142 Stück Thiere und 346.396 Tonnen Brennstoffe (Kohsen, Coaks, Briquettes).

Und nun gehen wir auf die Werfe und Colonien über. Im nördlichen Theile des Baranyaer Comitats erhebt sich ein bedeutender Gebirgszug, welcher fast gleichmäßig abfallende Joche in der Gestalt eines Fächers aussendet. Zwischen Szaboltes (spreche Szaboltsch) und Manfa liegt eine mächtige Einsattelung, welche das Gebirge scheidet. Die westliche Gruppe breitet sich im Norden der Stadt Fünffirchen aus, deren höchste Auppen sind der Mecsef und der Sanct Jafob. Die östliche Gruppe hat ebenfalls mehrere bedeutende Gipsel, so den Zengő\*) und den Haromhegy (Dreiberg).

Die westliche Gruppe besteht aus rothem Sandstein und dunklem Triaskalk, die östliche aus Ralt und Sandstein der Liassormation, zwischen den Auppen der beiden Gebirgszüge liegen reiche Kohlenflöte, welche östlich bis zum



<sup>\*)</sup> Zur richtigen Aussprache ungarischer Orts und Geschlechtsnamen geben wir solgende Anhaltspuntte: sz lautet als: scharses f, s als: sch, cs als: tich, z als: sais testes s, gy als: bj, ly als: lj, aber verschwimmend wie im Französischen beispielsweise im Worte Medaillon; ny als: nj, ebenfalls verschwimmend wie das spanische Orna, oder im Französischen bei Cigogne.

Dorfe Basas gehen. Diese Steinkohlenlager wurden zu Anfang dieses Jahrshunderts eröffnet, aber der Abdau war nur ein sehr geringer. Erst als die Donaus Dampsichifffahrts-Gesellschaft von der Stadt Fünfsirchen ein Areale von 300 Joch pachtete, kam der Kohlenbergbau in Schwung. Im Jahre 1858 kaufte diese Gesellschaft von der Stadt das Kohlenlager, welches sich unter einem 500 Joch großen Waldterrain hinzieht, um eine Million Gulden für ewige Zeiten; die Obersläche und der Wald blieben Eigenthum der Stadt Fünfstrchen. Die Donaus Dampsichiffsahrts-Gesellschaft verführt die Kohlen auf der durch sie betriebenen Eisenbahn über Villány nach Mohács, wo die Verschiffsung stattsindet. Um diese Ernben herum entstand unter der Aegide der Gesellsschafts-Direction eine Ortschaft, welche gemeinhin "Colonie" genannt wird.

Die geschilderten Rohlenwerke, welche die Donau-Dampfichifffahrts-Gefellschaft abbaut, haben ein Gefammt=Areale von 17,222.719. Quadratmetern, und liegen in den Gemeinden Fünffirchen, Sabolce, Somogn und Basas; erzeugt werden in denselben pro Jahr 3,600.000 bis 3,800.000 metrische Centner à 100 Rilogramm. 2118 Rebenbetrieb8= zweig werden 20.000 bis 30.000 metrische Centner Coafs gebrannt und 200,000 metrifche Centner Brignettes erzeugt. Beschäftigt find bei biefen Werfen: Bergleute 1704 Mann, Werkstättendienst 102 Mann, Bauarbeiter 68, Coafsbrennerei 4, Briquettes-Tabritation 16, Berladung 122, Laboratorium 2, Magazinsdienst 3, Consumverein 3, Direction, Kirche, Schule 8 Mann, zusammen 2032 Mann. Damit find noch verbunden eine Eisengieferei, Metallgieferei, chemisches Yaboratorium, endlich eine meteorologische Anstalt. Diese Colonie ift ebenso wie jene gum Werft in Altofen gehörige eine Mufterniederlaffung, und erhalt die Gefellschaft da eine Colonie-Pfarre und fecheclassige Schulen, welche von 280 Knaben und 247 Madden besucht werden; die Simultanschule der Colonie Sabolce besuchten 65 Anaben, 60 Madchen, die Basaser 24 Anaben, 19 Madchen, jomit genoffen 695 Kinder vollkommenen Unterricht. Die Colonie-Bibliothet gählt 1600 Bande und entlehnen eirea 120 Lefer bei 900 Bande im Jahre.

Wenn wir die Thalfahrt von Mohacs weiter fortsetzen, fommen wir links an dem Dorfe Dantova vorbei, es ist dies eine Getreide-Verschiffungs-

38\*

Station, und gelangen dann nach Apatin mit 11.047 Einwohnern, welche Hanf, Krapp, Waid, Seide bauen und bedeutende Schifffahrt treiben; — ber hier gebaute Hanf ist durch seine lange, gleichmäßige Faser berühmt und wird zumeist für die Marine verwendet, die Tauseilereien selbst der französischen und englischen Marine versehen sich von da aus mit ihrem Materiale. Apatin hat auch einen bedeutenden Besitz an Donauschiffen.

Rechts fahren wir neben der Mohácser Insel hinab, an deren Ende der Ort Batina liegt (1550 Einwohner); gegenüber diesem Dorse mündet der Franzenscanal in die Donau; dieser Canal geht querüber durch's Bács-Bodrogher Comitat bis Tisza-Földvar und verbindet so die Donau mit der Theiß.

Hier an dieser Stelle, wo sich das Donaus und Theifgebiet berühren, wollen wir von der großen ungarischen Ebene, dem "Alföld", sprechen und den westenropaischen Leser, ja auch unsern öfterreichischen Nachbar mit deffen Eigenthümlichkeiten befannt machen. Da wo fich die Donan-Cbene gum erften Male ausweitet, in der Bohe der Schütt-Infel, schilderten wir das oberungarische Becken. Die viel größere Gbene, das eigentliche Tiefland Ungarns, welches wir in der folgenden Darstellung vorzüglich berücksichtigen, dehnt fich an der linfen Seite der Donau aus, im Suden und Beften der farpathischen Vorberge, und wird von der Theiß in zwei Theile getrennt. Diese ungeheure Ebene, deren Flächeninhalt beiweitem mehr als 1000 Quadratmeilen beträgt, hat eine durchschnittliche Höhe von 300 Jug über dem Meere und fenkt fich im Bangen genommen von Nord nach Gud, jedoch mit fehr geringem, faum bemerkbarem Gefälle. Bon den Grenzpunkten derfelben liegen: die Donau bei Best 305, Erlau 570, Tofai 411, Munfács 501, Grogwardein 324, Arad 400 fing über dem Meere; der Theißspiegel hat bei Szegedin im Durchschnitt eine Bohe von 288 Jug, mahrend ber Donauspiegel bei Baja nur 83.00 Meter über dem Adriatischen Meere liegt. Diese große Riederung erstreckt sich in der Richtung vom Matra-Gebirge nach Semlin 46, von Baigen bis Neu-Balanfa 52, von den Groß-Szöllöser Bergen im Ugocsaer Comitat bis Siszef 80 Meilen weit. Der ebenfte Theil derselben dehnt fich am linken Ufer der Theiß aus bis zu den öftlichen Bergen und füdlich bis zur Donau. Der Flächeninfalt dieses Theiles wird auf 800 Quadratmeilen berechnet.

Dieser Theil des Tieflandes ist im Ganzen sehr feucht; viele größere und kleinere Flüsse schlängeln sich träge durch den ebenen Boden, der beinahe kein bemerkbares Gefälle hat, und überschwemmen oft weite Strecken des settesten Marschlandes. Sumpfstrecken begleiten die Flüsse; kleinere und größere Seen wechseln mit von Schilf und Rohr bedeckten Moorgründen, Lachen und Sumpfwiesenwassern.

Derjenige Theil des Tieflandes, welcher zwischen der Donan und der Theiß liegt, ist trockener, sandiger und hat manche Anschwellungen, größere und kleinere Sanddünen und Hügel aus Flugsand, welche der Wind zusammensweht. Oft werden solche Sandhügel, bevor sie durch die auf denselben entsstehende Vegetation eine größere Festigkeit erlangt haben, vom Sturm wieder zerstört, fortgesegt oder an eine andere Stelle versetzt. Südlich von Szabadka oder Theresiopel, in der Bácksa, erheben sich die Teleecksaner Hügel, außsgedehnte Sandbänke, welche das Wasser aufgeschwennut hat. Sie bisben mehrere trockene Bachthäler, welche ähnlich sind den arabischen Wadis. An beiden Ufern der Laras dehnen sich die banatischen Sandhügel auß, die vom Donanthale bei Palanka bis oberhalb Karldorf in sast paralleler Nichtung von Südost nach Nordwest streichen, wo sie sich an den Alibunárer Feldern in die Ebene abdachen.

Zwischen den Comitaten Temes, Torontál und dem Bezirke des ehes maligen deutschschanater Regiments dehnen sich die Alibunarer und Illaneser Sümpfe aus; zwischen den Comitaten Bihar, Befés und Szabolcs liegt der Sarrét genannte große Sumpf; auf der Bodrogh-Insel befindet sich der Sumpf Hosszurét.

Kleinere Seen und Lachen giebt es an den beiden Ufern der Donau, der Theiß und ihrer Nebenflüffe, namentlich an der dreifachen Körös, an der Maros, Bega, Temes u. f. w.

Theils zur Ableitung und Trockenlegung dieser Lachen und Sümpfe, theils zur Beförderung der Schifffahrt wurde die Ebene mit mehreren Canälen durchschnitten. Die wichtigsten dieser Canäle sind: der Backer oder Franzenscanal, welcher, die Backfa durchschneidend, die Donau oberhalb Monostorszeg mit der Theiß bei Földvar verbindet. Seine Länge beträgt 14½ Meilen; an der Oberfläche hat er eine Breite von 10 Klaftern,

während der Bafferspiegel desselben 48 fuß breit, und 4, bei höchstem Bafferstande aber 8 Fuß tief ift. Das Gefälle von der Donau bis zur Theiß ift auf 5 Schleusen vertheilt. Der Canal fann mit Schiffen, die eine Ladung von 4000 bis 8000 metrischen Centnern haben, befahren werden. Er wurde im Jahre 1793 begonnen und 1801 vollendet; die fammtlichen Baufoften beliefen fich auf 3,200.000 Gulben, welche von fünfzig Saupt-Actionaren herbeigeschafft wurden. Er fürzt den Weg aus der Theiß in die Donau um 47 Meilen ab, ift aber etwas zu feicht, um bei niedrigem Bafferstande für größere Schiffe fahrbar zu fein. In neuester Zeit hat ben Canal eine neugebildete Actiengesellschaft übernommen, die denselben austiefen und mit Dampfichleppern befahren laft. Der zweitwichtigfte, ber Bega . Canal, hat eine Gesammtlänge von 271/, Meilen und burchschneidet die Comitate Rrasso, Temes, Torontal und den Bezirk des ehemaligen deutsch-banater Grengregiments. Bon ber Stadt Temesvar bis zur Theiß fann er mit Schiffen befahren werden. Die wichtigften Ableitungs- und Regulirungscanäle am rechten Ufer ber Donau find: ber obenerwähnte Sarvig oder Balatine Canal in den Comitaten Bestprim, Beifenburg und Tolna, zum Theile fann er beschifft werden: der Raposer oder Bichy = Canal, ebenfalls jenseits ber Donan, in den Comitaten Comogn, Baranha und Tolna; die Canale des Hanfag, endlich an der linken Stromseite die Werseter, Bergavaer, Jaresinaer und Bobottaer Canale.

Die Regulirung der verschiedenen Flüsse ist schon im Jahre 1771 begonnen worden, und es giebt kaum einen Flüs, an welchem seit jener Zeit nicht einige Verbesserungen und Durchstiche ausgeführt wurden. Im Jahre 1846 wurde die Theiß-Regulirung mit Ernst in Angriff genommen. Die außersordentlichen Ueberschwemmungen der Jahre 1853 und 1855 spornten zur verdoppelten Thätigkeit an. Es wurden nun alle Kräste in Bewegung gesetzt, um das großartige Unternehmen je eher zu vollenden. Die im Jahre 1867 aufgeführten Dämme haben eine Länge von 48.500 Eurrentslaftern oder 12 Meilen. Durch die bisher ausgeführten sämmtlichen Durchstiche ist der Lauf der Theiß um 42½ Meilen abgeführten sämmtlichen Wurchstiche ist der Lauf der Regulirung der Nebenslüsse, besonders der Körös und Beretthó, emsig gearbeitet. Die gesammten Regulirungskosten werden leicht noch über

30 Millionen Gulben öfterr. Währung betragen. Gewiß, die Theiß-Regulirung gehört zu den großartigsten Unternehmungen der Neuzeit, sie muß aber rationeller und einheitlicher durchgeführt werden, als dies bisher der Fall gewesen, dies bewies uns die Vernichtung Szegedins, welche nur zusolge der stückweise und wenig ver ständnißvollen Regulirung erfolgte. Man machte eben Durchstiche und Dämme, um mehr Ackergrund zu gewinnen, und bedachte nicht, daß der Strom, der das ganze Schmelzwasser der Marmaroser und Siebensbürger Alpen und den Zussus des unbedingt nothwendigen Inundationsterrains bedarf. Jede der Theiß-Regulirungs-Gesellschaften arbeitete in ihrem Interesse, und das Resultat dieser Summa von Sonderinteressen war die Vernichtung von Szegedin.

Außer den oben erwähnten Hügeln und Sanddünen finden wir auf den Sbenen auch viele Spuren von Lagerschanzen, welche ihren Ursprung den Römern und vielleicht auch den Avaren verdanken. Auf beiden Sbenen findet man solche Schanzen; die größten aber durchschneiden das Tiefland an der Donau und Theiß. In dem nördlichen Theil desselben erstrecken sich von der mittleren Donau bis zur Theiß die doppelten Schanzen, welche Tschörß (Ceörsz) oder Teufelss oder auch Avarengraben genannt werden. Der südlichere und längere Tschörßgraben hatte seinen Anfang wahrscheinlich an der Donau in der Gegend von Pest; jett ziehen sich seine Spuren, von Gödöllö angefangen, über Iass. Tienstelle Die Spuren des nördlicheren Ischörßgrabens kann man, vom Tarnassung angefangen, über Dormánd bis an die Theiß verfolgen.

In dem südlichen Theile des Tieflandes erstrecken sich die sogenannten Römerschanzen, und zwar von Neusatz hinauf bis Földvar; ein anderer Graben beginnt oberhalb Alt-Becse am Csikbache und läuft zuerst in süblicher, dann in westlicher Richtung durch die Bacsta bis an die Donan oberhalb Apatin. Diese Schanzen haben sich in der jüngsten Zeit eine neue Berühmtheit erworben, indem sie 1848 bis 1849 von den Serben theilweise wieder hergestellt und benutzt wurden.

An den Tichörfigraben fnüpft sich folgende Bolfsfage: "Vor Alters, ehe hierzulande die Magnaren seshaft gewesen, herrschte Rad als König

der Longobarden über Pannoniens Fluren und hatte seinen Sit an der Donau. Rad war riesenhaft vom Buchse und ein harter Held; Krieg war sein ganzes Leben. Auf einem Kriegszuge begleitete ihn Esörsz, der als König der Avaren die Theißgegend beherrschte. Nach dem Siege wurde die gewonnene Beute getheilt, doch Esörsz fand keinen Gefallen an der Beute, "denn seines Herzens Sinnen zog ihn gar süß allein zur Telibab, der schönen, Rad's holdem Töchterlein. Und von der wilden Rose der Puszta träumte er, sein Heldens herz entstammten des Mädchens Reize sehr. Er schwur, wenn unter ihm



Sabit gur Tranung. Geite 607 )

auch die Erde sänke ein, auf ihn der Himmel stürzte, sie musse werden sein!" Er wendete sich also an Nad und begehrte als Nampspreis die schöne Delibab. "Und Telibab's klein Herzchen, es pochte rasch und bang; so süßes Weh empfand sie bei dieses Wortes Klang, schmerzlich hold's Erbeben, es war geheime Lieb', zu Esörsz, dem schönen, zog sie ihr Herz mit glühendem Trieb." Nad aber dachte nicht daran, seine Tochter dem Avarentönig zu geben, er sann vielmehr darans, wie er ihn aus dem Lande vertreiben könnte Nun denn, antwortete er, du sollst meine Tochter als Braut heimführen, wenn du sie zu Wasser geleiten kannst auf dem kürzesten Wege von der Donau zur Theiß. Hierauf entsernte sich Esörsz eiligst mit seinem Kriegsvolke und ließ viele tausend Hände Tag und Nacht am Graben arbeiten, der vom

Theiß-llfer bis zur Donau über die Sbene und über den Bergrücken laufen sollte. Delibab verlebte indessen ihre Tage unter Zweisel und Hoffnung; oft blickte sie seufzend und sehnsuchtsvoll gegen Osten. Süße Träume umgaukelten sie im Schlase. Sinmal träumte ihr, sie besinde sich in einem feenhaften Lande, in welchem die schönsten Zaubergebilde wechselnd kamen und schwanden. Da erblickte sie die Bellen in dem Graben, welchen ihr Geliebter mitten in den Grassluren gezogen hatte, und auf den Bellen kam König Erörsz zu Schiff, um sie heimzuführen. Da erwachte sie, mit heißer Schnsucht harrte sie des Geliebten;



Rudfehr von der Trauung. (Geite 607.)

doch vergebens harrte sie seiner, der Blitz des Himmels hatte ihn getroffen und vom Rosse geschlendert in stürmischer Mitternacht, als er die Arbeiter zum rastlosen Graben aneiserte. Das Volk stellte sogleich die Arbeit ein und baute am Ansang des Grabens Árottő, am Ende desselben Árofszálás. Délibáb aber starb aus Liebesgram, wie der Zephhr erstirbt zur Dämmerzeit. Doch erscheint sie noch immer, wenn hell die Sonne glänzt, und schwebt bebend und seenhaft über die Sbene dahin: sie sucht das Grab ihres Geliebten, doch sindet sie es nirgends; den Geliebten beweinend, vergießt sie ihre Thränen ringsum im weiten Kreis und träumt den Traum auf's Neue, der ihr es einst angethan; als Spiegelbild mit Wasser füllt sie den Graben an."

Diese Sage ist eigentlich nichts Anderes als die Personification der ungarischen "Fata Morgana", der "Delibab", welche eine diesem Landestheile eigenthümliche Erscheinung ist. Die Delibab ist Morgens ischtbar, und wir können dieselbe wohl nicht besser schildern, als mit den Worten Hunfalvy's:

"Söher und höher flimmt die Conne, die Morgenfühle ift verschwunden, die Luft wird wärmer und wärmer. Plötzlich scheinen wir in ein anderes Land gefommen zu fein. Bor unseren Augen breitet sich ein ganges Meer ans. In nicht gar weiter Entfernung fluthet und wogt es in perlgrauer Farbe dahin. Neckend rückt es uns näher, dann flieht es wieder vor unferm Nahen. Auf einmal schließt es sich auch hinter uns, wo wir doch erst vor einer Stunde auf trockenem durren Boden mandelten; von allen Seiten umringt uns eine feenhafte See. Hus ben blanen Gemäffern berfelben erheben fich Gebüsche, Dörfer, Schlöffer, Städte und bilben die herrlichsten Gruppen. Bunderbar wechseln die Bilder. Bald tauchen schöne Alleen von hohen Bäumen, welche fich durchfreuzen, vor unferm erstaunten Blicke auf, bald erheben fich schöne Walditrecken und mit Luftschlöffern gefronte Berge. Prächtige Rirchen und Thurme, herrliche Städte und Dorfer wechseln mit einander. Kommt man näher, da verschwindet plötlich die gange Herrlichfeit, armselige Gebuiche, eine dornige Distel, ein träumender Storch, ein Brunnenbalten, ein halb verfallenes Bans, eine Cearda oder ein Beiler, das ift Illes, mas von dem bewunderten Zanberbilde übrig geblieben. — Doch jett nahert fich ein Beer von unbefannten Riefen, furchtbare Beftalten find es, por denen uns bange wird, wie Ungeheuer erheben fie fich, baumlange Sorner fiten auf ihren Häuptern, die fie ftolg hoch in die Lufte emporftrecen. Dumpfes Tojen und Stampfen vermehrt unfere Schreden. Die gehörnten Ungehener werden von menschlichen Riesen begleitet . . . Nach furzer Weile zertheilt fich der Schleier, vor unseren Blicken weidet eine Ochsenheerde, in Reih' und Blied geordnet, wie eine Truppe. Das ift die Delibab (Buftfpiegelung) mit ihren Zaubergebilden."

Nicht minder mannigsaltig find die Steppenbilber in den verschiedenen Jahreszeiten. Im Frühling verwandeln sich die weiten Sbenen zum Theile in Seen und Morafte, dann verlieren sich die Gemässer, frisches Gras schießt

empor, bunte Blumen ichmucken die Wiesen, schnell reifende Saaten die Welder, über den Blumen summen Bienen, schaufeln fich Schmetterlinge, in ben Lüften tangen Mückenschwärme, jagen Schwalben. Da erscheint ber Juni. Wir wandern an der Theiß, welch' nie geschenes Schausviel breitet sich vor unseren Augen aus! Den gangen Flug bedeckt ein Blüthenteppich, faum hie und da erblicken wir einen Flecken des graulich-gelblichen Baffers. Selbst die Rachen fonnen sich nur mit Mahe Bahn brechen durch die seltsame Alufbedeckung. Siehe da! Bogel und Tische und Trosche zehren gierig an der Decke, die aus lebendigen und todten Wesen gewebt ift. Die Theif blüht von lebendigen Blumen, von Millionen der evhemeren libellen, der Tagthierchen (Ephemera vulgata). Um Boden und an den Ufern des Fluffes lagen Millionen fleiner Larven, ein, zwei Jahre lang im Schlamme vergraben, plötzlich zum Beginne ober gegen die Mitte des Juni entwickelten fich baraus Millionen kleiner Thierchen, mit weichem Körper, breiten klügelchen und Roßhaar ähnlichem Schweife. Mur ein paar Stunden dauert ihr Tummeln, dann fterben fie ab, nachdem fie für ihre Fortpflanzung gesorgt, und dienen ben Bögeln, Fischen, ja auch ben Raten, Bunden und Schweinen zur willfommenen Bente. Das gange Phänomen der Theißblüthe danert jährlich nur vier Tage lang. Die Eintagefliegen fommen auch an der Maros, Bega und untern Donau vor.

Dann kommt der Sommer. Die glühenden Strahlen der Sonne versiengen die Triften und Wiesen. Die Kluren aber sind von emsigen Schnittern bevölkert. Das Getreide wird heimgeführt, in mächtigen Triften aufgespeichert und ausgetreten. Dann werden die Kelder zur tünstigen Ernte bestellt; auch die Melonen, das Gemüse, der Mais, der Tabak, die Trauben und alle Früchte, die der Sommer gezeitigt, sind eingeheimset.

Es folgt der Herbst mit seinen Regengüssen und kalten Winden; die Heerden ziehen nach Hause, oder drängen sich hinter den Hürden zusammen; die Störche, Reiher und Trappen wandern nach Süden, bald folgen ihnen die Schwalben, Trosseln und wilden Enten. Endlich kommt der Winter, Stürme sausen die Steppe, wilde Schneegestöber füllen die Luft und breiten über die ganze Ebene ein weißes Leichentuch aus.

Eine Eigenthümlichkeit des ungarischen Tieflandes bildet die "Szifesföld", die natronhaltige Erde.

lleberall finden wir auf der Gbene auch verschiedene Salztheile verbreitet, namentlich Glaubersalz, Rochsalz, Bittersalz, besonders aber Natron und Salpeter. An vielen Stellen ift der gange Boden mit den ichneeweißen länglichen Streifen von Natronftanb bedeckt. Das Natron efflorescirt im Frühling aus dem Boden, sobald er trocken wird, und dauert den gangen Sommer hindurch bis gum Gintritt der Berbitregen. Solche Natrongegenden findet man in den Comitaten Beit, Csongrad, Torontal. Ceanad, Befes, Sabolce, Satmar und Beves, bann in den ehemaligen jagngischen und fumanischen Diftricten, endlich auch jenseits der Donau in einigen Theilen der Comitate Stuhlmeifenburg, Komorn, Wieselburg und Dedenburg. Doch das Hauptgebiet des Natrons erstreckt fich als breiter Gürtel mitten durch das sandige Terrain der Bester und Baceer Comitate; in diefer Richtung giebt es viele fleine Seen und Baffertumpel, welche weder in die Donau noch in die Theiß einen Abfluß haben. In einigen dieser Sumpfe icheint eine bedeutende Torfbildung ftattzufinden. Manche Sumpfe haben fußes, andere ein falziges oder bractiges Baffer. Das Natron efflores= cirt besonders in der Rabe der salzigen Seen und Sumpfe. Wenn im Sommer das Waffer derfelben in Folge der Verdunftung abnimmt, fo entsteht am Rande des ausgetrochneten Bedens ein weißer Natronftreifen, der desto breiter wird, je mehr das Baffer fich guruckzicht. Doch findet man das Natron nicht blos am Rande ober in der unmittelbaren Rahe folder Bafferbeden, sondern auch in größeren Entfernungen von denselben und an trockeneren Stellen.

Das effloreseirte Natron wird von Zeit zu Zeit abgefehrt. In diesem unreinen, mit erdigen und vegetabilischen Theilen start vermischten Zustande wird es von den Bauern entweder auf den Markt gebracht, wo es die Seisenssieder kausen, oder in die Fabriken geliesert, wo es von den unreinen Bestandstheilen gereinigt wird. Solche Fabriken giebt es in Tebreczin, Kistelek, Féleghsháza, Majsa u. s. w. In der Gegend von Tebreczin und Pocsaj werden jährlich gegen 12.000 Centner Natron zusammengesehrt, welches größtentheils von den Tebrecziner Seisensiedern verbraucht wird. Das Gleiche ist in Szegedin und Umgegend der Fall. Die gesammte Natronproduction Ungarns beträgt jährlich gegen 40.000 Centner.

Auch an thierischem Leben hat die Sbene keinen Mangel. Bon den in Ungarn beobachteten 35 Gattungen und 64 Arten Säugethieren kommen die meisten auch in dem Tieflande vor. Ja selbst den Biber sindet man noch vereinzelt und sehr selten auf den Donau-Inseln. Biel häusiger kommt der noch wenig bekannte Blindmoll vor, namentlich im Gebiete von Pest, so auch die europäische Seltenheit, der Gartenschläfer. Unter den vielen Arten der Mäuse und Natten und anderen Plagegeistern ist auf den dürren Sbenen besonders das Erdeichhorn oder Ziesel sehr häusig; in den Rohrssümpfen aber wurde die Rohrmans entdeckt. Bon den Raubthieren zeigt sich der Wolf nur selten in der Sbene, aber der Juchs, Dachs, der Hausmarder und Itis sind eben nicht seltene Erscheinungen. Der Hermelin jedoch wird nur höchst selten auf einigen Donau-Inseln gefunden.

Wir können nicht vom "Alföld", dem Lande zwischen Donau, Theiß und den Karpathen, sprechen, ohne jenes Geschöpfes zu gedenken, welches da am besten gedeiht, ja da seine ureigenste Heimat hat — und dies ist der echte Ungar.

Wir wollen hier in einer furzen Sfizze den Magharen schildern.

Die Tracht der Ungarn ist sehr verschieden, je nach den einzelnen Gegenden und den verschiedenen Boltsclaffen. Die Bauern tragen gewöhnlich furze Bemben mit fehr weiten, gefransten Mermeln, weite, faltenreiche Hosen, beides aus Leinen, dazu eine furze, zumeist dunkelfornblaue Beste mit vielen kleinen Knöpfen. Um den Hals wird ein schwarzes Seidentuch geschlungen, deffen Enden vorne herabhängen. Den Ropf bedeckt ein breitframpiger Filzhut, im Winter in den meisten Gegenden eine Lammfellmüte. Die Fußbefleidung bilden ichwarze Stiefel mit hohen Höhren und fpigen Schnäbeln, die sogenannten "Csizma" - als Obergewand dient die Bunda, der Schafpelz, welchen wir an anderer Stelle zu beschreiben Belegenheit fanden; dann ein farbig ausgenähter Mantel aus fehr bickem weißen Tuch, ber "Szur", oder ein zottiger Wollenmantel, die "Guba"; diese beiden Stude find fehr praftifch gegen Regen und alle Unbilden des Wetters und fehr danerhaft. Un Connund Keiertagen, bei festlichen Gelegenheiten oder Amtsgängen nach dem Comitatehauptorte haben die Dorfbewohner eine Jacke und eng anliegende Beinkleider, über welche die Röhrenftiefel gezogen werden; diefes Gewand ift entweder aus ganz dunkelblauem oder schwarzem Tuche angefertigt und sehr kleidsam. Die Hosen sind an der Seitennaht und vorne am Oberschenkel schwarz verschnürt, in einer herkömmlichen Arabeske, dem "Bitezkötes", welche sich auch auf alle Hugaren-Unisormen der europäischen Heere verpflanzte. Im Winter wird eine mit Lammsell gefütterte Tuchjacke getragen, oft dazu lederne, warm gesütterte Beinkleider.

Dorfhonoratioren, als: Pfarrer, Notare, Lehrer, Rector, tragen ben schwarzen Attila, einen bis unter die Aniee reichenden Schnürrock oder den deutschen schwarzen Rock mit Schößen. Das nationale Prachtcostume der höheren Stände ist zu befannt, als daß wir es hier beschreiben sollten. Es giebt derartige Gewänder, welche, in Familienschatzfammern ausbewahrt, eine Art von Fideicommiß für den FamiliensRepräsentanten bilden.

Die Tracht der Frauen und Madchen ist ebenso mannigfaltig, und untericheidet sich der Angug der Frauen erfennbar von jenem der unverheirateten Mädchen. Die Franen der unteren Claffen tragen einen furzen, faltenreichen, rothen, dunkelblauen, ichwarzen Rock je nach der Gegend — bei Wohlhabenderen ift der schwarze Rock auch aus Seide; über dem Rocke wird eine Schurze getragen, entweder aus Seide, ober einem mit Bordure bedruckten Wollstoffe, öfter auch aus jogenannter Schweizer Stickerei. Ein eng anschließendes Leibehen, ein weißes Brufttuch, über's Kreuz gebunden, und eine zierliche Saube, flein und nett, vervollständigen den Ungug. Die Fußbekleidung bilben ichwarze wichslederne Stiefel. Im Winter tragen auch die Frauen dunkelfarbige Tuchjacken mit gammfell gefüttert, nach Art der Männer. Während die Frauen ihre Haarzöpfe franzartig um den Ropf winden und mit der Haube oder dem Ropftuch bedecken, tragen die Madchen das Saar in einem mit Bandern durchflochtenen Bopf, der in einer Bandichleife endet, frei herabhangend. 3mei Bopfe tragen Rutheninen, Rumaninen, dann die Madchen einiger flavifcher Gegenden. Bei Magnarinen find die haare ftets in einen Bopf geflochten. In den Städten gehen Frauen und Mädchen nach der europäischen Mode gefleidet. Bon den nationalen Prachttoiletten der Frauen und dem ungarischen Hofcostume ber Damen gilt dasselbe, mas mir oben von jenem der Manner fagten.

Wir wollen nun auf die Hochzeitegebräuche der magnarischen Bevolferung übergehen; dieselben wechseln je nach der Gegend und nach dem

Blaubensbefenntniß; - die landläufigiten Bebranche find aber folgende: Der heiratelustige Buriche holt sich vorerft die Ginwilligung feines Mädchens; stimmt dieses zu, feine Frau werden zu wollen, so sucht er sich einen Brautwerber; dies ift ftete ein verheirateter alterer Mann, aber nicht immer ein Berwandter des prajumtiven Brautigams. Der Brautwerber begiebt fich in Begleitung feiner eigenen Fran oder einer Bermandten des heiratsluftigen jungen Mannes zu den Eltern des Madchens und trägt denselben die Werbung vor, wobei er feinen Klienten in's beste Licht stellt und das Blud lebhaft ausmalt, das dem Mädchen bevorstehe. Wird der Antrag des Werbers nicht zurückgewiesen, so wiederholt er feinen Besuch in Begleitung des Che luftigen und deffen Eltern. Bei diesem feierlichen Anlasse wird der Tag des Ringwechsels (jegyvaltas) festgestellt. Dann machen die Eltern des Mädchens einen feierlichen Wegenbesuch. Um Tage des Mingwechsels beschenken sich die Berlobten gegenseitig mit Tüchern, dann folgt ein Schmaus in engerem Familien- und Freundesfreise. Hach der Berlobung begiebt sich das Brantpaar jum Seelforger und bittet um die dreimalige Berfündigung von der Kangel herab. Während die Verfündigungsfrift abläuft, werden die Vorbereitungen zur Hochzeit getroffen. Die Braut mahlt aus der Reihe ihrer Jugendfreundinen zwei Brautjungfern, der Bräutigam bestellt die zwei Brautführer, von denen gewöhnlich der eine verheiratet ift, endlich wird der Hochzeitsvorstand (násznagy) auserwählt, der während der Hochzeit den Zug führt und die Ordnung aufrecht erhält, dem auch die Gafte zu gehorchen verpflichtet find.

Einige Tage vor der Tranung machen die Brantführer die Runde bei den zu ladenden Gästen. An dem zur Tranung festgesetzten Tage sammeln sich Gäste und Berwandte in den beiden Häusern; die beiden Brantzüge begegnen sich an der Kirchenthüre. Alles ist im Sonntagestaat; die Brant trägt entweder einen Blumentranz oder die "Parta", das ist ein Diadem ans Glasperlen, Goldspitzen, Stickerei, welches rückwärts durch eine über den Nacken herabwallende Bandschleife zusammengehalten wird; auch die Brantsinngfern tragen die Parta, welche bei den Ungarn zugleich das Symbol der Iungfräulichkeit ist. Bräutigam und Brantführer sind mit bunten Tüchern und Blumensträußen geschmückt.

Nach der Tranning begiebt sich der Zug in das Haus jenes Theiles, wo mehr Naum ist. Die älteren und vornehmen Männer mit dem Notar, Richter und Schulmeister an der Spitze, oft erscheint auch der Geistliche, nehmen sogleich an dem Ehrentische Platz; inzwischen wird in einem Nebensgemach die Braut als junge Frau umgekleidet und mit der Haube angesthan, worauf sie sich mit ihrem Mann ebenfalls an den Ehrentisch begiebt. Der Notar, Schulmeister oder Nector erhebt sich nun mit dem Weinglase in der Hand und begrüßt die junge Frau in einem längeren Toaste, der in



Donau-Traject zwischen Gombos-Bogojeva und Erdod. (Zeite 611.

gereinten Versen verfaßt ist; hierauf beginnt der Schmaus, wobei die Brautsführer die Speisen auftragen und jedes Gericht mit einem bezüglichen Reimsverse einführen. Nach dem Mahle wird getanzt, jedoch nur bis Mittersnacht; dagegen hat die Hochzeit oft einen zweiten, ja sogar manchmal einen dritten Fortsetzungstag.

Wir glauben nun, den Leser mit Land und Leuten, Pflanzen und Thieren des Alföld genügend bekannt gemacht zu haben, und nehmen die Thalfahrt wieder auf. Bon Batina abwärts hat die Donau eine Menge Arme, die kleine, die alte Donau und den Hauptstrom, zwischen diesen allen schilfige Niederungen, dann das Kopacker Ried bis an's Draueck.



Digitized by GOOGLE

Bon der Prau-Mündung aufwärts eine furze Strecke liegt Effek, die Hauptstadt Slavoniens und des Beröczser Comitats, mit 17.247 Einswohnern. Effek war ehemals eine starke Festung, ist aber noch immer ein bedeutender Waffenplat. Durch die weiten Glacis geschieden, zerfällt die Stadt in folgende Theile: Festung, Oberstadt, Unterstadt, Neustadt — die aber sehr entfernt von einander liegen; die Alföld-Finmaner Eisenbahn hat im Gebiete Esset zwei Stationen, Unterstadt und Oberstadt; vor der letzteren ist die Donaustation und die über die Drau führende Straßens und Eisenbahnbrücke.



Peterwardein. (Geite 620.)

Esset hat eine gemischte Bevölkerung von Slavoniern, Serben, Deutschen, Magharen — doch ist die Unterstadt rein serbisch, die Neustadt rein deutsch, der Borort Rétfalu rein magharisch. Als Sitz der Behörden und des Landessgerichtes und durch seine Jahrmärkte ist Essek für diesen Landestheil höchst wichtig.

Bom Traned abwärts schen wir gleich rechts auf einem Promonstorium der slavonischen Berge, welche die Wassersche der Tran bilben, Erdöd und links Bogojéva. Zwischen diesen beiden Punkten verkehrt ein technisch merkwürdiges Communicationsmittel der Alföld-Fimmaner Eisenbahn. Da schon weiter oben von dieser Linie die Nede war, so wollen wir die Leser mit derselben eingehender bekannt machen.

"Alfölde Fimmaner Eisenbahn" wird jene Schienenstrecke genannt, die im Anschlusse an die nach Siebenbürgen führenden Eisenbahnen von Großwardein ausgeht und, Ungarns öftliche Sbenen durchziehend, über Szegedin, Theresiopel und Zombor, die Donau übersetzend, nach Esset, der Hauptstadt Slavoniens, führt; von da geht dieselbe durch's Savethal nach Sisset und über Narlstadt und Dgulin an das ungarische Littorale, wo dieselbe am Hasen von Fiume endet.

Diese 821 Kilometer lange Querbahn hätte den Zweck, Siebenbürgen mit den Getreide producirenden Theilen Ungarus, mit dem sogenannten "Alföld", mit Clavonien und der Abria in Berbindung zu setzen.

Vollständig ausgebaut ist aber die Bahn noch heute nicht, vollendet sind folgende Theilstrecken:

Großwardein = Szegedin = Effet — die sogenannte Alföld = Linie — 345 Kilometer; Karlstadt-Fimme 176 Kilometer, die directe Berbindungs linie 300 Kilometer; Essekarlstadt soll demnächst in Angriff genommen werden.

Sben weil die vollständige Ausführung der Bahn bisher nicht möglich war, und weil die Linie eigentlich unter drei Verwaltungen steht, war die feste lleberbrückung der hier sehr breiten Donau nicht möglich — denn die Besitzerin der Theilstrecke, die Alföld-Gesellschaft, konnte diese sich auf Millionen belaufenden Kosten einer Brücke zwischen Gombos-Bogojeva und Erdöd nicht auf sich nehmen. Diesem Umstande verdankt ihr Entstehen die im Nachsfolgenden zu beschreibende, höchst sehenswerthe provisorische Verbindung mittelst eines Trajectschiffes.

Die Alföldbahn übersetzt den Donaustrom etwa 8 Kilometer untershalb der Mündung der Drau in die Donau, am östlichen Ende jenes niederen Bergrückens, welcher zwischen dem Gebiete der Drau und Save als Wasserscheide dient.

Das Traject ist nach dem System des prensischen Oberbaurathes Hartwich erbaut und hat zwei selbstständige Trajectbahnen, deren jede von der andern unabhängig, vollkommen ausgerüstet und mit einer separaten Dampsfähre versehen ist. Die Strombreite an der Trajectstelle wechselt zwischen 500 Meter und 1300 Meter bei niederstem und höchstem Wasser-

stand, der Höhenunterschied dieser extremsten Wasserstände beträgt 7·1 Meter; das Gefälle von der rechtsseitigen Uferstation zur Donau ist 1:50, jenes der linksseitigen 1:60, auf welchen schiesen Sbenen die Geleise an's Traject geleitet sind. Der Schutzdamm ist am linken Ufer in das Hochufer eingebaut und widersteht somit sowohl den Hochwassern, als auch dem Eisgange: der Ufer-Einschnitt, der den Dampssähren als Anlaushasen dient, ist mit Schutz-wällen gegen die Uebersluthung bewahrt. Am rechten Ufer hat hier die Donau kein hohes Gestade. Beim Bau mußte ungemeine Sorgfalt verwendet werden auf den Oberbau der schiefen Ebenen zwischen den Punkten, wohin der höchste Wasserstand reicht, und den Enden derselben.

Der Boden besteht da aus feinem Sande, und ift der Oberbau bier theils zeitweise, theils aber ununterbrochen der Strömung des Fluffes ausgesett. Der sehr variable Bafferstand der Donau mahrend der Bau-Ausführung des Trajects bot ungemeine Schwierigkeiten. Bei dem schwankenden Flugbette mußten tiefe Bilotirungen vorgenommen werden, die Berbindung der Gurten wurde von Tauchern bewerfstelligt. Als Taucherapparat murde jener von Giebe und Gormann in Anwendung gebracht, und bewährten fich diese Taucherzüge vollständig. Die Bestandtheile der Trajectschiffe murden in Duisburg in Preugen erzeugt und einzeln auf der Gifenbahn nach Regensburg gebracht; da wurden die Schiffe bis auf die innere Ginrichtung fertig gestellt und schwammen selbstständig bis an ihren Bestimmungsort. Erbarbeiten zum Traject wurden im Spätherbit 1869 begonnen, die auf den Piloten ruhenden Geleise Ende Juli 1870 gelegt. Der Berkehr auf der einen Trajectlinie wurde im Mai 1871 begonnen, auf der zweiten am 12. November desfelben Jahres. Das Geleife auf jedem der Trajectschiffe hat eine Yange von 62.7 Metern, mas genügt, um einen Zug von 8 Bersonenoder 10 Buterwaggons auf einmal zu überfeten. Die Dampffahren (Trajectichiffe) tauchen in unbelastetem Zustande 0.59 Meter, belastet 0.79 Meter in's Baffer. Unfere auf Seite 608 gebrachte Illustration zeigt bie anlegende Dampffähre, aus welcher eben der Bug auf das ichiefe Stationegeleise gefahren wird, es durfte dies auch dem Laien die Cache veranschaulichen.

An der Ausführung dieses technisch merkwürdigen Werfes betheiligten sich: Oberinspector Rudolf Paulus, Oberingenieur Friedrich Ritter,

Sections-Ingenieur Friedrich Seeberg; Bauunternehmer waren: bezüglich ber Dampffähren Peter Ariens, Schiffbauer in Duisburg, bezüglich des auf Piloten ruhenden Oberbaues Franz Bandeson.

Das Traject ift jest bas achte Jahr im Betriebe und bemahrte fich vollfommen; außer den laufenden Erhaltungsarbeiten maren feinerlei namhafte Reparaturen nothwendig. Das Traject arbeitet bei niederem und hohem Bafferstande, bei Bind und Bellengang gleichmäßig und tritt eine Betriebs einstellung nur mahrend des Gisganges oder des feitstehenden Gisftones ein. Ein Unfall fam mahrend ber gangen Zeit feit 1871 nicht vor. Reisenden macht es einen eigenthumlichen Gindruck, wenn er, im Baggon figend, auf die Dampffähre geschoben wird und diese bann in faum fühlbarem ruhigen Bang über ben breiten Strom gleitet. Die Berftellungstoften des gangen Trajectwerfes inclusive ber Fahren betrugen 540.000 Gulden; eine feste Gisenbahnbrücke an dieser Stelle aber hatte in Unbetracht bes bedeutenden Immdations-Terrains 3,500.000 Gulden gefostet. Die Fahre beförderte bisher im Durchschnitte jährlich 890.000 Tonnen gemischte oder gleich 275.000 Tonnen factische Laft, das heißt befördertes Gut. Dies vertheilte fich auf 4560 Trajectfahrten mit 16.130 überführten Waggons: die Rosten einer Trajectfahrt beziffern sich auf 4.50 Gulden; es ist diese Unlage also nicht nur technisch, sondern auch öfonomisch vollfommen entiprechend.

Von Erböd abwärts am slavonischen Ufer folgt nach mehreren unbebeutenden Orten die Stadt Bufovar, an der Busa-Mündung, mit dem dazu gehörigen Prädium Kisser, 6590 Einwohner zählend; die Stadt hat ein herrsichaftliches Schloß, ein Franciscanerkloster, zwei griechische Kirchen. Die Bewohner treiben Fischerei und verdingen sich als Schiffleute; namhaft ist der Weinbau, und auch die Seidenzucht wird mit Erfolg betrieben, so daß eine Seidenspinnerei, die sich hier befindet, vollauf zu thun hat.

Am Backfaer — daher dem linken Ufer, passiren wir Novoselo, dann die Orte Alt- und Deutsch-Palanka, ersteres mit 4416, letteres mit 4024 Ginwohnern. Diesen Orten gegenüber, am Sprmier Ufer, liegen Sarengrad und Ilot (Uglat). Un den schönen Gestaden Slavoniens bildet jedensalls einen der interessantesten Puntte das romantisch gelegene

Illok mit seinem Bergschloffe, an das sich taufendfache Erinnerungen aus der Borzeit des ungarischen Reiches knüpfen.

Der Marktslecken zählt 3127 Sinwohner, darunter nur wenig Kathosliken; die überwiegende Mehrzahl sind griechisch-nichtunirter Consession. Außer dem erwähnten Schloß hat Iso ein Kloster und Kirche der Franciscaner, eine griechische Kirche; die Sinwohner befassen sich in erster Reihe mit dem Weindau, der Fischerei und dem Fuhrwerk.

Heute ist Islot von keiner großen Bedeutung mehr, ganz anders war dies aber in früheren Zeiten. Zur Zeit Matthias Corvinus' werden die Sin-wohner als sehr reich geschildert; die Zwistigkeiten während der Periode der Könige aus verschiedenen Häusern und die Sinfälle der Osmanen vernichteten auch hier einstige Größe. In den ältesten Urkunden sinden wir den Ort unter dem Namen Succium angeführt, und geht daraus hervor, daß die Römer diesen Punkt ebenfalls befestigt hatten, wie sie denn die ganze Provinz besaßen und organisirten.

Sprmium (nach dem diese Gespanschaft auch jett benannt wird). das heutige Mittrovic, mar einer der befanntesten römischen Baffenplate, und von da aus breitete sich die römische Macht bis Oberpannonien aus. Die Römer weilten in diesen Gegenden durch viele Jahrhunderte, das beweisen die zahlreichen Funde, die da gemacht wurden. Um Illof wurden und werden noch zahlreiche Münzen, Votivtafeln, Afchenkrüge, römische Waffen und Sausgerathe gefunden. Diefer Zeit der Bluthe und langen Friedens folgte bann iene der Bölfermanderung, welche auch über diese Gegenden verwüftend binmeafeate. Aus den Ruinen der alten Romercolonie erhob fich bann viel fpater, zur Zeit des Ungarfonige Bela III., der Marktfleden Ujlaf, moraus die Slaven Illok formten; dieser Ort wurde berühmt durch die Familie der Uilafn, die in dem Schloffe dafelbit ihren Sit hatten, deren Macht und Ansehen unter drei Königen in stetem Bachsen begriffen mar, unter Matthias Corvinus und seinen Nachfolgern aber den Sohepunkt erreichte. Mit dem Ausfterben der berühmten Familie in der erften Balfte des 16. Jahrhunderts verliert fich auch die Beschichte ihres alten Stammschloffes Ulflat, welches 1526 in die Bande der Türfen fiel und in deren Besitz über hundertfechzig Jahre lang blieb.

Schon unter König Matthias Corvinus mar das Angeben des haufes Ulifat gefährdet worden; denn vor feiner Wahl haben Bara und Nifolaus Ulifatn, der Erftere auf feine Bermandtichaft mit den früheren Konigen, der Undere auf feinen Reichthum und feine Macht geftütt, nach der Krone geftrebt. Datthias hat aber den ftolgen Bafallen Uflath badurch für fich gewonnen, daß er ihn jum König von Boenien und beffen Cohn Lorenz jum Bergog von Ulflat erhob. Nach Matthias' Tode murden die Ansprüche des Herzogs wieder anmakender, er widersette fich offen den Befehlen des nachfolgenden Königs, und der Bruch mar unvermeiblich. Bladislam II. zog gegen ben halostarrigen Lafallen zu Felde und eroberte feine Burgen. Bartholomaus Draghin murde nach 3llot gesendet, um das mohlbefestigte Schlog, in welchem Bergog Loreng mit feiner Mutter, der verwitweten Ronigin von Bosnien, weilte, zu fturmen. Aber goreng ließ es, von den Umftanden hart bedrängt, nicht auf's Meuferste ankommen; er ergab sich auf Gnade, und die einziehenden Belagerer fanden in dem Schloffe eine große Menge baares Geld, über 300 foftbare Meider, mit Bobel und Marder gefüttert, außerdem eine große Angahl goldener und filberner Befäge und 3000 fäffer des beften fyrmischen Weines. Der Bergog wurde aller Aemter und Güter beraubt, seine Mutter mit all' ihren Habseligfeiten nach Ofen abgeführt, wo ihr von dem Konig drei Dörfer zu ihrem Unterhalte angewiesen murden. Der Brocef des Bergogs murde fehr in die Länge gezogen, bis König Bladislam durch den Abel des Reiches gezwungen murbe, ben Bergog in feine alten Rechte und Besitzungen wieder einzuseten.

Mit diesem Herzog Lorenz starb das hochberühmte Geschlecht der Ussatz aus. Durch eine königliche Verfügung siesen ihre Güter und Schlösser der Familie Szaposyan zu. Den Leichnam des setzten Ussatz beckt ein aus rothem Marmor versertigter Grabstein in der Kirche der Franciscaner zu Issot, worauf solgende Inschrift zu sesen ist: "Hie est sepultus illustris dominus Laurentius dux de Ujlak filius olim serenissimi domini Nicolai regis Bosniae una cum consorte sua Catharina qui obiit MCCCCC—.

Die folgenden Zahlen von 1500 dürften verwischt worden sein, da man weiß, daß der Bergog im Jahre 1500 noch lebte, denn er wurde noch

im Jahre 1520 bei Zwornit von den Türken besiegt. In derselben Kirche steht diesem Monumente ein ganz ähnliches gegenüber, und man vernuthet nicht ganz ohne Grund, daß es das Grabmal seines Baters Niklas von Ujlak ist, da es dieselben Embleme, einen Reiter und löwen und dazu eine Krone im Schilde hat.

Balb darauf wurden die Türken Herren des Landes. Soliman II. eroberte die Burg im Jahre 1526, und erst 1687 gelang es dem General Dünes wald, die Leste sammt dem benachbarten Esset den Türken wieder abzunehmen. Kaiser Leopold I. verlieh endlich das Schloß mit dem Marktslecken der Familie Odescalchi, die seit dieser Zeit das Gut unter ihre Besitzungen zählt und das Wappen, sowie den Titel der alten Herzoge von Ussaf mit der Abänderung in Herzoge von Syrmien führt.

Bu ben denkwürdigften Gebanden bes alten Felsschloffes gehört die Franciscaner-Rirche fammt dem Klofter, das jum Theile aus den Reften der Burg besteht. Go manche theure Erinnerung bewahrt das ftille Beiligthum des Klosters, und die frommen Brüder ergählen es mit Stolz, daß der berühmte Paul Tomorn, ein ausgezeichneter Held aus dem Türkenkriege, überbruffig der Welt, die ihn in feinen Erwartungen und gerechten Ansprüchen getäuscht hatte, in dem Kloster zu Ujlaf im Jahre 1520 das Ordenstleid angezogen. Aber der wohlerworbene Ruf feines Ramens gonnte ihm nicht, die erwünschte Ruhe in der Zuruckgezogenheit zu genießen. Die machsende Gefahr des Reiches rief ihn auf den Rampfplat gurud, wo auf blutbeflecktem Boden das Schickfal Ungarns ausgefochten werden follte. Mit Bewalt ernannte man ihn zum Erzbischof von Ralocsa, der Bapit mußte ihn zwingen, die Bürde anzunehmen, und Rönig Ludwig II. erwählte ihn zugleich zum Generalfeldherrn der unteren Gegenden. Bald darauf bewährte der alte Beld feinen wohlbefannten Ruhm. Er führte fampfgeruftet seine Schaaren in die heiße Schlacht von Mohacs, wo er der Erfte als ein Opfer feiner Tapferkeit fiel und mit ihm der Kern des ungarischen Adels.

Noch einen Mann von ausgezeichnetem Ruse nennt die Geschichte, der seine Tage in demselben Kloster beschlossen hat. Es ist der heilige Johann von Kapistran. Es wird noch die Zelle gezeigt, wo der fromme Mann und Held frank und sterbend darniederlag. leber dem Eingange dieser Zelle

ist eine Inschrift angebracht, welche die Iahreszahl 1729 führt. Sie lautet: "sVb VeXILLo sanCtae CrVCIS gLorIoso Ioanne CapIstrano In sVrMII et pannonIae regIonIbVs atqVe fortIter eXagItato perICVLa non terrebVnt".

Unter dieser Inschrift befindet sich eine gedrängte Geschichte seines Lebens und seiner letten Tage. Er starb in der Zelle am 23. October 1456 und wurde in der Kirche beigesetzt. Als dann die Türken 1526 Ilok ein-



Schweinehitten bei der Sidelmaft in den Waldungen Syrmiens.

nahmen, verfauften fie den Leichnam an die griechischen Monche, welche die Reliquie zuerst nach Baja brachten, dann aber nach Nagy=Szöllös im Ugocsaer Comitate. Frang Berenni ließ die Reliquien in einen tiefen Brunnen werfen, die Monche wurden verjagt, die Kirche ihrer Koitbarkeiten beraubt. Später wurden in dem Ragn=Szöllöfer Brunnen Nachgrabungen veranstaltet, jedoch erfolglos - der Leichnam wurde nicht mehr gefunden — darum ist auch die Ungabe in manchen Reife=

handbüchern, ber Leichnam des Johannes von Kapistran ruhe bei den Franciscanern zu Illof, grundfalsch.

Von der Höhe des Illofer Schloffes genießt man einen herrlichen Ausblick auf das umliegende Weingebirge und den majestätischen Strom, deffen Fluthen das Ange bis über Peterwardein hinaus verfolgt.

Von Isse höchst malerische Partien bietet; wir sehen in dieser Strecke die Orte Restin, Rafovacz, Cherevich und Kamenit. Das erstgenannte ist ein unbedeutendes Dorf, dagegen bietet Rasovacz mehr Merkwürdigkeiten dar; hier liegt in einer sehr romantischen Gegend das griechische nichtunirte Kloster

gleichen Namens, eines jener 12 griechischen Kalugier oder Mönchsklöster, welche in Syrmien in einem Umfange von etwa 12 deutschen Meilen in prächtigen Gebirgsthälern oder auf Bergrücken liegen und trotz ihres langen Bestandes doch zu den best erhaltenen Gebäuden des Landes gehören. Die Klöster der orientalischen Kirche sind gleichfalls nach dem Geschmacke der abendländischen Monasterien erbaut, wo die Kirche durch das im Vierecke gebaute Kloster eingeschlossen ist — nur mit dem Unterschiede, daß gewöhnlich

das Rlofter eine Flanke bildet und rückwärts sich an den Rücken eines Berges anlehnt. Das Rlofter Rafovacz liegt in dem Gebirge, welches von der Donau begrengt wird, in einem dichten Walde. Dort ist es, so wie in den meisten übrigen griechischen Aloftern Sprmiene, fo einfam, daß man feinen Bedanten ohne Ctorung nachhängen fann. Zwischen den Wildniffen wechseln Weinund Obstgärten in wohlgeord= neter Unlage mit einander ab und bieten bem muben Wanderer die schmackhaftesten Früchte



Authenischer Bauer und judischer Milchhandler, von der oberen Theif.

in großer Menge zur Erquickung dar, es findet aber auch ein starker Obstehandel aus dieser Gegend statt. Die Kalugjer (ein griechisches Wort aus \*adog yéew, guter Greis), oder nach ihrem eigentlichen Namen Basielianer, verdanten ihre Entstehung dem heiligen Basilius, der den Orden im 4. Jahrhundert nach Christististete.

Die Fasten der Kalugier sind im vollsten Sinne des Wortes strenge, denn tritt eine Fastenzeit ein, die sich im orthodoxen Kalender gar oft wiedersholt, so ist Milch, Fisch, Butter, Del, Käse und Sier, kurz Alles zum Genusse verboten, was nur die entfernteste Vermuthung einiger fetten, öligen Bestandstheile veranlassen kann. Die einzigen und beinahe unveränderlichen Speisen

in diesen strengen Tagen sind Bohnen (serbisch: pasule) und Linsen, mit Zwiebel oder Knoblauch in Wasser und Essig gekocht, die durch Brot, Wein und etwas Obst dem Magen erträglicher gemacht werden. Die Aleidung der Basislianer besteht aus einem langen Rocke von schwarzem Tucke mit einer Binde um den Leib und einer schwarzen Kappe als Kopsbedeckung. Die Bermögensverhältnisse dieser Klöster sind sehr bescheiden, außer einem gebirgigen, wenig nutzbaren Wald sind der Wein- und Pflaumen-Zehent, den sie von den cultivirten Anhöhen ihres Besützthums erhalten, die ausgiedigsten Duellen ihrer Sinnahmen. Sie haben zwar auch eigenen Weindau, doch der Mangel an Arbeitskräften — die Mönche greisen bei dieser schweren Arbeit selbst zu — hindert sie, diesen einzig möglichen und dann auch einträglichen Dekonomiezweig zu erweitern.

Die ökonomische Verwaltung ihrer häuslichen und auswärtigen Angeslegenheiten ist unter die Mitglieder der Klostergemeinschaft getheilt, so zwar, daß jeder Kalugjer sein eigenes Geschäft zu besorgen hat. So besorgt Siner das Waldwesen, der Andere die Pachtzehent-Uebernahme, ein Tritter das Kirchengeschäft, wieder ein Anderer hat auf die Küche und die nothwendigen Mundvorräthe zu achten, endlich einer der Aelteren führt das Rechnungsgeschäft und die allgemeine Controle.

Ichen Kreitw, der Alöster hat entweder einen Iguman (aus dem griechissen Kreitw, der Anführer) oder Prior, oder nach Maßgabe des Bermögens einen Archimandriten (Alosterabt) zum Borsteher. Die Gastsreundschaft in diesen Alöstern ist zu bewundern und bei den beschränkten Bermögenseverhältnissen um so lobenswerther, als Iedermann, ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses, bei Tag und Nacht freundlichst aufgenommen wird und Speise und Trant ohne Rücksicht auf eine mögliche Bergütung erhält.

Um meisten kann man diese Freigebigkeit an Wallfahrtstagen zur Gebächtnißseier der Rlosterpatrone bewundern, wo oft Tansende der Ballsfahrer aus den niederen Ständen von den Klöstern mit Brot und Wein beschenkt und viele hundert Honoratioren sehr gut bewirthet werden.

Diese Alöster sind nebitbei der Zufluchtsort verwitweter Dorfpfarrer, die, da sie nach ihren Lirchengesetzen zum zweiten Male sich nicht verehelichen dürfen, zum Alosterleben übertreten. Die Anzahl der Mönche wird von dem

Einfommen des betreffenden Alofters bedingt. In den sprmischen Klöstern findet man die besten Rothweine und den ältesten Sliwowica (Pflaumenseist). Der Rafovaczer Rothwein ist von gleicher Qualität wie der Karloswitzer. Bei diesem Aloster findet man, so wie bei dem Kloster Gergeteg, sehr schönen, dem amerikanischen Labradorstein ähnlichen Schillerspath.

Indem wir unsern Weg fortsetzen, fommen wir nach Cerevice und eine halbe Stunde von der Festung Peterwardein nach dem Marktslecken Kamenit mit einem gitt besuchten Bade. Je mehr man sich dieser Festung nähert, um so pittoresfer wird die Gegend.

Am linken, fortwährend flachen Ufer sehen wir bis Peterwardein nur den Ort Altfuttak von 5044 Einwohnern — alle anderen liegen, des Inundations-Terrains wegen, mehr landeinwärts. Wir erreichen nun die Städte Neusak am linken und Peterwardein am rechten Ufer.

Eine der stärksten Festungen der österreichisch-ungarischen Monarchie ist unbedingt Peterwardein, welche schon als Grenzveste gegen die Osmanen eine bedeutende Rolle spielte. Die Festung erhebt sich am rechten Donau-Usser auf einem steilen Berge. Im Ganzen hat Peterwardein nach der setzten amtlichen Zählung 4222 Einwohner vom Civil. — Die Festung, welche so oftmalige Belagerungen auszuhalten hatte, hinderte die commerscielle Entwicklung der Stadt, trotz deren überaus günstiger Lage an der Donau.

Ganz anders ist es mit Reusatz der Fall, welches, in raschem Aufblühen, eine bedeutende Handelestadt zu werden verspricht. Roch vor hundert Jahren war Neusatz (ungarisch: Ujvidék — serbisch: Novasát) ein unbedeutender Marktslecken. Im Jahre 1751 zur föniglichen Stadt erhoben, wuchs die Bevölkerungszahl alsbald auf 4000 Seelen, war 1805 schon auf 13.000 gestiegen und zählt jest über 20.000.

Die Stadt ist wohl sehr unregelmäßig angelegt, sozusagen planlos durcheinander gewürselt, trotzdem findet man aber schöne Gebäude; die Donausgasse hat zumeist zweistockhohe Häuser mit eleganten Kaufläden.

Merkwürdig ist Neusat auch badurch, daß alle in Ungarn existirenden Religionsgenoffenschaften hier ihre Priester und Gotteshäuser haben, ja auch die neueste Secte, die Nazarener, von denen wir an anderer Stelle ein-

gehend gesprochen haben, sind hier vertreten, ist doch das Bácker Comitat die Wiege bieses Glaubensbekenntnisses.

Es giebt hier vier Kirchen der griechisch Nichtunirten (orthodox-orientalisch) nebst einer Kapelle; eine katholische Pfarrfirche, eine armenische und eine resormirte Kirche, endlich eine Synagoge. Die Sinwohnerschaft von Neusatz besteht zumeist aus Serben, zahlreichen Deutschen, nur wenigen Ungarn, das lebrige sind Rumänen, Armenier, Israeliten 2c.



Mach der Beumahd an der Theif: Mündung.

Das Extravillan von Neusatz beträgt 25.000 3och ausgezeichnet fruchtbarer Felder. Beingarten besiten die hiefigen Bürger in ben am anderen Ufer gelegenen Shr= mier Gebirgen, auf welche fich vom Reusatzer Donau-Ufer aus eine herrliche Aussicht bietet. Mit dem hier ge= pflanzten Wein. Wermuth und mit Pflaumengeift (Slimowica) wird ein bedeutender Sandel getrieben.

Peterwardein, das ungarische Gibraltar genannt,

ist nächst Komorn unstreitig die stärkste Festung der Monarchie und liegt auf einem schroff absallenden Serpentin-Felsen; an den nördlichen Abhang desselben schließt sich die Civilstadt an. — Den Ursprung und die ersten Erbaner Peterwardeins zu ersorschen, war nicht möglich; doch weist Vieles auf einen vorrömischen Ursprung hin; unter den Römern hieß der Ort und das Castell Acumincum. Die Türken erschienen in Slavonien zuerst im Jahre 1471; kurz vor der unglücklichen Schlacht bei Mohács 1526 fiel auch diese Veste in deren Hände und blieb 160 Jahre hindurch in ihrem Besitz.

Gine weitere Merkwürdigfeit dieser Gegend bildet der fleine, faum eine halbe Stunde von der Festung entfernte Ballfahrtsort Maria Schnee,

an bessen Entstehen und Andenken sich schauerliche Ereignisse knüpfen. Die Rapelle entstand aus einer Moschee und wird wegen dem Gnadenbilde, das im Schnee gefunden worden sein soll und den Ungarn den Sieg gegen die Türken sicherte, von den Katholiken Slavoniens und Südungarns start besucht.

In der Nähe der Wallsahrtskapelle steht der Baum, an den gesesselt General Breuner sein Leben endete. Bei einer Necognoscirung furz vor der mörderischen Schlacht bei Zalankemend (Slankamen) im Jahre 1716 hatte dieser tapfere Herführer das Unglück, in die Hände der Türken zu fallen. Als dann am 5. September Prinz Engen die Armee des Großveziers vernichtete, ließ dieser aus Nache den General mit Ketten an den bezeichneten Baum fesseln und nach langen Martern endlich erschießen. Der Bezier starb Tags darauf in Karlowit an den Bunden, die er bei Slankamen erhalten. Die eiserne Rette, sowie den Helm und Panzer des unglücklichen Generals bewahrt das Zeughaus zu Peterwardein. Dieses Ereignis verewigte der Dichter 3. N. Vogl in seinem Gedichte:

## "Die Brenner . Giche."

"Ben schleppen dort die Reiter bewältigt aus dem Kampf? Richt fann ich ihn erkennen, umhüllt von Pulverdampk." So spricht der Ali-Bassa und spornt sein bäumend Roß Und sliegt mit glüh'nden Blicken bin zu dem fernen Troß.

"Ei, sieh' doch, sieh, Graf Breuner!" jauchzt er nun freudig auf, "Du selbst in unsern Sänden, fürwahr ein guter Kauf, hinweg mit ihm vom Kampse, zum hügel dort hinan!" So ruft er d'rauf und sprenget voraus die wuste Bahn.

Nach schleppen sie den Grasen in blinder Siegeswuth, Mit Hohn in ihren Mienen, das Aug' voll wilder Glut, Und wo nächst der Kapelle eine Eiche, groß und alt, Den langen Schatten breitet, da rust der Führer: "Halt!"

"Run, Breuner, magst Du wählen, noch hast Du freie Wahl; Soll Dir die Freiheit werden für Tod und bitt're Qual, So lass' von Deinem Raiser, besolge Freundesrath, Erfenne Mahoms Lehre und werde: Renegat."

Doch voll Verachtung wendet der Graf sich weg und spricht: "Ich bin ein Oesterreicher, der läßt den Raiser nicht." "Wohlan," so brüllt der Bassa, — "lass doch einmal seh'n, Ob nicht Tein Trok zu beugen, wie lang er wird besteh'n." "Schlevot ihn zu jenem Baume, dort schmiedet mir ihn an, Bon dort aus überschaue sein Aug' den weiten Plan, Tort schüttle er die Ketten, wenn er voll Ingrimm sieht, Wie vor dem halben Monde der stolze Adler flieht.

"Da wind' er sich in Ohnmacht, dem Niedrigsten ein Spott, Da rufe er nach hilfe umsonst zu seinem Gott. So soll er dort am Baum verzweiseln, rettungslos, Bis ihm das herz zerichmettert ein türtisches Geschoß."

llnd hin zum moofgen Stamme reißt ihn die Schaar sogleich, Schon tont der schwere hammer im raschgeführten Streich, Die Gisenketten klirren, bald ist das Werk vollbracht. Und ringsum in der Ferne erbraust und tobt die Schlacht.

Beit steht er angefesselt und regungslos am Baum, Bor sich in weiter Ferne den morderfüllten Raum, Das Roller abgerissen, des Wassenichmudes bar, Doch fühn dem Tod nun trottend, wie früher der Gesahr.

Und sieben Bogenichuten stellt noch der Basia hin. Die haben auf den Grasen allein nur Aug' und Sinn, Daß, wenn die Schlacht sich wende nicht zu der Pforte Heil, Sogleich sein Gerz durchbohre der sich're Todespfeil.

Und in's Getümmel sprenget der Basia jest hinein, Der Dampf der Feuerschlünde hüllt Mampf und Rämpfer ein, Der Rosse Hussichlag donnert das weite Feld entlang, Und wildes Schreien mischet sich mit der Wassen Klang.

Bald in die Eb'ne mälzet sich hin das Schlachtgebraus, Bald nah, bald ferner wüthet des Streites Glut und Graus, Doch wie und wo er tobet, ob nahe oder fern, Noch ist für Türk' und Christen verhüllt der Siegesstern.

Doch horch! — mit einemmale erschallt durch Glut und Dampf Ein tausendstimmig Heulen inmitten aus dem Rampf; Schon klirret um den Grasen der Schützen Mordgeräth, Indes; er selbst am Baume inbrünstig betend steht.

"C Tu mein Gott im himmel, erhöre jeht mein Fleh'n, Laff' nicht in Tod und Schande die Meinen untergeh'n, Gieb ihnen Kraft im Kampfe, Du, der sie oft geführt, Daß nicht ob unser'm Falle der Heide triumphirt.

"(Vich Eugen den Lorbeer — gieb" — horch, da sprengt im Flug Ein Neiterschwarm vorüber im regellosen Zug, Und einer von den Legten, der dort die Schützen sieht, Rust im Borüberkliegen: "Verloren — fliehet — flieht!" — Und taum als dies der Flücht'ge zu Breuner's Wächtern ruft, Da schnellt die Bogensehne, da zischt es durch die Luft, Bon seinen Lenden niederströmt roth ein warmer Quell, Doch flammt's aus seinen Augen wie Siegesfeuer hell.

Und wieder jagen And're am Blutigen vorbei, Im sausenden Galoppe, mit wildem Wehgeschrei: "Der Bassa liegt erschossen! — Berloren ist die Schlacht! Fort! flieht! Ihr habt am längsten den Christenhund bewacht!"

Bent jauft's von allen Bogen, jest gilt's das wärmste Blut, Des Baumes Wurzeln baden sich in der rothen Fluth; Doch dringt fein Laut des Jammers, obgleich schon todeswund, Dem deutschen Heldengrafen vom bleichgeword'nen Mund.

Jest bricht ein Pfeil inmitten sich Bahn durch feine Bruft, Da flirrt's ihm vor den Sinnen — nur halb sich mehr bewußt, Ruft er mit schwacher Stimme: "Heil Dir — Held Eugen!" D'rauf schloß er seine Augen und mocht' nichts weiter seh'n.

Noch jest steht jene Giche nah' an dem Kirchenrain, Ein ärmliches Geländer aus Hol; nur schließt sie ein; Noch steht sie, wenngleich nimmer von seinem Blute roth, Und heißt die Breuner-Eiche, durch Breuner's Heldentod."

Indem wir die Fahrt fortsetzen, kommen wir am linken Ufer an die Theiß-Mündung, von dieser nach innen liegt Titel mit 2700 Gin- wohnern, ehemaliger Bataillonshauptort der Tschaikisten, welche mittelst Manifest vom 9. Juni 1872 in die Civilverwaltung übergingen, gleich den übrigen Banater Grenzern.

Der ehemalige Tschaikisten District umfaßte ein Bataillon mit sechs Compagnie-Bezirken, zusammen 16 Quadratmeilen, jetzt ist er in die benachbarten Comitate einverleibt. Titel wird schon unter Karl dem Großen genannt bei seinen Zügen gegen die Avaren. Nach den ungarischen Geschichtssichreibern hatte der Bulgarenfürst Zalán hier seinen Sitz, und nahm Árpád im Jahre 895 von diesem Landstriche Besitz. Im Jahre 1056 hatten die Augustiner-Mönche hier einen Convent; Besa II. ernannte 1138 seinen Hoffaplan Lorenz zum Titler Propst. Besa IV.. der Wiederhersteller Ungarns nach dem Mongosen-Einsalle, ernennt seinen treuen Caplan 1238: "Johannes, Preschter Canonicus Titusiensis". Ludwig der Große erhob die Titler Propstei zum locus ereclibilis; wie so viesen anderen, machte die Mohácser

Katastrophe auch dieser Propstei und der blühenden Stadt ein Ende. Titel war immer ein strategisch wichtiger Punkt und wurde im 16. Jahrhundert auch besestigt. Der III. Absatz des 1699er Karlowiger Friedens bestimmte, daß Titel nicht mehr besestigt werden solle. Das hiesige Schiffswerst und die für den Schiffsdienst geschulten Tschaikisten leisteten hervorragende Dienste; da aber eine Gefahr von dieser Seite nicht mehr drohte, so versor die ganze Institution der Grenze ihre Bedeutung und wurde nur ein Resugium des verknöchertsten Militarismus. Titel liegt auf einer Anhöhe an der Theiß, ist Dampsschiffstation und betreibt ziemlich bedeutenden Getreidehandel.



Uttila's Brautnacht. (Geite 625.)

She wir von dem Theiß=
gebiete Abschied nehmen,
wollen wir uns eines Ereig=
nisses, nicht einer Sage, erin=
nern, welches sich an dasselbe fnüpst; es ist der Tod
Attila's. — Der Bretter=
palast, die fönigliche Hosburg
der Hunnen, stand nach den
Beschreibungen des Maximin
und Priscus in dem Dreieck,
welches Theiß und Donau

bilden; nach seinen Siegeszügen war Attisa wieder dahin zurückgekehrt. "Ein großes Fest ward vorbereitet," so erzählt uns Thierry auf Grundlage damaliger Chronifen, "und in dem Pruntsaale sah man geschäftiger als je die Mundschenken und die Trinkschalen hin und her gehen. Die hunnischen Dichter und gothischen Skalden boten wieder ihre Aunst auf; die Stimmen der jungen Mädchen ließen unter den weißen Schleiern hervor die Luft abermals vom Gesang der Hymnen ertönen; aber diesesmal waren es Liebeshymnen, denn Uttisa vermälte sich. Die neue Frau, die er seinem Hausen von Gemalinen zugesellte, war nicht etwa die Tochter der Cäsaren, seine Berlobte Honoria, die er in Italien zu sassen Sorge getragen; die neue Gemalin hieß, wie die Geschichte meldet, Ildico und war überaus jung und bewunderungswürdig schön. Dieser Name, den Jornandes aus den Erzählungen des Priscus entnommen, zeigt uns troß

ber Aenderung, die er durch die griechische Orthographie erlitten, sein undesstreitbar germanisches Gepräge, und die nordische Sage hat ihn uns in einer reinern Form als Hiltsgund oder Hildegonde erhalten. Wer war diese Isdico? Die germanische Sage macht aus ihr eine Königstochter, bald die Tochter eines Königs der überrheinischen Franken, bald eines Königs der Burgunder; die ungarische Sage, welche sie Mitolt nennt, giebt ihr einen



Semlin. (Zeite 629.)

Hürsten der Baktrier zum Bater; was aber die Angaben der Sagenpoesie zu beglaubigen scheint, das ist die Feierlichkeit dieser Hochzeit selbst, die mit so großem Pompe begangen wurde und so verschieden von der fast heimlichen Bermälung ist, welche Attila im Jahre 449 mit der Tochter des Eslam vollzog. Die germanische Sage setzt hinzu, daß Attila früher die Eltern dieses Mädchens, das er jetzt in sein Bett berief, getödtet habe, um sich ihrer Schätze zu bemächtigen. Diese Art Ehebündnisse, bei denen sich die Politik mit der Zügellosigkeit der Sitten mischte, war bei den Hunnen nicht selten,

ebensowenig wie bei ihren Brübern, den Mongolen. Neben dem grausamen Rechte des Krieges, welches das Leben ihrer Feinde in ihre Gewalt gab, bestand die Nothwendigkeit, die Besiegten für sich zu gewinnen, und der Sieger eines Tribus heiratete häusig die Tochter oder Witwe des Hänptlings, den er ermordet hatte. Es war dies eine der Ursachen von der Vervielkältigung der Ehen bei den asiatischen Eroberern. Oschingis-Khan und seine Nachsfolger zählten unter ihren zahlreichen Gemalinen mehrere dieser doppelten Opfer der Politif und des Krieges, und diese fügten sich ganz willig in ihr Schicksal; allein so wilde Sitten — die der germanischen Race, bei welcher die Frauen ein großes moralisches, aus altem religiösen Glauben herstamsmendes Uebergewicht genossen, fremd waren — konnten auch blos bei den assatischen Frauen, die fast die zur Sclaverei herabgekommen waren, willigen Eingang sinden. Wie dem auch sei, diese zweite Angabe der Sage darf nicht unbeachtet bleiben; sie wirst einen Lichtstrahl auf die Mysterien jener blutigen Hochzeit.

Die feltene Schönheit Ilbico's versetzte Attila in die heiterfte Stimmung, und mährend der Hochzeitsfestlichkeiten, erzählt uns Jornandes, überließ sich der Hunnenkönig der höchsten Freude. Die hölzerne Trinkschale, die der fönigliche Mundschenk vollzugießen hatte, füllte und leerte fich häufiger als gewöhnlich, und als Uttila fich aus dem Teftfaal in das Hochzeitsgemach begab, war, nach dem Ausdrucke des genannten Beschichtschreibers, fein Ropf voll Wein und Schlaf. Am nächsten Morgen fah man ihn nicht zum Vorschein fommen, und ein großer Theil des Tages verlief ohne irgend ein Geräusch: man vernahm feine Bewegung in dem Gemach, deffen Thuren von innen verschlossen waren. Die Balastbeamten fingen an, unruhig zu werden: fie riefen; feine Untwort erfolgte. 218 fie hierauf die Thure erbrachen, faben fie Uttila auf feinem Lager hingestreckt, in einer Blutlache schwimmend, und neben ihm feine junge Gattin, mit gefenttem Saupte und unter einem langen Schleier in Thranen gebadet. Gin furchtbarer Schrei, der von alien Unwefenden zugleich ausgestoßen wurde, hallte augenblicklich durch den Balaft; von einem muthenden Schmerze ergriffen und den Rasenden gleich, schritten fich die Ginen zum Zeichen der Trauer ihr Haupthaar ab, mahrend fich die Anderen in ihr Geficht mit der Spite ihrer Dolche Ginschnitte machten;

"denn," so sagt der schon angeführte Schriftsteller, "es waren keine Weiberstränen, sondern Männerblut, mit welchem ein solcher Tod beweint werden mußte". Von dem Palast aus verbreitete sich die Nachricht mit Blitzesschnelle durch den ganzen königlichen Flecken, dann durch's ganze Hunnenreich, und die gesammte Nation von den Ufern der Donau bis zu den Gebirgen des Urals ward von dem heftigsten Schmerze ergriffen.

Bas mar wohl in dieser verhängnifvollen Nacht vorgefallen? Die Berüchte, die hierüber außerhalb des Balaftes umliefen, waren verschiedenartia und einander widersprechend; allein die Mühe, welche sich die hunniichen Häuptlinge gaben, um zu beweisen, daß der Tod ihres Königs auf natürlichem Wege erfolgt fei, giebt einer dufteren Auslegung Raum. Man fagte. Ilbico habe ihren eingeschlafenen Gemal mit einem Mefferstich getöbtet. Einige feten hinzu, ein Stallmeifter des Ronigs habe ihr bei Berübung des Berbrechens beigestanden, und das Attentat sei auf Anstiften des Aötius begangen worden. Die lateinischen Urfunden, welche uns diese lettere Nachweisung geben, laffen die Bermuthung zu, daß ein Complot unter der höhern Hausdienerschaft stattgefunden hat, wie es vier Jahre früher von dem ersten Minister des Theodosius, aber fühner und besser angesponnen, versucht morden mar. Die germanische Sage legt ber jungen Fran als einzigen Beweggrund das Gefühl der Rache und einen tiefen Saf gegen den Mann bei, der, nachdem er ihre Kamilie getödtet und beraubt, ihre Schönheit mikbrauchen wollte. Die von den hunnen angenommene Verfion, die ohne Zweifel den Zweck hatte. Anklagen zuvorzukommen, für den Frieden gefahrvolle Untersuchungen zu vermeiden und vielleicht einer unmittelbaren Auflösung des Reichs vorzubeugen, war, daß der Ronig an Schlagfluß geftorben fei; denn häufigem Nafenbluten ausgesett, habe ihn, auf bem Rücken liegend, eine Art Blutfturg überfallen, und da das Blut nicht seinen gewöhnlichen Ausweg nach außen gefunden, habe es fich in der Rehle aufgehäuft und ihn erstickt. So lautete die Erzählung, die seine Kinder, die Häuptlinge und die Großen des Hofes aller Orten aus Klugheit, Bolitit und Stolz verbreiteten, die allgemein angenommene und officielle Darstellung seines Endes. Die Leichenfeierlichkeiten dieses Gewaltherrschers der barbarischen Welt murden mit einem wilden, feines Lebens murdigen Pompe begangen. Gin auf einer großen Ebene, bor den 40\*

Thoren der Königsburg aufgeschlagenes Zelt nahm seine auf ein prachtvolles Bett ausgelegte Leiche auf, und auserlesene Reiter, die forgfältig aus der ganzen Nation gewählt wurden, ritten ringsherum oder führten Spiele auf, die den Scheingesechten in dem römischen Circus nachgebildet waren.

Gleichzeitig stimmten die Dichter und Krieger in hunnischer Sprache einen Trauergesang an, welchen die gothische Sage noch zu Jornandes' Lebzeiten aufbewahrt hatte, und den wir hier fo, wie ihn diefer Beschichtsschreiber uns hinterlaffen, mittheilen: "Der größte Hunnenkönig - fo hieß es darin - Uttila, Sohn des Mundzuch, der Herrscher über die tapfersten Bolfer, bejag allein, in Folge einer früher unerhörten Macht, die Königreiche Schthien und Germanien. Er erschrectte durch die Ginnahme gahlreicher Stadte bas eine oder andere Reich von Rom; man fürchtete, er möchte ben Reft als feine Beute hinnehmen; aber er ließ fich durch Bitten befänftigen und empfing einen jährlichen Tribut. Und nachdem er durch eine seltene Bunft des Bluckes alle diese Thaten vollbracht, ftarb er meder unter den Streichen des Feindes. noch durch den Verrath der Seinen, sondern in der Freude der Feitlichkeiten. im Schoffe feiner unversehrten Ration, ohne den geringften Schmerz zu empfinden. Wer wird nun diesen Tod erzählen, für welchen Riemand Rache findet?" Die Urmee, die im Rreise um das Zelt herumstand, wiederholte ben Chor mit wehflagendem Beheul. Auf Diefe Zeichen des Schmerzes folgte, was die Hunnen eine "Strava" nannten, nämlich ein Leichenschmans, wo man übermäßig ag und trant; benn es mar Sitte diefes Bolfes, Schwelgereien mit der Trauer der Leichenfeierlichfeiten zu vermischen. Hierauf beschäftigte man sich mit der Beerdigung des Ronigs. Sein Leichnam marb in drei Särgen nacheinander eingeschloffen, in den erften von Gold, den zweiten von Gilber, den dritten von Gifen, um anzuzeigen, daß diefer machtige Monarch Alles besessen habe: Gisen, mit welchem er die übrigen Nationen bezähmte, Silber und Gold, mit denen er die Seinen bereicherte. Man mählte die Dunkelheit der Racht, um ihn der Erde zu übergeben, und gab ihm gur Seite die einem getodteten Geinde abgenommenen Baffen, Röcher voll Inwelen und fostbare, eines solchen Rönigs mürdige Geräthschaften; um jedoch fo reiche Schäte der Habsucht, oder der menschlichen Reugier gu entziehen, erwürgten die Sunnen die Arbeiter, die fie gur Aushöhlung bes

Grabes und zur Verschüttung desselben gebraucht hatten. Die prophetischen Anzeichen und Wunder fehlten einem so großen Ereignisse nicht, wie es der Tod Attisa's war. Man erzählte, in der Nacht jener Katastrophe habe der Kaiser Marcian im Traume einen zerbrochenen Bogen gesehen; dieser Bogen war die Macht der Hunnen.

Gerade gegenüber der Theiß-Mündung, am rechten Ufer, liegt Ult- und Den = Stanfamen, berühmt durch den Sieg Eugen's von Savonen über die Turfen, dann folgt an berfelben Stromseite Szurdot, Alt- und Deu-Banovce, ersteres mit 2200, letteres mit 900 Einwohnern, endlich an der Save = Mündung, gegenüber von Belgrad, Semlin, welches 10.046 Ginwohner gahlt. Diefer wichtige Grengort spielte ichon gur Zeit der Krengguge eine hervorragende Rolle. Das Kreuzheer zog 1096 in ziemlicher Ordnung durch Ungarn; König Koloman nahm dasselbe gastfreundlich auf und bot demielben allen Borichub; in Semlin liegen fich jedoch die Areuzfahrer Husichreitungen zu Schulden fommen, die Bewohner griffen zu den Waffen und überwältigten die Tumultuanten. Als dann furz barauf Peter von Amiens mit 40.000 Mann unter ben Manern Semlins anlangte, übte er Rache, erfturmte und plunderte die Stadt. Der byzantinische Raiser Emannel Romnenos nahm 1152 Semlin ein, mahrend Beja II. in Rugland lagerte, und verwüstete den Landstrich jenseits der Donau. Während der Türkenfriege litt Semlin felbstwerftandlich ungemein. Johann Sunnady beschlog hier fein thatenreiches Leben und murde fein Leichnam von da nach Stuhlweißenburg überführt. Semlin mar auch mährend der Militärgrenzverwaltung eine freie Communität und ift eine fehr wichtige Sandelsstadt. Die Franciscaner besitzen hier ein Rloster mit Rirche, außerdem giebt es noch fatholische und griechische Rirchen und, mas in der ehemaligen Grenze eine große Seltenheit ift, auch eine Spnagoge. Gine Unterreal, Elementar, und Bürgerschule dienen dem Unterrichte. Zwischen Semlin-Belgrad und Panceova verfehrt täglich ein Localdampfer.

In Semlin ift auch der Sitz eines griechischenichtunirten Bisthums; an Sehenswürdigkeiten giebt es nur die Ruinen des ehemaligen Hunnady- Schlosses.

Bevor wir nach Serbien übertreten, wollen wir noch auf's linke Ufer ber Donau hinüberblicken; ba finden wir in einer Art sumpfigem Delta die

Mündung des Temes Musses bei der Grenzstadt Pancsova, welche 13.408 Einwohner zählt und bis in die Neuzeit Stabsort der Banater Grenze war. Pancsova ist der Sitz eines Protopopen und hat mehrere Schulen. Während der Kriege mit den Türken litt das damals noch befestigte Pancsova ungemein und wurde noch 1788 fast gänzlich zerstört, doch erholte es sich bald wieder.

Während am rechten Ufer die Save die Grenze bildet und jenseits dieses Flusses bereits serbisches Gebiet liegt, geht am linken Ufer das ungarische Gebiet noch die unter Orsova, jenseits welchem Orte die rumänische Grenze liegt.

Wir nehmen daher für einige Zeit vom linten ungarischen Ufer Abschied, überseten die Saue und betreten die Hauptstadt Serbiens:







ier tritt ber Hauptsammler, die Donau, mit dem Savegebiete in Berührung, welches wir in handelspolitischer Beziehung gleich den anderen Nebenflußbecken schildern wollen.

llnter den Städten des Savegebietes nennen wir Karlstadt an der dort schiffbar werdenden Kulpa. Un jenem Punkte endet oder beginnt aller Savehandel aus Ost und

West; hier, in der Nähe von Finme und Trieft, ist der Hauptübergange= punft aus dem Savegebiete jum Abriatischen Golf. Da, wo die Save aus dem Gebirge hervortritt, liegt Agram (19.860 Ginwohner), die Hauptftadt und der Hauptmartt von Croatien. Um Zusammenfluß der Kulpa und Save steht die Stadt Siffet (bas römische Siscia), bis zu welchem Orte die Donauschifffahrt und der Dampferverfehr auf der Save reicht. Novi= und Banja-Lufa find die Centralstädte der Thäler und Alufinsteme der Unna und des Berbas. Bosna-Serai ift die Hauptstadt (angeblich über 60.000 Einwohner) im Bosna-Gebiete, sowie Zwornif an der Drina. Bon allen diesen Städten geht der Berfehr nach Norden zur Save, nach Süden zu den fleinen Safenpläten des Adriatischen Meeres hinab. Un der Mündung der Save in die Donau treffen wir auf Semlin Belgrad. In diese Doppelstadt (zusammen 35.000 Einwohner) laufen die Linien der Save, Theiß, Dran, der ferbifchen Morawa, der obern und untern Donau zusammen. Bare ber Bunkt mit seiner Umgebung nicht so lange in ben Banden der Türfen und der durch die Unterdrückung indolent gewordenen Serben geblieben, fo murde er als Marftplatz mit Budapest und Wien rivalifiren. Aber auch so ist er von jeher wichtig gewesen und nimmt in der Neuzeit rapid zu. Bur Römerzeit lagen in der Nahe die wichtigen Kriegsund Handelsstationen Syrmium, Taurunum, Singidunum. Semlin-Belgrad ist auch der Schlüssel zu Serbien und dem mittleren Donaukessel, sowie die Einbruchsstation in die türkisch-griechische Halbinsel. Da durch die Elissura und das Eiserne Thor, sowie durch den zwischentretenden Gebirgsriegel die Straße längs der Donau nach unten gehindert wird, so wurden hier alle Armee- und Handelszüge aus der Donaubahn heraus und in die Morawa-



Serben aus dem Rreise Milanovac des gurftenthums Serbien.

straße hineingetrieben. Daher ist anch dieser Punkt ein ebenso berühmtes Schlachtfeld als das Marchseld bei Wien. Römer, Deutsche, Ungarn, Slaven und Türken vergossen hier unzählige Male ihrer Feinde Blut. Die Desterreicher waren im vorigen Jahrhundert eine Zeitlang im Besitze dieser ausgezeichneten Posistion; doch überließen sie dieselbe abermals den Türken.

Dadurch und durch andere spätere politische Fehler wurde dieser wichtige Punkt, ja ganz Serbien unserer Machtsphäre und unserem commerciellen Ginfluß entrückt. Ja, während wir diese

Zeilen schreiben (Frühjahr 1879), haben alle Bölfer und Flaggen ihre Handels- und Verkehrsverträge mit dem unabhängig gewordenen Serbien, nur Oesterreichellngarn nicht!

Den Lesern wird es angenehm sein, über das Fürstenthum Sersbien, so wie es sich nach dem Berliner Tractate gestaltet, authenstische Mittheilungen auf Grundlage amtlicher Taten und Ziffern zu erhalten. Der Umfang des Fürstenthums ist nach dem genannten internationalen Staatsvertrag 57.000 Quadrat-Kisometer, auf welchen 1,660.000 Seelen wohnen, davon sind 127.000 Rumänen, 25.000 Zigeuner, 25.000 Ars

nanten (Stipetaren), 3000 wirkliche Türken, 2000 Ifraeliten, verschiedene fremde Nationen 4000 und 1,474.000 Serben.

Die Rumänen Serbiens sprechen zum großen Theile auch serbisch und haben viele auch manche specifisch serbische Sitten augenommen (z. B. die Feier des Hauspatrons, das sogenannte Szvecsarsztvo).

Biele der Zigenner sind ganzlich ansassig; es giebt schon einige reine

Zigeunerdörfer, naments lich in der Gegend an der Save; sonit giebt es hänsige Zigeunerquarstiere in den Städten (sogenannte eziganszka mahala). — Nomadissirende Zigeuner mögen an 12.000 Seclen andsmachen. — Die Zigeuner serbisiren sich rapid, und binnen einer Generation wird sie nur die dunklere Hautsarbevonden Serben unterscheideiden.

Urnauten giebt es im Besten und Guben ber nen acquirirten Be-



Bauern aus der Umgebung von Belgrad.

biete. Ihre Anzahl wird gewöhnlich sehr überschätzt. Da die Christen in der Türkei ihre Törfer wegen der Türkenfurcht möglichst entsernt von den Heerstraßen anlegten, hat ein europäischer Reisender kaum vollkommene Gelegenheit, sich über deren Anzahl zu orientiren. Hingegen wird er um so häusiger Mohammedaner auf den Heerstraßen treffen; da auch seine Begleitung während der Türkenherrschaft ausschließlich türtische Kawaz oder Zaptieh (Panduren), größtentheils Arnanten, waren, so ist es ganz natürlich, daß auch die europäischen Reisenden auf Grund dieser Umstände lauter Mohammedaner und im Besten der europäischen Türkei Arnanten

sahen. Nam aber fanden die serbischen Occupationstruppen im ganzen von ihnen occupirten Gebiete, welches südlich bis Aumanovo reichte, nicht mehr als 4719 leere mohammedanische Hausstellen, da die Türken, Arnauten und Tscherkessen alle weggezogen waren. Eine Familie mit fünf Seelen gerechnet, hätten wir nicht mehr als höchstens 25.000 mohammedanische Auswanderer. Indem die Tscherkessen gänzlich verschwunden, die Osmanen zum größten Theile nicht zurückgekehrt sind, so kann man die Anzahl der zurückgebliebenen oder untersbessen zurückgekehrten Arnauten auf höchstens 25.000 Seelen veranschlagen, wobei auch in dieser Zahl ein paar Tausende eher mehr als weniger angesetzt sind.

Es fann nicht genug gewarnt werden vor der Ueberschätzung des arnautisschen Elements. Es war in Nordalbanien und ist auch jetzt noch, trotz der Auswanderung der Serben von dort nach Ungarn und Croatien und nach Apulien, das arnautische Element immer sehr starf mit den Serben vermischt. Als 1690 aus Altserbien der Ipefer serbische Patriarch Arsenius III. über Aufsorderung des Kaisers Leopold I. gegen 5- bis 600.000 Serben nach Croatien und Ungarn sührte, nahm er größtentheils die Bevölkerung von Südraszien (Sandschaf NovisBazar) und vom Sandschaf Prizrend mit. Der serbische Patriarch Arsenius IV. führte 1737 wieder mehrere Tausende Serben aus der Umgegend von Nisch und abermals NovisBazar und Ipefauf österreichisches, respective ungarisches Gebiet. In den von den Serben verlassenen Gegenden siedelten sich die Arnauten an. Aber der serbische Stock der Bevölkerung blieb in der alten Heimat, und bei der bekannten schwachen Bermehrungskraft der keltisch-illyrischen Stämme blieben die Arnauten an Zahl immer zurück.

Die Arnauten, ein Stamm, an dem alle Jahrtausende der europäischen Eultur spurlos vorübergegangen, sind auch zu einer selbstständigen Eultur unfähig. Darum werden sie in fürzester Zeit sich mit dem herrschenden Stamme verschmelzen, was wir z. B. auch in Griechenland bemerken, um so eher, als es unter ihnen nicht wenige Arhptochristen giebt und auch die mohammedanischen Arnauten viele Sitten und Gebräuche von ihren christlichen Vorsahrern beibeshalten haben. Die Administration, die Armee, der Handel, die Schule werden das Ihrige beitragen, um binnen wenigen Decennien aus den Arnauten vollstommene Serben zu machen.

Türken waren früher (vor 1862) auch in den Donans und Save Festungen Serbiens ansässig. Aber nach der Uebergabe der Festungen an die Serben gab es keine Osmanen mehr in Serbien. Jest sind einige Hundert Familien Türken in den Städten der neuen Gebiete vorgefunden worden. Ansangs sind die meisten wegges zogen, aber jest wünschen sie wieder zurückzukehren. So sind z. B. in Nisch nur 79 mohammedanische Familien zurückgeblieben, ebenso einige in Branja, Pirot und Lesko watz; jest kehren sie zurück; aber die oben ausgesetzte Zisser ist noch immer um ein Drittel höher angegeben. Die Türken sind alle der serbischen Sprache mächtig; richtiger gesagt, sind es eigentlich, wie auch in Bosnien, mohammes dan is che Slaven.

Juden giebt es in Belgrad und in einigen Städten an der Save und Donau. In Nisch und Pirot mag ihre Anzahl 5. bis 600 Seelen betragen, so daß sie mit den 11. bis 1200 Juden des alten serbischen Territoriums nahe an 2000 Seelen betragen. Es sind dies sogenannte spanische Juden, gleich jenen in Südungarn, wo sie "Spaniolen" genannt werden.

Von anderen Nationalitäten leben in Serbien Deutsche, Magharen, Böhmen und andere Einwanderer.

Bulgaren giebt es in Serbien feine. Um nicht migverstanden zu werden, da viele Leute angeblich zahlreiche Bulgaren in Serbien vorfanden, mögen hier einige erklärende Bemerkungen folgen.

Die Bulgaren, ein uralischer Stamm, gelangten auf die Balkan-Halbinsel zu Ende des 7. Jahrhunderts. Sie breiteten ihre Herrschaft über das alte
Unter- und Obermösien, einen großen Theil Thraciens und Dardaniens
aus. Da sie an Zahl schwach waren, so wurden sie von den sich ihnen unterwerfenden Slaven slavisirt, denen sie dafür ihren Namen gaben. Schon im
9. Jahrhundert waren die Bulgaren beinahe ganz slavisirt; ihr Staat siel
schon gegen Ende des 10. Jahrhunderts, und erst am Schlusse des 12. Jahrhunderts gelang es Donau-Bulgarien, sich von den Byzantinern soszumachen. \*)



<sup>\*)</sup> Ende des 10. und Anfangs des 11. Jahrhunderts entstand in Macedonien ein Kaiserthum unter Samuel, welches mit Unrecht ein bulgarisches genannt wird. Die Bulgaren hatten dabei keinen Antheil, im Gegentheil, die Hauptstädte der Bulgaren (Silistria, Philippopel 2c.) blieben außerhalb des Samuel'schen Staates unter byzantinischer Herrschaft. Das Samuel'sche Reich war ein slavisches Reich mit dem Centrum in Macedonien (Ochrida). Es hatte eine ganz ephemere Existenz von 976 bis 1019.

Bald danach, im 12. Jahrhundert, hob fich der flavische Stamm der Serben, welcher im 14. Jahrhundert unter Duschan den größten Theil der Balfan-Halbinsel sich errang. Seitdem zu Ende des 14. Jahrhunderts die Bulgaren unter die Herrichaft der Türken famen, machten fie nur schwache Bersuche. fich zu befreien, hingegen Griechen und Serben taum je vollkommen unterworfen waren, und wirklich gelang es ihnen, fich schon zu Anfang des 19. 3ahrhunderts theilweise zu befreien. Es ist begreiflich, daß den Türken der geduldige gehorsame Bulgare lieber mar als der unbotmäßige Serbe (und Brieche). Seitdem das Fürstenthum Serbien fich frei machte, betrachteten die Türfen jeden Setben, der sich als solchen befannte, als einen Ungehorsamen, als einen Conspirator gegen die türkische Berrichaft. Diesen Umstand benützten die Bulgaren, um unter den Serben außerhalb des Fürstenthums bulgarifche Propaganda zu machen. Wer nicht Bulgare werden wollte, fondern fich Gerbe nannte, wurde den Türken als Conspirator mit Gerbien denuncirt und hatte harte Strafen zu gewärtigen. Man maltraitirte ferbische Priefter, erlaubte feine ferbische Schule zu errichten, sperrte die bestehenden ferbischen Schulen, gerstörte die serbischen Rlöfter. Um nicht mißhandelt zu werden, verlengnete man feine Nationalität und nannte fich Bulgare. Die Bulgaren aber benütten diesen Umstand, um ihre Schulen zu errichten und gewaltsam bulgarische Propaganda zu machen, wobei ihnen die Türken gerne an die Hand gingen. da, wie gejagt, den Türken der Begriff eines Bulgaren und eines gehorfamen Rajah identisch mar. Diese Propaganda blühte namentlich in den letten 30 bis 40 Jahren, mobei die Bulgaren die türfischen Angeber abgaben gegen Serben und Griechen. Daber fam es denn auch, dag man überall in Macedonien, Thracien und Dardanien die dortigen Slaven als Bulgaren betrachtet, was fehr unrichtig ift. 3m Gegentheil, find die Slaven Macedoniens nicht im Stande, sich mit einem Bulgaren von der Jantra zu verständigen. Will man diese Slaven richtig bezeichnen, so muß man fie zu den Serben rechnen, wie ja auch bei ihnen der ferbische Name fo geliebt ift, daß man 3. B. in Macedonien bei den Claven fehr oft bei männlichen Individuen den Taufnamen Gerbin antrifft. Der Beld ber ferbischen epischen Nationallieder, Marko Kraljevics, war selbstständiger serbischer Herrscher in Macedonien.

In sprachlicher Beziehung stehen sich Bulgaren und Serben allerdings sehr nahe und find die Idiome dieser beiden Nationen unter allen slavischen Sprachen diesenigen, welche einander am verwandtesten sind. Der Unterschied zwischen beiden wird erst auf weiteren Distanzen bemerkbar. Ungefähr wie zwischen dem Deutschen und Holländischen eine bestimmte Grenzscheide nicht gezogen werden sann, ebenso ist es bei dem Bulgarischen und Serbischen, wo ein ziemlich breites Terrain zwischen beiden Sprachgebieten auf ewig strittig bleiben wird, weil die Merkmale der einen und der anderen Sprache sich dort vorsinden. Aber man kann ganz bestimmt aussprechen, daß, wenn man eine Bolksabstimmung vornähme, die slavische Bevölkerung der Sandschafs von Widdin, Sophia und Philippopel, ebenso die von Macedonien ganz bestimmt sich in der Majorität als Serben und nicht als Bulgaren bekennen würde.

So steht es damit factisch. Man fann es aus gewissen Tendenzen anders behaupten, aber immer wird man durch die Thatsachen eines Anderen besehrt werden. Die Bulgaren und die Russen haben z. B. im Sommer des Jahres 1878 mit allen Mitteln einen "bulgarischen" Aufstand in Maces donien hervorrusen wolsen; aber alle ihre Bemühungen waren vergebens, eben weil es dort keine Bulgaren giebt.

In Pirot giebt es einige Familien bulgarischen Tichorbadziis, aber es sind das Sinwanderer aus den letten Jahren. Sigentliche Bulgaren giebt es in Serbien absolut nicht.

Belgrad, die Landeshauptstadt, die wir noch eingehend behandeln, hat eine Einwohnerzahl von 26.000 Seelen. Mit den Fremden und der Garnison beträgt die Bevölkerung an 35.000 Seelen.

Serbien zerfällt in 21 Kreise: Alexinatz, Belgrad, Waljewo, Knjaszewatz, Kragujewatz, Krajina, Kruschewatz, Podrinje, Pozsarewatz, Rudnik, Semendria, Uzsitze, Czerna Nefa, Csacsak, Schabatz, Tjupria, Jagodina, Nisch, Pirot, Prokuplje, Wranja.

Die absolute Mehrzahl der Bevölkerung gehört zur orthodox-orientalischen Religion; die Andersgläubigen betragen im alten Gebiete keine 10.000 Seelen, darunter Katholiken 3400, Protestanten 360 (sammt den mohammedanischen Drinaer-Slaven Klein-Zwornik und Sakan); in den nen acquirirten Theilen

mögen die Andersgläubigen 25= bis 30.000 betragen (hiervon 5= bis 600 mosaischer Religion, die übrigen Mohammedaner).

Im Jahre 1833 fand in Serbien die erste Volkszählung statt und erwieß 678.000 Seelen; die Zählung von 1839 ergab 812.000; die von 1845 ergab 897.000; die von 1851 hatte 969.000; die von 1857 hatte 1,061,000; die von 1863 ergab 1,136.500; die von 1868 hatte 1,255.000 Seelen.

Mle Serbien 1815 sich unter Milosch Obrenowitsch befreite, hatte es 401.350 Seelen.

Die vorzüglichsten Städte Serbiens sind: Walsewo 3500 Einwohner; Zajetschar 4000 Einwohner; Anjazsewat 3500 Einwohner; Aragusewat 7000 Einwohner; Aruschewat 3500 Einwohner; Voznita 2500 Einwohner; Negotin 5000 Einwohner; Pozsarewat 7500 Einwohner; Semendria 5500 Einwohner; Uzsitze 3500 Einwohner; Csacsaf 2000 Einwohner; Schabat 7000 Einwohner; Tjupria 2500 Einwohner; Jagodina 4500 Einwohner; Paratjin 4500 Einwohner.

Von den Städten im neuen Gebiete hatte Nisch (Nissa) unter den Türten an 20.000 Einwohner; Beszlowat an 14.000 Einwohner; Branja gegen 16.000 Einwohner; Profuplje gegen 6000 Einwohner. Jett hat Nisch an 13.000 Einwohner (ohne die Garnison); Leszlowat an 8500 Einwohner; Branja an 12.000 Einwohner; Profuplje gegen 4500 Einwohner, weil die Mohammedaner mit der türkischen Armee weggezogen waren. Da aber die meisten der Auswanderer sich zur Rücksehr angemeldet haben (z. B. nur nach Nisch über 6000 Seelen), so dürsten die Städte des neuen Gebietes bald ihre alte Einwohnerzahl wieder erreichen.

Die Bevölferung verdoppelt sich in den Kreisen Alexinatz und Knjastenwatz in 30 Jahren. Am langsamsten wächst die Bevölferungszahl in den Kreisen Walsewo und Schabatz, wo zu deren Verdopplung 80 Jahre erforderslich werden.

Auf eine Million Seelen fommen in den Städten Serbiens 58.400 Pferde, 144.710 Stück Hornvieh, 277.350 Schweine, 575.350 Schafe, 113.630 Ziegen, 28.360 Bienenstöcke.

Auf eine Million Seelen ber Landbevölferung fommen 105.560 Pferde, 658.185 Stück Hornvieh, 1,144.050 Schweine, 2,372.120 Schafe, 397.900 Ziegen, 93.750 Bienenstöcke.

Buffel, Gfel und Maulthiere giebt es fehr wenig.

Der Werth des Viehes insgesammt wird an 40 Millionen Gulden österr. Währung geschätzt. (Das gilt für das Serbien mit den früheren Grenzen; durch den Zuwachs an Territorium um 25%, ist jedenfalls auch der Gesammtwerth des Viehes mindestens um 25%, gestiegen, so daß er sich jetzt auf 50 Millionen Gulden österr. Währung stellen würde.)

Noch in den Dreißiger = Jahren unseres Jahrhunderts war beis nahe das gange Land mit Bald bedeckt, der nur an einzelnen Stellen gelichtet erschien, wo freundliche Dörfer, von einem Kranze riesenhafter Eichen umgeben, aus dem Duntel des grünen Laubdaches hervorsahen. Hier haben sich, geschützt durch unwegsame Gebirge und undurchdringliches Dicticht, die Reste eines großen Boltes erhalten, welches einst von ber Donau bis zum Archipel, vom Schwarzen bis zum Adriatischen Meere herrschte und, bei weiserer Leitung, es in seiner Macht hatte, ben Diten Europa's umzugestalten. 3m Befolge ber großen Bölferftrömungen, die im 5. Jahrhundert unserer Zeitrechnung den Untergang des römischen Reiches herbeiführten, scheinen die Serben, ein flavischer Stamm, querft in die Landschaften an der Donau eingewandert zu fein. Unter ihrem jetigen Ramen werden fie feit dem 6. Jahrhundert genannt. Bald den Byzantinern zinsbar und mit ihnen verbündet, bald unabhängig von denselben und mit ihnen in Gehde, benutzten fie den Berfall des oftrömischen Kaiserthums, um sich auf deffen Trümmern zu selbstständiger Macht emporzuheben. 3m 14. Jahrhundert, zu derselben Zeit, mährend welcher der türfische Stamm der Osmanen in Kleinafien festen Juß faste, Grund und Boden gewann und in schneller Entwicklung ein gewaltiges Reich begründete, erreichte im Suden der Donau die Macht ber Serben ihren Sohepunft. Unter Stefan Dufchan breitete bas Serbenreich fich über Bulgarien, Macedonien, Theffalien, Epirus und das ganze alte Illyrien aus; aber schon fein Sohn Urosch vermochte nicht festzuhalten, mas der Bater gewonnen hatte. Die Statthalter der

einzelnen Provinzen machten sich unabhängig, und als die schwachen Bngantiner die Osmanen aus Aleinafien gegen die immer weiter um fich greifenden Gerben zu Bilfe riefen, ermangelten diefe, durch innere 3miftigfeiten getrennt, ber Mraft, den mit orientalischem Ungeftum heranfturmenden Geinden zu widerstehen. Auf der Bochebene von Brifting, Roffowopolje oder das Amfelfeld genannt, murde am 15. Januar 1389 die Entscheidungeschlacht geschlagen, die der Selbsisffändigkeit bes ferbischen Boltes ein Ende machte. Anfangs behielt dasselbe feinen einheimischen Fürstenstamm, der sich nur verpflichtete, den Turken Tribut ju gahlen und die Heerfolge zu leisten. Go wie die Berrichaft der Demanen in Europa fich befestigte, zogen fie aber die Bügel immer ftraffer an und übten immer ichwereren und graufameren Druck. 3m 16. Jahrhundert waren die Gerben, gleich den Griechen, bereits zu der beflagenswertheften Sclaverei herabgefunten; mehrfache Aufstände, von der Berzweiflung ohne Hoffnung des Erfolges unternommen, vermehrten nur bas Mag der Beiden. Go tief das Gefühl der Baterlandeliebe bei allen flavischen Stämmen eingewurzelt ift, wußten doch viele Taufende in ihrer Roth feine andere Rettung, als daß fie, nachdem Ungarn von dem türkischen Joche befreit mar, Sab und Gut verliegen und nach dem driftlichen Nachbarlande hinüber flohen. In den verlaffenen Gigen der Gerben haben jodann gum Theil Arnauten fich angefiedelt. Ein fehr bedeutender Theil des ferbischen Bolksftammes hat, um fich den unerträglichen Bedrückungen der Türken zu entziehen, die driftliche Religion verleugnet und den Islam angenommen. Besonders war dies in jenen Gegenden der Fall, die den Grenzen gegen Desterreich und gegen das einst venetianifche Dalmatien gunächst lagen, weil diese durch die gahlreichen türfischen Besatzungen das härteste Ungemach erfuhren. Auf diese Beise ift beis nahe gang Bosnien mit der Herzegowina mohammedanisch geworden, obwohl auch hier, unter dem Drucke ihrer zu dem fremden Blauben übergetretenen Yandsleute lebend, viele driftliche Bemeinden zerftreut find. Treu dem Christenthum und seiner Nationalität unter allen Leiden und Bedrückungen ift aber jener Theil des Gerbenftammes geblieben, der in dem Gebirgslande lebt, welches im Rorden burch

die Save und die Donau von der ehemaligen Militärgrenze, im Besten durch die Drina von Bosnien, im Osten durch den Timos von Bulsgarien, im Süden durch die westliche Fortsetzung des Hämnsgebirges von Macedonien, Albanien und der Herzegowina getrennt wird, und das gegenswärtig, dieser Treue wegen, ausschließend den Ramen Serbien führt.

hier haben sich mit dem alten Glauben auch die alten Sitten und

Bewohnheiten am reinsten erhalten; felbst die uralten Erinnerungen des ilavischen Heidenthums find durch die Zeit noch nicht verwischt worden und bliden in sprechenden Bügen aus bem bünnen Schleier driftlicher Ceremonien hervor. Städte und von Mauern umschlossene Orte giebt es nur wenige; die Gerben wohnen in Dorfern, die meift über einen weiten Flächenraum zerstreut sind, weil die Bofe einzeln entfernt von einander stehen. Das Baus des Gerben ift ein von gehmwänden eingefaßter, mit Lindenbaft und Gras oder Moos bedeckter viereckiger Raum, in beffen Mitte fich der Berd befindet, und aus dem der Rauch durch die



Biegenbirt aus der Begend von Mleginag.

Thüre oder durch eine Deffnung im Dache abzieht. An das ursprüngsliche Gebäude sind auf allen Seiten Kammern angebaut, deren jede von einer besonderen Familie bewohnt wird, denn wenn die Söhne sich versheiraten, so verlassen sie das väterliche Haus nicht, sondern beziehen in demselben eine dieser Kammern, und so bleiben auch nach dem Tode der Eltern die Brüder bei einander, bis zu große Vermehrung der Familie Trennung gebietet. Die Bewohner jedes Hauses wählen aus ihrer Mitte den Hausherrn, meist den Aeltesten, aber auch wohl den Geschicktesten und Verständigsten. Dieser verwaltet das gemeinschaftliche Vermögen und ver-

tritt die Gemeinschaft vor dem Bolfe und in allen Begiehungen des burgerlichen Lebens. Diese "Haus - Communen" beginnen erft in allerneuester Beit fich zu theilen, die meiften aber bleiben beifammen. Die Manner bauen bas Baus und die Gemächer, in denen die Familie ihr Obdach findet, verfertigen alle Gerathe des Haushaltes und des Landbaues und bestellen das Reld. Die Frauen führen abwechselnd in bestimmter Reihenfolge den Saushalt, ipinnen und weben, verfertigen Rleidungeftuce für beide Geichlechter und übernehmen alle leichteren Arbeiten. Da die Familie jo eng in fich abaeichloffen ift, fo find auch alle Glieder berfelben durch die inniafte Zuneianna verbunden und betrachten fich nicht als Ginzelheiten, fondern als Theile eines Gangen. Durch ihre Abgeschloffenheit wird die Außenwelt ihnen fremd, aber auch das Auftommen jeder Regung der Selbstsucht verhindert. Die Gefühle der Zuneigung, die durch feine feindlichen Reibungen getrübt find, gehen auf die Nachbarn und felbst auf Fremde über, mit denen ber Bufall fie in Berührung bringt. Der Fremde, ber dem Serben auf ber Strafe begegnet, wird von ihm ale Bruder begrüßt; nahert er fich auf seiner Wanderung einem Saufe, jo tritt der Hausherr ihm an der Schwelle entacgen und bittet, es fich bei ihm gefallen zu laffen. Die Frauen und Rinder fuffen dem Gintretenden die Band; ein großer Tijch wird mit dem Beiten beschwert, mas das Saus zu bieten vermag; aber nur die Manner laffen fich zum fröhlichen Mahle nieder, die Frauen stehen umber und bedienen die Schmausenden. Bor dem Schlafengehen fniet die Sausfrau vor dem Fremden nieder; ein Anecht bringt einen Gimer mit Baffer und die Fran maicht dem ermudeten Gafte die Guge. Um anderen Morgen wird er nicht cher entlaffen, als bis er nochmals durch Speife und Trant fich geftarkt hat. Wenn ein serbischer Jüngling an dem andern, eine ferbische Jungfrau an der andern befonders Befallen findet, jo geben fie einen Bund ein, der ihnen gegenseitig die Rechte leiblicher Brüder und Schwestern giebt. Die ängere Form, welche dabei beobachtet wird, hat etwas fehr Liebliches. jungen Leute tommen am zweiten Oftertage im Freien zusammen und flechten grune Rrange, die fie gegenseitig austauschen und durch die fie einander fuffen. Die jo geschloffene Bruberichaft oder Schwefterichaft dauert vorläufig ein Bahr, fann aber nach Ablauf diefer Frift wieder erneuert

werden, und wird dieses oft für das ganze Leben. Eigenthümlich sind auch manche der Gebräuche, die bei dem Eingehen ehelicher Berbindungen üblich sind. Eben so roh und derb, aber auch eben so tief und innig wie die Gesühle gegenseitiger Zuneigung, sind bei dem unverdorbenen Naturvolke der Serben die religiösen Gesühle ausgeprägt. Das griechische Christenthum besteht unter ihnen wie unter den nieisten Anhängern dieses Glaubensbekenntnisses freilich in wenig mehr als den äußeren Förmlichkeiten: in Fasten, Gebeten, Bekreusungen und Heiligenverehrung. Dabei herrscht aber eine wahre religiöse Sinnesart, die von einem eigenthümlichen, mit dem ganzen Leben des Volkes verwachsenen Naturgefühle durchdrungen ist.

Die Serben sind, wie alle Slaven, ein sangreiches Volk; in ihren Liedern lebt ihre ganze Geschichte, und noch heute wird jedes Ereignis im Familienleben wie im Volksleben, welches einiges Aufsehen erregt, auf der Stelle besungen. Die Lieder, die sich bald durch das ganze Land verbreiten, bilden sich von selbit, Niemand weiß, wer sie gemacht hat. Mehr als irgend etwas Anderes haben diese Lieder dazu beigetragen, mitten in der tiessten Unterdrückung unter den Serben den Sinn für volksthümliche Unabhängigkeit lebendig zu erhalten.

Nachdem wir so den Leser mit Land und Leuten bekannt gemacht haben, fehren wir nach der Hauptstadt zurück, welche wir an der Hand des Orientreisenden Schweiger-Lerchenfeld besuchen wollen; seine Schilderung giebt uns ein trenes Bild des heutigen Belgrad.

"Anf der einsamen Stromfahrt von Budapeit abwärts erreichen wir mit Belgrad den ersten Marktein des Ostens. Die heutige Serbencapitale macht, trotz der enormen Anktrengungen der Regierung, sie zu einem annehms baren Fürstensitze emporzuheben, noch immer einen ganz eigenthümlich düstern Sindruck, der vielleicht weit weniger ihrer Lage oder den fremdartigen Details bildern zuzuschreiben kömmt, als vielmehr den düsteren Reminiscenzen, die sich uns hier auf Schritt und Tritt aufdrängen. Schon von der Donau herauf gewahrt man die eigenthümlich, in Etagen hinanziehenden alten türkischen Befestigungswerke, die sich heute, da keine Fenerschlünde mehr aus den verswahrlosten Scharten herabgähnen, gewiß harmloser ausnehmen, als seinerzeit, wo am jenseitigen Ulser sich die Transchen des London'schen Angrisseorps

Digitized by Google

gleich Manswurfsgängen ausbreiteten, um den Türkenhorst zu Fall zu bringen. Die hohen Escarpen starren jetzt am Donaugestade gleichsam als Ruinen empor, und die buschigen, äußerst einladenden Parkpartien, die sich südwärts über das Glacis dis zu den ersten Häusern der Stadt breiten, nehmen dem Bilde noch mehr das frühere friegerische Air. Man wandelt da zwischen trauslichen Bosquets, oder über wohlerhaltene Lieswege, über welche tändelnde Kinder in harmsosen Ausstassfungen sich tummeln. Frauen und plaudernde Gruppen halten die zahlreichen Ruhebänke occupirt, und an Sommerabenden, wenn fühlende Brisen vom Donaustrom herauf durch die dunklen Kronen streichen, erklingen vor dem "Roi de Serbie" oder der "Krone" die Melodien eines Musikhors, zu dem sich in der Regel die Belgrader Gesellssichaft einfindet.

Von der Höhe des Kali-Majdan laufen indeß auch die Hauptadern durch die gange ungemein ausgedehnte Serbencapitale. Man gelangt vom Rali-Majdan alsbald zum neuen Schulgebände, zum Theater und von da über eine Art Boulevard zum Fürstenhause und Minister-Konak. 3m Großen und Gangen scheint man bei der Inangriffnahme der Neubauten barauf bedacht zu sein, möglichst die gerade Bassenlinie einzuhalten, was bei Bergftädten wie Belgrad eben feine Schwierigkeiten haben mag. Allenthalben erblickt man auch neuartige, comfortable Bebäude, und zwar sporadisch in ben Straken vertheilt. Da fie nur annähernd das zufünftige Strafenbild gu protegiren vermögen, muthen diese architektonischen Dasen in der baulichen Bufte ber vortürfischen Architeftur mitunter gang seltsam an. Wie es einst in Belgrad ausgesehen haben mag, als noch die Refeliebenden Moslims, die notorischen Fanatifer der Rube und des Schmutes, auf dem "weißen Fels" bes Donau-Save Dreieckes herrschten, darüber fann man fich einigermaßen einen Begriff machen, wenn man weder Mühe noch Stiefel icont und dem unteren Stadttheile, der fich an der Donau hinzieht, einen Besuch abstattet.

Von der Höhe des "Parkes" geht's auf gewundener, lehmiger Fahrstraße nach den Trümmercomplexen der Tiese. Einzelne Hütten, in zwar malerischem, aber nichts weniger als anheimelndem Arrangement, zeichnen sich vortheilhaft vor den übrigen Schutthausen aus, und wo sie sich zu einer Gasse vereinigen, stechen aus ihrer Neihe namentlich die Trödelbuden hervor,

die mit ihrem bunten Detail fo gang an den Constantinopler Bit-Bagar (Läuse-Bagar) erinnern . . . Die immensen Anstrengungen der Regierung, aus dem übernommenen Berümpel nach Möglichkeit eine moderne Stadt zu gestalten, haben für den Augenblick gewiß des Guten genug geleiftet, und man kann bei den immerwährend in Anspruch genommenen Geldmitteln nicht allerorts hand anlegen. Aus den ausgebreiteten Schutt- und Steinhaufen dieses Stadttheiles ragen hin und wieder auch türfische Gebethäuser (Djamis), vollfommen zerfallene Baulichkeiten hervor, mit unverwahrten Thur- und Fensteröffnungen und architektonischen Schäben, welche den einstmaligen Tempel faum mehr ahnen laffen. Einzelne Minarets ftarren noch, gleich glitzernden Radeln, in die Mittagsbläne empor, aber die flimmernde Blechhanbe ift entweder längst verschwunden, oder sie rostet mitsammt dem metallenen Glaubenssymbole in der fenchten Luft. Die Gebetrufer-Galerien stehen allenthalben, aber von ihrer Höhe vernimmt man nicht mehr die grellen Laute des Müezzin. Innen ist der Raum der einzelnen Djamis (Moscheen) vollends verwahrloft. Die Kleebogen überhängen geborften und Koransprüche sind mit bem Stucke in ben Schutt des Parterre's gefollert, wo fich hungrige Sperlingsschaaren nach Thunlichfeit gütlich machen.

Neben der alten Festung, die einen bedeutenden Complex umfaßt und den höchsten Punkt des Donan-Saves Dreiecks front, nimmt der übrige, in Terrassen am SavesUfer sich hinziehende Stadttheil eine Ausdehnung, die mit der niederen Bevölkerungsziffer in gar keinem Verhältnisse steht. Parallelsstraßen in den Niveans Curven der Abhänge entwickeln sich in ganz respectabler Länge, und wenn nun auch die Architektur zumeist beispiellos elend ist, so sassen, und wenn nun auch die Architektur zumeist beispiellos elend ist, so sassen doch die neuester Zeit gemachten Anläuse das Beste erwarten. In dem ausgebreiteten Gassennetze herrscht ungemein viel reges Leben, Alles rührt sich und eilt seinen Alltagsbeschäftigungen nach, oder bethätigt sonstwie den nimmer ruhenden Proces der Existenz. Besgrad ist eben nur für den Fremden todt, der sich schwer in dem typischsnationalen Leben orientirt und nicht sogleich die Fühlungss und Anhaltspunkte zu seinen Beobachtungen und etwaigen Zerstremungen sindet. Aber auch im Gegenfalle vermag man nicht gleichgistig zu verbleiben. Im Augenblicke, wo etwa hinter den westlichen Bergeshänptern die Sonne sinkt und die purpurnen Dämmergluthen aufs

leuchtend noch einmal über das Stahlband der Save gleiten, tönen die Besperglocken herüber, und eine friedliche Stimmung bemächtigt sich unseres Gemüthes. Es ist keine Illusion dabei, und doch pulst in dem herrlichen Bilde, das Belgrad umklammert, mehr ursprünglicher Reiz, als in den versichwommenen Erinnerungen, die hie und da in jene Zeiten hinabtauchen, da noch der Halbmond auf den Kuppeln der Djamis blinkte. . Es ist die Morgendämmerung des Auferstehungstages, die über die Berge herüberskimmert. —

Belgrad hat neuester Zeit erst eine gewisse Popularität durch ein politisches Trama erhalten, dessen Held bekanntlich Fürst Michael Obres novie III. war. Die That muß streng genommen noch als eine Consequenz jener langiährigen politischen Berwirrungen betrachtet werden, die in Folge der türkischen Bedrückung platzgegriffen haben und auch in's nationale geben tief einschnitten.

Bum Barte von Topichider, wo fich das Prama des Fürstenmordes abipielte, führt ein anmuthiger Fahrweg unter Pappeln und Linden. und gwar von der hochgelegenen Stadt aus durch die Save-Riederung in die seitwärts gelegene Gebirgemuschel. Der Jugweg dahin fett furzweg über einen mäßig hohen, quer vorliegenden Gebirgeriegel, von deffen Sohe man ein doppeltes, gleich angiehendes Panorama genieft. Rückwärts gewendet. erblicht man nahezu die gange Stadt Belgrad mit all' ihren Bauferterraffen. dem sporadischen Brun, das hie und da zwischen den blinkenden Bauferfronten emporwuchert, und dem haftigen geben, das fich gunächft des Save-Ufere fundgiebt. Darüber hinaus leuchten purpurduntle Bolten, und über bas Stahlband des Fluffes gleiten traumstill die verschiedenartigen Fahrzeuge ber Schiffer. Wendet man fich fodann wieder nach ber Richtung bes eingeichlagenen Weges, jo gelangt man nach wenigen Schritten auf die jenseitige Yehne des genannten Rudens, und das Gebiet von Topichider liegt por unseren Bliden. Es ift eine romantische, von dichter Baumvegetation übermucherte Gebirgennichel. Yaubbächer wogen über gehnen und Bertiefungen, und hie und da tauchen einzelne Baufergiebel aus den Kronenmaffen und ein goldenes Thurmfreng blickt herüber. Bu unseren füßen selbst, am Rande eines im modernen Style angelegten Biergartens, liegt bas "Berrenhaus",

ein einstöckiges bescheidenes Gebäude, das mohl jeden Besucher enttäuschen wird. Fünf Minuten Weges und wir find unten. Schattige Laubgange gu beiden Seiten, umgäuntes Buschwerf, dann Glasballons, die neben hellen Statuetten aus dem Dicicht leuchten, das ist jo das erste Bild. Der breite Fahrweg bringt uns zum "Berrenhause", das, auf quadratischem Basement aufgeführt, mit einem fleinen Stagen-Erfer nach der Gartenseite ausspringt. Unter biefem ift ber Eingang, und über fünf ober feche Stufen gelangen wir in den Parterre-Raum, der durch eine einfache hölzerne Treppe mit dem ersten Stockwerte communicirt. Man fann fich fein bescheibeneres, anspruchlojeres Fürstenasyl vorstellen, als Milosch's Tusculum im Barke von Topichider. Den Erter-Raum nimmt zum Theile ein einfacher Band-Divan in Unspruch. Dann betritt man der Reihe nach das Schlaf-, Arbeite- und das Rauchzimmer, und wir haben die Appartements der einzigen und ersten Etage erschöpft. Das ganze Interieur hat durchaus nichts Fürstliches an sich; man fühlt sich wie in einem einfachen gandhause unseres Styls und wird nirgends an den üblichen souveranen Brunt, wie er derlei Afglen eigen zu sein pflegt, gemahnt.

Um auf jene Stelle des Parkes zu gelangen, wo Michael Obrenovie III. von Meuchlerhänden fiel, ichreitet man den Fahrweg hinan, übersett nach einiger Zeit eine baumlose Kläche, um schließlich unter ein schattiges Laubdach zu gelangen, wo der verhängnisvolle Act sich zugetragen. Phantasie-Menschen, die mit den nackten Thatsachen niemals einverstanden sind, da sie ihnen zu wenig Aufregendes, Romantisches bieten, wollen noch die Zeichen in den umstehenden Baumstämmen erblicken, welche einst die Verschworenen nach abgelegtem Side, Michael zu tödten, mit ihren Messer einschnitten.

Belgrad war immer ein Bollwerf des Oftens, einst als Stützpunft, von dem aus die Osmanen ihre historischen Eroberungszüge nach dem Abendslande in Scene setzen, später unter Prinz Eugen und Voudon ein Zankapfel, dessen Besitz gewissermaßen die Herrschaft an der unteren Donau garantirte. Wenn einmal der Schienenweg von diesem Gestade durch die centrale Türkei bis zum Bosporus eine Thatsache sein wird, dann dürfte Belgrad nicht mehr an seinen historischen Reminiscenzen hängen, sondern neu gekräftigt in

den Arcis jener west-öftlichen Grenzstädte treten, denen die ehrende Aufgabe zufällt, über die Balkan-Halbinsel die moderne Cultur zu tragen.

Der Umstand, daß das "Herrenhaus" im Parke von Topschider zusmeist unbewohnt ist, gestaltet den Totaleindruck zu einem äußerst melanchoslischen, und man wird schwersich mit heiteren Gedanken dieses Asyl verlassen. Und phantomhaft zerslattern auch die Contouren von der Höhe des Fußweges. Bald liegt eine dunkle Masse zu unseren Füßen, schattige Lehnen tauchen in die Tiefe, in der hie und da ein Lichtfunke irrt, dann erglimmen die Sterne in lothrechter Ferne und die Mondessichel zieht ihre fahlen Lichtbänder über die regungssosen Baumwipfel. Einige Wegbiegungen, und wir haben wieder Belgrad vor uns, das nunmehr im sahlen Lichtmeere schwimmt und durch leuchtende Punkte seine Contouren vom dunksen Hintergrunde zeichnet. Man muß Belgrad von dieser Seite sehen, um es schön zu sinden; der Anblick von der Donau, mehr noch aber vom Landungsplatze aus ist nichts weniger als einsabend, schon des vertrödelten Festungsgemäuers halber, das Einem dasselbst überall entgegentritt."

Serbien trachtet, das seit Jahrhunderten durch die Ungunst der Bershältnisse Versäumte, soweit es seine bescheidenen Mittel erlauben, nachzusholen; ganz besonders wird da auf dem Gebiete des Unterrichtswesens Bedeutendes geleistet.

In Belgrad besteht eine Hoch schule mit einer philosophischen, technischen, juridischen Facultät mit 19 Prosessoren; die Hörer dieser Hochschule belausen sich auf 235 bis 250. Die philosophische und technische Facultät nahmen während der letzten Zeit an Hörern zu, die juridische ab. Diese Hochschule hat ihre eigenen Sammlungen, eine Bibliothef und ein chemisches Laboratorium. Die Kosten derselben betragen jährlich im Mittel 90.000 Francs.

Staats Stipendisten gab es 32 im Auslande, wo sie ben medicinischen, pädagogischen, theologischen, montanistischen, forstwissenschafts lichen, landwirthschaftlichen, technischen Studien oblagen; theils wieder die Lithographie, Malerei, Musit, Geschichte und Geographie, orientalische Sprachen lernten; zwei derselben lernten die Post-Administration. Alle diese Stipendisten bezogen an Staatsunterstügungen 60.000 Francs.

Unterstützungen wurden im Jahre 1874 vom Staate den Hörern der Hochschule in der Höhe von 5500 Francs verabreicht.

In Belgrad besteht auch eine theologische Anstalt mit 13 Lehrern und 180 bis 190 Schülern in vier Classen. Außerdem besteht eine Abtheislung für Priestercandidaten für die Länder serbischer Zunge unter türkischer Herrschaft. Diese Abtheilung hat 60 bis 80 Schüler in drei Classen mit 9 Lehrern. Auch die Theologie hat ihre Bibliothek, sowie ihre physikalischen

Apparate. Die Kosten der Theologie belaufen sich auf 42.000 Francs.

Im Jahre 1874 \*) hatte Serbien 2 vollstänsbige und 7 Progymnasien mit 72 Professoren und 1323 (absolvirten) Schüstern. An Unterstützungen bezogen die Gymnasiasten über 8000 Francs vom Staate. Die Gymnasien haben ihre Bibliotheten und Sammlungen. Die Rosten der Gymnasien betrugen an 173.000 Francs.

3m 3ahre 1873 —



"Národna vojska." Serbiicher Infanterin, Cavallerin und Pionnier. (Seite 651)

1874 gab es eine Oberrealschule (in Belgrad) und 8 Realgmmasien mit 41 Prosessionen und 435 (absolvirten) Schülern. Auch an die Realschüler verabsolgte der Staat Unterstützungen. Die Realschulen haben gleichfalls ihre Bibliothet und sonstigen Schrbehelse. Die Kosten der Realschulen stellen sich auf 70.000 Francs.

3u Belgrad besteht eine höhere Töchterschule mit 22 gehrerinen und Lehrern, 261 (das Jahr absolvirten) Schülerinen in 4 Classen, von denen

<sup>&</sup>quot;) Ueber die Schulstatistit Serbiens im Jahre 1873—1874 ist von Bogotjub Jovanović Ende 1878 ein sehr fleisig gearbeitetes Wert erschienen, dem wir die obigen Daten entlehnen.

mehrere eine Staatsunterstügung genoffen. Neben der Anstalt ist eine Bibliosthef und sonstige Lehrmittel. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf 26.000 Francs. Soeben hat die National-Stupschtina eine Reorganisation dieser Anstalt beschlossen.

In Belgrad besteht eine lehrer-Präparandie mit 12 Lehrern und 62 (das Jahr 1873—1874 absolvirten) Schülern in 3 Classen, einer Bibliothef und den nöthigen Lehrmitteln. Die Kosten der Unstalt betragen jährlich über 61.000 Francs.

In Pozsarewat besteht eine dreiclassige land und forstwirthschaftliche Schule mit 8 gehrern und 52 Schülern. Die meisten Schüler genossen eine Staatsunterstützung. Auch diese Anstalt hat ihre Bibliothek und sonstige gehrmittel, die Kosten betragen jährlich 46.300 Francs.

Slementarschulen gab es im Jahre 1873—1874 517, davon 97 in Städten, 420 in Törfern. Einclassige Elementarschulen gab es 13, zweisclassige 28, dreiclassige 387, vierclassige 89. Bon diesen waren 470 Knabensund 47 Mädchenschulen. Gegenüber dem Jahre 1868—1869 hat sich die Unzahl der Elementarschulen um 23.68% vermehrt. Eine Elementarschule fommt auf 84.2 Quadrat-Kilometer und 2616 Einwohner. Am günstigsten steht der Bezirf Bratichan des Belgrader Kreises, wo auf 1010 Einwohner eine Schule fommt; am ungünstigsten stellt sich der Bezirf Podgorse des Kreises Walsewo, wo eine Schule erst auf 14.769 Einwohner entfällt.

Lehrer in den Elementarschulen gab es 644, und zwar 218 in den Städten, 426 in den Sörfern; in den Anabenichulen wirften 565 und in den Madchenschulen 79 gehrer. Behrerinen gab es 40, davon 16 in Städten und 24 in Törfern.

Ende des Schuliahres 1873—1874 gab es in den Elementarschulen 23.278 Schüler, davon 20.215 Knaben, 3063 Mädchen; in den Knabensichulen 20.438 Knaben und in den Mädchenichulen 2840 Schülerinen.

500 Elementarichulen hatten ihre eigenen Bibliothefen.

Die protestantische Gemeinde in Belgrad hat ihre eigene Schule in zwei Classen mit 1 gehrer und 40 Anaben und 28 Mädchen (hiervon 54 denticher, 12 serbischer, 2 magnarischer Nationalität).

Seit 1841 hat Serbien eine Gelehrten-Gesellschaft mit dem Sige in Belgrad. 1869 murde eine landwirthichaftliche Gesellschaft errichtet, welche

ein Organ herausgiebt, 1873 ein ärztlicher Berein, endlich eine Nationals Bibliothef und ein Nationals Museum: alle diese wissenschaftlichen Körperschaften und Institute haben ihren Sitz in Belgrad.

Belgrad hat 5 Druckereien und 3 Lithographien; in Rragujewat und Semendria besteht je eine Druckerei. 1869 wurde in Belgrad das schöne Nationals Theater-Gebäude durch eine serbische Nationals Theater-Gebäude durch eine serbische Nationals Theater-Gebäude

Die serbische Wehrfraft (Národna vojska) ist jetzt in einer neuen Formation begriffen, wobei die in zwei Kriegen 1876—1878 gemachten Erfahrungen verwerthet werden. Die stehende Armee wird demgemäß 10 Infanterie-Bataillone haben nebst den entsprechenden übrigen Truppentheilen und technischen Branchen. Die stehende Armee dient mehr als Cadre für die National-Armee (Národna vojska), welche nach schweizerischem Muster organisit ist und jetzt an 150.000 Combattanten zählen fann.

Für die Armeebedürfnisse besteht in Belgrad eine Näherei, eine Huf= beschlagsschule: in Kragujewat sind die militärischen Haupt-Ctablissements: Kanonengießerei, Gewehr- und Patronenfabrik, Pulverfabrik, welche ausgezeichnete Producte liefern.

Die firchliche Verwaltung des Fürstenthums ist folgende: Serbien hat einen Metropolitan in Belgrad, Bischöfe in Schabatz, Negotin, Karanowatz, Nisch, Pirot und Wranja. Die Katholiken stehen unter dem croatischen Vischof von Diakovár.

Gine Militar-Atademie in Belgrad bildet tuchtige Officiere heran.

All' die geschichtlichen Erinnerungen, welche sich an Belgrad fnüpfen — seit Johannes Hunnady bis in die Neuzeit — hier zu berühren, dazu genügt wohl der Naum, der uns in diesem Werke gegönnt ist, nicht, aber eines wollen wir doch hier einfügen: das Lied vom edlen Ritter nach der Original-Aufzeichnung aus dem Jahre 1710.

Bring Engeniue.

Pring Eugenius, der edle Ritter, Wollt' dem Raifer wied'rum liefern Stadt und Festung Bellegrad; Gr ließ schlagen eine Brucken, Daß man funnt hinüber rucken Mit der Armee wohl für die Stadt.

Um einundzwanzigsten August so eben Kam ein Spion bei Sturm und Regen, Schwur's dem Prinzen und zeigt's ihm an: Taß die Türken sutraschiren, So viel als man kunnt verspüren, Un die dreimalhunderttausend Mann.

Als Pring Gugenius dies vernommen, Ließ er gleich zusammen kommen Sein' General und Feldmarschall, Gr that sie recht intrugiren, Wie man sollt' die Truppen führen Und den Feind recht greifen an.

Alles saß auch gleich zu Pferde, Jeder griff nach seinem Schwerte, Ganz still ruckt man aus der Schanz, Die Mustetir, wie auch die Reiter Thäten alle tapfer streiten, Es war fürwahr ein schöner Tanz.

Ihr Nonstabler auf ber Schanze Spielet auf zum Ariegestanze Mit Karthaunen grof; und flein! Mit ben großen, mit ben fleinen Auf die Türfen, auf bie Heiben, Daß fie laufen alle bavon.

Prin; Eugenius auf der Rechten Thät als wie ein Löwe fechten Uls General und Felomarichall. Prinz Ludewig ritt auf und nieder: "Halt' Euch brav, Ihr deutschen Brüder, Greift den Feind nur herzhaft an!"

Bring Ludewig, der mußt' aufgeben Geinen Geift und junges Leben, Ward getroffen von dem Blei. Pring Gugen war fehr betrübet, Weil er ihn so fehr geliebet, Ließ ihn bringen nach Peterwardein.

Setzen wir unsere Fahrt am serbischen Ufer fort, so fommen wir nach Semendria, unweit der Mündung der serbischen Morawa; diese Stadt gahlt 5122 Ginwohner, ist Sits der Areisbehörden, hat zwei Kirchen, Elementarund Unterrealschule, treibt sehr schwunghaften Getreidehandel und bedeutenden Schweine Export. Die Festung, welche bis 1867 türfische Besatzung hatte, ist

römischen Ursprungs. Es folgt sodann in der Thalfahrt Dubrawiga mit 1187 Seelen, Zollamt, Friedensgericht, Schule, und der größere Ort Grasdiste an der Pefs Mündung, Sitz einer Bezirkshauptmannschaft mit 2519 Einwohnern. Hier sieht man noch die Ruinen des römischen Castells "Punicum"; in Gradiste legt der mit den Zügen der südöstlichen Staatsbahn in Berbindung stehende, von Baziás abgehende Dampfer an.

Um linken Ufer find von Pancsova abwärts die Sümpfe des Veliko Begero, dann gerade gegenüber Semendria der Grenzort Rubin mit



Golubat (Galambocz).

4130 Einwohnern, und davor liegend die Infel Ditrov, dann folgt das obenerwähnte Bazias, wichtig als Endpunkt der von der Rords und Oftsee an die sübliche Donau führenden Gisenbahnlinien.

Bährend wir entweder auf den Eisenbahnzug warten, oder, mit diesem angelangt, bis zur Abfahrtsstunde des Schiffes weilen, bleibt uns Zeit genug, um von der Bergesspitze herabblickend, darüber nachzusinnen, daß Herodot 463 Jahre vor Christi Geburt, um diese Gegend zu besichtigen, auf der damals Ister genannten Donau hier vorbeigefahren sei. In dieser Gegend hatten zwischen den mächtigen Dakern, oder wie sie die Griechen nannten, den Geten, die Siggener, weiter oben an der Maris (Maros) die aus Schthia

stammenden Agathurser gewohnt. Hier mochte Dvid umhergeirrt sein in seiner Verbannung, obwohl ihm Tomi (in Bulgarien) zum Aufenthalt bestimmt war. In dieser Gegend wird der dasische Fürst Boerevistas (Burvista 60—45 v. Chr.) sein Schwert gegen die Römer geschwungen haben; unter Boerevistas hatte Takien den Höhepunkt seiner Macht und Ausdehnung erreicht. Hier mochten dem unter dem Namen Zamolxis angebeteten allgemeinen ewigen Gotte Opfer dargebracht worden sein.

Hier verlor Lentulus Schlacht und Leben, mährend der Consul Quintus Fabius 10 Jahre v. Chr. mit seinen siegreichen Setegeten in das heutige Banat überschritt. Pompejus Agrippa stellte ständige Wachplätze auf, bis der dafische Fürst Decebal die Römer zurücschlug; zu seiner Zeit erreichte Dafien sein goldenes Zeitalter, doch unter ihm ging es auch unter.

Trajan begann im Jahre 101 nach Chr. seinen Heereszug und ließ, wie noch heute zu sehen ist, in der Umgebung der unteren Donau starke Spuren zurück.

Bagias hieß zu Zeiten ber Romer Mirie.

Im Jahre 274 nahmen die Gothen diese Gegend in Besitz, und im Jahre 370 begann der christliche Glaube sich hier zu verbreiten. Die Gothen wurden durch die Hunnen unter deren Führer Rua vertrieben.

Nicht weit von dort fand an dem Ufer der Nera jene große Schlacht ftatt, in welcher dreißigtausend Hunnen fielen, unter ihnen auch Ellat, der Sohn des großen Uttila.

Dann bewohnten die Gepiden diese Gegend, bis der Longobardens König Alboin, verbündet mit dem Hunnen Chan Baján, im Jahre 567 den Gepiden-König Kunimund besiegte und dessen in Gesangenschaft gerathene Dochter, die reizende Rosamunde, zur Gattin nahm; doch diese ließ, nachsem ihr Gatte sie zwang, die Hirnschale ihres Vaters als Trinkgefäß zu benützen, denselben aus Rache ob dieser Verletzung ihrer kindlichen Gesühle ermorden.

Unter der Herrschaft der hunnischen Avaren finden sich in dieser Gegend schon Spuren der Serben und Bulgaren, ja die Bulgaren ließen sich sogar nach dem bis Titel erfolgten Vordringen des Franken-Königs Bipin und nach 241jähriger Herrschaft der Avaren, das ist im Jahre 666

Zabakais-fessen (und die Ruinen von Salambécz).

10

dauernd nieder und besetzten unter ihrem Fürsten im Jahre 815 die beiden Ufer ber Theiß.

Zur Zeit Árpád's regierte da der Bulgarenfürst Glad, gegen welchen Ersterer seine beiden Verwandten Zuard, Kadocsa und den Kumanen Bojta sandte, deren erster Zusammenstoß bei Panuka (Pancsova) stattsand, nach welchem sich der Bulgarenfürst ergab.

Unter König Stefan widersette sich Achtum, ein Nachkömmling Glad's, bemfelben, murbe jedoch durch den Heerführer C8anad besiegt.

Es famen sodann noch einige Kämpfe in dieser Gegend vor, von welchen jener des Palatins Belus gegen den griechischen Kaiser Smanuel im Jahre 1152 der bedeutendste war.

Der Tataren-Einfall ließ auch hier verheerende, haarsträubende Spuren zurück.

Ladislaus der Kumanier hielt im Jahre 1289 den Fenger Landtag in dieser Gegend ab, und der Serbenfönig Milutin nahm hier die jüngste Tochter Stefan's V., die Nonne Elisabeth, zur Gemalin.

Karl Robert weilte oft in dieser Gegend, wohnte sogar in den Jahren 1316—1317 in Temesvar, wo auch deffen zweite Gemalin Maria, Tochter des Herzogs Kasimir von Teschen, starb.

Im Jahre 1338 verheerte eine ungeheuere Heuschreckenschaar diese Wegend.

## Die Donau-Itatarafite.

Bei Bazias beginnt jene 16 Meilen lange Strecke, welche durch die darin liegenden Strombarrieren der Schifffahrt so große Hindernisse bereitet, daß man schon im grauen Alterthum alle möglichen Anstrengungen machte, diese Strecke in irgend einer Weise zu überwinden oder zu umgehen. Wir werden jede dieser Stellen schildern, indem wir die Stromfahrt fortsetzen. Bon Bazias führt die Eisenbahn in den sogenannten Banater Montandistrict Weißtirchen, Jassenda, Dravicza, Anina, Steierdorf, welcher weit mehr noch als wegen seiner merkwürdigen Industrie-Niederlassungen, um seiner Natursschönheiten willen von jedem Reisenden besucht werden sollte. Dieser Montans bistrict ist eine wahre Perse in der Krone Ungarns. Sobald wir Bazias

verlassen haben, fährt der Dampfer an der Insel Nova & aja vorbei und legt beiläufig nach einer Stunde vor Gradiste an, wo der Güterumschlag und auch der Reisenden Verkehr von und nach Serbien stattfindet. Gradiste, an der Pet-Mündung, liegt an jener Stelle, wo die Römer ein Fort angelegt hatten, dessen Ruinen bis an die Donau reichen, und an welcher Stelle man noch heute Ziegel mit dem Brandzeichen der "VII. Legio Claudia" findet.



Das Eiferne Thor.

Am sinken Ufer kommen wir an Alts Moldowa vorbei, welches zu Anfang des vorigen Jahrhunderts unter dem Gouverneur Merch befestigt wurde, welche Bastionen dann aber zusolge des Friedens von Belgrad wieder abgetragen werden mußten. Eine halbe Stunde von da im Gebirge liegt der Bergwerksort Neus Moldowa, dessen Kupferwerke schon von den Römern abgebaut wurden. Der Südbanater Gebirgszug, welcher nun die Donau fortwährend begleitet, bietet eine überaus malerischen Anblick. Bei Moldowa beginnt die gleichnamige Insel und da endet auch das conftante Fahrwaffer, denn oft muß die Umladung schon hier vorgenommen werden.

Um unteren Ende dieser Insel erhebt sich aus dem Strome die 20 Jug hohe Säule des Babakan Felsens, an den sich so vielerlei Sagen knüpfen; auf uns macht er den Sindruck, als sei er als Bächter hingestellt, die Schiffer zu warnen, daß nun die Gefahren beginnen. Den Namen



Tri : Kule. (Seite 663.)

des Babafah Telsens leiten Einige von dem flavischen Worte Babe (ein altes Weib) ab, Andere jedoch von der türkischen Bedeutung, welche "Berene" heißen soll, und erzählen Folgendes davon: Ein türkischer Aga, der an der Grenze besehligte, kehrte einst unerwartet nach Hanse zurück und ersuhr, daß die schönste seiner Frauen mit einem edlen Ungarn entstohen sei. Butheentbrannt rief er seinen vertrauten Janitscharen und versprach demselben zehn Beutel Goldes, wenn er ihm die Ungetreue wieder schaffe und ihm das Hanpt des Entsührers mitbringe. Dieser machte sich sogleich auf den Weg,

43

folgte den Spuren der Flüchtlinge und erreichte fie, ale fie eben die Grenze überichritten und, auf ihre Sicherheit bauend, fich in ein fleines driftliches Fort guruckgezogen hatten. Der Janitichar vertleidete fich und feine Begleiter als ferbifche Bauern und flehte am Thore, ihm Gehor zu gonnen, da er fich über räuberische Ginfälle der Türken zu beklagen habe. Augenblicklich wurde ihm geöffnet; er drang nun mit feinen Leuten ein, hieb den ihm Entgegentretenden nieder und raubte die schone Schuldige, welche in Dhumacht gefallen war. Er schwang sich nun mit derselben auf sein Pferd und band ihr, um ihre Qualen zu vermehren, das Saupt ihres vermeintlichen Beliebten, das er vom Rumpfe getrennt hatte, um den Bals. Go ward fie zu ihrem Rache burftenden Gatten gurud gebracht, der fie nun auf jenen Telfen aussetzen ließ, um bort eines elenden Todes zu fterben. Babafan (Bereue!) maren die letten Worte desfelben, als er fich von ihr entfernte, und von ihm erhielt der Gelfen auf immer feinen Mamen. — Das mitgebrachte Saupt mar aber nicht das des Entführers; dieser war zufällig abwesend, und der Janitschar hatte in feinem blinden Gifer einen von deffen geuten getobtet und ihm ben Kopf vom Rumpfe getrennt. Als der Ungar nach seiner Rückfehr das Weichehene vernahm, bot er die Seinigen auf, ichlich den Türken nach und war jo glücklich, die Geliebte wieder zu befreien. Um folgenden Tage fandte der Aga den Benter bin, um die Ungetrene zu tödten, der Janitschar fand aber nichts als die Stricke, mit denen man fie festgebunden hatte. Er mar fclau genug, feinem Beren die fcmergliche Entdeckung nicht mitzutheilen, fondern diesem zu erzählen, die Befangene habe fich in einem Anfalle von Bergweiflung losgeriffen und in die Donau gestürzt, benn man fabe noch an einer vorstehenden Spige der Klippe mehrere Jegen ihrer Kleidung flattern.

Bald darauf fam es von Neuem zum Kampfe und die Schlacht von Karlowitz erfolgte. Der Aga wurde in derselben tödtlich verwundet und durch ein seltsames Spiel des Zufalls als Gefangener in das Zelt seines Nebensbuhlers gebracht; hier erfuhr er den wirklichen Hergang der Sache, und der Berdruß darüber beschleunigte sein Ende.

Von Babakan an werden die Ufer der Donau zu beiden Seiten wilder und steiler; gewaltige Klippen thurmen sich auf, von waldigen Gründen durchbrochen, und der Fluß strömt in reißenden Wirbeln durch den Engpaß dahin.

Wenn wir den Babafan verlaffen, tommen wir rechts an den Ruinen einer Telfenburg vorbei, welche in der Geschichte Ungarns und Gerbiens eine große Rolle fpielte; ce ift dies "Galambocg", bei den Turfen "Gongerdzeinlit", jerbijch Golubac, mas in allen drei Sprachen eigentlich einen Taubenschlag bedeutet. Giehe Illustration auf Seite 653. Im Mittelalter bildete die Beste den Schlüffel der Donau-Position und murde darum auch mgählige Male umftritten. 3m Jahre 1391 prangte zum erften Male der Halbmond auf den Zinnen von Golubac, aber Peter Berenni nahm die Befte mieder gurud. Dies war der erfte Ginfall der Domanen auf ungarisches Gebiet unter Bajazid. Nach der Niederlage Sigismund's bei Nicopolis 1396 drangen die Türken zum erften Male auch über die Donau. Bur Abwehr der Domanli lieft nun König Sigismund (nachmals auch deutscher Raifer gegenüber von Galambocz die Donan-Redouten vor Yaszlovar aufführen und übergab deren Befehlhaberichaft dem Stefan Roggongi. Golubac blieb aber trot wiederholter Sturme durch 260 Jahre in den Banden der Turten. Die gleichnamige Ortichaft liegt etwa eine halbe Stunde entfernt von den Ruinen, welche, den Unbilden der Witterung trotend, dem Reisenden Runde geben von einstigem Ruhm und Beldenthaten. In dem Teisgebirge oberhalb der Trümmer befindet fich die berüchtigte Golubacer Bohle, der Brutort der fo gefährlichen Fliegen, welche ichon den Römern befannt maren, und welche bereits Birgil Georgicorum libr. III.) unter dem Ramen Deftron erwähnt. Die Golubacer Tliegen find eine mahre Landplage, welche fich oft auf 30-40 Meilen im Bevierte erftreckt. Gie bilden beim Ausfluge mahre Wolfen und tobten mit ihrem Stiche das Bieh. Bei marmer Witterung erscheinen fie ichon Ende April, verfriechen fich, iobald es fühl, und fommen wieder gum Borichein, wenn es wärmer wird. Benn die Ausflugzeit der Gliegen herannaht, bestreichen die Landleute jener Gegend die empfindlichen Körpertheile ihres Biehes mit Theer, als einziges Schupmittel gegen den Stich Diefes Infects. Golubac liegt im Breife Bogsarevac, in beffen Sauptorte 1718 am 21. Juli der Paffaroviger Friede geschloffen murde.

Um rechten Ufer war die Gegend icon von Belgrad an gebirgig; bis Golubac ichlängelt sich der Strom durch immer romantischere Partien; nun aber folgen die berühmten Ratarafte und Felsklüfte: Sztenka, Rozla,

Dojfe, Islas, Tachtalia, Greben, Jucz, Kazan und unterhalb Orsova die Prigrada, das eigentliche Siserne Thor "Demir Kapi". In Orsova und Baziás angebrachte Begel weisen den Wasserstand, nach dem die Schifffahrt geregelt werden muß. In Orsova und Turn-Severin sind ständige Lootsen, deren Aufgabe es ist, die Schiffe über die gefährlichen Stellen zu stenern, welche sie vollkommen kennen. Diese Lootsen kommen in der Thalsfahrt bei Orenkova, in der Bergsahrt bei Turn-Severin auf's Schiff. Eine shiftematische Regulirung dieser Stromstrecke aber hat noch nie stattgefunden.

F. Kanit, der große Kenner der Balkan-Halbinsel und der unteren Donauländer, sagt über die Frage der Schiffbarmachung der Donau-Katarakte: "Man zeihe uns nicht des Undankes. Wer könnte vergessen, was einzelne weitblickende Männer, wie Széchenzi, Basárhelzi, Cassian, Wex, Mac Alpine und Andere für die Beseitigung der Eisernen Thor-Barrière versucht und gethan haben! Gewiß füllen die Berdienste der genannten Männer ein glänzendes Blatt in der Entwicklungsgeschichte der Donau-Schifffahrt, allein die Unsführung solch großartiger hydrotechnischer Thaten kann nicht die Aufgabe einzelner, wenn auch noch so begabter Personen sein."

"Unsere Vorwürse richten ihre Spitze nicht gegen Einzelne, sondern vielmehr gegen die Säumniß der Staaten, in deren Territorialbereich die großen Donau-Katarakte liegen."

"Auch Lesses bedurfte eines Napoleon III. und des Bicekönigs von Acgypten zur Verwirklichung des Suez-Canals. Die Durchstechung des Mont Cenis wurde nur durch die vereinten Kräfte Frankreichs und Italiens ermöglicht, und so ist die Gotthard-Bahn nur durch das Zusammenwirken der Schweiz und Deutschlands aussührbar geworden."

"Auch die Beseitigung der drei Donau-Barrièren und des Sisernen Thores erfordert das einträchtige Wirken der betheiligten Staaten, um so mehr da auch ihr Interesse dabei ein gemeinschaftliches ist."

Die jährlichen Rechenschaftsberichte ber f. f. Donau-Dampfichifffahrts-Gesellschaft zeigen seit vielen Jahren eine constante Zunahme des Bertehrs auf der Donau, welche noch durch die Bereinigung des Schiffpartes der ungarischen und baierischen Gesellschaft, wie wir an anderer Stelle erwähnten, sich seitdem bedeutend erhöhte. Welche riefige Ausdehnung fonnte biefer Donau-Berkehr erst dann erlangen, stellten nicht die Donau-Katarakte gerade in den für den Verkehr wichtigsten Monaten ihre unüberwindlichen Hindernisse entgegen!

Das Eiserne Thor erstreckt sich 16 Meilen vom Orte Schip am serbischen Ufer bis Bazias am ungarischen Ufer — das heißt innerhalb dieser Donau-Section liegen die Riffe, Schnellen und Strudel, welche bei ungünstigem Basserstande die Schifffahrt zur Unmöglichkeit machen.



Ada : Kaleh vom Bahnhofe zu Bereverova aus gesehen. (Seite 667

Nicht nur, daß zu solchen Zeiten ober- und unterhalb des Gifernen Thores zahlreiche Sendungen unverschifft liegen, so bleibt auch ein Theil des Schiffparfes der Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft mit der theuern Aus-rüftung und Mannschaft zur Unthätigkeit verdammt.

Die Donaus Dampfschifffahrts-Gesellschaft schente schon seit Jahren kein Opfer, um so viel als möglich gegen diese elementaren Hindernisse anzukämpfen, und so schuf sie eine kleine Flottenabtheilung für das Giserne

Thor, bestehend aus einem sehr fräftigen Remorqueur, drei seicht gehenden Bassagier-Dampfern und 55 hölzernen Lichterschiffen — diese Escadre nun kostet ziemlich viel Geld und hat doch zwei Uebelstände.

Bei günstigem Wasserstande wird sie überstüssig — bei zu schlechtem Wasserstande aber doch unverwendbar, so daß dann aller Wasserverkehr eingestellt werden muß. Wir sehen daher, wie unerläßlich die Regulirung des Eisernen Thores ist, da selbst Palliativmittel und eigens für die Strecke erbante Fahrzeuge sich als ungenügend erwiesen.

Die gedachten Strombettschwierigkeiten wollen wir im Nachstehenden auf Grund des Berichtes des Ober-Baurathes Wex und des älteren Werkes von Basarhelbis schliebern. Das oben erwähnte, 16 Meilen lange Eiserne Thor zerfällt in drei Theile, welche durch das Milanovacer und Orsovaer Wasserbecken geschieden sind. Bon Bazias über die Stenkabank geht es noch an, da ist der Wasserspiegel 500 Klaster breit, und wenn der Orsovaer Begel 3 Fuß ober Null zeigt, so können noch größere Schiffe passiren. Ueber die zwei Meilen tiefer liegenden Dojke können die 7 Fuß tauchenden Dampfer noch stromauswärts fahren, wenn der Orsovaer Pegel 6 Fuß zeigt.

Mun wird das Strombett icon auf 280 Rlafter verengt, und es fommen die Klippen 33las und Tachtalia, über welche das Gefälle 8 fuß auf 1000 Rlafter Lange ift, und ift die Fahrt nur in der Rinne langs des ferbischen Ufere gestattet; unter der Tachtalia verengt fich der Strom bis 110 Rlafter, um bei Milanovac fich feeartig bis auf 500 Klafter auszuweiten. Diefes Baffin bildet den Abichlug der ersten Bartie und ift mit dem fleinen Orfovaer Baffin burch den 3300 Rlafter langen Raganpag verbunden. 3m Raganpag ift bas Strombett 152 Jug tief, doch bald fommt der Bufriff, ein 330 Jug langes Gelfenriff, welches größere Schiffe nur mehr paffiren lägt, wenn der Orfovaer Begel über 5 fuß ober Hull zeigt. Das Gefälle ift hier 71/2 fuß auf 500 Rlafter und die Strömung 11 fuß per Secunde. Run fommt die britte Bartie, bas große Giferne Thor (fiebe Illustration auf Geite 656); gleich nach türfisch Orfova (Ada-Raleh) verengt sich das Flugbett bis auf 320 Rlafter, und da liegt eine etwa über 200 Klafter lange Bant, welche das nur 1-5 fuß über diefelbe hinftromende Baffer ftaut. Die lette große Barricade ift bas 500 Rlafter lange Prigrada - Riff, welches das Baffer nach der linken Flugseite hin drängt. Mit der rasenden Schnelligkeit von 15 Juß per Secunde stürzt sich da die Wassermasse in den nur 360 Juß breiten, 158 Juß tiefen Canal und bildet zahllose Wirbel und Gegenbrandungen. Schon bei 6 Juß 6 Zoll ober Null am Orsovaer Pegel, das heißt bei einem Wasserstande, wo alle anderen Partien des Eisernen Thores noch befahrbar sind, hört hier jeder Verkehr auf.

Ruberschiffe können dieses Riff fast zu keiner Zeit passiren, und auch für Dampfer schwebt immer Gefahr ob; — unter mehreren Dampfern, die hier zu Grunde gingen, erwähnen wir nur den prächtigen ottomanischen Kriegsbampfer "Silistria"; dies war im Jahre 1862.

Wir haben hier den ganzen Stromzug als zusammenhängendes Ganzes geschildert. Befanntlich hatten die Römer für die Donau zwei Benennungen: Danubins und Ister; d'Anville ist nun der Ansicht, daß die Strombarrieren des Izlás und Tachtalia jene Stelle bilden, welche Strabo die Scheidewand zwischen Danubins und Ister nennt.

Nach dem Greben-Defils etwa eine Viertelstunde liegt der ehemalige Banater Grenzort Svinicza und daneben die unter dem Namen Tri-Kule bekannten Ruinen, welche die Reste eines Forts bilden, das hier den Tonau-Uebergang vertheidigte. Um rechten User folgt Milanovac, eine nette Ortschaft Serbiens, mit zierlichem Kirchthurm, am oben geschilderten Becken; hier ergießt sich auch das Flüßchen Porecka-Rjeka in die Tonau. Zwischen Milanovac und der Insel Porecksehen wir eine sich den Berg hinanschlängelnde Straße, welche in's Innere Serbiens führt; an dieser Straße liegt, etwa fünf Stunden landeinwärts, das Bergwert von Majdán-Pef.

Wir ermähnten oben, wie das Milanovacer mit dem Orsovaer Beden durch ben Kazanpaß verbunden ift. Nach Svinicza folgt die Ortschaft Plavisevicza, und eine halbe Stunde abwärts beginnt diese merfwürdige Stromenge.

Die Gebirge und Felspartien nahmen schon bisher die volle Anfsmerksamkeit des Reisenden in Anspruch, eine prachtvolle Landschaft wechselt mit der andern ab, eine pittoreste Partie solgt der anderen — all' das wird aber übertroffen von dem Eindruck, den der Kazan schon bei der Einfahrt hervorruft. Es giebt keinen so gleichgiltigen, abgestumpften Menschen, auf den dieser Anblick nicht den tiefsten Sindruck machen, der nicht die Größe der Naturerscheinung bewundern würde.

Links bilbet eine riesige Felspartie sozusagen eine Thormauer — die durch dieselbe gehauene Felsstraße wird noch nach Jahrhunderten den Namen Szechen ni's verewigen, des Schöpfers dieser Kunststraße. In ihrem gesammten Laufe ist die Donau hier am tiefsten, an beiden Ufern erheben sich die über 1500, ja nahezu 2000 Fuß hohe senkrechte Felswände, die sich an beiden Seiten so sehr gleichen, als wären sie durch den gewaltigen Hieb einer Titanen-Art gespalten worden. Der Dampfer durchfährt diesen Engpaß etwas über eine halbe Stunde. Während am linken — ungarischen



Trajans : Tafel. (Geite 665.)

— Ufer die Schennis Straße hinzieht, sehen wir am rechten, also serbischen User, den durch den römischen Kaiser Trajan in den Felsen gehauenen Weg nur wenige Fuß hoch ober dem Wasserspiegel. Dieser Weg wurde während des ersten Dasischen Krieges 101 n. Chr. hergestellt, was auch daraus zu schließen, daß am Ende dieses Weges, gegenüber von Ogradena, einige Stusen vom Wasserspiegel auf den genannten Weg hinansühren, wo die viereckige Trajans Tasel sichtbar ist, rechts und links sind Delphine gesmeißelt, in der Mitte ein römischer Abler mit ausgebreiteten Fittigen. Die Tasel hat im Laufe der Zeit gelitten, wurde auch durch das Feuer der

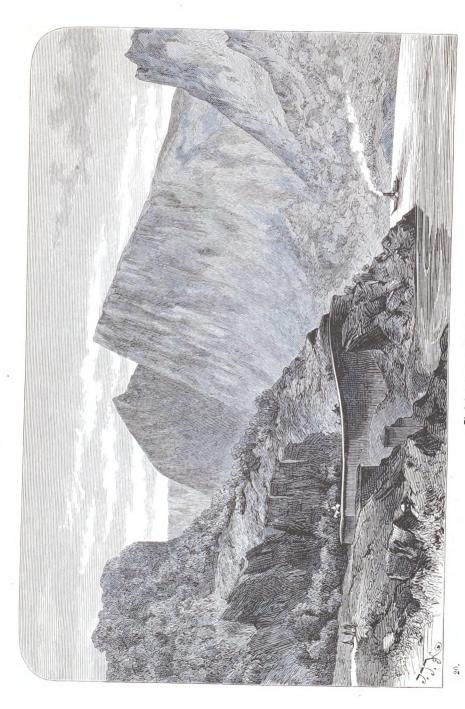

hier ihre Mahlzeit kochenden Fischer geschwärzt, aber trot alledem ist die Inschrift noch gut lesbar:

IMP. CAESAR. DIVI. NERVAE. F.
NERVA TRAIANVS AVG. GERM.
PONTIF. MAXIMVS. TRIB. POT. IIII.
PATER PATRIAE COS IIII.
MONTIS. — L. — II AN — BVS.
SVP. — AT. — E. . —



Das Berfulesbad in Mehadia. (Geite 669.)

Zur Zeit des ersten Feldzuges hatte er noch den Namen Germanicus, und erst nach der Besiegung Decebal's nahm er den Namen Dacicus an.

Diesen Sieg. 114 n. Chr., verewigte die noch jest in Rom stehende Trajans-Säule mit ihren 2500 Relief-Figuren. Die oben erwähnte Szechenhis Straße wurde unter Oberleitung des Ingenieurs Basarhelhi in den Jahren 1830—34 mit einer Arbeiterzahl von 3000 Mann ausgeführt; diesselbe ist, da sie fast durchwegs knapp über dem Wasserspiegel läuft, mit einem Parapet versehen.

An der Szechenhis Straße im Csufarmares Berg befindet sich die berühmte Beteranis Höhle. Graf Friedrich Beterani, geboren 1650 im Fürstenthum Urbino, trat 1683 als Oberst in die Dienste des Kaisers. Beim Entsaze von Wien und anderen Gelegenheiten zeichnete er sich aus und wurde dann Comsmandant von Nissa (Nisch). Im Jahre 1694 zum Feldmarschall ernannt, wurde er im darauffolgenden Jahre durch die Türken vom Hauptheere absgedrängt, bei Lugos eingeschlossen, wo er auch den Heldentod fand. Drei Jahre vor seinem Tode sandte er den Hauptmann d'Arnau mit 300 Mann in diese Höhle, um von da aus die Donan abzusperren.

Der Höhleneingang ist in der Felswand etwa 10 Klafter von der Thalsohle erhoben und nur auf einem äußerst schmalen Pfade zugänglich. Die Höhle mißt 100 Wiener Fuß in der Länge, 70 in der Breite, 60 in der Höhle. Ihr licht erhält sie sowohl vom Eingange her, als auch durch eine oberhalb liegende Deffnung. Trotz Beschießung vom jenseitigen Ufer und Umgehung durch den Feind, trotz großen Wassermangels hielt die Besatung aus, bis sie dann auch Munitionsmangel litt. Im Jahre 1787 hielt unter dem Commando des Majors Stein die Höhle abermals eine längere Belagerung aus. Nach einer beinahe zwei Monate währenden Belagerung ging Major Stein eine ehrenhafte Capitulation ein.

In manchen Büchern findet man die irrige Angabe, als hatte mahrend der erften Belagerung hier Beterani perfonlich commandirt, mahrend blos Hannann d'Arnan die Hohle nach seinem Oberfeldherrn benannte. Beterani selbst fiel bei Lugos, nach Anderen in Siebenburgen, in einem den Insurgenten Töfolni's gelieferten Gefechte.

Sobald wir aus dem Kazanpaß herauskommen, liegt links von uns Alt. Orfova.

An der Stelle Alt. Orsova's stand zur Zeit der Römer die Stadt Tierna, die später unter ihrem heutigen Namen vorkommt. Zuard, der Feldherr Arpad's, eroberte dieselbe im Jahre 896 von den Bulgaren mit Sturm.

Im Anfange des 11. Jahrhunderts übersetzte jedoch Othum, ein Abstömmling Glad's, die Donau und gewann das Land seiner Ahnen wieder zurück. Im Jahre 1396 nahm es auch der Ungarkönig Sigismund ein,



16

als er gegen Sultan Bajazid zog. Hier übersette auch Ulaszlo (Wladislaw) mit 20.000 Mann die Donau, als er dieselben gegen Murad führte. Alt-Orsova mußte in jener Zeit ichon ein befestigter Blat gewesen fein, weil nicht lange banach die Witme Johann Hunhady's, als fie auf dem am 13. Juni 1457 in Pregburg eröffneten Landtage die Rückgabe der toniglichen Festungen, die bis dahin in ihrem Befige maren, versprach, unter benfelben neben Szörenn, Keri u. s. w. auch Orsova erwähnte. 3m Jahre 1522 wurde Orsova durch den Keldherrn Soliman's, Bali Beg, eingenommen. 3m Jahre 1688 nahm der von den Türken unterftütte Töfolgi nach Gladova auch Orsova von den Serben gurud, ließ die Mauern ichleifen, mußte fich jedoch, nachbem er durch Ludwig von Baden geschlagen worden mar, gurudziehen. 3m Jahre 1694 erhielt General Beifter den Auftrag, Orfova wieder in Bertheidigungszustand zu setzen. Hach dem Bassaroviter Frieden verblieb Alt. Orfova im Besitze der Desterreicher, fie mußten jedoch die Festung der Erde gleich machen. 3m Jahre 1849 murde Alt-Drjova durch Honved-General Bem ohne Schwertstreich eingenommen.

Neu Drfova (Aba-Kaleh) gegenüber war auf serbischem Gebiete das Fort Elisabeth, welches jedoch im Jahre 1768 laut Vertrag durch die Serben zerstört wurde; — heute ist davon nichts mehr sichtbar als ein von Schlingspflanzen überwucherter Steinhaufen.

Wir können jedem Reisenden, noch mehr aber Demjenigen, der mit dem Reisen auch Studien verbindet, empfehlen, von Orsova aus die Partie nach Mohadia und den berühmten Herfulesbädern zu machen.

Orfova liegt in einer weiten Einbuchtung des unteren Esernasthales (spreche Tschernathal), welches hier in das Donauthal mündet. Gegen Süden erhebt sich der Alionberg, der bis an die Donau vorspringt; diesem gegenüber liegt die Insel Adas Kalch (Neu-Orsova).

Hinter Orsova, in's Thal hinein, liegen die Orte Reus und Alts Suppanet, die Strafe führt durch beide Dörfer nach Koramnif über einen Felsenberg, wo die Eserna unten durch den sogenannten Koramnifer Schlüssel in das Suppaneter Thal braust.

Dann geht die Straße wieder im Thalgrunde fort und gelangt man am linken Ufer ber Ceerna nach Toplet; hier fieht man merkwürdig gut

erhalten elf Bogen eines römischen Aquaducts, dessen weitere Reste man sowohl dem Flusse auf- als abwärts verfolgen kann. Vielleicht haben die Römer mittelst dieser Wasserleitung die warmen Wasser des heutigen Mehadia nach ihrer Colonie geleitet, die an der Stelle von Orsova lag. \*)

Diese Bogen sind aus großen Feldsteinen und roth gebrannten Ziegeln gebaut, und zwar derart, daß außen und innen eine doppelte Schicht Ziegeln auf eine viersache Schicht von Feldsteinen folgt. Der Mörtel gleicht jenem, den man in den Herfulesbädern bei den römischen Bauten fand, und besteht derselbe aus grobem Sand und Steinchen. Die hier geschilderten alten Baureste liegen in einer reizend romantischen Gegend; das Gebirge rückt bis dicht an das rechte Ufer der Eserna und sind diese Höhen zum großen Theile mit Bein bepflanzt. Um linken Ufer erhebt sich kahles, mit zutage liegenden Felsen übersäetes Gebirge. Bei Topletz kommt aus einem Seitensthale der Jardestizabach, über welchen eine steinerne Straßenbrücke führt, und vereinigt sich da mit der Eserna.

Von Topletz an fährt man noch eine starke halbe Stunde am rechten User der Eserna bis an die Mündung der von Nordwesten kommenden Bjela Rieka (Beißbach), die von Mehadia herabkommt.

Der Weg nach dem Badeorte liegt nun von der Straße rechts ab und führt bei dem Dorfe Pecsinesta in eine Thalschlucht, die einen überraschenden Anblick gewährt. Nechts zieht sich ein geklüfteter felsiger Gebirgskamm, links erheben sich knapp an der Straße dicht bewaldete Höhen. Von Pecsineska an bildet das Thal eine längliche Mulde, in welcher sich die Eserna hinschlängelt. Bald rücken die zerklüfteten Felsenkanten rechts näher heran, das Thal verengt sich, nun wird auch die linke Seite rauher, felsiger, und wir besinden uns in einer tiesen Schlucht. Wir kommen dann an die schöne eiserne Brücke, welche auf das linke Ufer der Eserna führt, in kurzer Zeit führt eine steinerne Bogenbrücke wieder auf's rechte Ufer zurück, und so gesangen wir auf der serpentinirenden Straße an den offenen Raum im Thale, auf welchem der Badeort siegt, der aus zwei Häuserreihen besteht.

<sup>\*)</sup> Neuere Foricher behaupten, der Aquaduct fei turfischen Ursprungs.

Die berühmten Herfulesbäder bei Mehadia liegen in der erwähnten mäßigen Ausweitung des Esernathales; am rechten Ufer des Flusses liegt der größere Theil der Baulichseiten. Die zwei Häuserreihen sassen einen 330 Schritt langen, 40 Schritt breiten Platz ein, in dessen Mitte sich das in grauem Marmor ausgeführte Brunnenbassin befindet, welches eine bronzene Herfules-Statue ziert. Die nordöstliche Seite dieses Platzes schließt die fatholische Kirche ab, das südwestliche Ende ist offen. Die hervorragendsten Gebände sind das Militär-Curhaus, die große Traiteurie mit Kassehaus, das Berwaltungsgebände

— früher, so lange Mehadiazum Grenzsgebiete gehörte, die Commandantur, — dann das Hötel Ferdinands Hof mit 85 Zimmern und Speisesaal. Das sosgenannte Raisers bad ist in sehr elesgantem Sthle aufsgeführt, das Ludswigs Bad gehört



Kronfapelle bei Orfova. (Geite 671 )

3u den älteren Baulichkeiten, daran schließen sich Theresien und Franzen 8= Hof, beide zusammen mit 198 Zimmern, 12 Rüchen und Souterrain-Localen. Das Carolinen-Bad schließt die Häuserreihe; von da führt eine steinerne Brücke an's andere Ufer zum südwestlichen Theile des Badeortes.

Herfulesbad zeichnet sich durch seine romantische Lage aus, da das Esernathal das schönste der Querthäler der Banater Alpen ist. Dieser Hochsgebirgskamm scheidet Siebenbürgen von der Walachei. An manchen Stellen des Thales, so hinter dem Herfulesbad, steigt die nackte Felswand aus grauem Kalkstein 1000 Fuß senkrecht empor. Sämmtliche Fahrs und Gehwege im Nahon des Badeortes und seiner Umgebung sind wohl gepflegt; der Weg zum Herfulesbad ist von Bäumen dicht beschattet; dahinter zieht sich links ein

Fußweg bergan zur sogenannten Ränberhöhle, die sich in einer Felswand, 170 Fuß über der Thalsohle, befindet und aus mehreren Abtheilungen besteht.

Bon der an der Spite des Waldgebirges gelegenen Coric-Sohe hat man eine überraschende Aussicht - nach Diten über den größten Theil des Cernathales, unter fich den Badeort, links davon den aus dem Thale emporragenden Domoclett mit der tiefen Schlucht daneben; weiterhin breitet fich das zwischen Mehadia und der Donau hinziehende bewaldete Bebirge aus. Auch am linten Glugufer finden wir icone Spaziergange; in der Rabe der griechischen Kirche befinden fich die Tofolnischen Unlagen, in denen ein tempelartiger Pavillon fteht; von da aus geht ein schattiger Tußfteig nach dem Friedhofe und der Meierei. Gin intereffanter Ausflug ift jener auf den Gipfel des Domoclett; diese Ruppe erhebt fich aus dem von Siebenburgen fommenden, das Cernathal einschließenden Gelefamme. Begen Nordwesten und Rorden fällt der Domoclett beinahe fenfrecht ab. gegen Guben und Gudwesten verläuft sein fahler Rucken in die bewaldeten Borberge, welche bei Orjova bis an die Donau vortreten. Die Höhe des Domoclett beträgt 5000 Jug. Wegen Guden fieht man die Gebirge Serbiens, etwas mehr gegen Beiten die Felsenkamme der Rliffura, den Ort Mehadia und das Almas-Thal.

Bereits die Nömer hatten die Heilfraft dieser Onellen erfannt und sie dem Herfules geweiht, dies beweisen die zahlreichen Ueberreste von Tempeln, Statuen, Münzen, Wasserleitungen und ähnlichen Baulichkeiten, welche da ausgegraben wurden. Auch die Türken benutzten diese Bäder. Die jetzigen Bauten und überhaupt das Wiedererstehen des Eurorts datiren aus der Neuzeit und nahmen ihren Ansang 1792. Seit Auflösung der Militärgrenze ist Herfulesbad eine ungarische Staatsdomäne, und seit zwei Jahren steht der Eurort durch directen Schienenstrang sowohl mit dem ganzen Lande, als auch mit der Donan bei Orsova und seit der Eröffnung der Vercherova-Bahn mit Rumänien direct in Verbindung. Hier rückt das Donanthal den siebenbürgischen Abhängen am nächsten, der Hátszeger Winkel Trans-sylvaniens springt da vor, und wir sind nicht mehr serne von Decebal's Hauptstadt, dem großen Sarmizegethusa der Daker, dessen imposante lleberreste beim heutigen Värhely sichtbar sind.

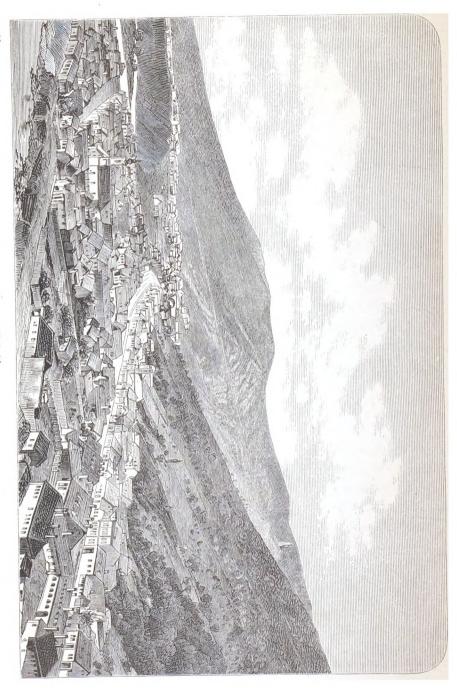

Co ragt da ein Stud mertwurdiger Beschichte herein.

Auf unserer Reise besuchen wir auch die Kapelle, welche der König von Ungarn an jener Stelle erbanen ließ, wo die Krone und Insignien des heil. Stefan aufgefunden wurden. Zwischen Altersfova und der Landessgrenze gegen die Donau hin führt eine herrsiche Allee schlanker Pappeln zu dieser runden Kapelle, in deren Mitte eine brunnenähnliche Säule steht, in deren Höhlung sich ein aus buntem Marmor gemeißelter, fistenförmiger Block befindet als Nachahmung jenes Behälters, in welchem die Insignien gefunden wurden, auf welchem die Krone und die Reichsensignien in Relief dargestellt sind. Dasselbe trägt folgende Inschrift:

"Franciscus Josephus I. Austriae Imperator locum, in quo corona cum caeteris insignibus Snti Stephani inter seditionis turbas rapta per IV. annos obscondita die natali Stac Mariae Patronae Hungariae 1853 detecta fuerat, sacrum esse volens sacellum hoc exstruxit et Stac Mariae dedicavit 1855."

Diese Stelle befindet sich am Juße des Berges Allion, eine Biertelsstunde von der Everna-Brücke entfernt, der Schrein mit den Reichstleinodien war 3 Juß tief vergraben. Am 8. September 1853, Morgens 9 Uhr, berührte die Schausel des rumänischen Arbeiters Inon Morosina zuerst die eiserne Truhe; Leiter der Nachgrabungen war Hauptmann Titus Karger, der dafür in den Freiherrenstand erhoben, Major Martin Imbrisevics aber mit dem Orden der eisernen Krone decorirt wurde.

Der zu Orsova im "Stella"-Hofe abgehaltene Wochenmarkt ist für ben Fremden insofern interessant, daß zwischen den fremden und einheimischen Känfern und Verkäufern ein Klafter breiter Corridor besteht, in welchem die Finanz-Aufscher auf und abgehen, die darauf achten, damit nicht etwa irgend ein mauthbarer Gegenstand geschmuggelt werde. Der Kauf und Verkauf fann nur unter der Aufsicht der Finanzwächter vorgenommen werden.

Kaiser und König Franz Josef weilte am 18. Juli 1852 im Alts Driovaer Agentie-Gebände der Donan-Dampfschifffahrt-Gesellschaft, zu dessen Erinnerung in dem für den Monarchen eingerichtet gewesenen Zimmer eine Marmortasel mit folgender Inschrift angebracht wurde:

"Franciscus Josephus I. Imperator Austriae etinere sua perlustrans Regna hunc terminatem locum sua praesentia glorificavit XV. calend. augusti MDCCCLII et tunc has aedes inhabit tant in hoc cubili somnum coepit."

Kaiser Franz war im Jahre 1817 hier, doch ist fein Andenken bar- über zu finden.

Die Spuren bes 1789er Feldzuges find jedoch auch noch heute zu feben.



Rumanen aus der Umgebung von Orfova und Mehadia.

Auf bem Gipfel des Berges Allion ftand das Zelt Loudon's, in welchem auch Kaiser Josef II. wohnte; ebenso sind auch die Spuren der Artillerie-Batterien noch sichtbar.

Bevor wir die ungarische Grenze überschreiten, um nach Rusmänien zu gelangen, wollen wir noch einem Völkerstamme des vielssprachigen Reiches der St. Stefansstrone einige Worte widmen.

Der sübliche Theil des Landes litt mährend der langen Kämpfe mit den Osmanen und deren über anderthalbhundertjähriger Herrschaft am

meisten; die ungarischen Bewohner jenes Landestheiles, der unter dem Namen Banat befannt ist, verschwanden beinahe gänzlich, und nach dem Abzug der Osmanen bevölkerte man die Gegend mit Serben aus Altserbien, Bulgaren, Deutschen, Dalmatinern u. s. w. Neben diesen verschiedenen Einswanderern im Banat und der Bácska finden wir als die älteste autochthone Bevölkerung die Rumänen, im gewöhnlichen Leben Walachen genannt, Nachkommen der von Trajan unterworfenen Daker und der Kreuzung mit den römischen Colonisten. Nach Ansicht einiger Historiker wären die Walachen von Thessalien und Macedonien eingewandert, dies müßte aber in vors



römischer Zeit geschehen sein, denn sowohl die Römer, als später die Gothen und Hunnen fanden dieses Volk schon als erbgesessene autochthone Bevölkerung vor. Die Hauptstadt der Daker, Sarmizegethusa, liegt in Siebenbürgen, und sind deren Trümmer, wie oben erwähnt, noch heute zu sehen. — Die Rumänen des Banates unterscheiden sich an Gestalt, Gesichtszügen, Gebräuchen und Charakter zu ihrem Vortheile von den siebenbürgischen Rumänen, deren einige Stämme, z. B. die sogenannten "Moten" und die Hunhader Walachen,

mehr den Sioux und Bescherähs als den civilifirten Bolfern Europa's ähneln.

Die Rumänen des Banater Montandistricts und des ehemaligen Romanbanater Grenzregiments sind die fortgeschrittensten.

Die Rumänen siedeln in einem großen Halbkreise von der südöstlichsten Ecke Ungarns durch Siebenbürgen bis in's Marmaroser Comitat und dann jenseits der Karpathen in der Bukowina. Die rumänische Sprache ist eine Tochter der lateinischen, war aber ungemein mit flavischen, bulgarischen und siebe tarischen Worten durchsett; erst seit etwa 25 Jahren wurde an die Sprachsäuberung und an die Schaffung einer



Rumanifdes Chepaar in Siebenburgen, (Geite 675 )

Schriftiprache geschritten und wurden auch die lateinischen Lettern angenommen.

Bis dahin waren rumänische Gebet- und andere Bücher in der Cirhslica und sogar in der Glagolitischen Schrift, also in zwei flavischen Alphabeten, gedruckt. Die Sprachreinigung der Rumänen bewegt sich in der Richtung der italienischen Sprache, der man auch schon sehr nahe kam. Um die Sprach-Entwicklung der Rumänen in Ungarn erwarb sich der Literat Bulcanu besondere Verdienste. Die gebildeten Classen der Rumänen Ungarns schließen sich denn auch denen der anderen Nationalitäten an, die Masse des Volkes und selbst die sogenannte Intelligenz in den siebenbürgischen Theilen ist jedoch

43

durch Jahrunderte andauernde Unterdrückung sehr verkommen und beginnt sich erst neuerer Zeit zu heben. Der gemeine Rumäne ist genügsam aus Fausheit — um auf der Bärenhaut liegen zu können, ist er das ganze Jahr Mamaliga (Maisbrei) und Mase (Maisbrot) und trinkt schlechten Sliwowica (Pflaumenbranntwein) oder anderen Fusel dazu, während er sich bei einiger Arbeit bessere Nahrung beschaffen könnte. Wie mit der Nahrung ist's auch mit der Wohnung und Reinlichseit bestellt.

Die Trägheit und der Aberglaube des Rumänen — denn Niemand hat mehr Geister, Inomen, Bampyre, heimtehrende Seelen zc. als der Walache — dann der reichliche Fuselgenuß depraviren dieses Bolf, welches sonst gelehrig wäre und auch ein schöner Schlag Menschen ist — diese Schönheit ist aber bald zerstört. Sine Rumänin von 30 Jahren ist eine völlige Greisin, allerdings ist sie in dem Alter auch schon Großmutter. Diese zeitlichen Heirache Deiraten sind mit eine Ursache des physischen und psychischen Versalls.

Hanfer und selbst Kirchen ber Rumanen sind oft nur roh aus Balfen und Blöcken gezimmert, mit unförmlichen Strohdachern gedeckt, daher auch jeder Brand fast immer eine ganze Ortschaft einäschert.

Die Fenster — was man so uneigentlich nennen könnte — sind klein, die Zimmer unrein, oft auch zugleich Stall und fast ohne Möbel, ohne den leisesten Anslug von bürgerlichem Comfort; ja, man ist — besonders in den siebenbürgischen Theilen — oft verwundert, wie Menschen in solcher Atmosphäre und bei dem Unrathe zu leben vermögen; ebenso steht es mit den Walachen des Arader Comitats; — wer z. B. nach Wisalasa bei Arad fährt, erspart die Reise zu den Südsee-Insulanern. Wie schon erwähnt, ist der Banater Walache, aus der Gegend von Temesvar abwärts, gegen Oravicza bis an die Severiner Grenze, überhaupt in den ehemaligen Militär-Grenzdistricten, auch in dieser Hinsicht über seine Connationalen erhaben.

Die Frauen der Rumänen sind durchwegs sleißiger und arbeitsamer als die Männer, diese Letzteren überlassen aber nicht nur die Haushaltung im engeren Sinne des Wortes, sondern auch das Vieh und den Acker ihren Frauen, die dabei noch immer Zeit gewinnen zum Spinnen und Weben.

3m Beben und in ber Flachstickerei entwickeln die Balachinen viel Geschmack und gesunden Farbenfinn, deren Muster und Deffins oft fehr

nachahmenswerth find. Wo die Rumanin hingeht, nimmt sie immer ihren Spinnrocken mit und ipinnt auch unterwegs, oder mahrend fie das Bieh weiden läßt. Die Balachinen um Temesvar, Lugos, Mehadia, Dravicza find hubiche, intereffante Beftalten, und findet man darunter Ropfe, wie fich der Maler feine claffischeren wünschen fann. Der Anzug derselben ift malerisch: fie tragen gewöhnlich ein bis an die Anochel reichendes, vorne an der Bruft und unten am Saume mit farbigen gaden zierlich ausgenähtes, an ben Mermeln mehr oder weniger reich gesticktes Bemd, welches burch einen breiten, zumeist rothen Gürtel um den Leib gebunden ist; vorne und rückwärts hängt vom Burtel eine aus selbstgewebtem gestreiften Zeuge und langen bunten Fransen bestehende Schurze - die Ratringa - herab, so daß zu beiden Seiten das manchmal mit Spitzen besetzte Bemd herausschaut. Der Ropfput ift je nach der Gegend sehr verschieden und wechselt von dem nach Art der Italienerinen gelegten vieredigen Tuche bis zur haube mit rudwärts aufftehendem But à la Linger Saube. Im Sommer gehen die Beiber bloffugig, im Winter und im Commer an Conntagen tragen fie Candalen, Filgichuhe, aus weichem Leder über die Guge geschnürte Flecke, nach Art der Dbojke der flavonischen Bauern, endlich in befferen Gegenden Stiefel aus farbigen Saffianleder, meift roth ober gelb.

Die Männer tragen ein langes, mit einem breiten Gürtel am Leibe befestigtes Hemd und Leinenhosen, die bis an die Anöchel reichen. Der besagte Gürtel dient als Magazin für Zunder, Feuerstein, Tabat, Geldbeutel, Taschensmesser und allerlei Kleinigkeiten, so daß er wie eine Bastion vom Leibe vorsteht. Die Kopsbedeckung der Männer ist entweder ein breitfrämpiger Filzhut oder eine Schafpelzmüge. Ueber dem Hemde wird eine mit großen Knöpfen verzierte sederne oder Tuchweste getragen, und im Winter ein Mantel aus Halinatuch oder eine Schafsell-Bunda.

Bei den Hirten und Waldarbeitern dient dieser Schafpelz zugleich als Schlafstätte.

Wir wollen hier noch von den Festen und Gebräuchen der . Siebenbürger und ungarischen Rumanen sprechen:

Längst schon sind die Faschingsfreuden der Narrenwoche — septemune nebunilor, wie die Rumänen sagen — verrauscht, das Wahrzeichen bieser 43\*

tolllustigen Zeit, der Strohmann, Hodeize, ist von der jauchzenden Dorf.
jugend auf offenem Felde dem Flammentode übergeben worden, und die magere Siebenwochenzeit der Ofterfasten nährt die Bevölkerung in demuthsvoller Entsagung mit öldustenden Fisolen, Kraut und der unvermeidlichen "Puhszta" aus Kufuruzmehl.

Kein hellfarbiges Kleid erfreut an diesen Tagen das Auge und in stiller, gläubiger Sammlung lebt sich's fort bis zum "Domenica floriiloru", d. h. dem Palmsonntage. Dann beseben sich die öden Ruhestätten der einssamen Thäler, Blumen sprießen plötslich hervor unter den müde hingesunkenen Holzfreuzen, die schlanken, buntbeslaggten Gebirgstannen, die eines jungen Burschen frühes Grab bezeichnen, schmücken sich mit neuem Bänderschmuck und hie und da brennen Lichter auf den Grabhügeln zu Ehren der längst Dahingegangenen.

Be müster, ungepstegter und lieblos vergessener sonst der Gottesacker des Torfes erscheint, je gleichgiltiger sonst der Landmann über die Gräber wegschreitet, um so frommer erscheint die Pflege des Todtenfeldes am Tage der blühenden Palmen. Während sonst im ganzen Jahre der durch keinen Zaun geschützte Ruheort nicht mehr, nicht weniger als des Nachbars Feld von Mensch und Vieh profanirt und entweiht wird, so scheint an diesem Tage sich Jeder zu erinnern, daß diese Stätte das Feld der ewigen Saat sein solle, dessen Ernte am Tage des Gerichts eingeheimst wird.

Run folgt die "große Woche", d. h. "septemune mare", die Charswoche, wo das Osterbrot gebacken wird, um am Gründonnerstage geweiht zu werden. Sorgfältig und fromm liest der Rumäne von diesem geweihten Auchen jedes Krümchen auf, um es dem Futter des Biehes beizumengen, damit auch dabei der Segen Gottes wohne. Heute ist's, wo alle Glocken verstummen, und an ihre Stelle tritt die Lärmklapper, Toca, die mit ihrem betänbenden Rassell bei dem mächtig lodernden Feuer ertönt, das die Oorfsburschen vor der Kirche angezündet haben und die ganze Nacht auf den Charfreitag unterhalten. Niemand schläft, und die Frau, welche diese Nacht verschläft, wird dafür mit ewiger Trägheit gestraft. Um Abende geht's lustig in den Hösen her; die Buben winden Kränze, bezeichnen einen Feden mit einem Namen und wersen die grünen Gewinde auf die Dächer der

Namensbezeichneten; fällt der Kranz herab, dann ist's aus mit dem Eigensthümer dieses Hauses — er wird keine Kränze mehr winden sehen, es war seine letzte Charwoche.

In der Nacht dann verlassen die Jungen, Siner nach dem Andern, das große Fener, ersteigen Dächer, Thore und Thürme, um über Alle, die sie hassen, Unglück heraufzubeschwören.

Die Nacht auf den Charsamstag ist den Gebeten für die ewige Ruhe der Verstorbenen geweiht, während der Charsamstag selbst mit Ostervorbereitungen, besonders auch mit Weihwasserbesprengung des Viehes, zugebracht wird. Geheinnisvoll geht's in der Osternacht zu. Hexen treiben ihr lichtscheues Wesen, in Ruinen und Höhlen leuchten colossale Schätze, die von den fühnen Schatzgräbern in dieser Nacht selbst, ohne ein Wort über die Lippen zu bringen, gehoben werden müssen.

Unwiderstehlich anziehend und verführerisch ist das Auflodern dieser Schätze, aber Sünde ist's dennoch, sich ihnen zu nahen, denn wachend und betend, wie der Herr sagt, soll diese Nacht in der Kirche zugebracht werden, und wehe Dem, den Mitternacht anderswo, als beim nächtlichen Gottesdienste überrascht. Wehe Dem, der hier, wenn die Gläubigen, paarweise vor den lichterstrahlenden Altar hintretend, den allversöhnenden Freudens und Friedensstuß austauschen, nicht zugegen ist, um sich mit seinem Teinde zu vergleichen im Angesichte Gottes und seines Dieners, des betenden Popen. Eine Kranksheit für's ganze Jahr und viel Schlimmes zieht ein solch' gottlos versämmter Kirchgang in der heiligen Osternacht nach sich.

Dann wird's Morgen. Ueber Berg, Thal, Flur und Haide zieht freudig tönendes Glockengeläute. Glück Dem, der unter diesem Geläute die Welt betreten, denn Alles wird ihm gelingen. Wer aber an diesem Freudentage zur stillen Ruhestätte hinausbegleitet wird, den betrauern Alle tief und schmerzlich, denn an diesem Tage sterben, heißt zweimal sterben. Keine She darf am Osterssonntage geschlossen, seine Reise unternommen, kein wichtiges Geschäft abgemacht werden. Im Farbentopse tanzen die bunten Sier, und der Lössel, der sie umsdreht, muß heute im breiten buntabgesteppten Ledergürtel der Burschen signriren. Viel Schmaus und Tanz sindet an diesem Tage statt, und selbst der ärmste Schasshirt, eiobana, erhält ein wohlgenährtes Lamm zum Geschenke.

Um Ditermontage ist großes Kinderfest. Die Rinder besuchen ihre Bathen, mas befanntlich in Defterreich nach Emans geben beißt, und werben von diefen tüchtig bewirthet. Die Jungen stellen fich auf die Bruden und bringen da den gangen Tag als Schildmachen gu, um die Beren gu gwingen, herbeizukommen, und jo fich in ihrer mahren Geftalt zu zeigen. Folgt nun die "weise Woche", "septemune cea luminata", eine Nachseier gegen Bagel und Ralte bei der Saatfrucht. Damit ift die Diterfeier abgeschloffen und die Gemeinde erwartet mit Ungeduld den nächsten Testtag, den "Sanct Georgstag". Um Vorabende steht allerwärts vor den Hausthuren ber zauberbeschwörende Dornstrauch, Rugi, und Alles wacht in Haus, Stall und Flur, denn gute und boje Beifter treiben heute Nacht allerlei Schabernack, Unfug und unliebsame Rurzweil. Wer mit glimmender Pfeife im Munde einschläft, der wacht mit einem Todtenbein darinnen auf. Natürlich "blühen" auch wieder Schätze und verborgene Indas-Silberlinge tief in der Erde, und wo ware dies mehr ber Fall als in Siebenburgen, diefer reichen Erde, die aller Bölfer Jug im Kreislaufe ber Jahrhunderte berührt? Der Georgitag ift jodann vorzüglich ein Hirtenfest, wo ber Frühling beginnt. Die Schafe werden heute Stück für Stück gegahlt, und die Schafer erhalten einen feisten Sammel zum Geschenk. Christi Simmelfahrt, Suirea la cerin, begrüßt hierauf blumengeschmückte Baufer und Wehöfte, und vor den Fenftern der jungen Dlädchen wächst der stattliche, glattgeschälte Maibann, Armindeni, mit feinem banderbeflaggten, wreislockenden Feberbufche empor. Die fletterluftige Dorfjugend falfatert fich die Bande und Fußjohlen mit Bech und vergnügt sich im luftigen Aletterwettkampf. Hun ift das schöne, alte Pfingstfest da, die Rosalie der Rumanen, vielleicht von den gu Pfingften erscheinenden flavischen Baffernigen, "Rufalfi" genannt. Dies ist das echte mahre "Tangfest" par excellence im Jahre und heißt als jolches: "Reege".

Aus allen fleinen und großen Ortschaften strömen da Mädchen und Burschen in den Hauptorten zusammen und die Zigeunerbanden haben volls auf zu fiedeln und zu blasen. Von Torf zu Vorf ziehen die besten Tänzer — "Kaluscheri" — in gar wunderlichem Ausputz, um sich allenthalben sehen zu lassen. Gewaltig grimmige Federbüsche nicken auf den breitkrämpigen

Hüten, metallschuppige Gürtel raffeln an den Hüften, von denen buntfarbige Schnupftücher herabflattern, und zwei mit Messingbuckeln beschlagene Lederriemen freuzen sich über Bruft und Rücken.

Von ihrem "Bataff", d. h. "Vortänzer" und "Vorfänger", geführt, treten sie in die ländlich geschmückten Tanzsäle, deren Pracht sich meist in strohgedeckten Henschobern breit macht. Der Vortänzer hat, wie der "Bates" der römischen "Collini Salier" — eine Vergleichung, auf die ein Hermannstädter Gelehrter uns aufmerksam machte — unbeschränkte Macht über die Tänzer; er nimmt welche auf, setzt sie ab oder schließt sie aus, je nach seinem Gutzbünken, kurz, er ist ihr Meister oder Präses. Der Tanz selbst nun, "jokul kaluscherilor" genannt, wird gemeiniglich um eine in dem Boden steckende Fahne herum, und zwar Solo getanzt. Die Burschen neigen, bücken, recken, drehen und verdrehen sich dabei auf die spaßhasteste Beise, blitzschnell, Schlag auf Schlag, unversehens, schwindelerregend und mit so viel künstlich halsbrecherischen Sprüngen, daß dem Publikum Hören und Schen vergehen muß.

Tabei schwingen sie lange Stöcke und singen ein eintönig Lied mit dem wildausgestoßenen Refrain: "pe ea", d. h. "auf sie", nämlich die Fahne, deren sich einer der Tänzer mit einem Male ungestüm bemächtigt, um sie aus dem Boden herauszuzerren, worauf der ganze Troß in scheins barer Flucht auseinanderstiebt. In dieser Weise geht der Tanz fort, bis Ieder seine Kunst im raschen Entsühren der Fahne zur Genüge darsgethan. Im Allgemeinen flößt der Vortänzer allen seinen Landsleuten und Religionsgenossen eine geheime Schen ein, indem allenthalben die Ueberzeugung fest steht, nur beim Teufel als Tanzlehrer sei eine solche Kunst zu erlernen.

Aber auch als Sprachlehrer nuß der vielseitig gebildete Tenfel hers halten, denn wie uns der Pope von Diósd allen Ernstes anvertraute, giebt's in der Pfingstnacht entlegene Orte, wo zehn, aber nur "zehn" Personen alle lebenden Sprachen in "einer Nacht" erlernen können.

Ein reicher Mann ware, wem Satan sein Privileg zum Geschent machte, denn eine solche geheime Sprachschule müßte dem wißbegierigen Publikum die immensesten linguistischen Vortheile bieten.

Wieder ist's einsam und winterlich in unserem paradiesischen Thale am Ditabhange ber Goldgebirge.

Wir sigen beim Popen im patriarchalischen Familienzirkel. Auf ben schimmernden Linnen des gedeckten Tisches winkt beim Scheine der Wachesterze das Christmahl des heiligen Vorabends — das zuckerbestreute, gekochte Weizengericht und eine Flasche Wein. Und obwohl der Christ noch nicht geboren, erwarten wir ihn dennoch in Begleitung seines getreuen Himmelssportiers Petrus und seines goldblonden Lieblings Johannes.

Da plötlich erklingt unter den Fenstern ein langsamer getragener



Ruinen der Trajansbrude. (Geite 684)

Gesang, und Alles lauscht. Es sind die Christburschen, die "Kolindetorii", welche beim Priesterhause ihre Christnacht-Runde durch's Dorf begonnen. Und sie singen ein seltsam anheimelndes Krippenlied, wie es vielleicht die bethleshemischen Hirten gesungen haben mögen.

Diese Weihnachtslieder, zweifelsohne nach der von den heidnissichen Slaven am 25. December gefeierten Friedensgöttin Kolinda "Kolindas Lieder" genannt, haben viel Analoges mit dem uralten "Noöls" der Brestagne, den "Kolendras" der albanesischen Christen, den "Calendas" der Provence und insbesondere endlich mit den "Kolendas-Liedern", welche in Oberschlesien bei dem Neujahr-Umgange der Priester gesungen zu werden pslegen.

Bei den Rumänen bilden diese Lieder, theils geistlichen, theils welts lichen Inhaltes, eine interessante Eigenart von nationaler Volkspoesie, welche manche tiefschöne, recht poetische Blüthe getrieben hat. \*)

Orei Uhr war's in der Nacht, als wir die Mette besuchten. In der Frauen-Abtheilung, d. h. der kleinen Vorfirche, pflegen die griechischen Schismatifer ihre Frauen, als wären sie des wahren Heiligthums nicht würdiger als die Islams-Bekennerinen des wahren Paradieses, zusammenzupserchen. In der Männerkirche lehnten die greisen Honoratioren des Oorfes in ihren Nischensessellen und nurmelten schlaftrunken einen Pfalm. Im Scheine der



Gladoma. (Zeite 684)

Glasflußampeln schnitten die himmelblanen und feuerfarbigen Heiligen der Ifonostase blöde Grimassen und vorn auf dem Betaltar schaute ein byzanstinischer Christus die Bersammlung mit verweinten Augen an. Jetzt erhob sich der Ministrant in wunderlicher Plumpheit mit seinen mächtigen Reiterstiefeln und ergriff das Nauchsaß.

Sine Hand fuhr durch die geschloffene Portiere der Itonoftasenstüre, Dampfwolfen qualmten, und durch die duftigen Wolfen tauchte

<sup>\*)</sup> Man lese nur die jüngst erschienene Sammlung von Kolinda-Liedern, welche Marianu Marianescu, ein seiner Forschungen auf dem Gebiete der Nationalpoesie wegen hochverdienter rumänischer Gelehrter, sehr sinnig zusammengestellt hat, und E. v. Vincenti's Abhandlung hierüber.

ein blondes Haupt. . . . . Es war der Pope und alle Stirnen fenkten sich. . . . .

Schlichtes, stilles, armseliges Dorffirchlein, wie frei, wie lichtvoll erschienen mir einen Augenblick beine Räume! Welch' suß' Geheimniß umwob diesen wundervollen Priesterfops, ein Geheimniß, das Hunderte dieser naiven Herzen bis in ihre Tiefen durchschauerte. . . . .

Ans ist's, die Psalmen sind verklungen, der Christtag dämmert empor. Schon erscheinen die Kolinda-Burschen wieder und in ihrem Gesolge zwei Träger, der Eine "Indas", der das Geld in Empfang nehmen soll, der Andere das "Pferd", um die gespendeten Lebensmittel hinwegzutragen. Heute aber besuchen sie die Hänser mit der Krippe, dem Bethlehem, "eu Vistaimulu", wie sie sagen. Der rumänischen Weihnachtssage gemäß, die von einem über das wildssuthende Meer dahinschwimmenden Stiere erzählt, auf dessen goldenen Hörnern eine goldene Wiege ruht, spielt einer der Christburschen den auch in den polnischen Weihnachtsspielen befannten Stier, hier bei den Rumänen "Surfa" genannt. Wunderlich genug erscheint er hier als gehörnter, in Kotzen gehüllter Popanz, der mit einem hölzernen Storchschnabel klappert und, dabei die tollsten Sprünge machend, als Kindersresser mit unverstennbaren Herodes-Absichten sigurirt. Eine bescheidene Kupfermünze, dem Furchtbaren in den Schnabel geschoben, genügt jedoch, ihn unschädlich zu machen.

Wer indeg den "Surfa" vorstellt, darf mahrend sechs Wochen weber bie Kirche besuchen, noch ein Sacrament empfangen, denn seine Maste gilt, trot ber frommen Sage, für Tenfelswerf.

Die Weihnachtsspiele mit den Kolinda-Liedern, welche bis zum dritten Weihnachtstag dauern, nicht in feinem Hause gehabt zu haben, gilt als ein Schimpf, den Zedermann zu vermeiden sucht.

Um letzten Tage, wo dann die "Kolindetorii" die Mädchen der Dörfer zur gemeinsamen Verzubelung der empfangenen Gaben einladen, werden die Kolinde des "jüngsten Gerichtes" abgesungen, die einen ganz besonderen Entlus bilden. —

Gleich unterhalb Orjova beginnen die den letten Theil der oben geschilderten Strecke bildenden Stromschnellen und Engpässe, welche als das

eigentliche große Eiserne Thor\*) allgemein befannt und gefürchtet sind.

Die Donau wird hier auf beiden Seiten von hohen Welfen eingefaft. welche Ausläufer der Karpathen und des Balkan find; aber nicht blos am Ufer ragen diese Klippen empor, sondern sie finden sich auch überall im Fluffe felbst und veranlaffen gefährliche Wirbel. Durch diefelben theilt fich hier die Donau in drei Arme oder Canale, von denen der in der Mitte der breiteste ist, jedoch wie die beiden anderen viele Untiefen darbietet. Der Strom ift jo reigend, dag man zwei deutsche Meilen auf die Stunde rechnet, und die Schiffer fonnen nur mit der außersten Vorsicht durch die vielen engen Bange und Gelfen hindurch steuern, zumal das Tosen der Wellen fo start ift, daß es fast unmöglich wird, ein gesprochenes Wort zu verstehen. Die Türken nennen diese ganze Enge Demirkapi (bas Giferne Thor), fie ift beinahe eine Stunde lang, und felbst wenn man glücklich über die vielen Wirbel des Prigrada = Niffes hinaus ift (vor der Insel Bamil befinden jich allein deren 23), hat man noch eine ziemliche Strecke durch Felsen zu paffiren, welche indessen nicht mehr so gefahrbringend find. Jenseits des Eisernen Thores wird das Ufer auf der rumänischen Seite eben, auf der ferbischen bleibt es

<sup>\*)</sup> Mit der Prigrada verlassen wir die ungarische Donau und wollen hier die Seehohen des Normalwassersjegels dieses Stromes vom Draued bis an's Eiserne Thor nach den neuesten Messungen mittheilen:

|                               | Seehöhe von der<br>Adria in Meter | Kilometer-Entfernung<br>von Theben |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Butovár                       | . 75.62                           | 636                                |
| Neufatz                       | . 71.15                           | 720                                |
| Slankamen (Theiß=Mündung)     | . 69.01                           | 773                                |
| Semlin (Save-Mündung)         | . 67.28                           | 816                                |
| Pancsowa (Temes-Mündung)      | . 66.50                           | 834                                |
| Moldowa                       | . 62.12                           | 942                                |
| Stenfa )                      | . 59.76                           | 962                                |
| Rojla (                       | . 58.33                           | 974                                |
| ीर्विड ( च्चि                 |                                   | 987                                |
| Juty 1 &                      | . 45.79                           | 1006                               |
| Orjova                        |                                   | 1036                               |
| Eisernes Thor (Prigrada-Niff) | . 35.88                           | 1046                               |

Seehöhen bis Theben fiehe Seite 401, bis an's Draued Seite 562.

dagegen felfig. Der Reisende begrüßt nun die Trummer der berühmten Trajanifchen Brüde, und gegenüber auf der ferbischen Seite die Rlippen, von welchen aus fie gezogen wurde. Diefe Trümmer bestehen aus mehreren großen Pfeilern, die aus Steinblocken erbaut und nach dem Fluffe zu mit römischen Ziegeln gedeckt find. Trajan ließ dieselbe im Jahre 105 n. Chr. von dem Architeften Apollodorus Damascenus aufführen. Mach der Beschreibung, welche Dio = Caffins von ihr geliefert, hatte fie 20 Bfeiler, beren jeder 150 Fuß über dem Grunde und 60 Fuß breit war und sich von den anderen in einer Entfernung von 170 Jug befand. \*) Trajan's Nachfolger, Sadrian, ließ jedoch aus politischen Urfachen diefes Meisterwerk der Bautunft wieder einreißen. Nicht weit von der Brude liegt das walachische Dorf Sogorny, das Servinium der Römer, und diefem ichrag gegenüber die fleine Festung Gladowa auf dem rechten Donau-llfer. Bon hier an nimmt die Gegend zu beiben Seiten einen gang anderen Charafter an; ber Fluß macht eine fübliche Rrummung und erweitert fein Bett bedeutend, die Berge laufen mehr und mehr aus oder giehen fich guruck, und die Ufer werben immer ebener. Alles hat nun einen mehr türfischen Unftrich, und der Reisende bemerkt deutlich, daß er die Grenze, jenseits welcher der Islam noch bis vor furgem herrichte, überschritten hat.

Bur Linken begrenzen den Horizont in weiter Entfernung die schneesbedeckten Karpathen, während Alles diesseits als eine große weite Sbene erscheint mit wüsten Sandstrichen, die sich tief in das Binnenland hineinziehen und nur hie und da durch Weideplätze unterbrochen werden. Näher dem User beleben Viehheerden die sonst eintönige Landschaft, und dicht am Wasser erheben sich Schilfhütten, in welchen die Quarantaineposten stationirt sind. Von Interesse ist noch, dicht bei der Trajansbrücke, auf dem rechten Tonau-User, das serbische Torf Wirkitza wegen seines Hausensages. Weitershin, da, wo der Timot in die Tonau fällt, ist die Grenze zwischen



<sup>1) &</sup>quot;Per ea tempora Trajanus lapideum pontem in Istro fecit, opus sane mirandum et maxime memorabile, cui caetera illius opera vix adaequare possis. Viginti stant ex quadrato lapide pilae, quarum altitudo centum et quinquaginta pedum, praeter fundamenta habetur: latitudo sexaginta pedes continet; distant inter se centum et septuaginta pedibus, fornicibus vero conjunguntur."

Bulgarien und Serbien und die Stelle, wo einst die Römer ein starkes Lager und eine gepflasterte Heerstraße hatten. Um rechten Donausufer erheben sich auf einem hohen Felsen die Ruinen einer alten Burg und zu Küßen derselben dehnt sich der Flecken Florentin aus. Der Reisende gelangt nun zu der Stadt und Festung Widd in auf dem rechten Donausufer, sie war bis zum Schluß des Friedens von San Stesano der Sitz eines türkischen Pascha (einst des berühmten Rebellen Paswans Dglu) und eines griechisch nichtunirten Erzbischoses und hat 25.000 Einwohner. Die Festung ist groß und start beseisigt und gewährt durch die vielen Minarets und Moscheen in der Stadt einen imposanten Anblick, doch zeigt sich im Innern großer Verfall. 1689 wurden die Türken hier von den Kaiserlichen geschlagen und Widdin erobert, indessen fam die Festung sammt der Stadt 1690 wieder in die Hände ihrer alten Gebieter und ist die neueste Zeit in denselben geblieben.

Widdin mar bis 1878 die Hauptstadt des Tuna-Vilajets und gehört jett zu dem neu geschaffenen Fürstenthum Bulgarien, deffen nicht neidenswerthes Scepter Fürst Allexander I. führt.

Gegenüber von Widdin liegt der rumanische Ort Ralafat.

Wir find jetzt im Laufe unserer Donau-Thalfahrt an eine Stelle gelangt, wo wir am linten Ufer das Fürstenthum Rumänien, am rechten das neu geschaffene Donau-Bulgarien vor uns haben.

Wir wollen uns mit beiden ein wenig befassen und den Veser mit beren Statistif und Topographie befannt machen.





ie gesetzlich vereinigten Fürstenthümer Moldan und Walachei bilben einen Staat unter dem Namen Nomania, diesen als solchen wollen wir in diesem Werke in Betracht ziehen; uns interessirt in erster Reihe die Walachei, respective deren beide sich längs der Donau hinziehende Theile. Ueber drei Biertheile dieses Landes bestehen aus Ebene, auf der wir oft im Umstreise von zehn Quadrat-Meilen keinen Baum sehen. Die Berge Rumäniens sind eigentlich

nur die Ausläufer und Abdachungen der siebenbürgischen und Banater Gebirge. Die Flüsse dieses Landes sind: die Donau, der Schill, die Aluta Ardjisch, Dimboviţa, Buzeo, Szereth, nebst mehreren kleinen unbedeutenden Flüschen.

Die Walachei besteht aus folgenden Kreisen: Argesin 87.4 Quadrat-Meilen, Braila 108.2 Quadrat-Meilen, Buden 89.1 Quadrat-Meilen, Dimboviţa 66.3 Quadrat-Meilen, Dolje 115.6, Gorje 51.8, Jalomitia 146.2, Isour 73.2, Mehedinti 99.9, Muscelu 29.1, Altu 62.1, Prahova 88.8, Ramnicu-Saratu 59.6, Romanati 69.9, Teleormanu 65.8, Valcea 47.3, Blasca 69.7, daher zusammen 1330 Quadrat-Meilen, nach den letzten Vermessinngen und Grenzberichtigungen 127.584 Quadrat-Kilometer mit 5,269.057 Einwohnern; dazu kommt jetzt noch die Dobrudscha als transdannbisches Rumänien, welche aber bisher noch nicht vermessen wurde, und deren Bevölkerungszisser nach der Uebernahme durch die Rumänen mit 150.560 sestellt wurde.

Die hentige Balachei bildete in alten Zeiten den südlichen Theil Datiens, welches Trajan zu einer römischen Provinz und theilweise Straf-

Colonie machte, von Raifer Aurelian aber im Jahre 273 wieder verlaffen murbe. 3m 4. Jahrhundert driftlicher Zeitrechnung wechselten da Gothen, Sunnen und andere Bolfer miteinander ab, bis dann fpater flavifche Stämme sich mit den Resten der römischen Colonisten und den lleberbleibseln der Dafer mischten: aus diesen Bolferreften gingen dann die jetigen Rumanen hervor, welche beinahe nie felbstständig waren, fondern bald die Bulgaren, bald die Ungarn, bald die siebenbürgischen Fürsten und die Domanli als Oberherren hatten. 3m Jahre 1003 annectirte König Stefan den Kreis von Arajova, welcher nach dem Paffaroviter Frieden als Severiner Banat abermals zu Ungarn gehörte; einen Theil des letteren bildet das heutige Severiner Comitat. In der zweiten Balfte des 13. Jahrhunderts gog ans Siebenbürgen der Truppenführer Radu Regru von der Fogarafer Gegend nach der Walachei, nahm den Landestheil an der Dimbovita in feinen Befit, vertheilte denselben unter feine Unterheerführer, die nachmaligen Bojaren, und eroberte allmälich die große und fleine Walachei. 16. Jahrhundert fam die Walachei unter türfische Oberhoheit: von da an verschacherte die Bforte die Fürstenwürde der Moldau und Balachei an die Meistbietenden; obgleich dies anfänglich einheimische Fursten waren, jo verfiel das land unter denfelben dennoch fichtlich. Zu Unfang des 18. Jahrhunderts murde die Fürstenwürde ftets auf drei Jahre an Phanarioten verpachtet, welche da vollends ein Raubsnitem einführten. Im Jahre 1802 erlangten die Ruffen von der Pforte das Protectionsrecht über die Donaufürstenthümer und murden von nun an die Fürsten auf sieben Jahre erwählt. Das Land zahlte den Türken Tribut, die Throncandidaten aber erfauften sich die Gunft der russischen Großen, welche "Capitals-Anlage" sie bann aus dem Lande fich, reichlich verzinst, herausschlagen wollten - fo mar bann das Bolf doppelt geschunden und bezahlte die Protection (!) fehr theuer. Dieje durch beinahe 350 Sahre anhaltenden Zuftande, besonders aber die Wirthschaft mahrend ber sechs Decennien bis 1859, machen es begreiflich, wenn dieses mit jo gutem Boden und reichlichen Producten gesegnete Land jo jehr zurückblieb.

Im Jahre 1821 setzte die Pforte im Einvernehmen mit Rufland die Eingeborenen Stourdza und Ghyta in die Fürstenstühle der Moldau und

Walachei; vom Jahre 1826 an mählten die Bojaren frei auf je drei Jahre die Fürsten. Später wurden die Fürsten auf Lebensdauer gewählt und 1834 auch die staatlichen Verhältnisse einigermaßen geregelt. Im Jahre 1858 kam die Union der Fürstenthümer zu Stande, wodurch die Rumänen die russische "Protection" endlich sos wurden. Die vereinigten Fürstenthümer zahlten an die Pforte den unbedeutenden Tribut von 133.330 Silber-Thalern. Im



Rumanen aus der Mleinen Walachei.

Februar 1859 mählten die vereis nigten Landtage ber Moldau und Balachei den Oberften Cuza gum Fürsten von Rumanien unter bem Namen Alexander Johann I. Nach der feit 1866 revidirten giltigen Berfaffung beiteht ber Genat aus 76. das Abgeordnetenhaus aus 157 Ditgliebern. - Unter ber Regierung Cuza's wurden die großen ausgebehnten Rirchengüter facularifirt und gu Staatsbomanen erflart. diefem Fürften murde auch endlich die Befreiung der Bauern und die Grundentlaftung durchgeführt. Jahre 1866 fturgte eine Confpiration der Großen den Fürften Cuga.

Durch das Plebiscit vom

20. April 1866 erlangte Karl Prinz von Hohenzollern-Sigmaringen den rumänischen Thron. Um 20. Mai desselben Jahres betrat Prinz Karl zu Turn-Severin als erwählter Fürst von Rumänien sein neues Land. Um 24. October 1866 wurde er als solcher von den europäischen Mächten und der Pforte anerkannt. Um 15. November 1869 vermälte sich der junge Fürst mit Elisabeth, Tochter des verstorbenen Fürsten Hermann von Wied, geboren zu Neuwied.

Der junge Fürst, welcher sich mit redlichem Bemühen an die Ordnung der Angelegenheiten seines neuen Baterlandes machte, war durchaus nicht

auf Rosen gebettet, ja Anfangs 1870 standen die Dinge schon so schief, daß ihn beinahe das Schieksal Suza's ereilte. Seitdem hat sich das wohl zum Besseren gewendet, aber zu so rechter Ruhe und ersprießlichem Arbeiten kam man trotzem nicht, und dürste das wohl erst jetzt nach erlangter Unabhänsgigkeit der Fall werden.

Die jüngften Rriegsereigniffe und beren Ginfluß auf die Stellung



Rumanifche Officiere und Soldaten. (Geite 690.)

Rumaniens find noch in frischer Erinnerung. Den Antheil der jungen rum anischen Urmee, welche diesmal ihre Feuertaufe erhielt, an diesen Ereignissen werden wir an den betreffenden Stellen schildern.

Die Zustände in Rumanien, die erst in neuester Zeit einer langsamen, aber stetigen Besserung entgegen geführt werden, waren noch lange nach Beendigung des vorletzten Türkenkrieges sehr primitiver Art, mehr asiatischer als europäischer Ratur. "Noch Ansangs der Sechziger-Jahre kannte man im Lande keine unseren Culturbegriffen entsprechenden Hotels; nur Herbergen für 44

Händler und Wanderer mit bescheidensten Ansprüchen waren vorhanden, und in denselben soll zwischen den Ställen für Last- und Zugthiere und den Schlaf- räumen für ihre menschlichen Begleiter kein merklicher Unterschied geherrscht haben. Interessenten für die Naturgeschichte der Insecten fanden wenigstens hier wie dort Gelegenheit zu Studien. Wer nicht zu ihnen zählte und vom Thier- leben gern geschieden war: wer europäische Cultur kannte, sich an fleißigen Seisenconsum gewöhnt hatte und das ewig unveräußerliche Recht besaß, sich zu den anständigen Menschen zu zählen — so sagt ein deutscher Reisender — der besuchte in Moldau-Walachien ganz gewiß kein Wirthshaus, auch wenn es den stolzen Titel Hötel führte. Nein, er ging vielnehr als Gast zum Prässecten oder Landrath, der amtlich verpflichtet war, ein Zimmer für Reisende zu halten, oder er sinchte Quartier in den Klöstern."

Vierzehn Jahre deutschen Wesens aber haben in Rumänien eine erfreuliche Umwandlung hervorgebracht, die sich ganz besonders während des jüngsten Krieges bemertbar machte. Bis zum Krims-Kriege hatten die Fürsten=thümer Mosdan und Walachei nichts, was den Namen eines Heeres verdient hätte, und noch unter Alexander Johann I. (Cuza) war die Armee eine solche, daß das Vertrauen in dieselbe ein sehr geringes gewesen. Schlachttage wie jene von Smirdan und die Erstürmung der Griviga-Redoute, endlich das Factum, daß die rumänische Armee es war, welche den Löwen von Plewna bewältigte, septen Europa durch das Unerwartete in Erstaunen.

Nach dem Gesetze vom 11. Juni 1868, modificirt am 12. März 1874, ist die Militärversassung Rumäniens folgende: Die Armee besteht: a) aus dem stehenden Heer mit der Reserve; b) der Landwehr sammt Reserve; c) den Milizen; d) der Bürgergarde bezüglich der Stadtgemeinden und e) dem Landsturm bezüglich der Landgemeinden. Die Dienstpflicht beginnt mit dem 21. und endet mit dem 46. Lebensjahre.

Das stehende Heer hat vier Divisionen für Rumänien und die fünste für die Dobrudscha, jede zu zwei Brigaden. Der Friedensstand der Linie ist 880 Officiere, 67 Beamte, 16.222 Mann, 2739 Pferde und 69 Geschütze.

Im Mai 1878 war der Stand der mobilifirten Armee 42.000 Mann Infanterie, 4000 Mann Reiterei, 2000 Mann Artillerie, ohne den Train

gerechnet. Nach dem Berliner Tractat und nachdem auch die zwischen Rußland und Rumänien strittigen Grenzfragen ausgetragen waren, wurde die Armee wieder auf den Friedensstand gebracht.

Wenn die Linie: 8 Regimenter Infanterie, 4 Bataillons Jäger, 2 Regimenter Huffaren, 4 Regimenter Artillerie mit je 7 Batterien, 3 Sectionen Arbeiter und die Genietruppen, dann die Landwehr: 16 Regismenter Dorobanzen, 8 Regimenter Calarasi (Reiter), 32 Batterien Geschütze und die Miliz aufgeboten werden, vermag Rumänien 150.000 Mann mit 288 Geschützen zu mobilisiren.

Die Kriegsschiffe sind: 3 Dampfer und 6 Kanonenschaluppen mit 20 Officieren, 246 Artilleristen und Matrosen.

In Nachstehendem geben wir die intereffanteren statistischen Daten über Rumanien, beffen Bolksbewegung, Sandel, Schifffahrt 2c.

Da es mit zu den Zwecken dieses Buches gehört, die Wichtigkeit der Donan als Handelsstraße darzuthun, so werden nachfolgende Ziffern in dieser Richtung sehr zweckfördernd sein.

Sandelsbewegung der rumanischen Donauhafen 1878.

| Name des Safens         | Eingelaufene Schiffe |                | Abgegangene Schiffe  |              |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Galat                   |                      | 3ahl 2<br>4038 | Connengehalt 552.677 | 3ahl<br>4022 | Tonnengehalt 546.145 |
| Braïla                  |                      | 3231           | 603.373              | 3097         | 589.816              |
| Giurgievo               |                      | 781            | 117.194              | 810          | 113.662              |
| Turn=Severin            |                      | 617            | 125.184              | 610          | 121.016              |
| Stirben                 |                      | 574            | 45.829               | 512          | 38.906               |
| Andere fleinere Bafen . |                      | 1888           | 259.060              | 1915         | 242.687              |
| Zotal                   |                      | 11.129         | ,703.317             | 10.966       | 1,652.232            |

Die Cerealien-Aussinhr Rumäniens betrug 105.2 Millionen Lei,\*) der Export an Schlachtvieh 13.5 Millionen Lei.

Digitized by Google

<sup>&</sup>quot;) Das Münzsystem Rumaniens ist jenes der Lateinischen Union. Der Leu (Blural Lei) ist gleich dem Franc. Münzsorten sind: Gold-Carol à 20 Lei, Silberstücke à 5, 2, 1, 1, Lei, Rupsermünzen à 10, 5, 2, 1 Banu (= Centime).

Das Gifenbahnnet Rumaniene ift folgendes:

- a) Linien im Betrieb: Bukarest-Giurgjevo-Smarda 72 Kilosmeter, Jassy-Ungheni 22 Kilometer, Ploösti-Predeal 86 Kilometer, Roman—Sutschawa—Jassy 224 Kilometer, Roman—Bukarest—Berckerova mit der Abzweigung Tecuci—Berlad 921 Kilometer, Černavoda—Küstendsche 63 Kilosmeter. Jusammen 1388 Kilometer.
  - b) Linien im Ban: Fofican-Buzéo-Marachefti 90 Rilometer.
- c) Linien in Tracirung: Bukarest-Gura-Jasomita zur Berbindung der Hauptstadt mit der Dobrudscha und dem Schwarzen Meer.

Hier sei auch der Europäischen Donaus Commission gedacht. Ihr Sit ist zu Galat; sie wurde durch Artikel XVI des Pariser Vertrages vom 30. März 1856 errichtet und durch den Berliner Vertrag vom 13. Juli 1878 neu bestätigt.

Nach dem Vertrage vom 13. März 1871 von den Mächten zu London signirt, functionirt die Commission noch durch 12 Jahre. Die Neutralität der ausgeführten und auszuführenden Arbeiten von Isaktscha abwärts ist für alle Zeiten garantirt.

Nun wollen wir den Faden der Schilderung von Land und Leuten wieder aufnehmen: Wir erzählten, wie man ehedem auch in Klöstern gast= liche Aufnahme suchte und auch bereitwilligst fand.

Da die meisten der frommen Wohnstätten dem griechisch-orientalischen Cultus angehörten, so darf man sich von diesen Klosterherbergen auch keine zu glänzenden Vorstellungen machen, namentlich nicht an Küche und Keller Ansprüche erheben, die nach unseren Begriffen einem Kloster wohl angemessen wären. Beim Fleisch, beim Fisch, selbst bei Siern durste man den Reiz der Nenheit und Frische nicht für ein nothwendiges Erforderniß halten. An dem Nationalessen, Kufuruz-(Mais-)Brei, hätte man theilnehmen können, wäre nicht der Orientalen duftiges Gewürz, der Knoblauch, zu sehr daran versichwendet gewesen, wie fast an allen Gerichten. Und der Wein? Er soll so gewesen sein, daß die meisten Gäste das Wasser vorzogen.

Bevor die jest wenigstens in den Anfängen und in ein paar Haupt= linien vorhandenen Gisenbahnen gebaut waren, befanden sich die Berkehrs= mittel in einem fast unbeschreiblichen Zustande. Die Postwagen, meist

Raruzzen (wovon unser stolzes Wort Carosse herstammt), waren Leiterswägelchen, in denen sich der Passagier sestbinden lassen mußte, weil er auf den holperigen Wegen leicht hinaussliegen konnte, ohne daß es der Postisson auch nur gemerkt hätte. Wer dieses geheime Hinauswersen vermeiden wollte und ein geschlossenes Extra-Fuhrwers miethete, mußte in den Ansprüchen auf das Gespann alle Fürsten Europa's überdieten, denn achtspännig wäre ihm keine Fahrt gelungen. Wit sechzehn Pferden absahrend, bekam man unterwegs noch vier die sechs zugelegt, und auch dann noch verging den Thieren in dem mehrere Fuß tiesen Schlamm Kraft und Lust zum Ziehen. Eine sonderbare Travestie der blühenden orientalischen Bilderssprache fam nun zum Vorschein, wenn der Postissone Aerger sich in Flüchen Lust machte, wie z. B. "Verslucht sei der Kaffee, den unser Herrgott morgen Früh trinken wird!"

Der Zug von Humor, der sich in dieser Ausdrucksweise verräth, entspricht dem Charafter des Bolkes; derselbe ist harmlos und gut. In den einsamsten Steppen kann der Fremde unangesochten reisen; Hirten oder Zigeuner, die einzigen Menschen, die ihm begegnen, denken nicht an Naub; so arm sie sind, so wenig Bedürfnisse kennen sie, und auch bei Bolksfesten, wo angesessen und nomadisirende Landleute zu Tausenden versammelt sind, sieht man seltener Trunkene als in manchem hochcivilisirten Lande bei ähnslichen Gelegenheiten.

Excesse bei solchen Versammlungen kennt man gar nicht, so daß der Arm der Gerechtigkeit, der im Westen durch zahlreiche Gendarmen die Autorität handhabt, in den als halb barbarisch verschrieenen Donau-Fürstensthümern überall, wo das Volk seine kargen Freuden genießt, vollständig ruhen darf.

Von altersher ist Rumänien ein Stammsitz der Zigeuner gewesen; sie sollen sich der Sage nach hier schon umhergetrieben haben, als noch der römische Kaiser Trajan das alte Dakien beherrschte. Zahlreich auf dem Lande wie in den Städten vertreten, zeigen sie wenig von der Romantik, mit welcher unsere Phantasie nach Romanen und Theaterstücken sie umgiebt.

Als Maurer und Handlanger bei den Bauten entbehren sie ganz den Nimbus der Poesie; als Kesselsstiefer haben sie wenigstens den Vorzug eines malerischen Acukern, einen höheren Schwung aber bekommen sie erst, wenn sie sich zu Musikbanden gruppiren. Man darf aber bei dem verlockenden wilden Taumel ihrer Töne nicht daran denken, daß diese armen Menschen über Nacht sich unter Erdauswürsen in Gräben verkriechen, hinter Bretter verschanzen und sich glücklich preisen, wenn ihnen der Keller eines unvollendeten Neubaues ein festeres Obdach gewährt. Selbstgewühlte Erdhöhlen hatten sie sogar vor noch nicht langer Zeit in der Residenz.

Denn das glänzende Bufarest, die stolze Stadt der Bojaren, mit ihren fast anderthalb Hundert an der Zahl erreichenden Kirchen, griechischer, römischer, reformirter, lutherischer und jüdischer Confession, gleicht, trotz seiner vielen prächtigen Paläste, mehr einem Hausen zusammengeschobener Dörfer als einer Stadt. Große, zum Theile öde Plätze, zuweilen Teiche da und dort, sogar ein Bälden blieben inmitten der Hänzer zurück; zahlreiche Trümmerhausen, Schutt, lleberreste von Mauern und Kellern vervollständigen das sonderbare Bild; die schärfsten Contraste, armselige Baracken neben hohen von Pracht strotzenden Gebänden, sind nichts Ungewöhnliches.

Bezeichnend genng heißt in der Residenz die für die Corsofahrten der ichonen Welt bestimmte Strafe "die Chaussee", benn es giebt eben nur eine bort, und eine platte, feste Landstrage ift im gangen Lande eine folche Maritat, daß die Rumanen schon glücklich find, fich auf den Besitz einer einzigen berufen zu fonnen. Dag fie nur eine Biertelmeile lang ift, nimmt ihr nichts von ihrem Werthe, denn auf diefer furgen Strecke ift mehr Berfehr als auf irgend einer Landstraße von hundertfacher Lange bei uns. 3m Winter wie im Commer besucht man die Chauffee, und es ift viel geschehen. jie zu einem angenehmen Promenade-Ort zu machen. Bon Seite der Behörden meinen wir - benn von Seite bes eleganten Publifums wird ber Corfo jo reich ausgestattet, daß wenig Refidenzen mit ihm wetteifern fonnen. Welche Pracht der Caroffen, welche Mannigfaltigfeit der fahrenden und promenirenden ichonen Welt! Die gute Befellichaft bevorzugt die Chauffee gang auffällig, und es ift langft guter Ton geworden, nur auf ber Chauffee ju Guß zu geben — auf allen anderen Wegen läßt man fich nur in ber Autsche oder zu Pferde erblicken. Das ware nun für alle Damen felbstverständlich, denn die Beschaffenheit der Bege verbietet ihnen jede Fuftwanderung von selbst. Aber auch die Herren machen sich eine Regel daraus, und so fommt es denn, daß man auf der Chausses Gelegenheit hat, die Bewohner der Bojarenstadt der Reihe nach zu mustern.

Bukarest liegt an der Grenzscheide des Orients; seine reicheren Bewohner haben Paris gesehen, sind Figuren des modernen abendländischen Lebens geworden, aber an kleinen Merkmalen erkennt der geübte Blick dens noch die Halb-Orientalen wieder.

Und nun besteht neben dem Glanze des Reichthums das tiefste Elend in dieser Stadt und in diesem Lande. Bei einem wunderbar fruchtbringenden Boden, bei einem ursprünglich durchaus guten Bolkscharafter fragt man nach der Ursache der Zustände, fragt nach der Quelle der Urmuth. Bon alterseher war das Gebiet der heutigen Moldan und Walachei der Tummelplatz der verschiedenen Bölfer, deren eines immer das andere verdrängte.

Die weiter oben geschilderte Ausbeutung durch Fremde und Einscheimische, dabei die Vernachlässigung der Volkserziehung brachten dieses Land trotz seines fruchtbaren Bodens dahin, von wo es sich erst durch die seit anderthalb Decennien begonnene, lang andauernde ernste Arbeit erheben wird.

Run machen wir auch eine Excursion in das Innere des Landes. Die große rumanische Ebene hat ben Charafter einer Steppe mit wenig oder gar feinen natürlichen Waldungen, ift aber feineswegs eine ichauerliche, unfruchtbare Bufte. Auch ift fie nicht gang ohne Baumwuchs; nicht nur in den Ortschaften und Weilern findet man besonders Afazien, Bappeln, Efpen, Maulbeerbäume und verschiedene Obstbäume, fondern auch die Ufer der Flüsse und stehenden . Bemässer schmucken verschiedene Baume und Sträucher, namentlich Weiden und Erlen; ja bie und da finden wir auch Eichenwaldungen. Doch nimmt der Baumwuchs jedenfalls eine untergeordnete Stelle ein neben ben ausgedehnten Felbern, Wiesen und Weiben, und in manchen Gegenden fehlt er ganglich. Die üppigften Felber und Wiesen wechseln mit öben Sandftrichen, durren Weiben und Sumpfen, die gum Theile gang mit hohen Rohrdickichten bewachsen find. Die niedrigen Ufer der Fluffe und Geen find überall mit Rohrwaldungen bedeckt. Auf den Feldern wogen üppige Saaten, Weizen, Korn, Berfte, Safer, Reps und Mais; an anderen Stellen feben wir ausgedehnte Banf-, Tabat- ober Melonenfelder; hie und da finden wir Hirsefelder, im Severiner Kreise auch einige Reisfelder; andere Strecken sind mit Mohn, Sonnenblumen, Zuckerrüben, Bohnen, Linsen oder allerlei Futterkräutern bedeckt. Ja selbst ausgedehnte Beingärten sinden wir in manchen Gegenden. Die Flora des Tieflandes der Walachei hat einen ganz eigenthümlichen Charafter und eine überraschende Mannigfaltigkeit. Die Flur der nassen setzen unterscheidet sich von



Monne, rumanischer Candgeiftlicher und orientalischer Monch. (Seite 692)

der der Sumpfe, die zum Theile falzig find; wieder andere Blumen finden wir auf dem Flugsfande und noch andere auf dem von Natur weniger beweglichen oder durch Kunft gebundenen Sande.

Es giebt viele einsheimische Gewächse, die außerhalb der Walachei und den ähnlich gestalsteten Niederungen an der Theiß in Ungarn nicht, oder doch höchst selten vorkommen. Namentlich ist die Flora des Flugs

jandes im Auslande wenig befannt. Auf dem gebundenen Sande kommen im Allgemeinen dieselben Pflanzen vor wie auf dem Flugsande, nur sind sie kräfstiger und weniger behaart. Sinen großen Pflanzenreichthum bieten auch die Sümpfe dar. In manchen Sümpfen wächst häufig ein großer Wasserschiersling (Cicuta virose). Die hochstämmige giftige Pflanze entwickelt sich so üppig, daß sie wie ein kleiner Baum aussieht. Sie hat große, dicke, knotige Wurzeln, die voller Höhlen sind, in welchen sich ein weißlicher Sast befindet. Bon außen haben die Wurzeln viele Ringe, aus denen Haare hervorbrechen, die im Wasser schwimmen oder im Schlamme wurzeln. Die Blätter und der

Same sind denen der Petersilie ähnlich. Die Pflanze hat einen efelhaften, betäubenden Geruch und enthält ein schnell tödtendes Gift. Das Vieh, welches beim Grasen einige Blätter davon frist, schwillt schnell auf und stirbt; der Mensch wird betäubt und fällt in Ohnmacht, wenn er nur ein Blatt oder ein Stückhen Wurzel an seinen Hut heftet.

Ebenso wie die Flora hat auch die Fauna Rumaniens Aehnlichfeit

mit jener von Ungarn und Siebenbürgen. Die meisten der dort beobachteten Thiere fommen auch in der walachischen Chene bor. Beier und Abler erscheinen nur felten, defto häufiger find die Weihen und Falfen. Bon den Sing= vögeln ift die Lerche am häufigften. Biele Bug= vögel durchziehen die Ebene und halten fich länger ober fürzer barin auf. Besonders aber find die einheimischen und mandernden Sumpf=



Rumanifche Madden von Turn-Severin. (Geite 702.)

und Schwimmwögel sehr häufig. Da finden wir zwei Arten Kraniche, acht Arten Reiher, vier Arten Lappentaucher, mehrere Schnepfenarten, zwei Arten Pelikane, zwei Arten Scharben, allerlei Möven und Seeschwalben, drei Arten Seetaucher, die vom hohen Norden hierher wandern, wozu sich manchmal auch die Grhlumne gesellt; ferner drei Schwanen-Arten, mehrere Arten Wildgänse, achtzehn Arten Wildenten, endlich auch den großen Trappen, den größten Vogel Europa's, der 20 bis 30 Pfund wiegt. Der Storch aber ist das charafteristische Wild der Steppe.

Berweilen wir einen Angenblick an einem See des Tieflandes. Das ängerfte Ufer desfelben bedecken Erlen und Weiden, dann folgt die Rohrwaldung, die schwertförmige Segge, die braune Baffertolbe; hier ranten die Stengel der fünfedigen Baffernug, dort wiegt fich der Mannaschwingel; hier ragen die breiten Blätter der Klette über den Rand des Waffers, dort breitet der Wafferichlauch einen grünen Teppich über den Bafferspiegel. Auf einem Fuße stehend, trauert hier der Storch, dort reinigt, auf den Aletten sigend, das Beer der tauchenden Blaghühner fein Gefieder; oben freist und ichreit mit gellender Stimme ber ichopfige Ribit, aus bem Röhricht erschallt das rauhe Schnarren des Enterichs mit glanzenbem Ropfe, oder das Brüllen ber Rohrdommel. Bier jest fich auf eine schwimmende Insel der edle Reiher, um plötlich wieder zu verschwinden, dort fturgt fich der eierfreffende Abler hinab, um den brutenden Bogel aus seinem Reste zu verscheuchen. Auch der schwarze Storch, der Strandreiter und Taucher und das Beer der Enten beleben den Gee und freuen fich ihres Lebens, mahrend fich die Schaaren der Krahen auf den Zweigen der Erlen wiegen. — Da fenten fich die Schatten des Abends hernieder, ein fühler Win's fangelt dahin, der Gee raufcht und braust, der Fuchs heult in dem Röhricht, die Fledermaus schwirrt in unheimlichem Fluge.

Die schönfte Staffage des Tieflandes bilden die gahlreichen und großen Heerben der Hausthiere, die Schafe, Rinder und Pferde. Das Melf- und Arbeitevieh wird gewöhnlich in der Rahe der Ortschaften und der Behöfte geweidet. Singegen bleiben die fogenannten milden Beerden Commer und Winter draugen unter freiem Simmel; nur eine aus Ruthen oder Rohr geflochtene Burde, welche aus drei, von einem Mittelpunft ausstrahlenden Flügeln besteht, die etwa 9 Jug boch find, dient ihnen zum Schutze vor ben falten Binterfturmen. Inftinktmäßig flüchtet fich die Beerde hinter benjenigen Burdenflügel, welcher eben den Wind auffängt und jo einigen Schutz gewährt. Die Wohnung des Birten besteht aus einer ebenfalls dachlofen Burde aus Ruthen oder wohl auch aus Brettern, welche mit ihren 5 fuß hohen Seiten einen vieredigen Raum umichließt mit der Sabe, dem Rochgeschirr und dem Berbe des Birten. Diese luftige Wohnung fann von einem Orte gum andern getragen werben. Die halbwilden Beerden bleiben nur mahrend bes Sommers auf den Triften und werden im Spatherbst nach Sause in die Stallungen getrieben, mahrend das Arbeitsvieh und die Melfführ jeden Abend nach

Hause ziehen. Ein schlanker, schöner und fräftiger Buchs und lange, weit auseinander stehende Hörner zeichnen die der ungarischen Race ähnlichen Rinder aus. Das einheimische Pferd ist nicht groß, hat aber viel Feuer und kann besonders durch Kreuzung mit dem englischen und anderen Race-Pferden sehr veredelt werden.

So einförmig die Steppe auch erscheinen mag, so bietet sie dennoch dem Beobachter einen überraschenden Wechsel der großartigsten Landschafts-bilder. — Tiefes Schweigen lagert auf der dunkeln Ebene, düsteres Gran hüllt den Himmel ein; da zuckt im Osten ein weißer Streisen empor, dann wieder einer und noch einer, endlich ergießt sich ein matter weißer Schimmer am Saume des Horizonts aus, da wo er auf der Steppe zu ruhen scheint, die Sterne erbleichen und verschwinden.

Beller und heller wird es im Diten, die Gegenstände ringe umber fangen an fichtbar zu werden, ihre Umriffe treten wie buntle Schatten bei bem Lichtschimmer heraus, der die guft erfüllt, die Steppe hebt fich, ein Streifen nach dem andern, aus der Dämmerung, die zerfliegenden Grenzen des Horis zonts weichen nach allen Seiten weiter gurud, ber Raum machst, die Steppe ericheint ichmud und frifch, wie neu geschaffen, der ferne Brunnenschwengel zeichnet fich in icharfen Umriffen ab, die Biehheerden regen fich, Rühe brummen halblaut, die Pferde trampeln, die Schafe bloten. Gine feine Rothe ichwebt am Simmel, fanft verschwimmt fie in's Biolette, bann erhebt fich blutigroth und langfam die Sonne, nach und nach gerreißt fie die Schleier, die fie umhüllten, plötelich verschwindet das Roth des Himmels und das gange Gewölbe desselben bedectt ein tiefblauer Schleier. Die Königin des Tages erftrahlt immer glangender und prachtiger, ein blanker ichillernder Stahlglang breitet fich über den gangen himmel aus. Die lane Luft der Racht ift verichwunden, frifche Ruhle weht durch die Gbene, auf den Grashalmen gligern Thantropfen, die fich im Glanze der Morgensonne wiegen. Ihm erwacht die gange Natur, die Beerden gieben auf die Beiden, hinter ihnen die Birten und Hunde; Raninchen hufchen aus einem Sandloch in's andere; Safen hüpfen über die Gelder, Ziefel fpielen vor den Erblochern, Storche flappern bedächtig, das Becr ber Lerchen durchschmettert die Luft. Run erscheint auch ber Raubvogel, wie ein ichwarzer Punkt ichwebt er am Simmel; der Bunkt machet, bewegt sich, bekömmt Flügel, man bemerkt deren Schläge, endlich vernimmt man auch die freischende Stimme des Bogels. An den Brunnen erscheinen braune Mädchen, auf der Schulter tragen sie eine Stange, an deren Enden ein antif gesormter Wasserkug hängt. Vielleicht wartet ihrer schon ein schmucker Bursche, der die Stange des Brunnens mit dem Eimer niederzieht und ihnen zuvorkommend die Krüge füllt.

Wer ein offenes Auge und Verständniß hat, wird ber Natur überall die schönste Seite abzugewinnen verstehen; die unendliche Sbene hat ebenso ihren Reiz, wie das Meer oder wie die Alpen. Sine Fata Morgana auf der Steppe ist nicht minder erhebend, als das Glühen des Monte Rosa.

Bevor wir den Faden der beschreibenden Thalfahrt aufnehmen, blicken wir vorerst auf's rechte User Donau hinüber, nach:

## Bulgarien.

Das andere Yand, deffen Ufer die Wellen der Donau befpülen und welches wir fortan am rechten Gestade berühren, ist das nen geschaffene Fürstenthum Bulgarien.

Bulgarien war einst ein selbsiständiges mächtiges Kaiserreich, vor welchem selbst Byzanz zitterte, seit nahezu fünshundert Jahren aber steht es unter türtischer Oberhoheit und bildete bis zur Beendigung des 1877/78er Krieges das "Tunas Vilajet". Das eigentliche Donau-Bulgarien bildet das neue Fürstenthum, welches von der Timot-Mündung bis zum Fort Arabs Tabia reicht und die ehemaligen Sandschafe von Widdin, Tultscha und Silistria umfaßt; die Südgrenze bildet der Balkan und die Gegend zwischen dem Ibar und der Bugarska Morawa; die westliche die Kopavniks Berge Serbiens, die Abhänge des Svieti-Nicola und der Timok. Die Nordgrenze bildet durchwegs die Donau,

Das ehemalige Tuna-Bilajet umfaßt 63.865 Quadrat-Kilometer und zählte vor dem Kriege etwas über drei Millionen Einwohner sammt dem jetigen Ostrumelien; — wenn da und dort von fünf Millionen gesprochen wird, so ist das eine arge lebertreibung. Die eigentlichen Bulgaren zählen nicht viel über anderthalb Millionen, und giebt es deren noch 5000 in

Serbien, 50.000 in Rumanien, 20.000 in Süd-Ungarn, 40.000 auf russsischem Gebiete. Das Fürstenthum zählt nach der Abgrenzung im Sinne des Berliner Tractats 1,859.000 Einwohner.

Donan-Bulgarien besitzt heute eine Eisenbahn, welche nach dem Schwarzen Meere zu führt: Rustschuf-Barna; die zweite Černavoda-Küstendsche liegt in der an Rumänien abgetretenen Dobrudscha.

lleber die Nationalität der Bulgaren und deren Abstammung sprachen wir im ersten Abschnitte dieses Werkes bei Besprechung der Donaus Völker.

Die Culturstuse der Bulgaren steht am Begel der Sivilisation bei Rull. Dies ist in erster Reihe an ihrer Behausung zu erkennen; Mithad Pascha, der doch ein Freund der Bulgaren war und während seiner leider nur zu kurz dauernden Statthalterschaft für dieselben that, was nur Menschen möglich, rief oft in Bersweiflung aus: "Die einzige Aufgabe eines Bulgaren ist: bis zum Himmel hinan zu stinken". Den Charafter der Bulgaren aber haben die Protofolle der Rhodopes Commission verewigt, bei deren Durchlesung Klio ihr Antlit verhüllte.

Nach bem Berliner Vertrage ist das Fürstenthum Bulgarien ein constitutionelles erbliches Fürstenthum unter der Oberhoheit der Pforte. Die Nationals Versammlung wird gebildet aus dem bulgarischen Exarchen, der Hälfte der Bischöse, der Hälfte der Gerichtspräsidenten, der Hälfte der Handels und Gewerbefammern — welche Institutionen aber alle erst zu schaffen sind, — dann aus Volksdeputirten, je Siner auf 20.000 Seelen der Bevölkerung gerechnet. Staatsreligion ist die griechischsorientalische.

Der am 29. April 1879 von der National-Bersammlung ermählte Fürst von Bulgarien, Alexander I., ist am 5. April 1857 geboren, als Sohn des Prinzen Alexander von Heffen und der Prinzessin Julie von Battenberg, geborenen Gräfin Haufe.

Die Hauptstadt Sophia zählt 18.000, Tirnowa 12.000, Widdin 19.000, Ruftschut 23.000 und Barna 16.000 Einwohner.

Nach dieser furzen Stizze des Wissenswerthesten über das neue Fürstensthum setzen wir unsere Fahrt da fort, wo wir dieselbe unterbrachen.

Um Prigrada-Riff, dem Demirkapi oder Eisernen Thor, nahmen wir von den Stromschnellen und Katarakten, zugleich auch von der ungarischen Grenze Abschied und folgen nun am linken Ufer rumänischem Gebiet.

Der erfte Donauhafen, den wir anlaufen, ift:

Turn severin (ungarisch Szörény-Torony), welche Stadt lange Zeit hindurch eine Grenzsestung des ehemaligen Severiner Banates war. Heute ist dies eine aufstrebende Handelsstadt von nahezu 8000 Einwohnern, Sitz der Präsectur, eines Gerichtshoses, eines k. und k. österreichisch-ungasrischen Consulats. Hier hat die Donaus Dampsschiffschesslichaft auch ein Werft. Seit zwei Jahren ist Turn-Severin durch die Vercserovas Bahn in directem Eilzugversehr mit Temesvars Budapest Wien.

Hale rumanischen Boden betrat.

Turn-Severin war auch der Endpunkt der Studienfahrt des "Donau-Bereins", welcher dieselbe am 20. September 1879 antrat; von hier aus zerstreuten sich die Theilnehmer, und nur eine kleine Gruppe von etwa dreißig Mitgliedern trat auch die Rückreise mittelst Schiff nach Budapest an, um die herrliche Partie Prigrada Báziás auch stromsauswärts zu passiren und dann an der Mündung des Franzens-Canals, gegenüber Battina Studien zu machen.

Ginen der Theilnehmer begeisterte diese Reise derart, daß er sogar den Maschinisten des Campfers, \*) der zur Studienfahrt benützt wurde, in nicht üblen Zeilen besang:

## Gin Glas bem Maschiniften!

Die "Sophie" fam den Strom herauf, Sie brachte oft ichon hohe Gafte, Doch heute galt ihr raicher Lauf Als Ziel auch einem Tefte.

Ein wad'rer Mann ist da am Bord, Er wirft mit Tamps und Gisen, Er jagt das Schiff von Ort zu Ort, Tas tann ich stets beweisen.

"). Der Stab der "Sophie" war für diese Tahrt wie folgt zusammengestellt: Capitan Karl Marchetti, Schiffs-Inspector, als Reiseleiter. Capitan Ernest Treiherr von Karwinstn, Commandant des Postdampsers. Seconde-Capitan Eduard Gangl. Controlor Lehel Molnar. Erster Maschinist Peter Haentiens.

Nicht oben ist sein Wirtungstreis, Das alle Welt tann schauen, Die Triebtraft fördert er mit Aleig Und stillem Selbstvertrauen.

Geheinnigvoll im untern Raum Da ist sein wohlthätig Streben; Er gönnt sich die Ruhe kaum Und schafft und wirkt durch's Leben.

Er ist die Seet' im ganzen Schiff; Umsonst wär's Commandiren, Umsonst des Steuermannes Briff, Um's Rad zu dirigiren.

Tem Manne nun bring' ich mein Glas Und trinke auf sein Wohl: Er lebe froh, gesund, und das Sind meiner Wünsche Zoll.

Nun betreten wir die schon oben erwähnte erste Stadt Bulgariens, die uns auf unserem Wege begegnet. Widdin ist sehr ausgebreitet und war bis vor furzem eine starte Festung. Ein großer Theil der Bevölkerung wohnte in dieser selbst, als der inneren Stadt, die Außens und Vorstädte lagen an der östlichen und südwestlichen Seite der Festung; die Bevölkerung besteht aus Türken, Bulgaren, Israeliten, Armeniern und Walachen — die Türken und Inden wandern jetzt massenhaft aus, da sie tagtäglich den Grausanskeiten und Plünderungen seitens der Bulgaren ausgesetzt sind. Widdin besaß vor Ausbruch des Krieges 3400 Wohnhäuser, 1730 Verkaufsläden, 3 große Kasernen, Arsenal, Militärs und Civilspital, 5 Badehäuser, 24 Moscheen, 5 christliche Kirchen und eine Spnagoge.

Widdin war im Herbst 1849 der Zufluchtsort der ungarischen Flücht- linge und eines Theiles des Insurgentenheeres.

Die hervorragendsten Emigranten ans dem Civilstande waren in Widdin folgende: Rossuth, Graf Kasimir Batthyánh (Szemere war blos durchgesreist), Balog sammt Sohn, Gabriel Egressh, Hazman, Lorodh, Gymrman sammt Fran, Szöllösh, Grimm, Buja Ioanovics sammt Sohn, Fülöp, Ullmann, Gida Ács, Prick, Hazay, Timáry, Mihailovics, Lévah sammt Familie, Gloß sammt Fran, Lemmi, Lüsei sammt Familie, Sipos u. s. w.

Das Militär bestand aus den Generalen: Meszaros, Berczel, Bem, Dembinsth, Guyon, Ametth, Stein, Visoch und Bulharm; aus drei Obersten, acht Oberstlieutenants, vierzehn Majoren, siebenundsechzig Hauptleuten, neuns undvierzig Oberlieutenants und hundertzwanzig Lieutenants, zusammen: 270 Stabs- und Oberofficieren; die Mannschaft aus 56 Wachtmeistern,



Singug ber rumanifden Truppen am 21. Februar 1878.

121 Corporalen und 2894 Gemeinen. Zählen wir noch 114 Frauen und Kinder hinzu, so bestand die ungarische Emigration aus 3686 Seelen.

Die polnische Legion belief sich auf 1200 — die italienische auf 700 Mann.

Um aber das Bild des Lagerlebens zu vervollständigen, muffen wir noch die türkischen, bulgarischen und jüdischen Marketender hinzufügen, die sich in 50-60 Holzbuden in der Nähe des Lagers niederließen und Kaffee, Obst, Brot, Wein, Branntwein und sonstige Delicatessen feilboten.

Auf Bunsch der öfterreichischen und russischen Regierung wurden die Emigranten, welche sich die Türken auszuliefern weigerten, nach Kjutajah in Klein-Asien internirt.

Unsere beigegebene Mustration zeigt bas Einrücken ber Rumanen nach ber erfolgten Uebergabe von Widdin.

Gerade gegenüber von Widdin liegt die Ortschaft Kalafat, am rumänischen Ufer, welche im vorletzen Kriege gleichfalls eine größere Rolle spielte wie auch diesmal. Am 6. Januar 1854 fand hier ein Gefecht statt,



Micopolis. (Geite 708.)

nach demselben setzten sich die Russen seit, wurden aber am 19. April desselben Jahres beim versuchten Donau-Uebergang auf's Haupt geschlagen. Kalafat war vom Beginne des Krieges 1877 durch rumänische Truppen besetzt, die es gegen jeden Angriff sicher stellten. Um 27. Mai traf Fürst Karl daselbst ein und ließ das Fener gegen Widdin eröffnen. Er selbst befand sich mit seinem Generalstabe in einer Batterie, in welche mehrere türkische Granaten einschlugen.

Wiederholte Versuche der Türken, sich in den Besitz der wichtigen strategischen Position von Kalafat zu setzen, die in den früheren Kriegen stets in ihren Händen war, wurden vereitelt. Bei der Sinnahme der Vorwerke

von Widdin im Januar 1878 wirften die Batterien von Ralafat mit großem Erfolge.

Den Ereigniffen des jüngften Krieges entstammt das folgende epische Gedicht:

## Ralafat.

Die Donau strömet breit dahin, Co traftbewußt, jo ruhevoll; Sie halt das Land im Arme fest Und hat's an die weiche Brust gepreßt, Dess' Marten sie beschützen soll.

Widdin und Kalajat, die steh'n In Abendsonnengluth getaucht, Tie Ruhe athmet überall — Ta zuckt ein Blith, da dröhnt ein Knall, Die Erde bebt, das Wasser raucht.

Es zijchen in die gotd'ne Fluth, Es fausen durch die Lüfte schwer, Aus schwarzen Schlünden ausgesandt, Als Brudergruß von Land zu Land Die mächt'gen Bomben hin und her.

Hoch oben auf der Batterie, Ta steht Fürst Karl so ruhig da; Ihr Mannen, schaut den Tod nur an, Der Führer selber dentt nicht d'ran, Was ihn umringet, drohend nah.

Er schaut mit ernstem Angesicht Hinaus und dentt, ob's ihm wohl glückt, Daß er Widdin mit seiner Schaar Bestürmt, daß er die Donau gar Für seine Gelden überbrückt.

Da fracht es einen Schritt vor ihm, Und splitternd sprüht es um ihn her; Sie schau'n erschrocken auf und seh'n Dort oben ihren Fürsten steh'n, Allein, im Feuermeer.

Der Gine schlug entsetht das Kreuz, Der And're fturzte in die Knie; "Der Fürst! ach unser Fürst verlett, "Der Steuermann, den nichts ersetht, "Und Riemand!" riesen jammernd sie.



Digitized by Google

Doch hoch die Müthe schwingend, rief Er hell und laut, aus starker Brust: "Hurrah! das ist Musik für mich, "Die hab' ich gern, die kenne ich, "Nach dieser hatt' ich Lust!"

Die Donau hat den Ruf gehört, Ihr lacht das Herz, sie kennt den Ton, In ihren Wellen singt es jung, In zärtlicher Erwiderung Dem Hohenzollernschn!

Kalafat ift ein im Zunehmen begriffener Marktfleden, der fich jum bedeutenden Getreidehandelsplat entwickelt.

Zwischen Widdin und der vom-Mündung liegt Ardscher-Balanka, an jener Stelle, wo seinerzeit Retaria, die römische Hauptstadt Mosiens, stand. Sodann folgt am bulgarischen Ufer Yom-Balanka, Dampsichisse Station und Donauhasen für die Gegend am vom bis Nisch. Um rumänischen Ufer sehen wir bis zur Schill Mündung nur flaches Inundations-Terrain und teine Ortschaften.

Rahova oder Dreava hat 334 Häuser, 3 Moscheen und eine bulgarischer griechische Kirche; dieser Ort soll der Sit der neuen bulgarischen Dampsichisff-Unternehmung werden; gegenüber liegt Piquet, auch Beket, der Donauhasen für den Krajovaer Kreis, sonst aber ganz unansehnlich. Run gelangen wir rechts an die Isker-Mündung und links gegenüber an den Balta-Potelu-See, ein ausgedehntes schilfiges Wasser, welches nur durch einen schmalen Landstreisen von der Donau getrennt ist. Gegenüber der Wid-Mündung liegt die rumänische Ortschaft Turnu-Magurelli an der Aluta Mündung, welche da die Grenze zwischen der kleinen und großen Walachei bildet; der Markt zählt 3000 Einwohner, welche lebhaften Getreides handel treiben.

Die Donau-Linie von Cetate bis Turnn Magurelli war mährend des ganzen Krieges durch rumanische Truppen besetz; in die Kleine Walachei ist fein Russe gekommen. In Betet waren rumänische Batterien, die bei der Einnahme von Rahova große Dienste leisteten.

In Corabia fand den 1. September, unter perfonlicher Leitung des Fürften Carol, auf einer ju biefem Zwecke errichteten Pontonbrucke ber

Uebergang der rumänischen Truppen statt, um den Russen vor Plevna zu Hilfe zu eilen. Diese Brücke wurde den folgenden Tag abgebrochen und zwischen Turnu-Magurelli und Nicopolis wieder aufgestellt, um bis zum Falle von Plevna als Operationsbasis und Zufuhrsstraße für die rumänische Armee zu dienen.

Wir gelangen nun an das auch geschichtlich denkwürdige Nicopolis, welches vor Ausbruch des Krieges 5200 Türken, 300 Bulgaren und 100 Ifraesliten als Bewohner zählte. Nicopolis wurde von den Römern nach Besiegung der Daker gegründet.

Den im Jahre 1395 unterbrochenen Krieg gegen die Türken setzte König Sigismund im Jahre 1396 fort und zog durch Serbien mit einem Heere von 60.000 Mann bis vor Nicopolis (Nikapoly); diesem stellte Bajazid 200.000 wohlgerüftete Krieger entgegen; Sigismund mußte fliehen und kam auf dem Umwege über Constantinopel und Rhodus wieder nach Dalmatien.

Die Schlacht wurde eingeleitet und verloren durch das Ungestüm der französischen Hilfstruppen und Ritter, welche, trot der Warnung Sigismund's, Bajazid angriffen.

De Froissart erzählt uns den Verlauf der denkwürdigen Schlacht, wie folgt: Ein Herold des Königs ritt vor die Reihen der französischen Ritter und sagte laut vernehmbar: "Ich bin hierher gesandt von meinem Herrn, dem Könige von Ungarn, der Euch durch mich bitten läßt, die Schlacht nicht eher zu beginnen, als die Ihr Weiteres von ihm gehört habt, denn er vermuthet und fürchtet sehr, daß die Kundschafter keine genaue Nachricht über die Zahl der Türken gebracht haben. Binnen zwei Stunden sollt Ihr Gewisseres erfahren; wir haben Kundschafter ausgeschickt, welche weiter vorgehen werden als die früheren und uns bessere Nachricht bringen. Seid versichert, daß Euch die Türken nicht eher angreisen, als die Ihr sie dazu zwingt oder die sie ihre ganze Macht beisammen haben. Ihr werdet thun, was Ihr für das Beste haltet, aber das sind meines Herrn, des Königs, Besehle." Als er dieses gesagt hatte, verließ sie der ungarische Marschall, und die Herren traten zusammen, um zu überlegen, was zu thun sei. v. Couch wurde um seine Meinung gefragt und erwiderte, der

König von Ungarn habe das Recht, ihnen Befehl zu ertheilen, und mas er verlange, sei gang gerecht. Aber der Graf von En, Connetable von Frantreich, fühlte fich verlett, dag er nicht zuerst um feine Meinung gefragt worden, und widersetzte fich aus Trot und Bosheit dem, was v. Couch gefagt, indem er hinzufügte: "Ja ja, der König von Ungarn wünscht die gange Ehre des Tages ju haben, er hat und den Bortrab gegeben und jett möcht' er une ihn wieder nehmen, um ben erften Schlag zu führen. Mag, wer will glauben, mas er uns melden läßt; ich für meinen Theil werde es nimmer thun." Sich darauf an den Ritter wendend, der fein Banner trug, fagte er: "Bu Gottes und des heiligen Georg's Ramen, Du wirst mich heute beweisen seben, dag ich ein guter Ritter bin!" v. Couch betrachtete dies als eine fehr eitle Rede des Connetable und, fich zu Bean de Vienne wendend, der das Banner Unferer Frau in Bewahrung hatte, und bei welchem sich alle Underen sammeln follten, fragte er, mas geschehen muffe? "Herr von Couch — erwiderte dieser — wenn Wahrheit und Bernunft nicht gehört werden, jo muffen Thorheit und Anmagung herrichen. Der Graf von En ist entschlossen, den Feind anzugreifen, also muffen wir ihm folgen; aber wir murden größeren Bortheil haben, wenn wir des Königs von Ungarn Befehle abwarteten und Alle vereinigt maren!" Bährend fie fich fo mit einander unterhielten, näherten fich die Ungläubigen immer mehr, die beiden Flügel ihrer Urmee, welche jeder 60,000 Mann ftart maren, schloffen fich bereits um Jene. Als die Chriften dies bemerkten, wollten fie fich zurudziehen, aber es war unmöglich, da fie schon gang umzingelt maren. Biele Ritter und Edelleute, welche in den Waffen erprobt maren, faben jest ein, daß die Schlacht verloren geben muffe. Demungeachtet rudten fie vor, der Fahne Unferer heiligen Bungfran folgend, die von dem tapferen Ritter Bean de Bienne getragen murde. Die frangöfischen Ritter maren fo reich gefleidet in ihren Wappenrocken, daß fie wie fleine Ronige aussahen; ale fie aber auf die Turten ftiegen, waren sie, wie man mir gesagt hat, nicht mehr als 700, was vollkommen die Thorheit ihres Benehmens zeigte; denn hatten fie auf das ungarifche Beer gewartet, das aus 60.000 Mann bestand, fo murben fie vielleicht einen Sieg davon getragen haben. 3hrem Stolze und ihrer Unmagung ift

der ganze Berlust zuzuschreiben, der so groß war, daß die Franzosen seit dem Tage von Roncesvalles, wo die zwölf Pairs von Frankreich erschlagen wurden, keine so bedeutende Niederlage erlitten hatten. She sie jedoch besiegt wurden, richteten sie ein großes Blutbad unter den Türken an, obwohl viele Ritter und Sdelleute voraussahen, daß sie durch ihre eigene Thorheit in den gewissen Tod gingen. Die Franzosen schlugen den Bortrab in die Flucht und verfolgten ihn bis in ein Thal, wo sich Bajazid mit dem Hauptheere ausgestellt hatte. Sie wären gerne wieder umgekehrt, da sie Berberpserde ritten, aber sie konnten nicht, denn sie sahen sich auf allen Seiten eingeschlossen. Die Schlacht tobte demzusolge mit großer Buth und dauerte beträchtliche Zeit.

Dem Ronige von Ungarn murbe die Botschaft gebracht, daß die Frangofen, Englander und Deutschen feinen Befehlen nicht gehorcht, fondern fich mit den Turfen in ein Gefecht eingelaffen hatten. Er mar fehr gornig, als er dies hörte, fah voraus, dag Alle murden niedergemacht werden, und fagte ju dem Grogmeifter von Rhodus, der neben ihm hielt: "Wir werden die Schlacht durch die Gitelfeit der Frangofen verlieren!" Bei diefen Worten blidte er sich um und gewahrte, daß die Seinigen flohen, von Schreden ergriffen, und dag die Turfen fie verfolgten. Er fah nun ein, dag der Tag unrettbar verloren fei, als Diejenigen, die ihn umgaben, riefen: "Berr, rettet Euch! Denn werdet 3hr gefangen genommen oder getödtet, fo ift Ungarn unwiederbringlich verloren; - flieht, ehe es zu fpat ift!" Das Gemetel bei dem Rückzuge mar fürchterlich, aber Gott ftand dem Ronige und dem Grofmeister von Rhodus bei; denn als fie die Donau erreichten, fanden fie ein fleines Schiff, welches bem Grogmeifter gehörte. Sie bestiegen es mit nur fünf anderen Männern und fetten an das jenfeitige Ufer über. Satten fie gezögert, fo maren fie getodtet ober gefangen genommen worden; die Türken erreichten den Fluß, gerade als fie überfuhren, und richteten ein gräfliches Blutbad unter bem Befolge bes Ronigs an.

Kehren wir nun nach dem Schlachtfelde zurud, wo die Frangosen und Deutschen noch immer mit verzweifeltem Muthe fochten. Herr von Montscaurel, ein tapferer Ritter aus dem Artois, sagte zu seinem Knappen, als er sah, daß die Niederlage unvermeidlich sei, und weil er seinen Sohn

zu retten munichte, ber noch fehr jung mar: "Bringe meinen Sohn fort! Du fannst bort burch ben offenen Flügel entwischen; rette meinen Sohn, und ich will den Ausgang mit meinen Gefährten erwarten." Der Jüngling erflärte jedoch, seinen Bater nicht verlassen zu wollen, bis diefer ihn felbit dazu zwang. Der treue Knappe brachte ihn sicher bis an das Ufer der Donau, aber er ertrant bei dem leberfegen. Buillaume de Tremonille und beffen Cohn verrichteten große Thaten der Tapferfeit. ehe fie erschlagen wurden; Jean de Bienne, der die Fahne unferer heiligen Jungfrau trug, murde trot seiner Beldenthaten getödtet; doch behielt er die Fahne fest in der Sand und murde mit derfelben todt auf dem Schlachtfelbe gefunden. Das gange frangofifche Beer, bas an dem Rampfe bei Nicopolis theilgenommen, fand feinen Untergang bafelbit. Jean de Bourgogne, Graf von Nevers, mar munderbar reich gefleidet, eben fo Bun de la Rivière und viele Barone und Ritter aus Burgund aus Berehrung für ihn. 3mei Edelleute aus der Picardie, Buillaume d'En und ber Ginaugige von Montquel, zeigten, wie bei allen fruheren Belegenheiten, den größten Muth. Zweimal hieben fie fich durch das türtische Beer durch und fehrten in das Gefecht gurud, gulett murden fie aber erichlagen.

Nach mehreren anderen Einzelheiten, welche wir jedoch wegen der Beschränfung des uns vergönnten Raumes übergehen, fährt Froissart sort: Als Bajazid sich erfrischt und seine Rleider gewechselt hatte, beschloß er, die Toden auf dem Schlachtselde zu besuchen, denn ihm war gesagt worden, daß ihm der Sieg theuer zu stehen gekommen sei; dies überraschte ihn, und er wollte es nicht glauben. Er bestieg sein Roß und begab sich, von seinen Bezieren, seinen Edelleuten und seinen Paschas begleitet, auf das Schlachtseld, wo er fand, daß das, was man ihm gesagt hatte, wahr sei, namentlich daß, wo ein todter Christ lag, dreißig erschlagene Türken daneben lägen. Als er dies sah, rief er aus: "Das ist in der That ein hartes Gesecht für unsere Leute gewesen, diese Christen haben sich wie Berzweiselte gewehrt, aber ich werde das Blutbad schon an ihren Gesangenen rächen!"

So weit Froissart. — Bajazid brachte die Drohung auch wirklich in Erfüllung. Nachdem er den Grafen von Nevers und 24 andere Edelleute,

deren Geburt und Reichthum die Dolmetscher bezeugten, zurückgestellt hatte, ließ er die übrigen französischen Gefangenen, welche den blutigen Tag überlebten, vor seinen Thron bringen, und da sie sich weigerten, ihren Glauben abzuschwören, in seiner Gegenwart hinrichten. Einem einzigen Ritter schenkte er das Leben und gestattete ihm, nach Paris zurück zu fehren, um dort die Niederlage zu berichten und das Lösegeld für die



Siftora. (Seite 716.)

Gefangenen auszuwirfen. Mittlerweile wurden diese als Zeugen des Sieges im türfischen Lager zur Schau gestellt. Endlich, nach langem Zögern, willigte Bajazid ein, ein Lösegeld von 200.000 Ducaten für die französischen Eblen anzunehmen.

Auch mahrend bes jüngsten orientalischen Krieges spielte Nicopolis eine bedeutende Rolle, denn nach dem Donau-Uebergange und der Einnahme war es Operationsbasis der rumänischen Armee.

Um 22. December 1877 Abende traf Fürst Karl, von Plevna fommend, in Nicopolis ein; stundenlang ritt er über die mit Leichen bedeckten

Schneefelber — benn Tausende von Türken, die in Plevna capitulirt hatten, waren auf dem Marsche vor Hunger und Kälte umgekommen. Die Nacht brachte er in Nicopolis zu, wo 11.000 Türken internirt waren, die Besatzung dagegen nur aus einem rumänischen Dorobanzen-Batailson bestand; den 23. Morgens setzte der Fürst in einem kleinen Boote, nicht ohne Lebensgesahr, über die mit Eisscholsen bedeckte Donau nach Turnu-Magurelli, von wo er den folgenden Tag die Rückreise nach Bukarest antrat. — Die Brücke war schon einige Tage vorher durch den Eisgang zerstört worden.



Ruftichuf und Giurgjevo. Geite 716.

Nach der Einnahme von Nahowa wurden fämmtliche Ortschaften auf dem rechten Ufer bis Widdin durch rumänische Truppen rasch hintereinander besetzt. Florentin wurde durch die "Roschior" — rothen Hußaren — eingenommen. Damals entstand nach Art des deutschen Kriegsliedes folgendes Gedicht:

## Die Bacht an der Donan.

D sei nicht bang, mein herrlich Land, Wir schügen dich mit starker Hand; Sieh' dort der Türken Banner weh'n, Wo brüllend die Kanonen steh'n, Ob sie auch tausend Bomben spei'n, Mit unsern Karl hinein, hinein!

Die Donau war uns immer gut, Sie trägt uns heut' auf ftarker Fluth, Es singt aus ihrer Wogen Schwall: Run Kinder! frisch! erstürmt den Wall! — Wir wollen stürmen, heldenhaft, Mit unsern Karl ist Gottes Kraft!

Wir brechen beiner Ketten Last, Du Land, das uns geboren hast! Schaut einmal auf, das Kreuz gemacht, Dann lustig vorwärts in die Schlacht! Mein Lied erichall', mein Banner flieg', Mit unsern Karl durch Tod zum Sieg!

Schief gegenüber von Nicopolis, am linken Ufer ber Donau, auf einer hohen Uferboschung liegt bas rumanische Städtchen

Turnus Magurelli mit nahezu 5000 Einwohnern. Hier mundet die aus Siebenburgen kommende Aluta in die Donau; am linken Ufer des erstgenannten Flusses sieht man noch die Ueberreste einer alten türkischen Vestung, welche bis zum Frieden von Adrianopel den diesseitigen fortificastorischen Brückenkopf für Nicopolis bildete und den Donau-Uebergang deckte.

In der Umgegend wird viel Getreide gebaut, welches da zur Bersichiffung gelangt; Turnu-Magurelli ist einer der bedeutenden Donauhäfen für den rumänischen Exporthandel und im steten Zunehmen begriffen.

Auch etwas Landwein, oder wie er hier genannt wird, "Gartenwein", übrigens ein Berwandter des Gruneberger Dreimanner-Beines, baut man hier.

Um sinken Ufer, weiter abwärts, folgt nun Zimnita mit einem Schlosse des Fürsten Ppsisanti; im Kriege 1877—1878 war diese etwa 4500 Einwohner zählende Stadt oft genannt, als Hauptquartier des Czaren und llebergangspunkt der russischen Truppen.

Bahrend der Schreden des letten Krieges dichtete Fürstin Elifabeth von Rumanien, eine geborene Pringeffin von Wied, folgende Ballade:

Gin Cohn für's Baterland.

Es prasseln die Granaten Herab auf Stadt und Land, Zerhaden alle Saaten, Entzünden Brand auf Brand. In dichten Rauch verhüllet, Zieht matt die Donau hin, Ein Krachen rings umbrüllet Die müde Wanderin.

Sie hört ein wirres Klagen, Als jammerte die Stadt, Sie schaut ein wildes Jagen, Es rennt, was Füße hat.

Es will, mit ihrem Knaben Um Urm, die Mutter flieh'n, Die Todesschrecken haben Ihr Flügel heut' verlieh'n.

Ob auch ihr Gerz erzittert, Sie fliegt den Weg entlang, Da heult es, braust und splittert Gang nah' mit Donnerklang.

Sie hört ein leifes Jammern, Der Anabe wird fo fcmer, Sie fühlt ein banges Klammern, Dann weht tein Seufzer mehr.

Borüber ist ihr Hoffen, Borbei ist Glück und Lust — Zum Tode ward getroffen Das Kind an ihrer Brust.

Es ist vor jenen Allen, Die in den Kampf gesandt, Im Mutterarm gesallen Ein Sohn für's Baterland!

Bevor wir von dieser Donau Section Abschied nehmen, in welcher die Wid-Mündung und von dieser aufwärts Plevna liegt, wollen wir der jungen rumänischen Armee noch einige Worte widmen. Unter dem Fürsten Karl wurde sowohl das Wehrgesetz als auch die Heeresorganisation neu gestaltet, und als deren Resultat ging jene Armee hervor, welche sich vor Grivitza tapferer hielt als die schlachtenerprobte russische Armee.

Unfer Bild auf Seite 689 stellt, von links nach rechts gesehen, einen Infanteristen, einen Officier der Roschiori, einen Oberst = Divisionär, einen Officier der Calaraschi, endlich einen Jäger vor; wie wir sehen, lehnt sich die Uniformirung theils öfterreichischenungarischen, theils französischen Vorbildern an.

Von Nicopolis an geht die Donau ein Stück direct öftlich und bildet zahlreiche Inseln; hinter einer der größeren derselben, Persina genannt, welche in der Thalfahrt zur Rechten liegen bleibt, ist Bulgarisch Belina, im letzten Kriege öfter genannt; gegenüber, am rumänischen Ufer, ist der Sehoha-See, ebenfalls nur durch einen schmalen Landstreifen von der Donau getrennt, wie weiter oben der Balta Potelu.

Wir gelangen nun nach Sistova, von wo an die Donau eine Wendung nach Nordost macht.

Die Stadt Siftova bietet mit ihrer Burgruine einen interessanten Anblick; sie ist zwischen Bergen eingekeilt und besitzt beiläusig 16.000 Einswohner, von welchen 7000 Bulgaren, 4500 Türken, 600 Zigeuner, das übrige Juden und Fremde sind, hat 2367 Häuser, bis 1878 28 türkische Gasthäuser, 19 Moscheen, deren großer Theil während des Krieges in Trümmer geschossen wurde; 5 griechischsorientalische Kirchen. Hier wurde am 23. August 1791 der berühmte Sistover Friede geschlossen. Im Jahre 1868 erfolgten in den naheliegenden tatarischsbulgarischen Dörfern Stizar und Karahissar blutige Zusammenstöße zwischen den türkischen Truppen und den walachisch-bulgarischen Freischaaren.

Gegen Mittag bringt uns der Dampfer nach Rustschus, dem Aussgangspunkte der nach Barna führenden Eisenbahn. Bis zum Ausbruche des Krieges war dies die eigentliche Hauptstadt Donau-Bulgariens und zählt 36.000 Einwohner, davon sind aber nur 8000 Bulgaren; die Stadt hat eine Colonie von sogenannten "Spaniolen", welche 1000 Köpfe zählt; es sind dies Nachkommen jener Juden, welche seinerzeit aus Spanien verstrieben wurden. In kleinerer Anzahl findet man da noch Engländer, Franzosen, Deutsche, Ungarn, Italiener, Serben, Walachen und ziemlich viel Griechen. Die Festungsmauern umgaben die ganze Stadt, in welche fünf feste steinerne Thore führten — gegen die Donau hin waren außerdem 16 besestigte Batterien errichtet. Heute liegt das Alles in Trümmern und harrt der arbeitsamen Hände, welche die Stadt aus ihrem Schutt erheben sollen. Rustschut, welches vor Ausbruch des Krieges auf dem besten Wege war, emporsublühen, zählt 4360 Hänser, 1184 Versaufsladen, 822 Niederlagsmagazine, 1 Tampsmühle — dabei allerdings auch 4 Tese, das sind Derwischslöster

— aber auch in der Zufunft ist diese Stadt zufolge ihrer Lage berufen, im Handelsverkehr der unteren Donau eine bedeutende Rolle zu spielen.

Unterhalb Ruftschuk mündet der Karastom; in dieser Flußmündung lag früher die türkische Donau-Flottille, und jetzt ist sie der Hasen der russische bulgarischen Kanonenbote. Neuerer Zeit erhoben sich auch mehrere Häuser nach europäischer Bauart mit Balkons und hübschen Balustraden und bescheidenen Unsprüchen genügende Hötels. Mithad Pascha, dem Wohlthäter Bulgariens, verdankt Rustschuk, daß die verwahrloste Zigeunervorstadt an der Donau abgetragen und der Donau-Quai gepflastert wurde. Der Bahnhof der Barna-Bahn besindet sich am Nordostende der Stadt, etwa 10 Minuten vor den Wällen. Rustschuk war zu allen Zeiten für den Donau-llebergang ein strategisch wichtiger Punkt.

Die Russen belagerten die Festung 1810 vom 26. Juni bis 27. September, an welchem Tage der Commandant Bosnjak Aga doch capituliren mußte. Am 10. Juli 1811 aber mußte Kutasov die Festung wieder den Türken übergeben; auch im 1829er Feldzug war Rustschuft viel umstritten. Während des Krim Feldzuges ging die Rustschufer Besatzung über die Donau und schlug die Russen bei Fratesti. Der für die Türken unglückliche Aussgang des 1877—1878er Feldzuges ist noch in Aller lebhafter Erinnerung.

Ruftschuf ist von schönen Obstgärten umgeben; lohnend ist auch der Ausslug in's Comflußthal nach Doloptici. Bei dem Dorse Bassarabov besindet sich das angebliche Grab des heiligen Demetrius. Diese Stadt hat zufolge ihrer Lage eine bedeutende commercielle Zukunft und ist schon jetzt von solcher Bedeutung, daß Desterreich-Ungarn, Rußland, Frankreich, England, das Deutsche Reich, Italien und noch andere Staaten hier Considere unterhalten.

Un Gewerbszweigen werden hier betrieben: Gerberei, Leder- und Boll- farberei, Schiffban, Fischerei, auch ist ber Getreidehandel ein bedeutender.

Bon hier ift die directe Verbindung mit Conftantinopel durch die in sieben Stunden nach Varna führende Gisenbahn hergestellt. Von letztgenannter Stadt an verfehren regelmäßig die Dampfer des Oesterreichische ungarischen Llond. Un dieser Bahnlinie liegt als Hauptstation Schumla, die während aller russischen Kriege viel umsochtene Festung.

Von Rasgrad, einer Station der Rustschuf-Varna-Bahn, gelangt man mittelst Wagen, in etwa sechs Stunden — wenn der Weg gut ift — nach Esti-Oschumaja, berühmt durch seine bedeutende Messe.

Dieselbe findet jährlich während des Monates Mai statt, und versieht sich daselbst fast das ganze nördliche Bulgarien mit den nöthigen Manufacturs waaren, Gisens und Email-Kochgeschirren und noch vielen anderen Industries Artifeln.

Gegenüber von Ruftschut, am walachischen Ufer, liegt Giurgjevo, Hauptort des Kreises von Blasca, welcher ehemals befestigt war und als Borwert der Festung Rustschuft diente. Nach dem Frieden von Adrianopel 1829
mußten diese Befestigungen abgetragen werden. Hier schlug Omer Pascha
am 4. Juli 1854 die Russen auf die empfindlichste Beise.

Rustichut gegenüber spaltet sich die Donau in zwei Arme, zwischen welchen mehrere kleinere und zwei große Inseln liegen. Auf dem nördlichen, rumänischen User der Donau ist das Terrain viel tieser als auf der bulgarischen Seite. Doch, wo die offene Stadt Giurgievo (oder Giúrgiú, wie die Rumänen sie nennen), erhebt sich der Boden einige Meter hoch und senkt sich öftlich davon, so daß, wenn im Frühling der Schnee schnee schneizt oder in regnerischen Jahren Hochwasser fommt, die Donau viele Morgen Landes überfluthet und dann den Andlick eines großen Landse's gewährt. Der kleinere Arm der Donau, welcher sich nächst dem rumänischen User hinzieht, wird von den größeren Handelsschiffen nur dann benutzt, wenn die Stromshöhe der Donau eine bedeutende ist; in trockenen Jahren und fast jedesmal im Herbst bei niedrigem Wasserstand der Donau benutzen die Schiffer als Landungsort einen mehr östlich liegenden Punkt, der Smarda heißt.

Der öftliche Handelsplatz Giurgievo muß schon vor undenklicher Zeit von den alten Griechen und Römern angelegt worden sein, denn wann diese Stadt erbaut worden, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Dem Namen nach erwies sich die später angelegte Stadt als genuesische Gründung. Die Genuesen trieben befanntlich zur Zeit der Kreuzzüge einen gewinnreichen Handel in diesen Gegenden. Heute noch trägt eine kleine Insel, welche vom rumänischen Ufer durch einen schmalen Canal getrennt ist, den Namen San Giorgio. Diese Insel zeigt Spuren von früheren Befestigungen, und nach den Umrissen derselben

zu urtheilen, ist es mehr als wahrscheinlich, daß wir es hier mit den Resten eines römischen Castells zu thun haben.

Dieses Castell San Giorgio hat zu verschiedenen Zeiten eine große Rolle gespielt. In den hartnäckigen Kämpfen zwischen den Christen und den über die Donau vordringenden Türken wurde das Castell sowohl von der einen als auch von der anderen kriegführenden Partei stark befestigt. Sultan Mohammed I., welcher mit einem großen Heere in die Walachei eindrang, um Rache zu nehmen für die von dem Fürsten der Walachei, Mircea Bassard, dem Bruder des Sultans, Namens Musa, geleistete Hise, verwüstete das Land und mehrere Städte, darunter auch Giürgiü mit dem Castell San Giorgio. Wenige Jahre nachher, unter dem tapferen Fürsten Dan III., genannt Oracul (der Teufel), wurde die Stadt von dem Fremdensjoche wieder befreit. König Sigismund von Ungarn schloß ein Bündniß mit dem Fürsten der Walachei gegen einen Nebenbuhler des Letzteren.

Von da an hatten Stadt und Schloß wechselvolle Schicksale und litten ungemein während der Türkenkriege. Ginrgjevo blieb sodann unter dem Joche der osmanischen Herrschaft bis zum Frieden von Adrianopel vom Jahre 1829. Während der nun kolgenden russischen kriege wurden mehrere blutige Geschte in der Nähe von Giurgjevo geliesert, besonders im Jahre 1773, als es den Russen nach einem vollständigen Siege über die Türken und einer mehrere Monate währenden Belagerung gelang, die Stadt zu erobern; dieselbe wurde aber nach dem Friedensschluß wieder den Türken zurückgegeben. Nach dem Frieden von Adrianopel wurden Giurgjevo, Turnus Magurelli und Braita dem rumänischen Fürstenthum wieder einverleibt. Die Mauern der Stadt und Festung wurden geschleift, und seit jener Zeit hob sich Giurgjevo schnell empor als natürlicher Donaus Handelshafen von Bukarest, mit welcher Stadt Giurgjevo durch die 1870 erbaute, in Rumänien erste, 67 Kilometer lange Eisenbahn verbunden ist.

Die heutige Stadt Giurgievo hat nichts mehr von ihrem früheren Aussehen bewahrt als einige kleine Reste der ehemaligen Besestigungen. Neue Bauten werden jedes Jahr aufgeführt. Ein guter Hafen macht den Handel einsträglicher, daher viele Handeltreibende, und zwar Griechen, Deutsche, Russen, Jiraeliten und Bulgaren, hier ihren Aufenthalt nahmen.

Bon dem in der Mitte der Stadt gelegenen großen Platze gehen breite Strafen nach allen Richtungen. Giurgjevo zählt heute über 21.000 Gins wohner und ist in stetem Zunehmen begriffen.

Donaus Dampfichiffffahrt-Gesellschaft und Desterreichische ungarischer Lond haben hier ihre Agentien. Die Aussicht auf die sich breit dahinwälzende Donau und auf die gegenüber auf dem viel höheren Ufer liegende bulgarische Stadt Rustischut ift eine überaus reizende. Nur durch zwei, höchst selten durch drei Monate im Jahre, wenn während eines strengen Winters die Donau zusriert, stockt der Schiffsverkehr.



Dampfichiff-Mgentur in Biurgjevo.

Während der Kämpse zwischen Türken und Ruffen im Jahre 1853 und auch durch das Bombardement von 1877—1878 hat die Stadt viel gelitten; doch mußte während des letzten Krieges die Stadt von den Einswohnern bis zum Friedensschluß verlassen werden.

Giurgjevo war bei Beginn der Feinhseligkeiten durch rumänische Truppen besetzt, die, nachdem der strategische Aufmarsch der russischen Armee in Rumänien vollendet war, durch diese abgelöst wurden. Die Stadt litt bedeutend unter dem Bombardement. Am 25. Juni besuchte Fürst Karl die unglückliche Stadt in dem Augenblicke, als eben ein neues heftiges Boms bardement begann und die ganze Bevölkerung auf der Flucht war. Die Geschosse erreichten das außerhalb der Stadt gelegene Spital, wo der Fürst

die durch die verschiedenen früheren Beschiegungen verwundeten Ginwohner Siurgjevo's aufsuchte.

Da von hier die Gisenbahn nach Rumäniens Hauptstadt abweicht, so wollen wir Bufarest und die Fahrt dahin beschreiben.

Gerade in der Mitte des Weges zwischen Ginrgievo und Bukarest, nicht weit von der Mündung des kleinen Flusses Calnistea in den Ardschisch (rumänisch: Arges), liegt auf einer vom Calnistea gebildeten Insel das in Verfall gerathene Kloster Comana, jetzt Sisenbahnstation. Der Name dieses Ortes erinnert uns an die vom 11. bis zum 13. Jahrhundert hier weilenden



Kriegsbrude zwijchen Ruftichuf und Giurgjevo. (Geite 717 )

Kumanen. Das den gleichen Namen führende Dorf zählt 6- bis 700 Einwohner und ist von einem Schilfteich und einem großen Eichenwald begrenzt. Geschichtlich festgestellt ist, daß dieses Aloster im 15. Jahrhundert von dem
walachischen Fürsten Blad, genannt der Pfähler, gegründet worden ist. Dieser
Fürst, der durch seine Grausamkeit Furcht und Entsetzen erregte, von dem
man sagte, daß er während seiner Herrschaft nicht weniger als 20.000 Menschen
pfählen ließ, hat, obgleich mit türkischer Histe auf den Thron gelangt, sich
dennoch unabhängig von den Osmanen erklärt, und fürchtete nicht, sich mit
Sultan Mohammed II., dem Eroberer Constantinopels, im Rampse zu
messen. Zu diesem Behuse wählte er in seinem Lande mehrere zur Vertheidis
gung günstig gelegene Punkte und besestigte sie. In 17. Jahrhundert erweiterte

und stellte man das Kloster Comana in dem jetigen Zustand wieder her. Im Jahre 1769 entbrannte ein heißer Kampf um das start befestigte Kloster zwischen den Russen und Türken und blieben die Letzteren Sieger.

Nicht weit vom Kloster Comana, etwa 16 Kilometer gerade in westlicher Richtung auf der alten Straße zwischen Giurgievo, liegt am rechten
Ulfer des Baches Neaglorú das Dorf Calugareni, das Thermophle der Rumänen. Hier stand am 11. August 1595 der in Schlachten ergraute Großvezier mit einer Macht von über 180.000 Streitern gegenüber einem kleinen Heere von 16.000 Christen, die ihr Baterland und den Glauben der Bäter zu vertheidigen gesommen waren.

Michael der Tapfere, Fürst der Walachei, war der Führer der Letzteren. Volle vier Tage kämpsten die Christen mit Muth und Todesverachtung gegen die Uebermacht der andringenden Türken, so daß selbst der Großvezier über ihr Wagniß, sich mit einem so großen Heere zu messen, erstaunt war.

Nach tapferer Gegenwehr mußte sich das christliche Heer in die gebirgigen Gegenden zurückziehen, um dort die versprochene Hilfe des deutschen Kaisers und bes Fürsten von Siebenbürgen zu erwarten.

Nach Comana paffirt der Train eine eiserne Brücke über den Ardschisch und fährt in den drei Biertelstunden südwestlich von Bukarest entfernten Bahnhof von Filaret ein, als Endstation für Rumaniens Hauptstadt.

Wagen, die sich Fiaker nennen, aber sehr viel Geduld und chriftliche Demuth seitens ihrer Passagiere in Anspruch nehmen, führen den Reisenden für zwei Lei (80 Kr. Silber) nach der Stadt.

Rumaniens Hauptstadt zählt nach der letzten Aufnahme 221.805 Einswohner, darunter über 75.000 Fremde aus aller Herren Ländern.

Bufarest hat 111 Kirchen und Kapellen, darunter zwei fatholische und eine protestantische, nebst einem helvetischen Bethaus, 26 altgläubige Klöster und 6 Hospitäler, welch' lettere zumeist Stiftungen sind, endlich 13 Spnagogen.

Die Stadt wird von der Dimbovita durchflossen, deren schlammige Fluthen im Sommer furchtbare Obeurs ausströmen und die Malaria versbreiten; das schmutzige Basser wird von 15 kleinen Brücken überspannt. In neuerer Zeit wurden viele Straßen theils gepflastert, theils macadamisirt, Gass

beleuchtung, Tramwahs und Droschken, nach Art der Wiener Comfortables, eingeführt; trotzdem ist die unregelmäßig angelegte, unverhältnißmäßig aussgedehnte Stadt mit ihren zumeist niedrigen Häusern, von einem rein orienstalischen Gepräge; neben einem schönen Bojarenhaus oder öffentlichen Gebäude steht eine miserable ebenerdige, mit Blech bedachte Hütte in wüstem Durcheinander.

Bufarest ist administrativ in fünf Bezirke getheilt: Nord (oder wie er hier genannt wird, der gelbe Stadttheil), Centrum (roth), West (grün), Ost (schwarz), Süd (blau).

Die Stadt durchschneidet von Süd nach Nord die Straße Podu Mogoschor als Hauptverfehrsader, die zweitnächste bedeutende Straße ist die Lipzcani, daher den Namen führend, weil die Bukarester Geschäftseleute ehedem ihre Waaren fast ausschließlich von der Leipziger Messe holten. Diese beiden Straßen sind die einzigen Bukareste, welche einen vollkommen westländischen Charakter haben.

Hervorragend unter den öffentlichen Gebäuden sind das Residenzschloß, welches allerdings für ein Fürstenheim sehr einfach ist, dann das Residenzscheater, Kriegsministerium, diese drei auf der Mogoschor, dann auf dem Boulevard die Universität mit einem Friesgemälde ober dem Hauptseingange, Pallas Athene und die Musen darstellend. Vor der Hochschule steht die Reiterstatue Michael's III., des von 1592—1601 regierenden Wojwoden der Walachei.

Von den zahlreichen Kirchen und Kapellen sind nur bemerkenswerth die in Kreuzsorm gebaute griechische Kirche S. Antim und die Stavropulos Kapelle durch ihren Sculpturschmuck. Auf einer Anhöhe im Süden der Stadt steht die seit 1834 restaurirte Metropolitankirche, daneben die Wohnung des Metropoliten und in derselben Straße das Abgeordnetenhaus. Nordöstlich von den eben erwähnten Gebäuden steht die Kirche San Spiridion mit ihren schönen Glockenthürmen.
— Im Centrum Stadttheil ist die Kirche Curte Bezte, aus dem 15. Jahrhundert stammend, 1847 restaurirt und zum größten Theile neu aufgeführt. Seit neuerer Zeit haben auch die Protestanten helvetischer Consfession (Calviner) ein Bethaus in Bukarest.

Vor der Stadt liegen zwei, an Sonne und Feiertagen stark besuchte Parks, deren schönerer, von der Bukarester beau monde besuchte, der Kisileppark mit Restauration ist.

Sigentlich Sehenswerthes giebt es für den Westeuropäer in Bufarest nicht, dagegen ist es Jedermann zu empfehlen, der einmal seine Reise bis Giurgievo ausdehnte, den Abstecher nach Bufarest nicht zu unterlassen, denn er wird da ein so eigenthümliches Stück orientalischen Lebens kennen lernen, eine so mannigsaltig zusammengewürselte ethnographische Musterkarte, wie vielleicht außer Stambul nirgends.

Auch die socialen Abstände treten nirgends so schroff zu Tage wie eben hier.

Trotzdem seit 1866 ein deutscher Prinz über die vereinigten Fürstensthümer herrscht, ist deutsches Wesen durchaus noch nicht zum Durchbruch gelangt und herrschen bei den besseren Classen durchwegs französische Sitten vor, leider mehr der äußere Schliff als die wirkliche "éducation": darin gleichen sich die rumänischen Bojaren und russischen Großen auf ein Haar. Wanz bedeutend ist die Handelsentwicklung Bukarests, welche jetzt durch die doppelte Schienenverbindung mit Desterreich Ungarn über Bereserova und Kronstadt im entschiedenen Zunehmen begriffen ist.

lleber sociales Veben und die Geschichte Bufarests sei noch Folgendes erwähnt:

Wenn man vom Bahnhofe von Tilaret das ausgedehnte Häusermeer und die hoch emporragenden Spigen der Kirchthürme, das Ganze umgeben von Gärten mit Obstbäumen, Weinbergen und schlanken Pappeln, erblickt, ist man versucht, zu glauben, daß Bukarest wirklich, wie es der Name bekundet, eine Frendenstadt sei. Und dem ist auch so. Selten sindet man eine Stadt, in welcher die Einwohner, seien sie arm oder reich, niedrig oder vornehm, sich an öffentlicher Lustbarkeit so allgemein durch Wein, Tanz und Musik bis zur Leichtsertigteit ergötzen würden. In den schönen Sommer- und Herbstenächten hört man überall von einem Ende der Stadt bis zu dem anderen Concerte, sei es in den für die Reichen nach modern europäischer Art elegant eingerichteten Gärten, sei es auf den von Obstbäumen umsäumten

Wiesen, wo der Schenswirth mit seinem Krug Wein und verschiedenen Braten seine Gäste regalirt. Oft hört man in der Mitternacht Zigeuner-Musikbanden, die Gäste mit ihren Liedern und Gesängen bis zu deren Wohnungen begleiten, daher auch das rumänische Lied:

Dâmbovită opă dulce Cine o béa, nu se mai duce etc. (Dâmbovița, jüßes Wasser, Wer es trinkt, der geht nicht mehr fort.)



Rufifchut, Mufgang gur festung. (Geite 717.)

Bukarest ift der Anotenpunkt für die Gisenbahnlinien, welche das Innere Rumäniens mit Giurgjevo, Verckerova, Kronstadt und Itkani verbinden; es ift eine alte Stadt, welche ihre eigene Geschichte hat.

Die Hauptstadt Rumäniens liegt nicht weit von jener Stelle, wo das Sirum der alten Römer gewesen. Nachdem nämlich der Kaiser Trajan zwischen 101—106 n. Chr. Decebal besiegte und ganz Dasien zwischen Theiß und Onjester eroberte, brachte er aus den verschiedenen Theisen des Römerreiches Sinwohner zur Bevölkerung der neuen Provinz, legte Straßen an und ließ viele Städte erbauen, so daß sie in kurzer Zeit darauf auf den Münzen als "Dacia felix" erscheint. Durch die Völkerwanderungen

1

jind viele der römischen Colonien ganz verschwunden, nur hie und da erinnern die Banüberreste an die Glanzperiode der römischen Geschichte.

In den mittleren Zeiten ist die Geschichte der Rumänen sehr dunkel. Die Gründung der Stadt Bukarest wird einem sagenhaften Hirten Namens Bukur zugeschrieben, und in der That existirt noch heute auf dem rechten User Damboviha eine kleine Kirche, dem heiligen Athanasius gewidmet, den aber das Volk beseriea lui Bueur nennt. Sine andere Ueberslieserung will das Namengeben der Stadt dem Mircea beilegen. Als nämlich Mircea sehr vergnügt von dem großen Siege, den er über Bajazid errungen hatte, zurücksehrte, gab er dem besestigten Schloß den Namen Bukuresti, das heißt eine Freudenstadt, weil er den Sultan besiegt hatte, welcher 10.000 Ducaten und 500 Knaben dem Fürstenthum als Tribut auferlegen wollte.

Un Bichtigkeit gewinnt Bufarest mahrend ber Berrschaft Michael's des Tapferen (1593-1601). Er war nämlich zugleich Ban von Crajova, und als solcher hatte er die fünf Diftricte auf dem linken Ufer des Oltu zu verwalten. Seine milde und gerechte Verwaltung contraftirte fehr gegen die thrannische Bedrückung des Bolfes durch den damaligen Fürften Alexander. Diefer murde auf Michael migtranisch und schickte Leute aus, welche ihn gefangen nahmen und nach Bufarest brachten, wo er verurtheilt murde, den Tod durch Benkershand zu erleiden. 2018 er am bestimmten Tage, umgeben von Saichern, auf den Sinrichtungsplat ging, trat er in die Rirche, beserica alba, din Gorgani genannt, um zu beten, und versprach, wenn ihm Gott das Leben ichenfte, eine Rirche zu erbauen zu Ehren des heiligen Mitolaus. Er entging auch feinem Schickfale. Als ber Benter ben ftolgen Michael fah, fing er zu gittern an und erflärte, er mage nicht, feine Hand gegen Michael zu erheben. Das Bolk, welches bis jetzt schweigend der Binrichtungsprocession folgte, verlangte jett vom Fürsten, er moge ben unichuldigen Michael begnadigen. Er wurde denn auch begnadigt. Michael hielt jein gegebenes Versprechen und lieg im Jahre 1598 bas Rlofter Michai Vodu erbauen, in welchem sich heute bas Staatsarchiv befindet. 218 ber Grofvezier Ginan nach ben Rampfen von Calugareni gegen Michael vorrudte, befestigte er Butareft. Bei feinem Rudzuge lieg er bann bas Rlofter Radu Vodu unterminiren. Zum Glücke für die heranziehenden Christen flog das Kloster in die Lüfte, ohne Jemanden zu beschädigen.

Sin ganzer Stadttheil, Batiste, trägt seinen Namen von Baptista Belleli, welcher im 17. Jahrhundert unter Radu XI. und dessen Sohn Alexander eine große Rolle spielte.

Während der Regierung Matei Voda's wurde die Stadt neuerdings befestigt. Er sieß auch die noch heute bestehende, auf Calea Victoriëi (Podu mogoschoï) siegende Sarindar-Kirche erbauen.

Mus dem 17. Jahrhundert haben wir als wichtige Bauten zu ver-



Eine Strafe in Buftichut nach dem Bombardement, (Seite 717.)

zeichnen: die Kathedralfirche, durch Constantin Basarab erbaut im Jahre 1665, das Kloster Cotroceni, durch Serban Cantacuzen, und zu Ansang des 18. Jahrhunderts das Hospital Coltea, die bereits erwähnte Kirche Antim und das Kloster Vacaresti.

Im vorigen Jahrhundert fing der Sultan an, die Stelle eines Wojswoden der Walachei und Moldan an seine Günstlinge oder an die Meistsbietenden zu vergeben, und damit begann die Periode der Phanariotens Herrschaft, welche sowohl für die Nation als auch für die Entwicklung der Landeshauptstadt sehr hinderlich war. Mehrere Male wurde die Stadt von Feuersbrunst, Pest oder von türkischen Menterern, wie die Pasvaniten und Anderen heimgesucht. Die nationale Erhebung von 1821 unter Tudor

Bladimirescu brachte auf den rumänischen Thron wieder einheimische Fürsten. Jetzt nahm auch die Stadt einen Aufschwung. Die alten, mit Balken belegten Straßen wurden mit Steinen gepflastert.

In der neuesten Zeit wurden so viele Straßen regulirt und viele Bauten nach modernem Geschmack ausgeführt, daß Jemand, welcher Bukarest vor 15 Jahren besuchte, es jetzt kann wieder erkennt.

Wir feten jett wieder die Donaureise fort.



Dame in rumanifder Mationaltracht.

Das linke Ufer verflacht immer mehr, bildet Dünen, Sümpfe und hinter schmalen moorigen Landzungen Seen, welche, mit Rohr und Schilf bewachsen, zahlreichem Wassergeflügel und Wild als Nist- und Zufluchtsort dienen. Gleich unterhalb Giurgjevo liegt einer der grösperen dieser Teiche: der Gretschilor=

Nach einer Fahrt von drei Stunden tommt der Dampfer ebenfalls am linken Ufer nach Olten izza, einem Städtchen mit eirea 3500 Einwohnern. — Hier mündet der Ardjis in die Donau.

Oltenizza, das in den früheren Kriegen stets von den Türken besetzt wurde und wo die Russen ehemals

manche Schlappe erlitten hatten, ganz besonders am 4. November 1853, war bei Beginn des Krieges ebenfalls von rumänischen Truppen besetzt, die der Fürst wiederholt inspicirte. — Die Brücke von Barbosch war durch die Rumänen gegen die türkischen Monitore vertheidigt bis zur Besetzung durch die Russen nach ihrem Einmarsche in Rumänien.

In der Nahe von Oltenizza giebt es große Fischteiche, und zwar bei Grundu, Spanzov und Fundu.

Ohne den Dampfichiff-Verkehr mare dieser Theil der Donaustrecke die ödeste Gegend der Welt; der am linken Ufer wohnende Rumane beginnt



sich erst neuester Zeit commerciell und culturell zu entwickeln, der am andern Ufer der Donau bis vor Kurzem herrschende Osmanli huldigte dem Kef und der Bulgare war schon am allerwenigsten dazu angethan, hier einiges Leben zu entswickeln. Wie gesagt, am linken Ufer sehen wir, wie sich allmälich ein geordnetes Staatswesen herausschält, dagegen herrscht am rechten User Anarchie und die "Christlichen Tschertessen", wie ein richtiger Beobachter die Bulgaren nannte, spielen Parlament, ohne den primitivsten Begriff über Mein und Dein zu besitzen.

Eine Katastrophe jagt die andere, und an eine gedeihliche Entwicklung ist da noch lange nicht zu denken. Für die civilisirte Welt aber ist dies nicht so ganz gleichgiltig, denn an eine gedeihliche Handelsentfaltung ist an der untersten Donau nicht zu denken, so lange am rechten User derartige anarchische Zustände, Rechts- und Sigenthumsunsicherheit herrschen. Wir glauben daher auch, daß in nächster Zusunst die Mächte werden eingreisen müssen, um diesen Angiasstall zu räumen.

Gegenüber von Oltenizza, am bulgarischen (rechten) Ufer, liegt Turstufai oder Tutrafan, Hauptort des gleichnamigen Kreises des Fürstens



Rachatlukum: und Sorbethändler. (Bomak.)

thums Bulgarien, mit etwa 8000 Einwohnern, welche Handel und Schiffsfahrt treiben. Dieser Ort, auf dem hohen bulgarischen, gegen Ueberfluthung geschützten User liegend, hob sich vor dem Kriege sehr und erholt sich auch jetzt rasch von den Kriegsschäden. Er zählt bei 1100 Wohnhäuser, 400 Niederlagssmagazine, 130 offene Kaufläden, 2 griechischsorthodoxe Kirchen und bis 1877 auch 3 Moschen, von denen aber jetzt nur eine in gottesdienstlichem Gesbrauche steht. Von den Sinwohnern der Stadt sind etwas über 3600 Bulsgaren, bei 2000 Türken (eigentlich Mohammedaner verschiedener Nationalität, darunter viele Pomaken). Die llebrigen sind Ifraeliten, Zigeuner und einige

frembe Handelsleute. Bon Turtukai aus leitete Omer Pascha im Winter 1853—54 seinen Feldzug auf's linke Ufer ein, welcher geniale Zug mit der vollständigen Niederlage der Russen bei Oltenizza am 29. Juli 1854 endete. Leider hatten die türkischen Großen es nicht verstanden, die zwanzig Jahre des Friedens nach diesem Siege weise auszunützen, und diese Berssäumniß der EffendisWelt mußte das Volk büßen.

Im Kriege von 1877 wurde der Ort durch die Russen in Brand geschossen, was übrig blieb, das raubten die Bulgaren.

An der bulgarischen Donau haben Cultur und Humanität Rückschritte gemacht; nicht deutsches Wesen, nicht westeuropäisches Wissen ist dort vorsgedrungen, sondern russisch-bulgarische Barbarei führt da den Hexensabbath eines "constitutionellen Fürstenthums" auf. Der Strom gleicht aber in dieser Partie auch seinen menschlichen Anrainern.

Gleich unterhalb Turtukai, bei Kütschüksgöl, theilen mehrere flache Inseln die Donau in unschiffbare Arme, welche sich bis Tataritza ober Silistria hinziehen. Run verflacht sich auch das rechte Ufer allmälich und zeigen sich auch auf dieser Seite die Teiche.

Gleich unter Oltenizza beginnen wieder die oben geschilderten Sümpfe, dann folgen die beiden Seen Bojana und Kalaraschi; an einem Seitensarme der Donau, dem sogenannten Borceas Graben von 47.8 Kilosmeter Yänge, liegt die Stadt Kalaraschi, von welcher der genannte See seinen Namen führt. Der Borceas Graben wird mit Schiffen befahren und hat für Frachtschiffe zwei Haltestellen: Dudesti, Grumasu, während Kalaraschi Ladestation für Getreide ist.

Gegenüber dem oberen Ende des Borcea Armes der Donau liegt Siliftria, Stadt und Festung, welche in der Geschichte des unteren Donausgebietes eine bedeutende Rolle spielte. Die Stadt ist alt, wahrscheinlich schon von Constantin dem Großen erbaut, war bis zum Abschlusse des Friedens von San Stefano Sitz eines Pascha's und eines griechischsorientaslischen Erzbischofs. In der Nähe der Stadt findet man Reste der langen Mauer, welche die Herrscher von Byzanz aufführen ließen als Schutzwall gegen die Einfälle der Barbaren, und noch viele andere byzantinische Alterthümer.

Wie alle bulgarischen Städte, bietet Silistria von außen einen schönen Anblick; um so bitterer wird man enttäuscht, wenn man in den innern Augiasstall eintritt, zu dessen Reinigung sich bisher kein Herakles fand. Silistria war eine der stärksten der Donau-Festungen; hart am User tritt ein runder Bergsockel hervor, von weitläufigen Besestigungen gekrönt; dies ist das diplomatisch viel umstrittene Fort Arab-Tabia, der Beute-brocken, um den sich Rumänen und Russen noch jetzt streiten. Bon Letzter ist es unleugdar ein häßlicher Zug der Undankbarkeit, daß sie ihre Retter von Grivitza so schnöde behandeln. Unsere Alustration (auf Seite 689): "Gruppe aus der rumänischen Armee" ist von jenen Truppentheilen genommen, welche das Fort Arab-Tabia seinerzeit den Russen abnahmen.

Im Jahre 1773 stürmten die Russen die Festung am 10. Mai erfolglos; 1810 und 1829 kam Silistria durch Capitulation in den Besitz der Russen, nach den Friedensschlüssen wieder an die Pforte. Im Jahre 1854 belagerte abermals eine russische Armee Silistria vom 17. Mai dis 22. Juni, welche aber mit großem Verluste zurückgeschlagen wurde. Silistria hat auch zwei Vorstädte unterhalb der Festung, welche aber wahre Mistgruben sind und das Non plus ultra von Unreinlichseit bieten. Von öffentlichen Gebäuden sind zu erwähnen 4 griechisch-orientalische Kirchen, 2 Synagogen, 2 Diami, 12 Moscheen, 2 große Kasernen und 4 Hotels genannte Herbergen sebender Insecten aller Art.

Zwischen beiden Ufern zieht sich die lange Sumpf-Insel Balta hin, es verflacht auch das rechte Ufer immer mehr und wir finden in dem Holtino-See ein ähnliches Gebilde, wie wir solche bisher am linken Ufer wiederholt begegneten.

Die Sbenen der unteren Donau befinden sich jetzt höchst wahrscheinlich noch in demselben Zustande, in welchem sie zu der Zeit waren, da die Herrscher von Byzanz gegen die Einfälle der Barbaren die bereits erwähnte Schanze auswersen ließen. Sie würden wohl ihresgleichen nur in den Prairien und Pampas finden. Die ungeheuren sumpfigen Beideplätze dehnen sich nach allen Richtungen hin aus, nur von zahllosen Heerden, wilden Thieren und Bögeln bevölkert. Hier und da, aber in großer Entfernung von einander, erheben sich elende Vörfer.

Die Donan wendet sich schon oberhalb Turtukai nördlich. Unsere Fahrt sortsetzend, haben wir links die erwähnte Sumpf-Insel und die walachische Niederung, rechts solgen in der Dobrudscha, oder wie es jetzt heißt: Transdanubisches Rumänien, die Orte Rassowa und Jeniköi, hernach Czernawoda. Der doppelreihige Trajanswall, welcher von der Donau bis an's Schwarze Meer läuft, nimmt einestheils bei Ieniköi, anderntheils bei Czernawoda seinen Ansang und vereinigt sich dann furz vor Küstendje. Unter Czernawoda sandeinwärts zieht sich der Karasus See, zwischen welchem und dem Römerbollwerk die Eisenbahn Czernawodas Küstendje läuft.

Beide Orte sind ganz unbedeutend und wären kaum genannt, wenn sie nicht die Endpunkte der Eisenbahnverbindung von der Donau zum Schwarzen Meere bilben würden.

Unterhalb Czernawoda macht die Donau eine Benge nach links gegen Hirsowa. Diese ehemalige Festung ist das Carsium der Römer. Im Keldzuge von 1773 siegte hier der russische General Weißmann. Auf einer Anhöhe sind Reste der zerstörten Festung zu sehen. Hirsowa hat nur 3000 Einwohner, 440 Wohnhäuser, 1 orthodoge Kirche und 2 Moscheen.

Die Donau wird von hier an sehr breit und durch die zahlreichen Inseln, welche sie umschließt und welche das Fahrwasser sehr häufig verändern, für die Schifffahrt sehr gefährlich.

Um linfen Ufer folgt nun die Dampfichiffstation Gura-Balomicza, wichtig für die Getreideverladung.

Zwischen öden Usern und unbedeutenden Flecken und Dörfern sommen wir an die bulgarische Stadt Matschin; der nach diesem Orte benannte Tonan-Arm hat eine Länge von 110.8 Kisometern, beginnt bei der Bafas Insel und geht die Braila. An der Stelle, wo sich der Matschiner Arm mit der linksseitigen Tonan vereinigt, zwischen den Tümpeln Serban und Gavan-See, fand 1854 während des Krim-Krieges, bei niedrigem Basserstande, der schwierige, aber gelungene Tonan-Uebergang der Russen statt. Die Russen unter Gorcäsow hatten ihre Batterien von Braila westlich über Siskani, Tikilesti und Gropeni die zur Straße nach Gura-Jasomicza errichtet und deckten von da aus den Uebergang. Tiese Stelle der Tonan läßt sich eigentlich schwer

schrwasser. Bon Braila bis zur Pruth Mündung wiederholt sich beie Formation noch einmal, indem die Donau zwischen dem erwähnten

Gavan: See, dem Bratisch und Krakea. See läuft, dessen Abfluß sich unter Reni mit der durch den Bruth verstärkten Donau vereinigt. Durch diese zwischenliegenden Seen, Sümpfe, Inseln, Bänke erreicht hier die Donau eine ungeheure Breite bei sehr unzuverlässigem Fahrwasser.

Braila, von den Moledauern Brailov, von den Türken Ibrahil genannt, ist der bedeustendste Hafen von der unteren Donau und zählt über 40.000 Einwohner, welche Zahl noch in stetiger Zusnahme begriffen ist.

Das Intereffanteftein Braila ift unbedingt das Bölfergemifch, aus



Rumanifde Bergbewohner mit Baren.

welchem die Einwohnerschaft besteht, denn es dürfte in Europa und Anatolien keine Nationalität geben, welche hier und in Galatz nicht ihre seßhaften Repräsentanten hätte. Braila besitzt auch einige geregelte, europäischen Begriffen entsprechende Straßen mit besseren Wohnhäusern. Längs des Donau-Quai's concentrirt sich der Handel in zahlreichen Magazinen und Speichen; dieser Theil der Stadt macht vollkommen den Eindruck eines Seehandelsplatzes, umsomehr, da bei günstigem Wasserstande Segler langer Fahrt bis hierher kommen.

Bu Ende des vorigen und Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts war Braila befestigt und hatte türfische Besatzung; am 28. Januar 1770

wurde die Stadt durch die Russen zerstört und in Brand gesteckt, im Jahre 1828 vertheidigte Soliman Pascha die Beste heldenmüthig. Nach dem Frieden von Adrianopel verlor die Türkei das Besatzungsrecht am linken Ufer der Donau. Der weiter oben geschilderte Flußübergang der Russen fand am 22. März 1854 statt. Doch mußten nach der Schlacht von Oltenizza die moskowitischen Schaaren im August desselben Jahres auch Braila räumen.

Braila ist Freihafen, Sitz der Präsectur, des Bezirksgerichtes und Handelstribunals, der Handelstammer und der Consulate der verschiedenen Mächte. Von der Einwohnerschaft ist kaum die Hälfte autochthon, alles Uebrige besteht aus Fremden, davon etwa zwanzig Procent Griechen und zwölf Procent Deutsche. Im Volksgarten steht das 1828 zum Andenken an die Demolirung der türksschen Festung errichtete Monument. Von Braila geht eine Gisenbahn nach der Hauptstadt Rumäniens, eine andere Linie nach Buzen-Fosschani.

Am linken Ufer kommen wir an die Szereth Mündung, welcher Fluß ehemals die Grenze zwischen der Walachei und Moldau (den Vilajets Eflat und Bogdan) bildete; jenseits der Szerethbrücke, etwa 22 Kilometer von Braila, liegt die Hafenstadt Galat mit über 80.000 Einwohnern, welche gleich der vorgenannten im raschen Aufschwunge begriffen ist. Galat hat in Allem den echt orientalischen Thous, und obgleich weit größer als Braila, steht es diesem an Comfort und Reinlichkeit weit nach.

Auch hier ist, ebenso wie in Braila, das Bölfergemisch ein recht buntes, die österreichisch-ungarischen Unterthanen allein übersteigen die Zahl von dreitausend; ganz bedeutend ist auch die griechische Colonie.

Die Stadt liegt auf einer Anhöhe; Mehala, das ist die Hafenvorstadt, zieht sich längs des Donau-Users hin, dessen Quais jetzt im Ausbau begriffen sind. Die Stadt hat eirea 25 Kirchen der verschiedenen Glaubensbekenntnisse, doch ist darunter nur die griechisch-orientalische Kathedrale bemerkenswerth. Der Gradina Publicá, Bolksgarten, wurde während der letzten Jahre mehr gepslegt und mit einem Restaurations-Locale versehen.

Der Hafen von Galat macht ganz den maritimen Eindruck; Segels und Dampfichiffe von großem Tonnengehalt nehmen hier ihre Ladungen ein oder schiffen solche aus.

Die Donau-Dampsichifffahrts-Gesellschaft, der Desterreichisch-ungarische Lloyd, die Messageries-Maritimes, die Russische Handelsschiffsahrts-Compagnie haben hier ihre ständigen Agentien und unterhalten regelmäßige Fahrten nach Odessa, Constantinopel, den Pontus- und Mittelmeer-Stationen. Alle Schiffsahrt treibenden Mächte halten hier Consulate.

Galat ift auch Sit ber europäischen Donaus Commission, welche burch den Artikel XVI des Pariser Friedens vom 30. März 1856 eingesetzt und durch den Berliner Tractat vom 13. Juli 1878 neu bestätigt wurde. Diese Commission ist von der rumänischen Regierung unabhängig und übt als gemeinsame Bertretung der Bertragsmächte und Rumäniens gewisse sowes räne Rechte auf der Donau von Faktscha abwärts aus; sie handhabt bis Sulina die Strompolizei, beschließt und verkündet die Gesetzeskraft besitzenden Reglements, hebt die Schifffahrtstaxen ein, schließt Anlehen ab und verwendet die Einnahmen zu den öffentlichen Arbeiten in der Mündungssection der Donau.

Nach dem Londoner Tractat vom 13. März 1871, gezeichnet durch die Besvollmächtigten der Bertragsstaaten, hat die Donaus Commission noch zwölf Jahre zu bestehen. Die Neutralität und der internationale Schutz der bereits vollendeten und noch in Ausführung begriffenen Arbeiten aber sind für ewige Zeiten gesichert.

Dieser lettere Punkt war bisher allerdings von sehr problematischem Werthe, denn bekanntlich haben die Russen 1877 die Sulina-Mündung durch Steinwürse verrammelt, um den türkischen Kriegsschiffen die Einfahrt unmöglich zu machen. So lange aber in Bulgarien das Fürstenthum nur eine russische Satrapie bleibt, ist der Friede an der unteren Donau nicht dauernd gesichert. Der internationalen Commission und den Bertragsmächten ist in dieser Beziehung noch eine große Aufgabe für die Zukunft ausbehalten.

Die finanzielle Gebarung der Donau-Commission für das Jahr 1878 gestaltete sich nach dem amtlichen Rechnungsabschluß wie folgt:

## Ausgaben:

| Administration        |  |  | . 166.595 Francs  |
|-----------------------|--|--|-------------------|
| Technischer Dienst .  |  |  | . 243.870 "       |
| Unlehensoperation .   |  |  | . 506.369 "       |
| Berschiedene Laften . |  |  |                   |
| Totale                |  |  | . 949.968 Francs. |

## Ginnahmen :

Die Schulben ber Commission bestanden am 1. Januar 1879: 1. Vorschuß von der Hohen Pforte mit 4% Berzinsung und von 1883 an zu amortisiren im Betrage von 4,404.702 Francs. 2. 4% iges Anlehen bei Bischossheim und Goldschmidt in London, contrahirt unter der Gutstehung der Vertragsstaaten im Jahre 1868 mit 1,392.540 Francs, amortisirbar von 1882 an. Zusammen 5,797.242 Francs. Dagegen sind die Activen der Commission 2,971.659 Francs; außerdem noch der Pisotagesond von Sulina mit 56.825 Francs; ferner der Reservesond mit 68.623 Francs und für Sulina 27.455 Francs.

Da die Commission, vom Londoner Tractat an gerechnet, noch zwölf — somit noch drei Jahre der Thätigkeit vor sich hat — so kann mit Gewißheit vorausgesetzt werden, daß sie auch ihr Werk vollständiger gedeihlicher Vollendung entgegenführen wird.

Gegenüber von Galat, auf den Sohen von Bujut Dagh, ift in der Nacht vom 22. jum 23. Juni 1877 das erfte Blut in der Dobrudicha geflossen.

Die Donau macht jetzt einen Bogen nach Nordosten, am Bratischsee vorbei zur Pruth - Mündung, jenseits welcher das moldauische Städtchen Reni liegt. Hernach folgt am linken Ufer das Jalpuch - Delta, welches ebenfalls einen nur durch einen schmalen Landstreifen von der Donau getrennten See bildet, und der gleichartige See Kagarlin.

Nach dem nordöstlichen Bogen macht die Donau eine scharfe Curve gegen Südost mit der Insel Plosfos, dann folgt der Ort Ffaktscha, berühmt durch die Schlacht im Jahre 1854, und furz darauf sind wir vor

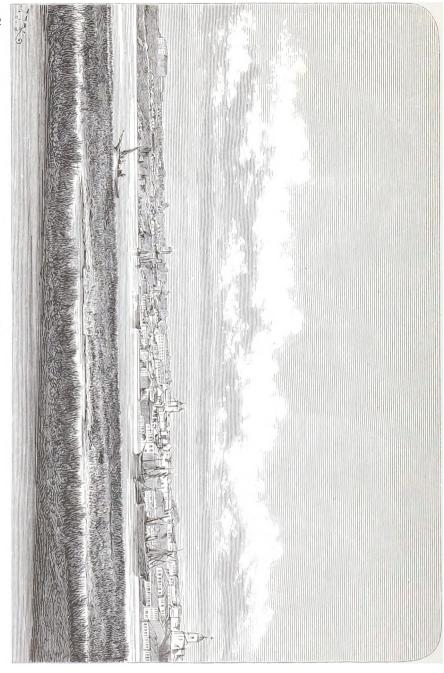



den Inseln Tschatal und Leti, das heißt am Beginne des Donau-Delta's, des Mündungsgebietes.

Der letzte Ort am Dobrudscha-User, bevor sich die Mündungs-Arme theilen, ist Tultscha, zugleich auch die letzte Station der Donau-Dampser, da von hier ab schon das für die Seefahrt nach Odessa eingerichtete Schiff geht. Diese Stadt hat 14.000 Einwohner und ist der Sitz der Consulate



Bufareft. (Ceite 723.)

fast aller Schiffffahrt treibenden Staaten. Im letzten Kriege spielte dieser Ort insoferne eine Rolle, als hier der Uebergang in die Dobrudscha stattfand und auch die russische Donau-Flottille von hier aus operirte.

Bei Tultscha theilt sich die Donau in drei Arme; der mittlere, in gerader Richtung laufende, ist der Sulina-Arm, jener links der Kilia- und der rechts abzweigende der Georg s-Arm. Der letztere ist in seinem Mündungs- stücke ganz versandet, kommt somit bei der Schifffahrt gar nicht in Betracht; der Kilia-Arm, von 65.2 Kilometern Länge, beginnt bei Tschatal d'Ismail,

berührt die Stadt Ismail und endet in der nordöstlichen Mündung des Stromes. Ismail zählt 21.000 Einwohner, darunter viele fremde Moham= medaner und einheimische islamitische Tataren, welche ihre Moscheen haben; die Bazars und Kaufläden sind hier schon ganz nach orientalischer Einrichtung.

Im Jahre 1799 wurde diese damals blühendste Stadt Bessarabiens durch Suworow zerstört; 1812 fam Ismail an Rußland, nach den segensreichen Bestimmungen des Pariser Tractats von 1856 an Rumanien und gehört nun wieder zu Rußland, welches somit leider abermals an der Oonau Fuß



Siliftria. (Seite 730.)

faßte, und so ist eines der Hauptergebnisse des Orientfrieges wieder gerstört.

Von der alten Festung zu Ismail sind kaum welche Ueberreste zu sehen. Der Dom von Ismail gehört zu den schönsten der unteren Donauländer.

Der Sulina: und der Georgs-Arm bilden die St. Georgs-Infel, die Insel Dranow zwischen dem Georgs-Arm und dem Rafin: See drängt einen Arm südwestlich ab, welcher den Kurd Boghasi, die südlichste Mündung, bildet.

Nahe der Mündung des nordöstlichen Mündungsarmes liegt Rilia, eine sich erst neuerer Zeit entwickelnde Hafenstadt, welche jetzt ebenfalls regels

mäßig von den Dampfern berührt wird, und Vilkow, Exportstation für Fische, Hausen und Donau-Caviar.

Wir nähern uns nun rasch dem Ende der Reise; zwischen sumpfigen, oft überschwemmten Ufern kommen wir an den Flecken Suline Boghasi, den Ort der mittleren Mündung der Donau in das Schwarze Meer. Auf der linken oder rumänischen Seite steht die Stadt Sulin a (siehe Illustration auf Seite 744 bieses Buches), welche, seitdem die europäische Donau-Commission hier Hafen- und Quaibanten aufführt, fortwährend im Strombette und an der im Meere vor



Jsmail. (Seite 738.)

der Mündung liegenden Sandanhäufung baggern läßt, fich zu einer bedeutenden Safenstadt erhebt, deren vielsprachige Bewohner an Zahl stetig zunehmen.

Die Mehrzahl der Sinwohnerschaft bilden die Griechen. Für den Fachsmann bieten ein hervorragendes Interesse die großartigen Bauten, welche die europäische Donaus Commission hier ausführen ließ. Auch am bulgarischen Ufer ist ein Mündungshafenort, Jenis Fanal, das heißt "Neuer Leuchtsthurm", welcher aber bisher ganz unbedeutend blieb.

Welche Bedeutung der Verfehr aus dem Schwarzen Meere in die Donan und umgefehrt schon jest erreicht hat, wird man aus der nachsolgenden Tabelle ersehen.

Schifffahrtsbewegung zu Sulina im Jahre 1878.

Die nachstehenden Daten umfassen nur die ausgelaufenen Schiffe, ohne die Backetboote und Postdampser.

| ~ ( ~ ~ ~ ~ .          | D    | ampfer  | Segelschiffe |         | Total |         |
|------------------------|------|---------|--------------|---------|-------|---------|
| Flagge:                | Zahl | Tonnen  | 3ahi         | Tonnen  | 3ahl  | Tonnen  |
| England                | 483  | 411.598 | 24           | 6.198   | 507   | 417.796 |
| Griechenland           | 15   | 10.260  | 656          | 109.996 | 671   | 120.256 |
| Defterreich = Ungarn   | 87   | 44.923  | 18           | 3.894   | 105   | 48.817  |
| Franfreich             | 43   | 33.318  | _            | _       | 43    | 33.318  |
| Rufland                | 52   | 23.090  | 23           | 2.034   | 75    | 25.124  |
| Türfei                 | _    | _       | 358          | 25.082  | 358   | 25.082  |
| Italien                | _    | _       | 42           | 11.772  | 42    | 11.772  |
| Berschiedene:          | 20   | 12.658  | 41           | 5.640   | 61    | 18.298  |
| Total 1878             | 700  | 535.847 | 1162         | 164.616 | 1862  | 700.46  |
| " 1877 *) (Kriegsjahr) | 164  | 134.812 | 298          | 49.605  | 462   | 184.41  |

Der Hausfuhrartifel ift Getreibe. Der Export sammt- licher unterer Donauhäfen belief fich

im Jahre 1878 auf 4,727.091 engl. Quarters

" " 1877 " 1,247.428 " " " " 1876 " 5,448.664 " "

Auch in dieser Ziffer kommt also der Ginflug der Kriegsereigniffe zum Ausbruck.

Wir find jetzt am Schluffe unserer Donaufahrt unter freundlicher Begleitung des Lefers angelangt, halten es aber für unsere Pflicht, ehe wir dantbar von demselben scheiden, noch Einiges über die verschiedenen Donaus Mündungen mitzutheilen, wobei wir den Ausführungen Wolff's, Rump's und des Grafen Bincenz Batthyanti folgen.

Man streitet darüber, ob die Donau sieben, sechs oder nur fünf Ansflüsse oder Mündungen habe. Nach Ammianus Marcellinus, Solinus und dem Bater der neueren Geographen, Büsching (der ihnen folgte), hat die Donau sieben Ausslüsse, nach Plinius und Tacitus nur sechs, und nach

<sup>\*)</sup> Während dieses Jahres war, wie schon oben erwähnt, die Sulina-Mündung durch viele Monate gang verlegt und unpraktifabel.

Herodot, Strabo, Dionhstus und unter den Neueren nach Aleemann (der sich im Jahre 1764 eine Zeitlang zu Kilia Nova anshielt) und dem Antisquarius der Donau nur fünf. Die Annahme von sieben Mündungen oder Ausslüssen ist vorzuziehen. Die Namen der sieben Mündungen waren zu den Zeiten des Plinius (Hist. Natur. lib. IV. cap. 12) folgende: Peuce von der gleichnamigen Insel, sonst Hierostoma oder sacrum ostium (lesostoma). Naracustoma oder Narcostoma (vaxxooroma), segne ostium (faule Mündung), von dem fausen oder langsamen Flusse so genannt; Calostoma



Tulticha. (Geite 737.)

(καλοστομα) oder pulchrum ostium; Pseudostoma (Ψευδοστομα), falsum ostium, weil dieser Ausssluß fast den halben Weg unter der Erde sortläust und die Insel Konopa bildet; Boreostoma (βορεοστομα), boreale ostium, die nördliche Mündung; Spiraeostoma (σπειραιοστομα), flexuosum ostium, von seinen Biegungen so genannt. Die siebente nannte man Stenostoma (στειοστομα), angustum ostium. Dieseinigen, die nur fünst Mündungen ansühren, sassen die Mündungen Spiraeostoma und Stenostoma weg, und jene, die mit Plinius sechs Mündungen annehmen, halten die setze für eine und dieselbe. Auch die Türken nehmen sechs Donau-Mündungen in Bulgarien an und nennen sie: Suline-Boghasi, Kedrille-Boghasi, Salona-Boghasi,

Kütschük-Boghasi, Portessa-Boghasi und Kurd-Boghasi. Nimmt man nun diese an und fügt die Mündung in Bessardien bei Kisia Nova hinzu, so fommen sieben Aussschüsse heraus. Auch Tacitus (de moribus German. I.) sagte: "Danubius molli et elementer edito montis Abnoos paludibus hauritur." Daß die Griechen und Nömer bash mehr, bash weniger Aussschüsse des Donaustromes zählten, sam wahrscheinsich daher (wie schon Cellarius in Notitia Orbis antiqui lib. II. eap. VIII. bemerste), weil durch die



Rumanifche Sigeunerin, rumanifcher Bauer, Galager Taglobner.

Länge der Zeit die Ausflüffe sich öfters verändern fonnten, was von den Ausflüffen des Nils befannt ift.

Wohl haben sich das Donau=Delta und die Mündungen nicht nur im Laufe der Jahrshunderte, sondern selbst seit- den letzten vierzig Jahren sehr verändert, und hat die Donau heute in der Nichtung von Nordosten nach Südswesten solgende Münsdungen:

- 1. Kilia, durch vorliegende Infeln in zwei Ausfluffe getheilt,
- 2. Sulina mit Beni Fanal, ein regulirter Ausflug,
- 3. Redrille Boghafi (St. Georgs-Mündung), verfandet,
- 4. Dunamet, füdmeftlich in die Lagunen des Rafin-See's auslaufend.

Der dieser Lagune vorliegende Lido hat drei Deffnungen: 3alowa= Boghafi, Porlite-Boghafi und Kurd-Boghafi. Somit hat die Donau heute factisch vier Mündungsarme mit sieben Ausstlüssen in's Schwarze Meer.

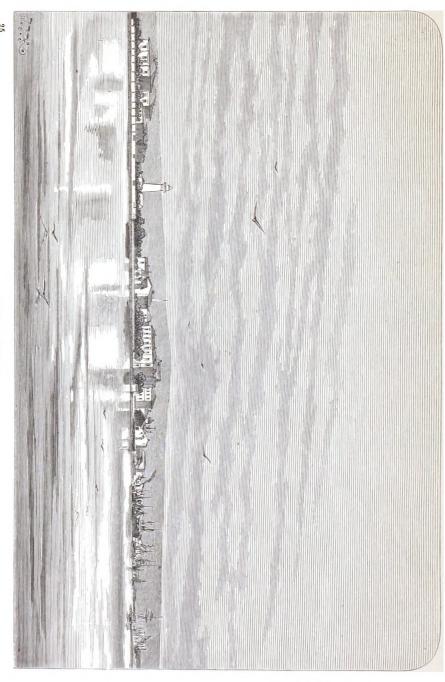

An den beiden oberen Mündungen, Kilia und Sulina, ergießt sich die Wassermasse der Donau mit solcher Heftigkeit in den Pontus Euxinus, das Schwarze Meer, daß das Süßwasser des Stromes noch auf eine große Entfernung unvermischt zwischen den Meereswogen läuft.

Schließlich noch einige Worte über die Bewohner tes im Berliner Tractate an Angland zurückgegebenen Theiles von Bessarabien.

Die Bessardier sind theils Moldauer, also rumänischer Zunge, theils mohammedanische Tataren, theils — seitdem dieser Landestheil

zum ersten Male dem mostowitischen Reiche angehörte — Ruffen.

Ganz Bessardien gehörte einst zum alten moldanischen Hospodarat, wurde im Jahre 1485 von Sultan Bajazid II. erobert und bildete ein selbstständiges Sandschaf; die Tastaren zogen 1568 von der Wolga in die Niederungen zwischen Pruth, Donau und Schwarzem Meer.

Als die Russen im Jahre 1807 unter dem General Mahens dorff Bessarabien in Besitz nahmen, wurde ein großer Theil der Tas taren mit Weib und Kind, Heerden



Bingar aus der Dobrudicha.

und Habseligkeiten nach Ruban im afiatischen Rugland versetzt.

Als wir den Prospect dieses Werkes ausgaben, sagten wir in demsselben: Der Leser wird finden, welch' reiches Material auf allen Gebieten des Wissens und der Forschung die Donau entslang ihres Laufes beut, und wie sehr dieser Strom es verdient, zum mindesten jener Beachtung theilhaftig zu werden, die der Rhein schon so lange genießt. In der That wird damit nur eine alte Schuld abgetragen, und ein neuerer Schriftsteller hat mit so fräftig nachdrücklichen Worten darauf hingewiesen, daß es uns angezeigt erscheint, diese selbst für die Sache

mitsprechen zu lassen; er sagt: "Wie lebt ber alte Bater ber Romantik, der sagenhafte Rhein, in den Liedern und Dichtungen unseres Bolkes, und wie wenig gedenken dieselben der großen Herzader Germaniens, der Donau! Ein Fremdling unserer Geschichte müßte aus ihnen schließen, die schönsten und fruchtbarsten Scenen des deutschen Drama hätten das schöne Rheinthal zu ihrem Schauplatze gehabt. Und doch beschaut sich von den Uferhöhen der Donau ein größeres Stück der Geschichte des deutschen Baterlandes in den immer wiederkehrenden Fluthen."



Sulina aus der Dogelperfpective.

Nun, wir trachteten da Bieles gut zu machen, und ist es uns mit unserem bescheidenen Wirken gelungen, all' die längs des Stromes vorhandenen Bausteine zusammen zu tragen, um unserem Lieblingsstrome, der Donau, ein würdiges schriftstellerisches Denkmal zu ersrichten, so ist dies Bewustsein unser schönster Lohn.

Leider muffen wir mit der Nachricht von der Zerstörung eines Baubenkmales schließen. Das auf Seite 253 unseres Buches geschilderte Schloß Kreuzen ist nicht mehr! — Aus Grein an der Donau wird nämlich berichtet: "Am Samstag, den 3. April 1880, um Mitternacht, brannte der letzte bewohnbare Theil des herzoglich Coburg'ichen Schlosses Arenzen bei Grein an der Donau nieder. Den Anstrengungen der freiwilligen Feuerswehren von Grein, Kreuzen 2c. gelang es, die Mobilien der dortigen Inswohner zu retten. Es war ein schauerlich-imposanter Anblick, von der circa zehn Minuten entsernten Basser-Heilanstalt Kreuzen aus die Feuersäulen auflodern zu sehen. Wo ehemals eines der schönsten und größten Schlösser von Oberösterreich gestanden, ragten nach wenigen Stunden nur mehr geschwärzte Ruinenreste empor."

Dagegen ist eine andere, vielfach verbreitete Nachricht glücklicherweise nicht wahr. Das Erdbeben in Süd-Ungarn während des Winters 1879/80 hat wohl auf der Insel Moldova Schaden angerichtet, aber die Thürme des Göngerdzeinlif sind nicht eingestürzt, sondern die alte Beste Gaslambocz steht noch, als Zeuge vergangener Tage, am rechten Ufer der Einsahrt zur Kataraftenstrecke, das Auge des Reisenden entzückend.

Nun, freundlicher und nachsichtiger Leser, der Du uns bisher begleitet, sagen wir Dir ein dankbares Lebewohl und hoffen ein fröhliches Wiederssehen auf einer anderen Fahrt, wenn Du diesmal mit unserer Führung zufrieden warst.

Ende.

## Unhang.

I.

Der dreinndsiebzigste Geburtstag des Dampfschiffes.

II.

Das fünfzigjährige Jubiläum der Donau = Dampfschifffahrt und das Wirken des Grafen Stefan Széchenzi an der unteren Donau.

III.

Die neueste Bewegung auf dem Gebiete der Donau-Ungelegenheiten.

# Der dreiundsiebzigste Geburtstag des Dampfschiffes.

Um 17. August 1807 fand die erste längere Probefahrt mit einem Dampfboote statt, welches sich als fahrfähig erwies, und von da an murde dieses, heute eine jo große Rolle spielende Behikel fortwährend verbeffert. Das Dampfichiff entsprang aber ebensowenig, wie welche große Erfindung immer, fertig dem Saupte feines Schöpfers, fondern genan ein volles Sahrhundert dauerten die Bersuche, welche endlich zur Conftruction eines brauchbaren Fahrzeuges führten. 3m Jahre 1707 ichon mar Papin, noch heute befannt durch den nach ihm benannten "Bapin'ichen Dampftochtopf", jo weit gelangt in seinen Broben, mit Silfe des Dampfes "gegen den Wind" au fahren. Dieje erfte Dampferprobefahrt fand in Deutschland ftatt bei Raffel; über beren Berlauf geben verschiedene Sagen; jo jollen nach einer dieser Minthen die Weserschiffer den Dampfer Papin's zerstört haben aus Furcht vor der Concurreng. Bolle jechs Decennien fpater, nachdem James Batt die Dampfmaschine vervollkommt hatte, machte ein Marquis de Jouffron neuerliche Bersuche mit der Conftruction eines Dampfichiffes. Der Marquis imitirte in seinem Boote einen ichwimmenden Sund und trieb die Dampfmaschine vier bewegliche Schwimmfüße.

Die Compagnie, welche diese Erfindung hätte exploitiren sollen, kam nicht zu Stande, und damit geriethen Marquis und Schiff wieder in Bersgessenheit. Im Jahre 1788 machte die schottische Maschindaufirma "Miller, Tahlor and Shmington" einen neuerlichen Bersuch; dies war schon ein Raddampfer, getrieben von einer im Innern laufenden endlosen Kette das Schiff fuhr zwar mit leidlichem Erfolge, aber zur dauernden Anwendung kam das Spitem nicht.

Endlich follte das Werf doch gelingen, aber nicht in Europa, fondern in Nordamerita. Der Kangler Living ftone, welcher als Gefandter ber

jungen Union in Paris während des Jahres 1801 weilte, sernte dort seinen Landsmann Robert Fulton kennen, und nach mehrkachen mißgünstig abgewiesenen Versuchen — die wir weiter unten schildern wollen — in Frankreich und England verlegten die beiden Amerikaner das Versuchsfeld in ihre Heimat.

"Die bildende Kunst hat einen Bertreter gehabt, dessen keiner ihrer Jünger sich mehr erinnern dürfte, obschon er zu den bedeutendsten Männern aller Zeiten, namentlich zu den ersten Wohlthätern der Menschheit gezählt werden muß; der Erfinder des Dampfschichte nicht aufgeführt; kaum Jenan hat ihn in den Annalen der Kunstgeschichte nicht aufgeführt; kaum Jemand weiß, daß Robert Fulton die ganze Periode seiner Ingendjahre in Philadelphia als Porträtmaler verlebt hat, und daß er, einem ländlichen Orte in Pennspsvanien (Litle Britain in der Grafschaft Lancaster) entsprossen, aus sich selbst so viel lernte, um mit seiner Kunst das Capital zum Ankauf einer Farm zu erübrigen und dann, nach Sicherung dieses Besitzes, die Reise über den Ocean nach London zu machen zur Ausbildung bei seinem Landsmann Benjamin West. \*)

Da fam der Empirifer in Conflict mit seinen Idealen. Des Meisters Werkstatt, in welcher die Schlachtenbilder aus dem nordamerikanischen Besteiungsfriege entstanden (der Tod des General Wolff war eines derselben), brachte
dem strebsamen einundzwanzigjährigen jungen Manne die große Kluft zwischen
wahrer Kunst und handwerksmäßiger Fertigkeit so gewaltig zum Bewußtsein,
daß er alle Kraft zusammennehmen mußte, um nicht nach dem ersten Bersuche
auf alle weiteren zu verzichten. Benjamin West kam tröstend und ermunternd
dem Niedergeschlagenen zu Hilfe, und freilich konnte der ersahrene Künstler
Beispiele genug nachweisen, daß Muth und Ausbauer zum guten Ziele
geführt hatten.

Beide Eigenschaften besaß Robert Fulton. Als er im elterlichen Hause ohne jede Anleitung Aupferstiche nachzeichnete, bis ihm die Copie zum Berswechseln gelang; als er dann, von einem Anstreicher über die Behandlung der Oelfarbe belehrt, an seinem eigenen Contersei vor dem Spiegel so lange

<sup>\*) &</sup>quot;Politif" vom 9. Märg 1877.

malte, bis ein Kind ihn in dem Bilde erfannte — da hatte er bewiesen, daß er den Erfolg zähen Festhaltens zu schätzen wußte. Und auch jetzt wollte er diesen Beweis noch einmal liefern.

Zwei volle Jahre arbeitete er unter West's Leitung, machte den Cursus der Kunst nach des Meisters Spstem ganz nen von unten auf durch, und erst dann, als er einsah, daß er seinen Zweck, ganz Großes, ganz Außersordentliches zu leisten, bei der Malerei niemals erreichen werde, entsagte er ihr für immer. Denn nur nach dem Höchsten war sein Streben gerichtet, und der Fall, daß er sein Ideal auf anderem Gebiete suchen müßte, war längst vorhergesehen. Fult on hatte sich seit Jahr und Tag mit Mechanif beschäftigt, wobei ihm seine große Fertigkeit im Zeichnen sehr zu statten kam; er hatte auch allerlei Bersuche neuer mechanischer Constructionen auf dem Papier angestellt und seine Zeichnungen mehreren Notabeln Alt-Englands eingesandt, sodann hatte er die Bersuche mehrerer Borgänger, eine neue bewegende Kraft zu erfinden, eiseigst zu studiren begonnen. Im Jahre 1793 richtete er ein Schreiben an den Han, Schiffe durch Dampstraft zu treiben, außsführlich entwickelte."

Der erstgenannte Protector der Großindustrie, welcher eben damals den berühmten Bridgewater Canal von seinen Steinkohlengruben bis nach Manchester baute, engagirte Fulton sofort bei seinem großartigen Werke, und als Beamter des Herzogs kam er zu Birmingham in Verührung mit James Watt, dem Ersinder der Dampsmaschine. Keinerlei nähere Bezieshung ist nachweisbar zwischen dem Manne, der die weltbewegende Kraft entdeckt, und Ienem, der sie zuerst in großem Maße zur Anwendung gebracht. Fulton ließ sich nur das Beispiel Watt's dienen, um seine nachhaltige Ausdaner nachzuahmen. Noch sollte viele Zeit dis zur Verwirfslichung seines Hauptplanes vergehen und ein Ortswechsel für sein Streben von großem Einstusse werden. Denn erst, als er 1796, von dem ameristanischen Gesandten veranlaßt, London mit Paris vertauschte, als er in der französischen Hauptstadt das großartige Ingenieur-Institut und dessen Notabilitäten kennen sernte, — erst da ging ihm die ganze Bedeutung seines neuen Beruses aus. Fulton entwickelte nun in demselben seine ganze Energie;

er erfand damals in Paris eine Marmorschneide- und Polirmuhle, ein unter- seeisch fahrendes Boot und einen Torpedo.

Die Ansführung seines seit nunmehr zwölf Jahren verfolgten großen Planes setzte Hilfsmittel voraus, deren Beschaffung auf ungewöhnlichem Wege erfolgen mußte, nachdem die Kriege Napoleon's alle gewöhnlichen Wege versperrten. Fulton machte den Bersuch, den großen Weltbeherrscher selbst in sein Interesse zu ziehen, den Haß desselben gegen England auszubeuten; er versprach dem Raiser die Erbanung einer Anzahl Dampsschweites zur Eroberung des stolzen Inselreiches. Je gewaltiger das Project war, desto kälter nahm es der Kaiser auf, desto weniger zeigte er Verständniß und Interesse. Alls Fulton, aller seiner Hoffnungen beraubt, das Audienzzimmer verließ, trat eben Fürst Metternich ein. "Sahen Sie den Mann da?" fragte der Kaiser. "Ja, Sire; ich dachte an Marius auf den Trümmern von Karthago." — "Dieser Mann ist ein Narr; er hat mich, denken Sie nur, überreden wollen, mit heißem Wasser Kriegsschiffe zu treiben, um in England landen zu können!"

Run machte Fulton, nachdem er in der alten Welt schnöde zurücks gewiesen worden, den ersten Versuch in der neuen, und dieser gelang besser. Unter dem Schutze seines Gönners Livingstone und mit Hilse des Schiffs banmeisters Brown in News Jort brachte er binnen Jahresfrist das erste vollkommen gelungene Dampfschiff zu Stande, welches im August 1807 vom Stapel lief. Es legte bei der Probesahrt am 17. desselben Monats den Weg von News ort bis Albanh, 120 Seemeilen stromauswärts, in 32 Stunden zurück.

Und als Napoleon, der Weltbeherrscher, entthront und aller seiner Macht beraubt, im August 1815 von dem Deck des Linienschiffes "Norsthumberland" auf den weiten Ocean hinausschaute, als er die Fahrt in's Exil nach St. Helena machte, sah er am fernen Horizont Dampf und Rauch aufsteigen aus dem Schlote eines Schiffes, das "mit heißem Wasser fuhr", und welches der "Narr" erfunden hatte, den er verachtet, weil er ihn nicht verstanden hatte.

Seinen vollständigen Triumph erlebte Fulton, nicht aber das lange erhoffte, wohlverdiente Glück. Processe um sein Recht machten ihm den Lohn

streitig; mehrere der nordamerikanischen Staaten bestritten das ihm von der Centralregierung übertragene Patent zu alleiniger Dampsschiffffahrt auf den amerikanischen Flüssen vor den Gerichten. Ungeheuere Kosten waren die Folge. — Fulton verarmte gänzlich, sein Muth war gebrochen, seine Kraft erschöpft.

Kanın fünfzig Jahre alt, starb er im Februar 1815, über 100.000 Dollars Schulden hinterlassend.

Und so theiste auch Fulton das Schicksal der meisten der großen Erfinder, und auf ihn finden die Worte des großen deutschen Dichters Unwendung:

D'rum ehret ihn, denn was dem Mann das Leben Rur halb gewährt, muß ganz die Nachwelt geben.

Daran wollten auch wir benfen aus Anlag bes dreiundsiebzigsten Geburtstages bes Dampfschiffes: 17. August 1880.

Das fünfzigjährige Jubiläum der Donau = Dampfschifffahrt und das Wirken des Grafen Stefan Szechenzi an der unteren Donau.

Am 4. September 1830 machte der Dampfer "Franz I." seine erste regelmäßige Fahrt zwischen Wien und Budapest, es war das ein kleines Dampsichiff ohne Salon und Oberdeck, welches das heute an so großen Comfort gewohnte Publikum sich schenen würde zu betreten, und wie freudig wurde dieses erste Dampsboot an allen Stationen begrüßt. Nach elfjähriger Fahrt wurde dieses Schiff 1841 außer Dienst gestellt. Heute sahren auf der Donau und ihren Nebenslüssen — die via Sulina und Kilia auswärts kommenden Schiffe ungerechnet — bei 250 Dampsschiffe, wovon 193 der Ersten Donau-Dampsschiffsahrts-Gesellschaft gehören, dann bei 800 eiserne, 80 hölzerne Schleppboote und 400 gedeckte Getreideschiffe. Aus Anlaß dieses

fünfzigiährigen Gebenktages geziemt es sich, daß wir uns jener Männer erinnern, welche den Keim legten zu diesem so herrlich sich entwickelnden Berkehr.

Wir begegnen da zuerst dem Namen jenes Mannes, dem das dants bare Vaterland soeben ein Venkmal errichtet auf dem Franz Josefssplatzu Budapest vor der Akademie der Wissenschaften, zu deren Gründung er den Impuls gegeben. Vom hohen Sockel blickt das Standbild Graf Stefan Széchenhi's auf die imposante Kettenbrücke, ebensfalls sein Werk, und die Donauquais mit den zahlreichen davor ankernden Dampsschiffen, so daß das eherne Vild des großen Mannes recht insmitten seiner Werke aufragt.

Zwei Engländer waren es, Andrews und Prichard, welche auf Beranlassung Szechenhis ein Patent nahmen; dieses lösten die Wiener Banquiers Johann Baptist Freiherr von Puthon und Johann Heinrich Freiherr von Genmüller ab und gründeten auf dessen Grundlage die Erste Donan-Dampsschifffahrts-Gesellschaft mit der vorläufigen Dauer von fünfzehn Jahren.

Wir haben im Laufe dieses Jahres in in- und ausländischen Zeitschriften viele Aufsätze über dieses fünfzigjährige Inbiläum gelesen, merkwürdigerweise aber finden wir nirgends die Namen der fünf Schöpfer dieser Unternehmung, und doch begegnen wir den Spuren ihres Wirkens überall längs des herrlichen Stromes, und ganz besonders ist es Graf Stefan Sidchenni, der unvergeßliche Patriot, dessen Andenken eng verwoben ist mit Allem, was die Donau betrifft, und darum seien seinem Wirken die nachfolgenden Zeilen gewidmet.

Im Frühjahre 1830 reifte Szechenni auf einem gewöhnlichen Holzsichiffe Sina's von Best bis Neusatz und von dort in Begleitung Lehmann's, von dem noch die Rede sein wird, bis zum Schwarzen Meere, von wo er auf einem Segelschiffe seine Reise nach Constantinopel sortsetzte.

Bevor Szechenni die Reise nach Constantinopel antrat, gewann seine Lieblingsidee, die Schaffung der Donau-Dampfschifffahrt, in der oben beschriebenen Weise ihre praftische Lösung.

Es hatten wohl schon vor einigen Jahren mehrere Unternehmer das Privilegium zur Bründung einer Dampfichifffahrts - Gesellschaft erhalten, diese jedoch famen zu feinem Erfolge, entweder weil fie die maggebenden Banquiers für ihre Angelegenheit nicht zu gewinnen vermochten, oder weil fie fich mit bem Capitale Szechennis an geiftigen Rabigfeiten nicht meffen fonnten. Erft fpater, als Saechenni an die Spite ber Culturund Reformbewegung trat, entstand unter der Leitung der englischen Schiffsrheder in Benedig, John Andrews und Josef Brichard, eine Gefellschaft, die am 17. April 1828 behufs Gründung einer Donau-Dampffcifffahrts-Besellschaft ein dreijähriges Privilegium erhielt. Szechenhi gelang es, diese Firma für sich zu gewinnen, und er zeichnete nicht nur felbst einen bedeutenden Geldbetrag, sondern, was den Erfolg noch mehr ficherte, gewann auch den Palatin Erzherzog Josef und die Wiener Banquiers Benvenutti, Baron Gehmüller und Baron Buthon für biefes Unternehmen. Bur Illustration der damaligen Sachlage fei erwähnt, daß in ganz Ungarn nur dreizehn Actien an Mann gebracht wurden; doch darüber mar Szechenni nicht im geringften besorgt, der, nachdem er den Fürsten Milosch von Serbien, Sina, Esteles und noch andere Banquiers für das Unternehmen gewonnen hatte, es verftand, auch die ungarischen Aristofraten und Grundbesitzer als Actionare für dasfelbe allmälich heranzuziehen.

Nach Sicherung des Unternehmens und Constituirung der Gesellschaft machte sich Széchenhi in Begleitung von Sachverständigen auf den Weg, um die Donau zu studiren und die erforderlichen Verbindungen anzuknüpfen. Dies geschah im Jahre 1830, als er, mit reichen Erfahrungen ausgestattet, von Constantinopel zurücksehrte. Nun besaßte er sich auch mit dem Gedanken, wie das Privilegium auf 15 Jahre zu verlängern, ja sogar auf 90 Jahre auszudehnen wäre, denn er war durch den ersten scheinbaren Mißersolg nicht im geringsten verzagt, sondern rechnete, nachdem er, wie oben erwähnt, den Fürsten Misosch, Sina, Esteles und noch andere Banquiers für das Unternehmen gewonnen hatte, ganz zuverlässig darauf, daß es möglich sei, die sich nur die Semlin erstreckende Dampsschiffsahrt nun über Galatz die Odessa-Constantinopel auszudehnen.

Noch nie hatte sich ein Privatunternehmen so gewaltig gehoben, wie diese Dampfschifffahrts-Gesellschaft.

Wer hätte damals geglaubt, daß, als im Jahre 1830 das erste Dampfsichiff "Franz I." die Wellen der Donau durchschnitt und im Jahre 1834 der zweite Dampfer "Argo" das Eiserne Thor passirte, der Verkehr sich so rapid heben werde, daß vom letzteren Jahre an jährlich nicht nur ein, sondern 2—13 Dampsschiffe aus der Werste hervorgingen, abgesehen davon, daß die Gesellschaft im Jahre 1874 von der "ungarischen Dampsschiffschiffschrts- Schellschaft und schon früher den Fahreparf der baierischen Dampsschiffschluternehmung ankauste.

Graf Stefan Szechenhi war in seiner Jugend als schmucker Officier der Löwe des Salons; erst als er zur Gründung der ungarischen Akademie der Wissenschaften die Revenuen eines Jahres seiner ausgedehnten Güter opferte, wurde er auch auf dem Gebiete des öffentlichen Wirkens bekannt. Aus diesem Hußaren-Officier wurde dann jener geniale und weitsehende Mann, der über die Verwirklichung epochaler Unternehmungen nachzudenken begann. Die Ideen, welche ihn fortan beschäftigten, waren unter anderen: die Hebung des ungarischen Nationaltheaters, der Bau einer stabisen Brücke zwischen Budapest, ein Eisenbahnnetz und die Donau-Dampfschiffsahrt, mit welch letzterer, seiner Lieblingsidee, wir uns, als mit dem eigentlichen Thema dieses Aufsatzes, aussührlich besassen wollen.

Die Schwierigkeiten, welche sich der Schifffahrt entgegenstellten, entsgingen seiner Aufmerksamkeit durchaus nicht, und er trachtete denn auch sie zu beseitigen. Er machte einen Ausslug nach Orsova, um die Beseitigung jener Schwierigkeiten in den Kreis seiner Pläne zu ziehen, welche den Welthandel und die Verbindung mit dem Oriente nicht nur in das engste Geleise drängten, sondern oft auch unmöglich machten. Diese Schwierigkeiten sind: das "Eiserne Thor" und dessen Gefährten, "die Katarakte". Nicht so sehr die Beseitigung dieser Felsenriffe allein, als vielmehr deren genane Untersuchung und theilweise Regulirung machte die Dampsschiffsahrt auf der untern Donau möglich, welche am linken Donau-Ufer auch die Regulirung der unter Szechenhi's Namen bekannten Landstraße nach sieh zog, die mit der jenseitigen, auf dem rechten Donau-Ufer durch Tiberius begonnenen und

unter Trajan beendeten, in das in die Donau sich erstreckende Felsensgebirge gemeißelten Römerstraße parallel läuft, deren Spuren von Drenkova bis Ogradena noch jeht zu sehen sind.

Sin jeder vorsichtige Feldherr muß, wenn er einen Ariegsplan entwirft, um den Erfolg sichern zu können, unter Anderem das Terrain kennen. Szechenhi sah es ein, daß auf der von Moldova abwärts sich erstreckenden Linie der Donau-Engpässe Orsova der geeignetste Punkt sei, auf den er sich stügen könne. Hier schlug er sein Hauptquartier auf, und hier suchte er sich unter den Localkenntnisse besitzenden Männern den geeignetsten Mann aus, mit welchem er in fortwährender Verbindung stand. Dieser war der wohlhabende Kaufmann Fota Popovich, der gut türkisch, griechisch, russisseh, rumänisch, serbisch, deutsch und französisch sprach, bei welchem Szechenhi durch zwei Jahre in Orsova wohnte und mit dem er von 1830 bis zum Ausbruche der 1848er Bewegung im freundschaftlichsten Verkehr stand.

Széchenhi war, als er 1830 mit Popovich befannt wurde, 38 Jahre alt. Von Orsova reiste er mit dem Grafen Johann Baldstein, dem Ingenieur Beszédes und noch anderen fünf Begleitern nach Galatz und von dort nach Constantinopel. Das nächste Ziel seiner Neise war, in Constantinopel Alles aufzubieten, damit er die Schiffsahrt bis Galatz ermögliche, ja sogar bis Odessa und Constantinopel frei mache; ferner damit er das Terrain fennen serne und dasselbe durch seinen Ingenieur fachmännisch untersuchen sasse. Auf der Nückreise erkrankte er jedoch so schwer, daß er auf dem Schiffe (bei Hirsova) am 17. Juli 1830 jenen berühmten Brief dem Grafen Waldstein dietirte. Derselbe sollte für den Fall, als er seinen Schmerzen erliegen würde, sein politisches Testament sein. In diesem Briefe betonte er, daß es zur Hebung Ungarns drei Mittel gebe: Nationalität, Communication und endlich die commercielse Verbindung mit anderen Nationen.

Alls er genesen war, verfolgte er in Widdin und Semlin seine Plane und schrieb in letzterer Stadt am 13. October 1830 folgenden Brief an Lazar Fota Popovich in Orsova:\*

<sup>\*)</sup> Die Daten zu diesem Aufsatze verdanken wir einem Vortrage, den der Pfarrer von Orsova, Herr Anton Voleszun, am 23. Mai 1878 in der Jahresversammlung des "Südungarischen Geschichts- und Alterthumssorschervereins" hielt.

### "Lieber Popovich!

Bevor ich diesen Ort verlasse, um auf den Landtag zu eilen, will ich mich noch in Ihr gütiges Andenken zurückrufen, um Ihnen für alle Ihre Gefälligkeiten zu danken.

Ich habe alle meine Zwecke glücklich erreicht. War aber recht frank, und so alle meine Reisegefährten, keiner ausgenommen; der Bediente, ber uns nach Mehadia begleitete, ftarb sogar. Wir sind Alle beinahe schon gang gut.

Den Internuntins ersuchte ich, Ihnen einen Ferman zu senden. Er sagte: "Er könne keinen generalen Ferman geben, es wäre nie geschehen, — es musse aber angezeigt werden auf was. Und dann habe es keinen Anstand."

Bit Ihnen auf biese Art gedient, so schreiben Sie geradezu nach Consftantinopel und berufen Sie sich keck auf mich.

haben Sie Zeit, so schreiben Sie mir nach Best. Will's Gott und hindern es die Menschen nicht, so soll die Donau bald anders aussehen.

Vor furzer Zeit war ich bei Milosch, der ist ganz für die Regulation! Uebermorgen reise ich ab.

Leben Gie wohl und bleiben Gie meiner eingedent.

Graf Stefan Szechenhi."

Nach Beendigung des ungarischen Landtages von 1830—1831 war es Sichen nied erste Sorge, daß die Anzahl der Dampsschiffe vermehrt werde, was anch 1832 geschah. insosern neben "Franz I." und "Argo" zwei neue Dampsschiffe: die "Donan" und "Pannonia", dem Versehr übergeben wurden. In demselben Jahre wurde Sichen ni zum königlichen Commissär ernannt, als welcher er zur Oberseitung jener Arbeiten nach Orsova kam, die zur sachmännischen Untersuchung der Donan-Engen nothwendig waren. Es wurden in Moldova und Orsova Pegel aufgestellt, um das Fallen und Steigen des Wassers beobachten zu können, und nachdem die Donan-Engen untersucht waren, wurden in diesem Jahre die theoretischen Arbeiten und alle jene Versfügungen durchgesührt, welche nothwendig waren, um im nächsten Jahre an die Sprengung der Felsen schreiten zu können. Zu diesen Vorarbeiten war der Wasserstand sehr günstig, insosern die Donau im Herbste derartig gefallen war,

daß in den Engen die tausend und tausendartigen Formen und Größen der Felsenriffe im Donaubette deutlich zu sehen waren. Im Frühlinge dieses Jahres kamen mit Szechenhi unter der Leitung des Landes Dber-Ingenieurs Paul Basarhelhi ") fünfzehn Ingenieure in die Gegend bei Woldova hinab.

Um die Hindernisse auf der Donau zu bewältigen und die Entwicklung berfelben in einen europäischen Canal zu beschleunigen, arbeitete Szechenni mit größter Unftrengung aller seiner forperlichen und geistigen Kräfte. Für diesen Plan gewann er auch den Erzherzog Balatin Josef, der in feinem Erlaffe vom 26. September 1833, 3. 1062, feine Billigung darüber aussprach. daß die Dampfichifffahrt bis zum Schwarzen Meere ausgedehnt werde. Szechenni wandte fich auch an die Regierung, damit fie das Unternehmen durch offene Protection unterstützen, bei den serbischen, walachischen und türkiichen Behörden die Sicherung der Person und des Eigenthums urgiren und die Abanderung einiger contumaze und dreifigstämtlichen Borschriften ermirten moge. Bezüglich der Contumag-Anftalt hatte Szechenhi in eigener Person praftisch erfahren, daß nämlich, abgesehen davon, daß das Contumazhalten die enaste Einferferung und eine mahre Qualerei mar, die 10, 20, ja fogar 30 Tage dauerte, diese auch zweck- und ninglos, für den Handel aber sehr schädlich war. Die Contumaz-Vorschriften wurden mit einer folchen Strenge gehandhabt und vollzogen, daß die sich denselben Widersetzenden zu harten und strengen Strafen verurtheilt murden. Es geschah sogar, worauf sich noch jett lebende Menschen erinnern, daß das Rriegsgericht Jemanden deshalb zum Tode verurtheilte, weil er fich wiederholt den Borschriften widersetzte oder dieje auf Schleichwegen umging.

Mit welcher Unannehmlichkeit und mit welchem Zeitverluste das Verweilen in der Contumaz-Anstalt verbunden war, das illustrirt am besten der aus der Contumaz-Anstalt zu Zsupanel am 25. October 1834 an Ladislaus

Der Berfaffer.

<sup>\*)</sup> Was Bajarhelyi, dessen Genialität Szechenyi sofort erkannte, geleistet, steht noch heute unübertroffen da. Mit seinen Federn haben sich gar Manche geschmückt — so der Hofrath Passetti, der während des Lach'ichen Provisoriums in der Ofener k. Etatthalterei Zutritt zum Mappen-Archive hatte und sich die Vasarhelyi'schen Arbeiten zu eigen machte.

von Sjöghenhi geschriebene Brief des Grafen Szechenni, deffen diesbezüglicher Theil folgendermaßen lautet:

### "Geehrter Freund!

Ich quale mich mit den Türken und Walachen mehr ab, als mit den Felsenriffen der Donau; ich sitze hier bei all' meiner Sehnsucht als ein contumazirender Gefangener.

Auf meine Langeweile wirft nicht nur die Hoffnung einer schöneren, sicherern, doch ferneren Zukunft ein belebendes Licht, sondern es erwärmen auch Deine am 8. October geschriebenen freundlichen Zeilen meine Brust zu anmuthsvolleren Empfindungen."

Széchenhi war wegen der Ausführung seines großartigen Planes, worin er nur durch den Erzherzog Palatin unterstützt wurde, so besorgt, daß er denselben in einem Memorandum dringend bat, diese Angelegenheit ja nicht seinen Händen entfallen zu lassen, denn wenn sie vor das Dicasterium oder den obersten Kriegsrath gelangt, würde die Angelegenheit der Dampsschiffschrt und der Stromregulirung ad calendas graecas verschoben. Er trat außer mit dem Erzherzog Palatin auch noch mit dem Minister des Aenßern, Fürsten Metternich, und mit dem Präsidenten des Hosftriegsrathes, Grasen Harsdeg, in Verbindung.

Sochenni hatte im Jahre 1833 anger der Oberleitung der technischen Borarbeiten und fachmännischen Prüfungen überall, selbst in den höchsten Areisen, den Boden für seine Sache vorbereitet. In der Versammlung vom 2. December 1833 erwirkte er die Einwilligung der Actionäre, daß, nachdem die Dampfschiffsahrt bereits dis Moldova ausgedehnt sei, neue Actien zum Bau von drei neuen Dampfschiffen emittirt würden, sowie auch, daß er im Jahre 1834 mit dem dazu geeignetsten Dampfschiffe durch die Donausengen dringen könne, damit dasselbe unterhalb des Eisernen Thores zwischen Stella, Gladova und Gasat den Verkehr vermittle. — In dem sicheren Bewußtsein des Erfolges sagte Szechenhi, daß die Donausengen bereits untersucht und darüber kein Zweisel mehr vorhanden sei, daß, wenn der Pegel 1½ Meter Wasser zeige, die Donausengen mit kleineren Dampfschiffen passirt werden können und somit die Dampfschifffahrt dann von Wien bis Constantinopel in's Leben gerusen werden könne.

Nach dieser Versammlung der Actionäre reiste Graf Szechenhi mit dem Grafen Georg Andrassch und dem leitenden Ingenieur Basachlin nach England, um für die neuen Dampsschiffe, Baggerschiffe und zur Sprengung der Felsen die nöthigen Maschinen zu kaufen. Nach beiläufig vier Monaten kehrte er von dort zurück und kam Ansangs Juni mit seinem Secretär Tasner und zwei Dienern in Moldova an.

Die Dampfschifffahrt zog die Entstehung der sogenannten "Szech en his Straße" nach sich, die mit so großen Opfern aus dem Grunde hergestellt werden mußte, weil bei niedrigem Wasserstande im Herbste selbst die kleinsten Dampfer das Eiserne Thor nicht passiren konnten, daher sowohl Passagiere als Waaren bis oberhalb der Untiefen zu Lande weiterbefördert werden mußten.

Der Ban dieser Straße wurde im Frühjahre 1834 begonnen und benöthigte von Baziás bis Moldova blos einer Beschotterung; von Moldova an mußten jedoch die sich bis in die Donan erstreckenden Felsen gesprengt werden.

Diese Arbeiten hielten Szöchenhi während der 1834—1835er Reichsstagsperiode mit wenig Ausnahmen von den Sitzungssälen ferne. Er kam selbst nach Moldova, wo in seiner Gegenwart, unter der Leitung Basars helhi's, mehrere tausend Arbeiter das Werk in Angriff nahmen. Szöchenhi hielt sich während der Monate Juni und Juli zwischen Moldova, Berzaszka, Szvinicza und Plavisevicza auf.

Szechenyi verweilte 1834 einige Tage in Orsova und eilte bann, ba der Wasserstand der Oonan außerordentlich sank, auf den Schauplatz seines Wirkens. Er ließ nicht nur den Ban der Straße mit Aufgebot aller Kräfte forciren, sondern begann auch, mit den mittlerweile aus England angesoms menen Maschinen jene Felsen zu sprengen, welche im Oonanbette die Engen bilbeten.

Daß die Donau auch bei kleinstem Basserstande mit Schiffen zu befahren wäre, konnte vorläufig nicht in den Plänen Széchenhi's liegen; erstens deshalb nicht, weil mit den damaligen Sprengmaschinen und Materialien nur bei einem geringen Basserstande mit Erfolg hätte gearbeitet werden können; zweitens aber deshalb nicht, weil nur im Herbste, und das

nicht in jedem Jahre, zu solchen Arbeiten eine auch nur halbwegs gunftige Gelegenheit sich zu ergeben pflegt.

Es war vielmehr von mehreren Seiten in Anregung gebracht worden, diese gefährlichen Stellen der Donau durch Seitencanäle zu umgehen, wie es die Römer beim Eisernen Thore thaten. So z. B. legte Bajarhelhi im Jahre 1834 den Plan vor: die Stenka durch einen taufend Meter langen Canal zu umgehen, \*) dessen Wasserstand zwei und einen halben Meter betragen würde. Szächenhi ließ auch im October und November desselben Jahres mehrere tausend Kubikmeter Felsen aus der Stenka entfernen.

In der Felsenpartie Szirinje, beziehungsweise in den Engen Kozla und Dojke, wurden zwar auch Sprengungen vorgenommen, jedoch in kleisnerem Maßstabe. Basachelni schus jchlug zwar die Bestimmung der Richtung des Canalbettes in dieser Enge vor, welcher Vorschlag jedoch nicht angesnommen wurde, da über dreihunderttausend Kubikmeter Felsen zu sprengen gewesen wären, was ungeheuere Auslagen verursacht hätte, indem die Kosten für einen Kubikmeter mit 15 Gulden in Voranschlag gebracht waren. (Es gab damals weder Dynamit, noch prismatisches Pulver.)

Bafarhelni schling wieder die Umgehung der Katarafte Iglas und Tachtalia durch einen am linken Donan-Ufer zu grabenden 2600 Meter langen Canal vor, ebenso auch den nach dem Sisernen Thore gefährlichsten Kataraft Greben und Jucz durch einen fürzeren, das Siserne Thor aber durch einen längeren Canal.

Der 11. April des Jahres 1834 war jener Tag, an welchem das erste Dampsichiff, Ramens "Argo", unter der Leitung des ersten Capitäns Johann Lehmann und Second-Capitäns Visconti zwischen den furcht-barsten Klippen das Giserne Thor passirte. Szechen i tonnte bei dieser ersten Dampsichiffsahrts-Probe durch das Giserne Thor nicht erscheinen. Der diplomatische Vertreter war Philippovich, k. k. Generalstabs-Oberst. Von Jenen, die bei der ersten Probesahrt anwesend waren, lebt nur noch Einer, und zwar Gustav, der Sohn des Capitäns Johann Lehmann, gegen-

<sup>\*)</sup> Um beinahe vierzig Jahre später fam Oberbaurath Ritter von Beg gu bemfelben Rejuttate.

wärtig Dampfschifffahrts-Inspector in Turn-Severin. Der "Argo" kam bis zur Sulina und machte auch auf dem Schwarzen Meere eine kleine Probefahrt.

So hatte Szechenni die gefürchteten Hindernisse besiegt und die Welt in Stannen versetzt; seine Popularität im Lande wuchs so sehr, daß er im nächsten Jahre in Angelegenheit der Kettenbrücke schon einer günftigeren Stimmung begegnete.

Nachdem nach Besiegung der Hindernisse die Dampsschiffsahrt zwischen dem Gisernen Thore und Galatz begonnen hatte, betrieb Szöchen i die Berbindung zwischen Galatz und Constantinopel und erreichte nicht nur dieses Ziel, sondern es winkte ihm auch die Aussicht, daß die Dampsschiffsahrt zwischen Constantinopel und Smyrna werde ausgedehnt werden können, was der am 23. December 1834 an Szöchen hi gerichtete Brief des Palatins Erzherzog 3 o ses bezeugt.

Die Straße am sinken User wurde im Jahre 1834 bis Plavisevicza fertig; doch jetzt erst begann die schwierige Arbeit: die Lazan-Enge. — Der in die Donan reichende Felsen mußte in der Länge einer ganzen Meile gesprengt werden, woran 3000 Menschen arbeiteten.

Im September kam Szochenni hinab und leitete die Arbeiten bei dem Kazan-Engpasse, wo ungeheure Felsen fast senkrecht die Tonau begrenzten. Neben der Ponnikova-Höhle waren für Szöchenni und seine Umgebung interimistische Wohnungen errichtet worden; als Keller dienten die Höhlen in den Felsen.

Szechenhi reiste mit seiner Familie mährend des Sommers 1836 nach Mehadia, wo letztere über die ganze Badesaison verblieb und dann und wann einen Ausstug nach Orsova und Umgebung unternahm, mährend er selbst anfangs die Arbeiten am Kazan, dann bei den Katarakten Izlas, Tachetalia, Greben und dem Gisernen Thore besichtigte, was bis zum Eintritte des Hochwassers im Herbste mährte.

Die Szechenni- Strafe wurde im Jahre 1837 dem Ber- fehr übergeben.

Als die Szechenni's im nächften Jahre auf die theilweise Sprengung ber

Felsen des Eisernen Thores, wozu der Wasserstand günstig war. In der Contumaz-Angelegenheit geschah auch Etwas, indem zur Erleichterung des Dampfschiff-Verkehrs in Orsova fnapp an der Donau eine Filial-Contumaz-Anstalt errichtet wurde.

Wegen Beseitigung der Schifffahrts Hindernisse am Eisernen Thor reiste Szechenhi 1838, sowie auch in den folgenden Jahren nach Orsova und arbeitete fleißig.

Er hatte seine Lieblingsibee, die Donau schiffbar zu machen, verwirfslicht; sein Ziel: die Engen mit Dampsschiffen zu übersetzen, erreicht; jener Plan jedoch, die Donau beim Eisernen Thore und bei den übrigen Katarafsten auch beim kleinsten Wasserstande schiffbar zu machen, oder diese Hindersnisse durch Canalisirungen zu umgehen, gesang ihm nicht, und zwar aus dem Grunde: weil nicht nur die erforderlichen Gesbmittel, sondern auch der gute Wille dazu mangeste.

Sich en hi schrieb auch danach mehrere, hauptsächlich private Briefe an Fota Popovich; den letzten am 27. April 1846, in welchem er das Absleben Basarhelniss empfindlich bedauert und unter anderen auch folgende Worte gebrauchte: "Gute Nacht, Demirkapi."\*) Sein ferne sehendes Genic sagte also dem Sisernen Thore gute Nacht. Die Bollendung seines genialen Werses aber ist auch heute, nach vierundreißig Jahren, ein leider noch unerreichtes pium desiderium.

Diefer lette Brief Siechenni's lautet folgendermagen:

"Lieber Popovich!

Empfangen Sie meinen aufrichtigften Dank für Ihren Brief vom 15. b. Mt.

Sie sind der Erste, der mir den Sieg "Lajos" \*\*) mittheilte. — Gute Nacht, "Demirkapi"!

Wenn ich auch nur fünf freie Minuten hätte, so würde ich auch diese Ihnen widmen . . . ., doch ich bin leider mit verschiedenartigen Beschäftis gungen so sehr überladen, daß mir keine Zeit übrig bleibt, Sie auf das

<sup>\*,</sup> Gijernes Thor.

Tr) Name eines Dampfichiffes.

freundschaftlichste zu begrüßen und mir Ihr ferneres Wohlwollen zu erbitten.

Bafarhelhi ist zu meinem Bedauern wirklich gestorben, was mir keine geringe Verwirrung verursacht.

Beft, am 27. April 1846. Stefan Szechenni m. p."

Daß Szechenni dem Eifernen Thore gute Nacht fagte, findet darin seine Erklärung, weil neben dem Geld= und Willensmangel auch die politischen Wellen hoch zu gehen und die Arbeiten am Eisernen Thore mit dem Versichlingen zu bedrohen begannen, was sein scharfer Blick sofort erkannte.

Die Römer bauten auf dem rechten Donau-Ufer von Regensburg bis zum Schwarzen Meere Landstraßen; Trajan ließ im Engpasse des Kazan für Fußgeher einen Weg in die Felsen meißeln und das Eiserne Thor durch einen Canal umgehen, dessen Spuren noch heute die Größe des Werfes verfünden.

Seit Kaiser Trajan vergingen 1733 Jahre, während welch' großem Zeitraume zur Beseitigung dieser Hindernisse, welche auf der unteren Donau Berkehr und Handel hemmten, nichts geschah. Es war daher ein zweiter Trajan nothwendig, der durch eine am sinken Donau-User hergestellte Landsstraße auf dem Lande und durch die Dampsschiffshrt auf dem Wasser den Berkehr herstellte und den Handel gegen den Orient ausdehnte, und dieser zweite Trajan war Stefan Graf Szechenhi.

# Die neueste Bewegung auf dem Gebiete der Donau= Angelegenheiten.

Als wir im Herbste des Jahres 1878 nach jahresangem Sammeln des Materials an die Abfassung dieses Buches schritten, herrschte in den Donau-Angelegenheiten große, seider nur zu große Stille. Was seit der vielversprechenden, in mächtigen Zügen angelegten Thätigkeit Széchen pi's, die in verhängnisvoller Weise unterbrochen wurde, geschah, ist in wenigen Worten gesagt.

Nach ben Ezechenni-Bajarhelnischen Arbeiten und den Entwürfen des geniglen Baleocapa wurden auch mahrend der Fünfziger-Sahre, zumeift auf Grundlage jener Plane und Berechnungen, zur Beseitigung der Dampfichifffahrts-Binderniffe Berfuche vorgenommen; es entwarf nämlich der damalige f. f. Ingenieur und jetige Oberbaurath Ritter von Wex im Auftrage ber Wiener Regierung einen Plan, doch mehr geschah nicht. 3m Babre 1854 erichien eine Abtheilung Bionniere aus bem Coroninischen Urmeecorps unter ber Leitung bes f. f. Ingenieurs Meigburg beim Gifernen Thore, um daselbit factisch die Reaulirungsarbeiten zu beginnen, doch unterliegen fie aus bisher unbefannten Gründen die Vornahme der Arbeiten und zogen - ab. Der durch die Regulirung des Mississippi berühmte amerifanische Ingenieur Der. Bim. Mac'Alpine murbe im Jahre 1873 von Seite der Donau Dampfichifffahrte-Gesellschaft mit dem Auftrage betraut, das Giferne Thor und die übrigen Engen jum Gegenstand feiner Untersuchungen zu machen, doch wird sein Plan geheim gehalten. In neuester Beit schloß der öfterreichisch ningarische Botschafter in Constantinopel am 19. Juni 1873 mit dem ottomanischen Minister des Meußern einen Präliminar-Bertrag ab, in welchem beide Regierungen die Rothwendigkeit der Regulirung des Gifernen Thores anerkannten und die Bereitwilligkeit aussprachen, daß fie zur Durchführung der Arbeiten gemeinschaftlich ein Anlehen aufnehmen und eine Commission entsenden, die auch im October jenes Jahres in Drjova eintraf. Die Commiffion begann auf Grundlage der durch Bafarhelni angefertigten Karten fogleich die technischen Borarbeiten, beendigte Dieselben im nächsten Bahre, stellte ben Roftenvoranschlag mit 14 Millionen France fest und übergab das Operat dem fonigl. ungarischen Communications-Ministerium, welches dasselbe im Wege des Ministeriums des Meugern nach Constantinopel sandte. Die factischen Arbeiten maren somit ichon mahrend der abgelaufenen Jahre in Angriff genommen worden, doch der Ausbruch des orientalischen Arieges ichob biefelben wieder bis auf glücklichere und ruhigere Zeiten hinaus.

Der Artikel 57 des Berliner Vertrages vom Jahre 1878 legt nun die Sache abermals in die Hände Desterreichellngarns, und nun macht sich längs des Stromes eine recht wohlthätige Agitation bemerkbar.

Die Donau ist die natürlichste und fürzeste Handelsstraße von Osten nach Westen, und umgekehrt, und darum muß
man trachten, sie von allen Hindernissen zu befreien, ja diesen Weg sogar
abzusürzen. Man erkannte endlich die Wichtigkeit der Donau und erfaßte die
großen Ideen Szechenhi's. Es entstand der "Donau-Verein", welcher am
9. Inni 1879 seine constituirende Generalversammlung abhielt und zur
Zeit 32 stiftende und 373 ordentliche Mitglieder zählt. Bom 20. bis
28. September 1879 unternahmen 150 Mitglieder des Vereines eine
Studienreise von Wien bis Turn-Severin, und jetzt prüft der Verein alle von
1834 bis 1879 entstandenen, auf das Eiserne Thor Bezug habenden Projecte.
Aber auch hoch oben, da, wo der Strom schissfbar zu werden beginnt, in Ulm,
Donauwörth, Regensburg, Straubing, Deggendorf, Passan, regt es sich und
man sucht Kühlung mit allen Donau-Interssenten.

Die Donau ist bei Kelheim durch den Ludwigs-Canal oder Donau-Main-Canal mit dem Main und dadurch mit dem Rhein und hierdurch mit sämmtlichen Wasserstraßen Deutschlands, Frankreichs und der Nieder-lande, sowie der Nordsee verbunden.

Wenn man bis jest von dem Segen dieser Verbindung noch wenig verspürte, so rührt dies von dem unregulirten Zustand unserer eigenen Flüsse her, die zu viele Hindernisse ausweisen. Sine Verbindung der Donan mit sämmtlichen Flüssen und Canälen Deutschlands und der Ostsee wäre sehr leicht durch den Ausbau des Donan Derr Canals möglich. Selbst mit den Flüssen Rußlands würde die Donau durch diesen Canal theilweise versbunden werden; kurz gesagt, die Zukunft der Donau liegt in der Versbundung sämmtlicher Wasserstraßen Mitteleuropa's untereinander, der des Westens mit denen des Ostens, welche Ausgabe von keinem anderen Flusse gelöst werden kann.

Die Donan, welche früherer Zeit in Oberöfterreich für die Schifffahrt beinahe unüberwindliche Hindernisse aufzuweisen hatte, bedarf keiner besonderen Kosten mehr, um in Oesterreich vollkommen regulirt zu werden, und der Durchstich der Donan bei Wien, welcher bis jetzt blos eine Vocalregulirung ist, bildet bereits den Grundstein zur Regulirung der ganzen Stromlänge. Benn auch mitunter über das mehr oder minder vollkommene Gelingen

dieser Regulirung Kritik geübt wird, so muß immerhin in Betracht gezogen werden, daß ja kaum ein größerer Bau, ohne einer Kritik zu begegnen, ausgeführt worden ist. Wird der obere und der untere Theil dieses Stromes auch regulirt und dadurch ein Ganzes geschaffen, dann erst ist die Regulirug bei Wien ein gelungenes Werk.

Die Haupthindernisse der Schifffahrt auf der Donau in Ungarn sind befanntlich die Strecken zwischen "Theben und Gönhö", das "Eiserne Thor" und einige Versandungen des Flußbettes vor Gran und unterhalb Budapest.

Die Kosten der Regulirung der Donaustrecke "Theben-Gönhö" belaufen sich auf eirea 10 Millionen Gulben nach den gründlichen Berechnungen des Wasserbau-Ingenieurs Enea Lanfranconi in Pregburg, welcher die Frage seit sechs Jahren studirt und für den ganzen Donaustrom umsfassende Detailmessungen und Projecte ausgearbeitet hat.

Die Beseitigung der Schifffahrts-Hindernisse vor Gran und unterhalb Budapeft wird nach Angabe der Regierung 2 Millionen, jener beim Eifernen Thore aber circa 11 Millionen Gulden in Anspruch nehmen. hier wollen wir nochmals erwähnen, daß die Regulirung des Gifernen Thores durch ben Berliner Vertrag eine der nächst zu losenden Aufgaben für die ofterreichischungarische Monarchie geworden ift. In eben dem genannten Bertrage aber ift ber Monarchie die Ginhebung einer Beage, Schifffahrtegoll, geftattet, melder die Verzinsung der präliminirten 11 Millionen Gulden reichlich becten wird. Wir haben es bisher mit einer Ziffer von 23 Millionen Gulben gu thun, bagu fommen noch in ber Strecke Fischamend-Theben 15 Millionen. jo dag bei der verhältnigmäßig geringen Ausgabe von 38 Millionen Gulben ober 95 Millionen France eine Handelsftrage von Rumanien bis Baiern hergestellt werden fann! Franfreich ift eben baran: für einen Canal, der, die Umschiffung von Gibraltar vermeiblich machend, vom Atlantischen in's Mittelländische Meer führen foll, 600 Millionen Francs ju opfern. Min bleibt zur Bervollftandigung noch erübrigt, das Dunbungeftud ber Donau abgufürgen, und auch hierüber liegt bas Broject por in dem

"Canara=Canal", als fürzefte Berbindung der Donau mit dem Schwarzen Meere. \*)

Den Yauf der Donan verfolgend, fommen wir in der Dobrudscha auf eine Stelle, wo die Donan in ihrem öftlichen Laufe, den dieselbe von Belgrad bis Czernawoda verfolgt, der Rüfte des Schwarzen Meeres zwischen Czernas woda und Boascif auf eine Distanz von 45.4 Kilometer sich nähert, jedoch, statt hier in das Schwarze Meer einzumünden, ihren östlichen Lauf langsam ändert und, nördlich gegen Galatz sich wendend, von der Küste des Schwarzen Meeres sich entsernt, so daß die Luftlinie von Galatz in der Nichtung des Stromes und des Deltagebietes 137 Kilometer beträgt; erst bei Galatz lenkt sie ihren nördlichen Lauf gegen Diten und ergießt sich auf großen Umwegen und unter Zurücklassung eines massenhaften Flußgeschiebes und der damit verbuns denen Bersandung und Bersumpfung des Deltagebietes in's Schwarze Meer.

Gine Meile oberhalb Tultscha theilt sich der Strom in große Mündungsarme und es beginnt ein Deltaland von circa 47 Quadratmeilen; eine große Wildniß, durchschnitten von Flugarmen, Seen und Sümpfen, die, meistens zu seicht und versandet, für größere Schiffe nicht passirbar sind.

Diese arge Zersplitterung des Fahrwassers, verbunden mit Versandung und Versumpfung der ganzen Ausmündung, ist die Folge des sehr geringen Gefälles in der unteren Donaugegend, welches von Galatz bis zur Mündung eirea 1:15.000 beträgt.

Bei dem jesigen Laufe der Tonan mit so geringem Gefälle, 1:12.000 bis 1:15.000 bei der Ausmündung, würde jede Regulirung der Mündung der Tonan nicht nur mit großen Kosten verbunden sein, denn die Regulirungs- Arbeiten müßten sich auf das ganze Deltagebiet von eirea 114 Kilometer Länge erstrecken, sondern sie würde auch nur eine momentane Abhilfe schaffen, da das nächste Hochwasser auf tieferen, sagen wir fünstlich ausgebaggerten Stellen immer Geschiebe ablagern würde.

Diesem Uebelstande, der verhängnißvoll für alle an der Donau liegenden und Schifffahrt treibenden Länder ist, fann nur radical abgeholfen

<sup>\*)</sup> Vortrag des Ingenieurs Conftantin Barsty, gehalten in der Fachsitung des öfterreichischen Ingenieur- und Architeften-Vereines am 12. Februar 1880.

werden durch eine bedeutende Verfürzung des Flußlaufes und der damit versbundenen Gefällsvermehrung, so daß das Flußgeschiebe weder im Flußbette selbst, noch im Ausmündungshafen, sondern außerhalb desselben zur Ablagesrung tommt. Um den Lauf der Donau möglichst abzufürzen, findet sich die passendite Anzapfungsstelle bei Boaseif, wo die gegenüberliegende Canara-Bucht des Schwarzen Meeres, einen natürlichen Hafen bildend, kaum 38 Kilometer in der Luftlinie von der Donau entsernt ist.

Die ganze Länge bes Canara-Canals murbe 47 Kilometer betragen, und ber Canal baher ein fünffach größeres Gefälle als ber jetige Lauf ber Donau befommen.

Die Länge der Donan-Schifffahrt von Boascif bis zur Mündung beträgt 36 Meilen, 273 Kilometer, jene des Canara-Canals nur circa 6 Meilen. Es würde also für die Schifffahrt eine Distanz-Abkürzung von 30 Meilen erzielt werden.

Das bestehende Gefälle der Donau von Boascif bis zur Mündung ift 1:12.000 bis 1:15.000. Das zufünftige Gefälle des Canara-Canals bei einer fünfsachen Distanz-Verfürzung und derselben Höhendifferenz zwischen Boascif und dem Schwarzen Meere würde nur 1:2000 bis 1:2400 betragen.

Der Canara-Canal wurde eine Breite von 50 Meter an der Sohle und 75 Meter an der Wasseroberfläche besommen bei einer Wassertiese von 8 Meter, so daß die größten Schiffe den Canal ohne Anstand passiren könnten.

Die Bankosten des Canals würden nach approximativer Zusammenstellung (bei einer Erdbewegung von eirea 23 Millionen Kubik-Meter) eirea 9 bis 10 Millionen österreichische Gulden betragen.

Die zur Herstellung des Canals und der nothwendigen Nebenanlagen erforderlichen Grundslächen würden eirca 1100 österreichische Joch beauspruchen. Bei den vielen Schwierigkeiten, welche die Donau in ihrem jezigen Laufe in der unteren Donaugegend und besonders bei der Ausmündung der Schiffsfahrt bietet, und bei dem Umstande, als durch drei Monate in jedem strengen Winter die Mündung der Donau nicht passifirbar ist, wodurch in dem Handelse vertehre Stockungen und bei diversen Dampsschiffsahrts-Gesellschaften größere Berluste entstehen, läßt sich nachweisen, daß unter der Annahme von

15 Millionen Zoll-Centnern und 1/2 Million Menschen, die jährlich die Sulina-Mündung passiren, nach Herstellung des Canara-Canals der gesammte Frachten- und Personenverkehr daselbst um circa 2 Millionen billiger kommen würde.

Die rumänischen Handelsplätze Galatz, Braila, Hirsova, Ezernawoda u. s. w. würden durch Anlage des Canara-Canals in ihrem Handel nichts einbüßen, sondern sogar gewinnen, da größere Handelsschiffe aller Nationen, vom Bos-porus kommend, durch den Canara-Canal direct nach Galatz, Braila, Hirsova, Czernawoda u. s. w. gelangen könnten.

Da der Canara-Canal, bei 75 Meter Breite an der Wasseroberfläche, circa  $\frac{1}{10}$  des ganzen Donauwassers absorbiren würde, und da unterhalb der Anzapfungsstelle Boascif die Donau mächtige Zuflüsse erhält (Jasomnica, Seret und Prut), so würde die Donau noch immer so gewaltige Wassermassen führen, daß die größeren Handelsschiffe, die beim Canara-Canal einsfahren, bis Reni verkehren könnten.

Oberhalb Tultscha könnte man durch einen gewaltigen Querdamm den Georgs- und Sulina Urm einführen. Dieses Werk, welches selbst Rußland kann zum Gegner haben dürfte, da durch die Regulirung und Schiffbar- machung der nördlichen Kilia Donau die russische Provinz "Süd-Bessardien" in handelspolitischer Hinsicht bedeutend gewinnen würde, könnte von Rumänien ausgeführt werden, das durch Fruchtbarmachung des Deltagebietes einen enormen Vermögenszuwachs erlangen und außerdem die Bedeutung der Dobrudscha heben würde.

Die Kosten des Canara « Canals zu der obigen Ziffer hinzugerechnet, ergeben sich 48 Missionen Gulden — 120 Missionen Francs, für welchen Betrag eine ununterbrochene Fahrstraße vom Schwarzen Weer bis Passau hergestellt wird, das ist die fürzeste Linie von Ost nach West.

Wie wichtig und zugleich rentabel aber diese abgefürzte Linie ist, das wird man aus nachfolgender Aufstellung ersehen. Während wir diese Zeilenschreiben, ist von Prosessor F. Ržiha eine uns zur Verfügung gestellte graphische Darsstellung unter der Presse: "Die Wege des Getreideverkehrs", aus welcher wir ersehen, daß Getreide gebende Länder folgende sind: Süderußland mit 50 Millionen Meter-Centner, Rumänien mit 10 Millionen

Digitized by Google

und Ungarn ebenfalls mit 10 Millionen — baher zusammen 70 Millionen Meter-Centner, dem gegenüber stehen die Getreide nehmenden Länder: Großsbritannien 65 Millionen, Scandinavien 3 Millionen, Frankreich 3 Millionen, Schweiz 5 Millionen, Teutschland 13 Millionen, Belsgien und Holland 5 Millionen, Italien 7 Millionen, Griechenland 0.5 Millionen, also ein Bedarf von eirea 102 Millionen MetersCentner; den Anssall von 32 Millionen beeft Amerika. Das Riesenquantum von 70 Millionen MetersCentnern strebt also westwärts, sucht aber heute den Albstuß aus der Donau und dem Schwarzen Meere durch die Dardanellen hinaus, auf dem Umwege über Marseille, um Gibraltar herum, nach den westslichen und nördlichen Häsen.

Selbst das südrnssische Getreide, von Odessa aus verschifft, gravitirt nach der Tonan, denn nur so gelangt es schnell und noch vor der amerikanischen Ernte nach dem Besten. Diese Ziffern und Berhältnisse sprechen so überzengend, daß die Donau-Angelegenheiten num undes dingt zum Inrchbruche gelangen müssen. Sehen die Regierungen der betheisligten deutschen Staaten, welche Quantitäten Donau-auswärts kommen, so werden sie nicht verabsäumen, den Ludwigs-Donau-Main-Rhein-Canal auf Schiffe von größerem Deplacement einzurichten. Wir legen nun die Feder mit ebenso großer Beruhigung und Befriedigung nieder, denn während bei Beginn unserer Arbeit: "Die Donau", der Strom verwaist seine ungeedneten Bahnen floß, sehen wir beim Abschluß unseres bescheidenen Wirkens ein Bewegen, Weben und Streben, welches zu den schönsten Hoff-nungen berechtigt. Ein ganz kleines Körnlein dazu beigetragen zu haben, wird man auch uns zugestehen.

×××

# Sulina = Mündung.

Arbeiten seit August 1873, ausgeführt durch die Europäische Donaus Commission.

(Nach dem für die ses Werk am 5. April 1880 gelieferten Claborate der "Commission Européenne du Danube". Finanzielle Gebarung der Commission, siehe Seite 735 unter "Galah".)

In ihrem zweiten Berichte vom 1. August 1873 hat die Commission Mittheilung gemacht und Rechnung gelegt über die bis Ende 1872 ausgeführten Vervollständigungs-Arbeiten an den Mündungen.

Seither wurden folgende Arbeiten vollendet: I. An der Sulinas Mündung. Außer der Instandhaltung der Mosi mußte der Anschluß des nördlichen Dammes im Jahre 1873 um 150 Fuß, im Jahre 1876 um 200 Fuß gegen die Landseite hin verlängert werden, um die Abnahme der normalen Wasserhöhe zu verhindern.

Nachbem der Wasserstrich durch die Bank im Süden gegen den Molo gedrückt wurde, hat sich im Jahre 1876 die Nothwendigkeit herausgestellt, den südlichen Damm um 200 Fuß zu verlängern. Im Jahre 1879 wurde eine feste Unterlage zwischen den Köpfen der Dämme ausgesührt, um das Fahrwasser zu reguliren. Diese Unterlage giebt der Aussahrt eine Tiese von 25 Fuß bei tiesstem Basserstande. Die Berlängerung des südlichen Dammes um 457 Fuß, welche im Jahre 1869 ausgesührt wurde, ist ebenfalls 1879 durch Bersicherungsbauten consolidirt worden. Die jetzige Lage ist aus der Stizze auf Seite 777 zu ersehen. Bom Jahre 1872 bis 1879 wurden für die Sulina-Dämme 754.654 Francs verausgabt. (Tabelle I.)

II. Außerordentliche Arbeiten, ausgeführt von 1872—1879 (Tabelle II), im Gesammtbetrage von 59.504 Francs 50 Centimes. In Anbestracht der außerordentlichen Zunahme der Dimensionen der auf der unteren Donau verschrenden Dampfer stellte sich im Jahre 1874 die Nothwendigkeit herans, das Prosil des Fahrwassers zu erweitern; dasselbe beträgt jetzt 260 Fuß. Diese Erweiterung wurde 1875 beendet und giebt Tabelle III die Kostenübersicht dieser Arbeit, ebenso wie der vom Jahre 1872—1879 gemachten Ausgaben für den Sulinas Arm und jenem von Tschatal d'Ismail. — Tabelle IV giebt die llebersicht der Ausgabensumme seit Beginn der Arbeiten.

In der Section "Austria" wurden am rechten Ufer sechs Sporne in der Gesammtlänge von 1060 Fuß ausgeführt und das linke Ufer durch eine Steinbekleidung von 4600 Fuß Länge geschützt. Die übrigen Arbeiten sind aus der Tabelle zu ersehen. Die wichtigste darunter ist die im Tschatal d'Ismail ausgeführte, eines vorliegenden Molo's von 1400 Fuß Länge, welcher mit dem linken Ufer durch einen Sporn von 6 Fuß Länge verbunden ist.



#### Tabelle I.

### Damme der Sulina.

|                                                              | Fr         |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Bau, Erhaltung und Verficherung vom 21. April                | 1          |
| 1858 bis 30. September 1871                                  | 4,633.798. |
| Erhaltung der Dämme von 1872 bis inclusive 1879 Fr. 576.532. |            |
| Verlängerung des nördlichen Dammes " 17.382 . —              |            |
| Berlängerung des füdlichen Dammes " 154.292 . —              |            |
| Feste Unterlage zwischen den Dämmen " 6.448.—                | 754.654.   |
| Totale                                                       | 5,388.452  |

#### Tabelle II.

### Außerordentliche Arbeiten.

|                                                  | Ær.                |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| I. Fortsetzung der Uferverkleidung im Safen      |                    |
| von Sulina 1874 bis 1876 Fr.                     | 9.821.29           |
| . II. Reconstruction des Unterbaues des Leucht=  |                    |
| thurmes von St. Georg 1879 " 2                   | 22.531.91          |
| III. Ausstecken der Bojen zwischen Isakticha und | i                  |
| (Salat 1879                                      | 0.802.85           |
| IV Meilensteine zwischen Tichatal d'Ismaïl       |                    |
| und Galat 1879                                   | 3.615.22           |
| V. Aufschüttung zwiichen der Berkleidung und     |                    |
| dem füdlichen Damm 1876 "                        | 2.733.23 59.504.50 |
| Bis 1872 gemachte Musgaben                       | 361.405.39         |
| ! Tota                                           | le 420.909.89      |

### Tabelle III.

### Reue Arbeiten im Strome.

(Bom Jahre 1872 bis einichließlich 1879.)

|                        |             |           |        |     |               | īr         |
|------------------------|-------------|-----------|--------|-----|---------------|------------|
| Ausweitung des Strom   | bettes 187  | 4         |        |     | Fr. 39.556.68 |            |
| ,, ,, ,, ,,            | 187         | 5         |        |     | , 12.246.55   | 51.803.23  |
| Section "Auftria", Spi | rne 187     | 3         |        |     | Fr. 33.123.39 |            |
| " " Berf.              | leidung 187 | 4         |        |     | , 21.016.64   |            |
| " "                    | " 187       | $5 \dots$ |        |     | , 29.456.36   | 83,596.39  |
| Obere Section "Auftria | ", Sporne   | und Ber   | fleidi | ıng |               |            |
| 1876                   |             |           |        |     |               | 30.218.97  |
| Section "Gorgova", Be  | rkleidung 1 | 876       |        |     | Fr. 3.916.50  |            |
| " "                    | ,, 1        | 879       |        |     | ,, 14.749. —  | 18.665.50  |
| " "Monodendri",        | Berfleidun  | ig 1875   |        |     |               | 10.146.21  |
| " "Tichobangirla       | ', Sporne   | 1872      |        |     | Fr. 31.779.05 |            |
| " "                    | ,,          | 1873      |        |     | " 2.672.—     | 34.451.05  |
|                        |             |           |        |     | Fürtrag       | 228.881.35 |

|          |            |           |         |      |      |     |     |     |    |      |         |      | Fr.        |
|----------|------------|-----------|---------|------|------|-----|-----|-----|----|------|---------|------|------------|
|          |            |           |         |      |      |     |     |     |    | Uebe | rtrag . | !    | 228.881.35 |
| Section  | "Benito",  | Sporne    | und     | Ver  | flei | dui | tg  | 18  | 73 | Fr.  | 20.63   | 5.65 |            |
| ,,       | ,,         | ,,        | "       |      | "    |     |     | 18  | 74 | ,,   | 5.36    | 9.22 | 26.004.87  |
| ,,       | "Majurale  | ", €po    | rne 18  | 379  |      |     |     |     |    |      |         | 1    | 15.438.—   |
| "        | "Argagnis  | ", Epo:   | rne und | Be.  | rfle | idu | ng  | 18  | 78 | Gr.  | 14.63   | 2.01 |            |
| ,,       | "          |           | "       |      | "    |     |     | 18  | 79 | ,,   | 6.08    | 2    | 20.714.01  |
| ,,       | obere "Arg | gagnis, " |         | ne u | nd!  | Ver | fle | idu | ng |      |         |      |            |
|          | 1872       |           |         |      |      |     |     |     |    |      |         | 1    | 13.303.26  |
| "        | 43. Meile, | Sporn     | e und   | Ve   | rfle | idu | ng  | 18  | 78 | Tr.  | 29.09   | 6.41 |            |
| ,,       | ,,         | "         | ,,      |      | ,    | ,   |     | 18  | 79 | "    | 11.33   | 8.50 | 40.434.91  |
| Tichatal | d'Ismaïl,  | Sporn     | 1873    |      |      |     |     |     |    | Fr.  | 253.02  | 8.62 |            |
| ,,       | "          | "         | 1874    |      |      |     |     |     |    | "    | 34.22   | 5.01 |            |
| ,,       | ,,         | ,,        | 1875    |      |      |     |     |     |    | ,,   | 27.31   | 5.17 |            |
| ,,       | ,,         | ,,        | 1876    |      |      |     |     |     |    | "    | 35.79   | 6.25 | 350.365.05 |
|          |            |           |         |      |      |     |     |     |    | Tot  | ale.    |      | 695.141.45 |

Tabelle IV.

# Ausgaben für Arbeiten im Strome.

| Distanz<br>von der Mündung<br>in Mille | Benennung der Stelle       | Nusgaben vom Beginne der<br>Arbeiten bis 31. December<br>1879 |
|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                        |                            | ữr.                                                           |
| 19                                     | Batmijd=Ravat              | 157.000.—                                                     |
| 20                                     | Batmijd-Ravat, obere       | 20.628.—                                                      |
| 23                                     | Durchstich bes M           | 384.993.—                                                     |
| 24                                     | Section untere "Auftria" . | 83.596.—                                                      |
| 26                                     | " obere "                  | 48.423. —                                                     |
| 271'2 bis 301 2                        | Gorgova                    |                                                               |
| 32                                     | Ralo=Unros                 | 39.430                                                        |
| 34                                     | Monodendri                 | 71.446                                                        |
| 35                                     | Tichobangirla              | 34.451                                                        |
| 37                                     | Benifo                     | 26.005                                                        |
| 39                                     | Majurale                   | 15.438.—                                                      |
| 40                                     | Argagnis, untere           | 39.400                                                        |
| 41                                     | Argagnis                   | 403.612                                                       |
| 42                                     | Argagnis, obere            | 58.237                                                        |
| 43                                     |                            | 40.455                                                        |
| 44                                     | Tichatal St. Georges       | 281.222                                                       |
| 54                                     | Tichatal d'Ismaïl          | 350.365.—                                                     |
|                                        | Materialvorrath am 31. De= |                                                               |
| 1                                      | cember 1871                | 471.203                                                       |
|                                        | Totale                     | 3,038.417.—                                                   |



# Meilen= und Kilometerzeiger

der Donau und der mit Dampfern befahrenen Rebenfluffe.

I. Donau.

Regensburg-Sulina (320.0 Meilen = 2427.5 Kilometer).

Die mit † bezeichneten Orte find teine DampfichiffsStationen fur Berfonenvertehr.)

|                        | Meilen       | Rilometer |
|------------------------|--------------|-----------|
| Regensburg †           |              |           |
| Etraubing +            |              | 58.4      |
| Deggendorf +           | . 12.5       | 94.8      |
| Vilshofen +            | . 17.2       | 130.5     |
| Pajjau                 | . 20.3       | 154.0     |
| Chernsell              | . 22.4       | 169.9     |
| Engelhartszell         | . 23.7       | 179.8     |
| Nieder-Ranna           | . 24.4       | 185.6     |
| Wejenufer              | . 24.7       | 187.4     |
| Ober=Mühel             | 4            | 202.5     |
| Reuhaus                | and a second | 211.6     |
| Nichach                |              | 219.2     |
| Brandstadt (Efferding) | . 29.3       | 222.3     |
| Ottensheim (Wilhering) | 31.2         | 236 · 7   |
| Ling                   |              | 244.3     |
| Mauthhausen            | . 35.2       | 267.0     |
| Walljee                |              | 285 · 2   |
| Grein                  | 39.6         | 300.4     |
| Berfenbeug             | 42.3         | 320.9     |
| 9)668                  | 1            | 320.9     |
| Marbach                | 43.5         | 330.0     |
| Groß=Böchlarn          | 44.2         | 335 · 3   |
| Weitened               |              | 341.4     |
| Melk                   | 45.3         | 343.6     |
| Aggsbach               | . 46.6       | 353 · 1   |

|                           | Meilen       | Rilometer |
|---------------------------|--------------|-----------|
| Spit                      | $47 \cdot 6$ | 361 · 1   |
| Beigenfirchen             | 48.3         | 366.4     |
| Stein (Rrems)             | 49.7         | 377.0     |
| Hollenburg                | 50.8         | 385.4     |
| Traismauer                | 51.6         | 391.4     |
| 3wentendorf               | 53.4         | 405.1     |
| Tulln                     | 55.0         | 417.2     |
| Greifenstein              | 56.9         | 431.6     |
| Rorneuburg                | 57.8         | 438.6     |
| Klosterneuburg †          | 58.1         | 440.7     |
| Nugdorf                   | 59.0         | 447.6     |
| Wien (Prater=Quai)        | 60.0         | 455.2     |
| Raiser-Chersdorf          | 60.9         | 462.0     |
| Fischamend +              | $62 \cdot 4$ | 473 · 4   |
| Hainburg                  | 65.9         | 499.9     |
| Theben                    | 66.4         | 503.7     |
| Brekburg                  | 67.9         | 515.1     |
| Rörtvélnes                | 71.6         | 543.3     |
| Böß=Barjas                | 75.7         | 574.3     |
| Gonyo (Raab)              | 79.5         | 603.1     |
| lli=Szöny (rechts)        | 82.7         | 627 · 4   |
| Romorn (linfs)            | 82.7         | 627.4     |
| Duna-Ulmás                | 84.8         | 643.0     |
| Bissfe +                  | 86.5         | 656.2     |
| Sattel-Neudorf +          | 87.3         | 662.3     |
| Gran (rechts)             | 89.1         | 675.1     |
| Párfány + (linfs)         | 89.1         | 675.1     |
| 83066 +                   | 90.7         | 688.0     |
| Groß-Maros (Localdampfer) | 92.3         | 700.2     |
| Waipen                    | 94.3         | 715.4     |
| Ofen (Budapeft II) rechts | 98.5         | 747.2     |
| Best (Budapest IV) sinks  | 98.5         | 747.2     |
| Bromontor +               | 99.7         | 756.3     |
| Téteny †                  | 100.6        | 763 · 1   |
| Greseny                   | 102.9        | 780.6     |
| Adony (Loré)              | 105.0        | 796.6     |
| Σαβ                       | 106.6        | 808.7     |
| Ezalt                     | 107.5        | 815.5     |
| Apostag                   | 108.7        | 824.6     |
| Duna-Földvár              | 109.9        | 833 · 7   |
| Sarta                     | 111.6        | 846.6     |
| Crdas                     | 112.8        | 855.7     |
| Pats                      | 113.6        | 861 · 8   |
|                           |              |           |

|                                                       | Meilen         | Rilometer |
|-------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Kalocêa (Foltii)                                      | 115.0          | 872.4     |
| Tembori + (Tolna)                                     | 117.2          | 889 · 1   |
| Gemencz (Zzegzard)                                    | 118.5          | 898.9     |
| Baja                                                  | T <sub>1</sub> | 921.7     |
| Dung=Ezetceb                                          | 124.0          | 940.7     |
| Mohács                                                | 125.7          | 953.6     |
| Bezdan                                                |                | 979.3     |
| Upatin                                                | 133.8          | 1015.0    |
| Draueck (Gjet)                                        |                | 1033.2    |
| Gombos-Bogojeva                                       | 138.1          | 1047.7    |
| Talji                                                 | 139.8          | 1060.5    |
| Butovar                                               |                | 1078.7    |
| Novojello                                             |                | 1091.6    |
| Allot                                                 | 146.7          | 1112.8    |
| Balanta                                               | 147.4          | 1118.1    |
| Cerevie                                               | 150.3          | 1140.0    |
| Futtat                                                | 150.8          | 1144.0    |
| Ramenig †                                             | 1              | 1155.4    |
| Neulat:                                               | 152.8          | 1159 2    |
| Narlovik                                              | 154.6          | 1172.8    |
| Cheiß-Ründung †                                       |                | 1202.4    |
| Semtin                                                | 163.9          | 1243.3    |
| Save-Randung †                                        | 164.5          | 1247 9    |
| Banckova (Borcontumaz) .                              | 166.5          | 1263 1    |
|                                                       |                | 1301.0    |
|                                                       | 1              | 1301.0    |
| Aubin                                                 |                |           |
| Tubraviezi †                                          |                | 1314.7    |
| Baziás                                                |                | 1343.5    |
| (Bradiste (Dampfer der Staats-Gijenbahn-Gesellichaft) |                | 1357.9    |
| Alt=Moldova                                           | 1              | 1367.8    |
| 7.1                                                   | 184.8          | 1401.9    |
| Milanovac +                                           | 187.9          | 1425.4    |
| Allt-Criova                                           | 192.9          | 1463.3    |
| Bercserova                                            |                | 1467.9    |
| Eurn-Severin                                          | 195.8          | 1485 4    |
| Radujevac                                             | 206.1          | 1563.5    |
| Malafat                                               | 213.6          | 1620.4    |
| <b>QSiddin</b>                                        | $214 \cdot 3$  | 1625.7    |
| Lom=Palanta                                           | 219.8          | 1667.4    |
| Dreava (Mahova) rechts                                | 228.5          | 1733 · 4  |
| Biquet (Betet) links                                  | 228.5          | 1733 · 4  |
| Morabia                                               | 231.7          | 1780 · 4  |
| Nicopolis                                             | 239.5          | 1816.8    |
|                                                       |                |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                              | Meilen                       | Rilometer                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Turn=Magurelli                                                                                                                                                                                                                                               | 240.0                        | 1820:6                      |
| Sistow (rechts)                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 1857.1                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 1857.1                      |
| Zimniţa (linfs)                                                                                                                                                                                                                                              | 244.8                        |                             |
| Ruftschuß                                                                                                                                                                                                                                                    | $252 \cdot 4$                | 1914.7                      |
| Siurgjevo                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 1921.5                      |
| Turtufaj                                                                                                                                                                                                                                                     | $260 \cdot 4$                | 1975 · 3                    |
| Oltenitza                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 1979 · 9                    |
| Siliftria                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 2030 · 7                    |
| Kalarajchi                                                                                                                                                                                                                                                   | $268 \cdot 7$                | 2038 · 3                    |
| Rajjowa †                                                                                                                                                                                                                                                    | 275.6                        | 2090 · 7                    |
| Czernawoda                                                                                                                                                                                                                                                   | 277.4                        | 2104.3                      |
| Hirjowa                                                                                                                                                                                                                                                      | 284.0                        | 2154.4                      |
| Gura-Jasomiga                                                                                                                                                                                                                                                | 285.0                        | 2162.0                      |
| Braila                                                                                                                                                                                                                                                       | 294.4                        | 2233 · 3                    |
| Galak                                                                                                                                                                                                                                                        | 297.3                        | 2255 · 3                    |
| Bruth=Mündung +                                                                                                                                                                                                                                              | 297.9                        | 2259.8                      |
| Neni                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | 2275.8                      |
| Zjattjaja                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | 2303:1                      |
| Tichatal d'Ismaïl †                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 2327.4                      |
| Tulticha                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | 2335 · 0                    |
| Tichatal St. Georges +                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 2344 · 9                    |
| Sulina †                                                                                                                                                                                                                                                     | 320.0                        | 2427.5                      |
| o) Wianay Danay Canal /1.2 Wailes                                                                                                                                                                                                                            |                              |                             |
| a) Wiener Donaus Canal (1·8 Meilen = 13·7 Kilometer).                                                                                                                                                                                                        |                              |                             |
| = 13.7 Kilometer).                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                             |
| = 13.7 Kilometer).                                                                                                                                                                                                                                           | 0.8                          | 6.1                         |
| = 13·7 Kilometer).  Nußborf                                                                                                                                                                                                                                  | 0·8<br>0·9                   | 6·1<br>6·8                  |
| = 13·7 Kilometer).<br>Rußborf                                                                                                                                                                                                                                |                              |                             |
| = 13·7 Kilometer).  Nußborf                                                                                                                                                                                                                                  | 0.9                          | 6.8                         |
| = 13·7 Kilometer).  Rußborf                                                                                                                                                                                                                                  | 0.9                          | 6.8                         |
| = 13·7 Kilometer).  Rußdorf                                                                                                                                                                                                                                  | 0.9                          | 6.8                         |
| = 13·7 Kilometer).  Nußdorf. Karlstettensteg Weißgärber. Kaiser-Ebersdorf  b) Raaber Urm (2·1 Meilen = 15·9 Kilometer).                                                                                                                                      | 0·9<br>1·8                   | 6.8                         |
| = 13·7 Kilometer).  Nußborf Karlstettensteg Weißgärber Kaiser-Ebersdorf  b) Raaber Arm (2·1 Meilen = 15·9 Kilometer).  Naab  Bénet (Csárda) † Gönyő                                                                                                          | 0·9<br>1·8                   | 6·8<br>13·7                 |
| = 13·7 Kilometer).  Nußborf Karlstettensteg Weißgärber Kaiser-Ebersdorf  b) Raaber Arm (2·1 Meilen = 15·9 Kilometer).  Naab  Bénet (Csárda) † Gönyő  c) Szt. Endréer Arm (5·0 Meilen                                                                         | 0·9<br>1·8                   | 6·8<br>13·7                 |
| = 13·7 Kilometer).  Nußdorf                                                                                                                                                                                                                                  | 0·9<br>1·8                   | 6·8<br>13·7                 |
| = 13·7 Kilometer).  Nußdorf                                                                                                                                                                                                                                  | 0·9<br>1·8                   | 6·8<br>13·7                 |
| = 13·7 Kilometer).  Nußdorf Karlstettensteg Weißgärber Kaiser-Ebersdorf  b) Raaber Arm (2·1 Meilen = 15·9 Kilometer).  Naab  Sénet (Csárda) † Gönyő  c) Szt. Endréer Arm (5·0 Meilen = 37·9 Kilometer).  Groß-Maros Bogdány                                  | 0.9<br>1.8<br>1.5<br>2.1     | 6·8<br>13·7                 |
| = 13·7 Kilometer).  Nußdorf . Karlstettensteg Weißgärber . Kaiser-Ebersdorf .  b) Raaber Arm (2·1 Meilen = 15·9 Kilometer).  Naab .  Bénet (Csárda) † . Gönyő .  c) Szt. Endréer Arm (5·0 Meilen = 37·9 Kilometer).  Groß-Maros .  Bogdány .  Tahy-Tótsalu . | 0.9<br>1.8<br>1.5<br>2.1     | 6·8<br>13·7<br>11·4<br>15·9 |
| = 13·7 Kilometer).  Nußdorf Karlstettensteg Weißgärber Kaiser-Ebersdorf  b) Raaber Arm (2·1 Meilen = 15·9 Kilometer).  Naab  Sénet (Csárda) † Gönyő  c) Szt. Endréer Arm (5·0 Meilen = 37·9 Kilometer).  Groß-Maros Bogdány                                  | 0.9<br>1.8<br><br>1.5<br>2.1 | 6·8<br>13·7                 |

|                                                   | Meilen      | Rilometer |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------|
| d, Csepeler Urm (7.9 Meilen = 59.9 Kilometer).    |             |           |
| Budaveit (Brücke)                                 |             |           |
| Soroffar +                                        | 1.7         | 12.9      |
| Sziget=Szent=Mittos +                             | 2.7         | 20.5      |
| Cšép †                                            | 4.0         | 30.3      |
| Sziget=Szint=Marton +                             | 4.5         | 34.1      |
| Raczteve                                          | 5.5         | 41.7      |
| Dömiöd                                            | 6.7         | 50.8      |
| Įaji                                              | 7.9         | 59.9      |
| 2                                                 |             | ,         |
| e) Tolnaer Urm (3.5 Meilen = 26.6 Kilometer).     |             |           |
| Dombori †                                         |             |           |
| Fadd +                                            | 1.0         | 7.6       |
| Tolna                                             | 1.6         | 12.1      |
| Sarviz-Mündung +                                  | 1.7         | 12.9      |
| Untere Ausmündung +                               | 3.5         | 26.6      |
|                                                   |             | 1         |
| f: Opovaer Graben (7.8 Meilen = 59.2 Kilometer).  |             | 1         |
| Eurduf †                                          |             | 1         |
| Cpova †                                           | 0.8         | 6.1       |
| Pancšova (Stadt)                                  | $7 \cdot 4$ | 56.1      |
| Panesova (Vorcontuma;                             | 7.8         | 59.2      |
| Temeš=Mündung †                                   | 7.8         | 59.3      |
| g' Borcea - Graben (6.3 Meilen = 47.8 Kilometer). |             |           |
| Dudešti †                                         |             | :         |
| Orumaju †                                         | 6:3         | 47.8      |
| Orumana 7                                         | 0.9         | 41.6      |
| h. Matidiner Urm (14.6 Meilen = 110.8 Kilometer). |             |           |
| Bafa-Iniel †                                      |             |           |
| Dojeni +                                          | $4 \cdot 9$ | 37.2      |
| Ditrovu †                                         | 6.3         | 47.8      |
| Jatobáberg                                        | $9 \cdot 9$ | 75.1      |
| Turfuïoa †                                        | 10.0        | 75.9      |
| Matidin                                           | 12.6        | 95.6      |
| Braila                                            | 14.6        | 110.8     |
| i) Rilia : Arm (8.6 Meilen = 65.2 Kilometer).     |             | 1         |
| Tidyatal d'Ismaïl †                               |             | :         |
| Jamaii +                                          | 2.9         | 22.0      |
| Rilia                                             | 8.6         | 65.2      |
| ,                                                 | 0 0         | 00.2      |

II. Inn. Simbach-Vaffan (8.3 Meilen = 63.0 Kilometer).

|              |   |   |  |  |  |  |  |  |  |     | Meilen      | Rilometer |
|--------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------------|-----------|
| Simbach      |   |   |  |  |  |  |  |  |  |     | ,           |           |
| Obernberg .  |   |   |  |  |  |  |  |  |  | .   | $3 \cdot 4$ | 25.8      |
| Reichersberg | + |   |  |  |  |  |  |  |  | .   | 4.0         | 30.3      |
| St. Florian  | † | v |  |  |  |  |  |  |  | .   | $5 \cdot 4$ | 41.0      |
| Schärding +  |   |   |  |  |  |  |  |  |  | .   | $5 \cdot 7$ | 43.2      |
| Neuburg † .  |   |   |  |  |  |  |  |  |  | . [ | $6 \cdot 7$ | 50.8      |
| Passau       |   |   |  |  |  |  |  |  |  |     | $8 \cdot 3$ | 63.0      |

III. Dratt. Barcs-Praueck (20·5 Meilen = 155·5 Kilometer).

|                |    |     |    |     |     |    |   |      |    |  |  |  |   | Meilen      | Rilometer |
|----------------|----|-----|----|-----|-----|----|---|------|----|--|--|--|---|-------------|-----------|
| Barcs          |    |     |    |     |     |    |   |      |    |  |  |  | . |             |           |
| Sopje          |    |     |    |     |     |    |   |      |    |  |  |  |   | 4.6         | 34.9      |
| Mošlavina .    |    |     |    |     |     |    |   |      |    |  |  |  |   | $7 \cdot 4$ | 56.1      |
| Miholjac .     |    |     |    |     |     |    |   |      |    |  |  |  |   | $9 \cdot 9$ | 75 · 1    |
| Balpó          |    |     |    |     |     |    |   |      |    |  |  |  | . | 13.5        | 102.4     |
| Gffet (Brücke) |    |     |    |     |     |    |   |      |    |  |  |  |   | 18.0        | 136.5     |
| Drauect + (11  | mi | tei | gp | lat | ; 1 | on | 0 | eije | t) |  |  |  |   | 20.5        | 155.5     |

IV. Theiß. Fokan-Cheiheck (101.2 Meilen = 767.7 Kilometer).

|                         |      |    |    |     |   |  |   |  |  |     | Meilen        | Rilometer |
|-------------------------|------|----|----|-----|---|--|---|--|--|-----|---------------|-----------|
| Tokan †                 |      |    |    |     |   |  |   |  |  |     |               |           |
| Tisza-Lúcz +            |      |    |    |     |   |  |   |  |  | .   | 8.7           | 66.0      |
| Tisza=Türed +           |      |    |    |     |   |  |   |  |  |     | $20 \cdot 2$  | 153.2     |
| Szolnot †               |      |    |    |     |   |  |   |  |  |     | 41.5          | 314.8     |
| Szentes †               |      |    |    |     |   |  |   |  |  | .   | 57.1          | 433.2     |
| Maroš=Mündung †         |      |    |    |     | , |  |   |  |  | .   | 68.5          | 519.6     |
| Szegedin                |      |    |    |     |   |  |   |  |  |     | $68 \cdot 8$  | 521.9     |
| Ó-Kanizja               |      |    |    |     |   |  |   |  |  | . ! | $73 \cdot 8$  | 559.8     |
| Török-Kanizsa           |      |    |    |     |   |  |   |  |  | . 1 | $74 \cdot 3$  | 563.6     |
| Zenta                   |      |    |    |     |   |  |   |  |  |     | 78.5          | 595.5     |
| Uda                     |      |    |    |     |   |  |   |  |  | . " | 80.9          | 613.7     |
| Ó-Becse                 |      |    |    |     |   |  |   |  |  | .   | 86.7          | 657.7     |
| Töröt=Becse             |      |    |    |     |   |  | , |  |  | .   | 87.7          | 665.3     |
| Tisza-Földvár (Franz    | ens= | Ca | ma | (1) |   |  |   |  |  | .   | 88.9          | 674.4     |
| Titel                   |      |    |    |     |   |  |   |  |  | .   | $99 \cdot 9$  | 757.8     |
| Theißect (Umfteigftatio |      |    |    |     |   |  |   |  |  |     | $101 \cdot 2$ | 767.7     |

V. Save. Zaprag-Save-Mündung (78·5 Meilen = 595·5 Kilometer).

|                |   |  |   |  |  |  |  |  | 1   | Meilen | Rilometer |
|----------------|---|--|---|--|--|--|--|--|-----|--------|-----------|
| Zaprag †       |   |  |   |  |  |  |  |  | . 2 |        |           |
| Lonja +        |   |  |   |  |  |  |  |  |     | 6.1    | 46.3      |
| Jajenovac      |   |  |   |  |  |  |  |  |     | 11.1   | 84.2      |
| Alt-Gradiska   |   |  |   |  |  |  |  |  |     | 17.4   | 132.0     |
| Svinjar †      |   |  |   |  |  |  |  |  |     | 22.6   | 171.4     |
| Kobas +        |   |  |   |  |  |  |  |  |     | 25.9   | 196.5     |
| 23rod          |   |  |   |  |  |  |  |  |     | 30.0   | 227.6     |
| Samac          |   |  |   |  |  |  |  |  |     | 37.7   | 286.0     |
| Županje        |   |  |   |  |  |  |  |  |     | 43.4   | 329.2     |
| Rajevojelo     |   |  |   |  |  |  |  |  |     | 47.6   | 361.1     |
| Bréfa +        |   |  |   |  |  |  |  |  |     | 48.5   | 367.9     |
| Jamina +       |   |  |   |  |  |  |  |  | .   | 51.7   | 392.2     |
| Rača           |   |  |   |  |  |  |  |  | .   | 55.0   | 417.2     |
| Boiut=Miindung |   |  |   |  |  |  |  |  |     | 57.2   | 433.9     |
| Mitrovit;      |   |  |   |  |  |  |  |  |     | 60.4   | 458.2     |
| Mlenat †       |   |  | , |  |  |  |  |  | . j | 64.5   | 489.3     |
| Sabac          |   |  |   |  |  |  |  |  |     | 64.8   | 491.6     |
| Obrenovac      |   |  |   |  |  |  |  |  |     | 73.4   | 556.8     |
| Belgrad        |   |  |   |  |  |  |  |  | .   | 78.4   | 594.7     |
| Save=Mündung   | + |  |   |  |  |  |  |  |     | 78.5   | 595.5     |

VI. Kulpa. Siffefi-Kulpa-Mündung (15.0 Meilen = 114.0 Kilometer).

|         |     |     |     |     |   |  |  |  |  |  |  | 1   | Meilen | Rilometer |
|---------|-----|-----|-----|-----|---|--|--|--|--|--|--|-----|--------|-----------|
| SilleR  |     |     |     |     | , |  |  |  |  |  |  | .   |        |           |
| Zaprag  | †   |     |     |     |   |  |  |  |  |  |  |     | 0.3    | 2.3       |
| Rulpa=2 | )}ü | ndı | ung | 3 - | - |  |  |  |  |  |  | . i | 0.3    | 2.3       |
|         |     |     | ,   | ,   |   |  |  |  |  |  |  | 1   |        |           |

### Ulphabetisches Register.

Die gothisch gedruckten, sind Personen=, Völker= und Sachen=Mamen.

| $\mathfrak{A}$ .                   | Seite                                                              | Seite                           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Seite                              | Alt=Palanta 610                                                    | Aulich, honvedgeneral 536       |
| Abach                              | Alt=Szönh 455                                                      | Aurelian, faifer 687            |
| Abensberg 116                      | Muta                                                               | Aufterlit (Schlacht) 419        |
| Abtei heil. Kreuz 103              | Ampringen Kaspar Joh 415                                           | Avaren 317, 391, 401, 503,      |
| Ud. Kluß 286                       | Umfelfeld 640                                                      | 577, 654                        |
| Achleiten, Ruine 250               | Andreas I. Konia v. Ungarn                                         | Avarengraben 599                |
| Ucs 448                            | 470, 476                                                           | Aventinus (Thurmaner) 116       |
| Adalbert d. feil 460               | " II. " 416                                                        | (-,,                            |
| Uda=Raleh 662, 667                 | " III. " 414, 511                                                  |                                 |
| Adonh 572                          | 470, 476<br>" II. " 416<br>" III. " 414, 511<br>Anjou-Dynastie 477 | ₿.                              |
| Aeneas Silvius 205                 | Avathin 596                                                        |                                 |
| Magsbad 286                        | Upa=Serena                                                         | Babataj, Felfen 657, 658        |
| , Rlein= 286                       | Mquincum, rom. Stadt 502                                           | Babolna 448                     |
| Aggftein 237, 287, 288             | Urab Tabia                                                         | Babo von Abensberg 116          |
| Agilolfinger 130                   | Urdagger 253                                                       | Bác8=Bodrogh 570 - 580          |
| Mgram 631                          | Ardjifch (Arges, Flug) 686,                                        | Bajan, Chan der Avaren 401, 654 |
| Aicholding 124                     | 722, 728                                                           | Baja                            |
| Migstbach, ber 249                 | 722, 728<br>Urdscher-Palanka 707                                   | Bajagid, Bultan 659, 711, 743   |
| Miris, rom. Stadt 654              | Arelape, rom. Stadt 262                                            | Bajuvaren                       |
| Albertfalva 562                    | Arnau, d', hauptmann 666                                           | Bali-Bea 667                    |
| Albertus Magnus 92                 | Arnauten 633                                                       | Ballenftein 405. 407            |
| Albina                             | Urnødorf 289                                                       | Balta=Infel 731                 |
| Albrecht von Baiern 131, 171       | Arpád                                                              | Balta=Botelu=See 707            |
| " der Cahme 350                    | Arpaden                                                            | Bamberg 122                     |
| III 352                            | Arpas, Berg 474                                                    | Banovcze, Alt= und Ren 629      |
| " I 518                            | Arfenius III., Patriard 634                                        | Barbofd 728                     |
| " von Badifen-Tefdien . 562        | " IV., " 634                                                       | Barthelftein 298                |
| Alboin, fionig der Longobarden 654 | " IV., " 634<br>Artstetten, Schloß" 282                            | Bajaharcz, Berg 474             |
| Alemannen 130                      | Uschach 206, 211                                                   | Bafilika ju Gran 465, 469       |
| Alexander Joh. I. (Cuga) . 688     | Uspern                                                             | Batina 596                      |
| Alexander I. von Bulgarien         | Aftrik, Mondy                                                      | Batta 579                       |
| 685, 701                           | Ufturis, rom. Stadt 312                                            | Battenberg, haus 701            |
| Alföld 596                         | Attila 267, 300, 365, 398, 624, 627                                | Batthnanni, Ludwig, Graf . 422  |
| elicouth                           | Attila (Atla-Mal) 398                                              | Baumgartenberg 253              |
| Alion, Berg 667                    | " (Atla-Quida) 398                                                 | Baziás 653, 655                 |
| Ulfofen                            | " (Athil) 398                                                      | Bechelarn 262                   |
| Allnoch, Oberft 538                | Au, Martt 249                                                      | Bécs                            |
| Umás 456                           | Auberg 164                                                         | Befreiungshalle 118             |
| Altmühl                            | Augsburg 81                                                        | Bega=Canal 598                  |
| Alt-Mühlthal 121, 124              | Augusta Bindelicorum, rom.                                         | Befet 707                       |
| Alt-Futtat 619                     | Stadt 81                                                           | Béla I., König von Ungarn 474   |
| MIt=Cfen 500, 510                  | Auhof 249                                                          | Béla II., " " " 474             |
|                                    |                                                                    | 50                              |
|                                    |                                                                    |                                 |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Béla IV., König von Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cernojevič Arfen, Patriard v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Donau-Stauf 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 413, 446, 511, 549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jpek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | " = 2 raject 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Belgrad 631, 637, 643, 646                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cerium, rom. Munic 304, 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | " =Uerein 702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Belina, bulgarija 716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Chrimilioe 263, 267, 299, 301,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | " -UolRer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| #15, 446, 511, 549  Belgrad 631, 637, 643, 646  Belina, bulgavijd, 716  dem, tjonvédgeneral 667  dendegů; 567  Berg 80, 249  Bergdeim 90, 122, 176  dernauer, Agnes 115, 166, 172  Gertrauden de la Grandiere, 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chrimhilde 263, 267, 299, 301, 398, 401 Clam, Schloß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | " = Weiomen 284—285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Benoegus 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Clark Xdom 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tarial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Derg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | " William Ciernen 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Townson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bernaver 3 ans 115 166 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Comagena, röm. Stadt 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dása Geara 599                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bertrandon de la Broquière . 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Somono 721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Procuing rom Stadt 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Comana 721 Conftantinopel 717 Contia, röm. Stadt 91 Corabia 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dragfin. Johann 591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bestan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contia. rom. Stadt 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dranow, Infel 738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Big                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Corabia 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Drau-Ed 609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bicste 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Corvin, Joh., Bohn 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ., =Vdündung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bielach, Fluft 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cotroceni, Rlofter 727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Drentova 660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bisamberg 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Csak, Matthaus 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dubravicza 653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bischwiller 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cele, Bach 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dudesti 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bjela Rjeta 669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ceepel, Infel 529, 562, 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dundorfer, Ceo 135, 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Blau, Fluß 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Coerevico 616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Duna Földvar 564, 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Blodsbad, Cfen 552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Corotia, Ioh., Sohn 523<br>Cotroceni, Alofter 727<br>Csák, Alatthäus 477<br>Cšele, Badi 599<br>Cšelel, Infel 529, 562, 568<br>Cšerevicš 616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | " =Bentele 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Blomberg, Barbara 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ceotortot 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " =Szefceő 590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Blondel, Croubadour . 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Csötörtöt 442<br>Czernathal 667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dranow, Insel.     788       Drau Ecf.     609       Drau Ecf.     609       y Ditinbung     593       Drenfova     660       Outravicza     653       Dubešti     730       Dund Hofer, Leo     135, 138       Ouna Hofer     564, 572       " Pentrele     572       " Sacrbahelh     438, 442       " Becee     511       Ounawet     742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| " 's Lied 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Czernavoda 732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | " =Bece 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Blumenau 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Czintota 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dunawet 742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bogdann 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dürrenftein 237, 290 Dichingis-Khan 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>D.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | viningis-Ahan 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bogenberg, der 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ~.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bogojeva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Totion 59 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Œ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bogniesto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tafien     58, 725       Dakoromanen     58, 672       Tampfidpiff     184, 507, 534, 661, 671       Tantova     595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rollfäht Grafen nan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dampfidiff 184 507 584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (Sherou 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Banifacing heil 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 661 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cherahera 943                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Borcea-Groben 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tantona 595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eberåberg       243         Eberåborj       267, 387         Charborh       267, 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Boroftháufő 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Deak Frant 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cherhard 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bösensandhach 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Decebal 654 . 665                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eberhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bogna-Sergi 631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Deggenau 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (2df                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Braila 733                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Deggendorf 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €dda 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2raiia=266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Delibab 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Egweid, Fluß 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ## Pejarabien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Delibab 601<br>Demirtapi 660, 683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Egweid, Fluß 97 Egyhäzgelle 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Braunsberg 401 Brege, Flus 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dautumager FOE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Edda . 398<br>Egweid, Fluß . 97<br>Eghhäggelle . 442<br>Einwanderer in's Donangebiet 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Braunsberg 401 Brage, Fluß 6 Breitenseld 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dautumager FOE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Braunsberg 401 Brege, Fluß 6 Breitfelbmoor 178 Breitfelbmoor 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dautumager FOE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Braunsberg 401 Brage, Fluß 6 Breitenfeld 165 Breitenfeld 178 Brein, Fluß 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dautumager FOE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Brannsberg 401 Brage, Fluß 6 Breitenfelb 165 Breitfelbmoor 178 Brens, Fluß 91 Breuberg 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dautumager FOE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prants   Prants   Prants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dentumoger 565<br>Densinger, Dombaumeister 136<br>Teutisia-Alfrenburg 387, 395<br>"Palanta 610<br>Tévénh 402<br>Devojna 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Braundserg 401 Brage, Fluß 6 Preitenfelb 165 Breitfeldmoor 178 Brens, Fluß 91 Breuberg 151 Greuner, Graf 621 "Gide 621 Priagal, Kluß 661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dentumoger 565 Denzinger, Dombaumeister 136 Tentich=Altenburg 387, 395 "-Palanta 610 Téwénh 402 Devojna 404 Dietrich von Bern 130, 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cipel-Windung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Braniser (3.3) Braniserg (401) Brege, Fluß (6) Breitenfeld (165) Breitenfeldmor (178) Brenz, Fluß (91) Breuderg (51) Breuderg (51) Greuner, Graf (621) Fluß (62) Brigach, Fluß (62) Brigach, Fluß (62) Brothlurun, der (174)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dentumoger 565 Denzinger, Dombaumeister 136 Tentich=Altenburg 387, 395 "-Palanta 610 Téwénh 402 Devojna 404 Dietrich von Bern 130, 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cincle Didinbung 472  "Thatbahn 472  Cifch, Huß 97  Cifcrues Thor 688  Ethingen 90  Cifabeth-Infel 449  Eliabeth, Conigin von Ungarn 537  Cokietek 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Brannsberg 401 Prege, Fluß 6 Breitenfeld 165 Breitfeldmoor 178 Brenn, Fluß 91 Breuderg 151 Breuner, Graf 621 Brigach, Fluß 6 Brothurun, der 174 Broth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dentumoger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cincle Didinbung 472  "Thatbahn 472  Cifch, Huß 97  Cifcrues Thor 688  Ethingen 90  Cifabeth-Infel 449  Eliabeth, Conigin von Ungarn 537  Cokietek 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Praint   Proceed   Proceed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dentumoger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cincle Wilmbung 472  "Thatbahn 472  Gidh, Huß 97  Cifernes Chor 688  Ethingen 90  Cifiabeth-Infel 449  Elifabeth, Königin von Ungarn 537  Cokietek 478  Citiabeth-Calsad in Hen. 558  Elifabeth von Wied-Rumänien 685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Praint   Property   Property                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dentumoger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cincle Wilmbung 472  "Thatbahn 472  Gidh, Huß 97  Cifernes Chor 688  Ethingen 90  Cifiabeth-Infel 449  Elifabeth, Königin von Ungarn 537  Cokietek 478  Citiabeth-Calsad in Hen. 558  Elifabeth von Wied-Rumänien 685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Brege, Klüß         6           Breitenfelb         165           Breitenfelbmor         178           Brenn, Klüß         91           Brenderg         151           Brenner, Graf         621           Frigach, Klüß         6           Brodhurm, der         174           Brud         442           Brudkad (Sien)         552           Brudenberg         164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dentumoger 565 Densinger, Dombaumeister 136 Tentissellicenburg 387, 395 "Palanta 610 Tévénh 402 Devoina 404 Dietriss von Bern 130, 565 Tillingen 96 Timbovicza, Huß 686, 722 Timulasae umpf 733 Dio Cossilius 684 Dienolasse, des 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cincle Windhung 472  Fhatbahn 472  Cidn, Fluß 97  Cifernes Chor 688  Cthingen 90  Ctifabeth-Infel 449  Clifabeth-Infel 449  Clifabeth-Infel 449  Clifabeth-Infel 449  Clifabeth Conlete 449  Clifabeth Windham 1537  Cokietek 478  Cijabeth Calsbad in Dfen 553  Clifabeth von Wied-Rumänien 685  Ctta, Fluß 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Brege, Klüß         6           Breitenfelb         165           Breitenfelbmor         178           Brenn, Klüß         91           Brenderg         151           Brenner, Graf         621           Frigach, Klüß         6           Brodhurm, der         174           Brud         442           Brudkad (Sien)         552           Brudenberg         164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dentumoger 565 Densinger, Dombaumeister 136 Tentissellicenburg 387, 395 "Palanta 610 Tévénh 402 Devoina 404 Dietriss von Bern 130, 565 Tillingen 96 Timbovicza, Huß 686, 722 Timulasae umpf 733 Dio Cossilius 684 Dienolasse, des 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cincle Windhung 472  Fhatbahn 472  Cidn, Fluß 97  Cifernes Chor 688  Cthingen 90  Ctifabeth-Infel 449  Clifabeth-Infel 449  Clifabeth-Infel 449  Clifabeth-Infel 449  Clifabeth Conlete 449  Clifabeth Windham 1537  Cokietek 478  Cijabeth Calsbad in Dfen 553  Clifabeth von Wied-Rumänien 685  Ctta, Fluß 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Brege, Klüß         6           Breitenfelb         165           Breitenfelbmor         178           Brenn, Klüß         91           Brenderg         151           Brenner, Graf         621           Frigach, Klüß         6           Brodhurm, der         174           Brud         442           Brudkad (Sien)         552           Brudenberg         164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dentumoger 565 Densinger, Dombaumeister 136 Tentissellicenburg 387, 395 "Palanta 610 Tévénh 402 Devoina 404 Dietriss von Bern 130, 565 Tillingen 96 Timbovicza, Huß 686, 722 Timulasae umpf 733 Dio Cossilius 684 Dienolasse, des 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cincle Windhung 472  Fhatbahn 472  Cidn, Fluß 97  Cifernes Chor 688  Cthingen 90  Ctifabeth-Infel 449  Clifabeth-Infel 449  Clifabeth-Infel 449  Clifabeth-Infel 449  Clifabeth Conlete 449  Clifabeth Windham 1537  Cokietek 478  Cijabeth Calsbad in Dfen 553  Clifabeth von Wied-Rumänien 685  Ctta, Fluß 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Brege, Klüß         6           Breitenfelb         165           Breitenfelbmor         178           Brenn, Klüß         91           Brenderg         151           Brenner, Graf         621           Frigach, Klüß         6           Brodhurm, der         174           Brud         442           Brudkad (Sien)         552           Brudenberg         164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dentumoger 565 Densinger, Dombaumeister 136 Tentissellicenburg 387, 395 "Palanta 610 Tévénh 402 Devoina 404 Dietriss von Bern 130, 565 Tillingen 96 Timbovicza, Huß 686, 722 Timulasae umpf 733 Dio Cossilius 684 Dienolasse, des 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cincle Windhung 472  Fhatbahn 472  Cidn, Fluß 97  Cifernes Chor 688  Cthingen 90  Ctifabeth-Infel 449  Clifabeth-Infel 449  Clifabeth-Infel 449  Clifabeth-Infel 449  Clifabeth Conlete 449  Clifabeth Windham 1537  Cokietek 478  Cijabeth Calsbad in Dfen 553  Clifabeth von Wied-Rumänien 685  Ctta, Fluß 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Brege, Klüß         6           Breitenfelb         165           Breitenfelbmor         178           Brenn, Klüß         91           Brenderg         151           Brenner, Graf         621           Frigach, Klüß         6           Brodhurm, der         174           Brud         442           Brudkad (Sien)         552           Brudenberg         164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dentumoger 565 Densinger, Dombaumeister 136 Tentissellicenburg 387, 395 "Palanta 610 Tévénh 402 Devoina 404 Dietriss von Bern 130, 565 Tillingen 96 Timbovicza, Fluß 686, 722 Timulasae Umpf 733 Dio Cossilius 684 Dienolasse, des 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cincle Windhung 472  Fhatbahn 472  Cidn, Fluß 97  Cifernes Chor 688  Cthingen 90  Ctifabeth-Infel 449  Clifabeth-Infel 449  Clifabeth-Infel 449  Clifabeth-Infel 449  Clifabeth Conlete 449  Clifabeth Windham 1537  Cokietek 478  Cijabeth Calsbad in Dfen 553  Clifabeth von Wied-Rumänien 685  Ctta, Fluß 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Brege, Klüß         6           Breitenfelb         165           Breitenfelbmor         178           Brenn, Klüß         91           Brenderg         151           Brenner, Graf         621           Frigach, Klüß         6           Brodhurm, der         174           Brud         442           Brudkad (Sien)         552           Brudenberg         164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dentumoger 565 Densinger, Dombaumeister 136 Tentissellicenburg 387, 395 "Palanta 610 Tévénh 402 Devoina 404 Dietriss von Bern 130, 565 Tillingen 96 Timbovicza, Fluß 686, 722 Timulasae Umpf 733 Dio Cossilius 684 Dienolasse, des 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cincle Windhung 472  Fhatbahn 472  Cidn, Fluß 97  Cifernes Chor 688  Cthingen 90  Ctifabeth-Infel 449  Clifabeth-Infel 449  Clifabeth-Infel 449  Clifabeth-Infel 449  Clifabeth Conlete 449  Clifabeth Windham 1537  Cokietek 478  Cijabeth Calsbad in Dfen 553  Clifabeth von Wied-Rumänien 685  Ctta, Fluß 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Brege, Klüß         6           Breitenfelb         165           Breitenfelbmor         178           Brenn, Klüß         91           Brenderg         151           Brenner, Graf         621           Frigach, Klüß         6           Brodhurm, der         174           Brud         442           Brudkad (Sien)         552           Brudenberg         164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dentumoger 565 Densinger, Dombaumeister 136 Tentissellicenburg 387, 395 "Palanta 610 Tévénh 402 Devoina 404 Dietriss von Bern 130, 565 Tillingen 96 Timbovicza, Fluß 686, 722 Timulasae Umpf 733 Dio Cossilius 684 Dienolasse, des 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cincle Windhung 472  "Thatbahn 472  Gide, Fluß 97  Cifernes Chor 688  Ethingen 90  Clifabeth-Infel 449  Elifabeth, Königin von Ungarn 537  Cokietek 478  Cijabeth-Salsbad in Ofen 558  Elifabeth von Wied-Rumänien 685  Elta, Fluß 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Brege, Klüß         6           Breitenfelb         165           Breitenfelbmor         178           Brenn, Klüß         91           Brenderg         151           Brenner, Graf         621           Frigach, Klüß         6           Brodhurm, der         174           Brud         442           Brudkad (Sien)         552           Brudenberg         164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dentumoger 565 Densinger, Dombaumeister 136 Tentissellicenburg 387, 395 "Palanta 610 Tévénh 402 Devoina 404 Dietriss von Bern 130, 565 Tillingen 96 Timbovicza, Fluß 686, 722 Timulasae Umpf 733 Dio Cossilius 684 Dienolasse, des 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cincle Windhung 472  "Thatbahn 472  Gide, Fluß 97  Cifernes Chor 688  Ethingen 90  Clifabeth-Infel 449  Elifabeth, Königin von Ungarn 537  Cokietek 478  Cijabeth-Salsbad in Ofen 558  Elifabeth von Wied-Rumänien 685  Elta, Fluß 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Brege, Klüß         6           Breitenfelb         165           Breitenfelbmor         178           Brenn, Klüß         91           Brenderg         151           Brenner, Graf         621           Frigach, Klüß         6           Brodhurm, der         174           Brud         442           Brudkad (Sien)         552           Brudenberg         164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dentumoger 565 Densinger, Dombaumeister 136 Tentissellicenburg 387, 395 "Palanta 610 Tévénh 402 Devoina 404 Dietriss von Bern 130, 565 Tillingen 96 Timbovicza, Fluß 686, 722 Timulasae Umpf 733 Dio Cossilius 684 Dienolasse, des 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cincle Williambung 472  "Thatbahn 472  "Thatbahn 472  Giid, Filif 97  Giiernes Thor 688  Cidingen 90  Cliiabeth-Adigin von Ungarn 537  Cokietek 478  Cliiabeth-Ealfold in Ofen. 553  Cliiabeth-Ealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth 1001 Wied-Rumänien 685  Clita, Filif 76  Emanuel Commenos 629  Emigration, ungarische 703  Cmmercam, beil. 130  Cmmerodori 288  Engel von Augsburg 166  Engelhartssell 207, 209  Engerau 420, 435  ""Turf 435  Enghagen 247                                                                                                                                                                                                                     |
| Brege, Klüß 6 Breitenfeld 165 Breitenfeldmoor 178 Bren, Klüß 91 Breuberg 151 Breuberg 621 Frigad, Klüß 621 Frigad, Klüß 621 Brigad, Klüß 6 Broothurm, der 174 Brud 442 Brundod Cfen 552 Brudenberg 164 Brunni im Altmihlthale 124 Brünn 338 Buchenau 215 Bud 502 Budapeft 510, 539 549 Bujut Tagh 736 Bufarelt 695, 719, 721 Bulgarren, Kürstenthum 685, 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dentumoger   565   Denzinger, Dombaumeister   136   Tentista Eltenburg   387, 395   " \$alanta   610   Tévenh   402   Devoina   404   Dietrist von Bern   130, 565   Tillingen   96   Timbovicza, Fluß   686, 722   Timulasa Sumpf   738   Dio Castius   684   Dietrolidas, der 209   Dobozi, Alishael   473   Dobrudida   686, 732   Doffic, Kataracht   660, 662   Dollinger Hanns   139   Tollinger Hanns   139   Tollinger Hanns   139   Tom Aliguel'   557   Tom 30 Regensburg   137   Tom 30 Regensburg   137   Tom 31 Regensburg   137   Tomoclett   670   Tömös   462   474   Dömiso   569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cincle Williambung 472  "Thatbahn 472  "Thatbahn 472  Giid, Filif 97  Giiernes Thor 688  Cidingen 90  Cliiabeth-Adigin von Ungarn 537  Cokietek 478  Cliiabeth-Ealfold in Ofen. 553  Cliiabeth-Ealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth 1001 Wied-Rumänien 685  Clita, Filif 76  Emanuel Commenos 629  Emigration, ungarische 703  Cmmercam, beil. 130  Cmmerodori 288  Engel von Augsburg 166  Engelhartssell 207, 209  Engerau 420, 435  ""Turf 435  Enghagen 247                                                                                                                                                                                                                     |
| Brege, Kluß  Breitenfelb  Breitefelbmoor  178  Bren, Fluß  Bren, Fluß  Brenderg  151  Brenderg  Brigach, Fluß  Broothhrun, der 174  Brud  Brud  Brudcherg  164  Brundbad (Tenu)  552  Brudenderg  164  Brund 144  Brud  Brund 151  Brud  Brund 152  Brudenderg  164  Brund 192  Brudenderg  164  Brund 193  Budarenderg  164  Brund 193  Budarenderg  Buda 216  Buda  Budarenderg  Buda 550  Budapeft  510, 539  Budareft  695, 719, 721  Bulgarien, Fürstenthum 685, 700  Bunnerei  570, 587  Burrifa, König der Daker 4, 654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dentumoger   565   Denzinger, Dombaumeister   136   Tentista Eltenburg   387, 395   " \$alanta   610   Tévenh   402   Devoina   404   Dietrist von Bern   130, 565   Tillingen   96   Timbovicza, Fluß   686, 722   Timulasa Sumpf   738   Dio Castius   684   Dietrolidas, der 209   Dobozi, Alishael   473   Dobrudida   686, 732   Doffic, Kataracht   660, 662   Dollinger Hanns   139   Tollinger Hanns   139   Tollinger Hanns   139   Tom Aliguel'   557   Tom 30 Regensburg   137   Tom 30 Regensburg   137   Tom 31 Regensburg   137   Tomoclett   670   Tömös   462   474   Dömiso   569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cincle Williambung 472  "Thatbahn 472  "Thatbahn 472  Giid, Filif 97  Giiernes Thor 688  Cidingen 90  Cliiabeth-Adigin von Ungarn 537  Cokietek 478  Cliiabeth-Ealfold in Ofen. 553  Cliiabeth-Ealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth 1001 Wied-Rumänien 685  Clita, Filif 76  Emanuel Commenos 629  Emigration, ungarische 703  Cmmercam, beil. 130  Cmmerodori 288  Engel von Augsburg 166  Engelhartssell 207, 209  Engerau 420, 435  ""Turf 435  Enghagen 247                                                                                                                                                                                                                     |
| Brege, Klüß. 6 Breitenfelb 165 Breitenfelbmoor 178 Bren, Klüß. 91 Brenberg 151 Brenberg 151 Brenberg 151 Brenberg 151 Brenberg 151 Brigad, Klüß. 621 Brigad, Klüß. 621 Brigad, Klüß. 621 Brigad, Klüß. 621 Brigad, Klüß. 64 Broothurm, der 174 Briid 442 Briid 442 Briidenberg 164 Briini 358 Brinni Mitmihlthale 124 Briini 358 Budgenau 215 Buda Budgenau 215 Buda Budgerg 510, 539 549 Bujult Zagh 736 Bufareft 695, 719, 721 Bulgarien, Kürstenthum 685, 700 Bunnevci 570, 587 Burnla, König der Daker 4, 654 Busbeque Auger Ghislaine 528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dentumoger   565   Denzinger, Dombaumeister   136   Tentista Eltenburg   387, 395   " \$alanta   610   Tévenh   402   Devoina   404   Dietrist von Bern   130, 565   Tillingen   96   Timbovicza, Fluß   686, 722   Timulasa Sumpf   738   Dio Castius   684   Dietrolidas, der 209   Dobozi, Alishael   473   Dobrudida   686, 732   Doffic, Kataracht   660, 662   Dollinger Hanns   139   Tollinger Hanns   139   Tollinger Hanns   139   Tom Aliguel'   557   Tom 30 Regensburg   137   Tom 30 Regensburg   137   Tom 31 Regensburg   137   Tomoclett   670   Tömös   462   474   Dömiso   569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cincle Williambung 472  "Thatbahn 472  "Thatbahn 472  Giid, Filif 97  Giiernes Thor 688  Cidingen 90  Cliiabeth-Adigin von Ungarn 537  Cokietek 478  Cliiabeth-Ealfold in Ofen. 553  Cliiabeth-Ealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth 1001 Wied-Rumänien 685  Clita, Filif 76  Emanuel Commenos 629  Emigration, ungarische 703  Cmmercam, beil. 130  Cmmerodori 288  Engel von Augsburg 166  Engelhartssell 207, 209  Engerau 420, 435  ""Turf 435  Enghagen 247                                                                                                                                                                                                                     |
| Brege, Kluß  Breitenfelb  Breitefelbmoor  178  Bren, Fluß  Bren, Fluß  Brenderg  151  Brenderg  Brigach, Fluß  Broothhrun, der 174  Brud  Brud  Brudcherg  164  Brundbad (Tenu)  552  Brudenderg  164  Brund 144  Brud  Brund 151  Brud  Brund 152  Brudenderg  164  Brund 192  Brudenderg  164  Brund 193  Budarenderg  164  Brund 193  Budarenderg  Buda 216  Buda  Budarenderg  Buda 550  Budapeft  510, 539  Budareft  695, 719, 721  Bulgarien, Fürstenthum 685, 700  Bunnerei  570, 587  Burrifa, König der Daker 4, 654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dentumoger   565   Denzinger, Dombaumeister   136   Tentista Eltenburg   387, 395   " \$alanta   610   Tévenh   402   Devoina   404   Dietrist von Bern   130, 565   Tillingen   96   Timbovicza, Fluß   686, 722   Timulasa Sumpf   738   Dio Castius   684   Dietrolidas, der 209   Dobozi, Alishael   473   Dobrudida   686, 732   Doffic, Kataracht   660, 662   Dollinger Hanns   139   Tollinger Hanns   139   Tollinger Hanns   139   Tom Aliguel'   557   Tom 30 Regensburg   137   Tom 30 Regensburg   137   Tom 31 Regensburg   137   Tomoclett   670   Tömös   462   474   Dömiso   569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cincle Williambung 472  "Thatbahn 472  "Thatbahn 472  Giid, Filif 97  Giiernes Thor 688  Cidingen 90  Cliiabeth-Adigin von Ungarn 537  Cokietek 478  Cliiabeth-Ealfold in Ofen. 553  Cliiabeth-Ealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth 1001 Wied-Rumänien 685  Clita, Filif 76  Emanuel Commenos 629  Emigration, ungarische 703  Cmmercam, beil. 130  Cmmerodori 288  Engel von Augsburg 166  Engelhartssell 207, 209  Engerau 420, 435  ""Turf 435  Enghagen 247                                                                                                                                                                                                                     |
| Brege, Klüß 6 Breitenfelb 165 Breitenfelbmoor 178 Bren, Klüß 91 Breuberg 151 Breuberg 151 Breuberg 621 Wester 621 Wischelb 621 Wischelb 621 Brigadh, Klüß 621 Brigadh, Klüß 621 Brigadh, Klüß 642 Brinds 151 Brud 442 Brinds 152 Brindenberg 164 Brinni im Altmuhtthase 124 Brinni im Altmuhtthase 124 Brinni 181 Budenau 215 Budenau 215 Budenau 215 Budenau 502 Budeneu 510, 539 549 Bujill Dagh 736 Bufarest 695, 719, 721 Busgarien, Kürstenthum 685, 700 Bunneoi 570, 587 Burussa, Klüßen 686 | Dentumoger   565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cincle Williambung 472  "Thatbahn 472  "Thatbahn 472  Giid, Filif 97  Giiernes Thor 688  Cidingen 90  Cliiabeth-Adigin von Ungarn 537  Cokietek 478  Cliiabeth-Ealfold in Ofen. 553  Cliiabeth-Ealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth 1001 Wied-Rumänien 685  Clita, Filif 76  Emanuel Commenos 629  Emigration, ungarische 703  Cmmercam, beil. 130  Cmmerodori 288  Engel von Augsburg 166  Engelhartssell 207, 209  Engerau 420, 435  ""Turf 435  Enghagen 247                                                                                                                                                                                                                     |
| Brege, Klüß. 6 Breitenfelb 165 Breitenfelbmoor 178 Bren, Klüß. 91 Brenberg 151 Brenberg 151 Brenberg 151 Brenberg 151 Brenberg 151 Brigad, Klüß. 621 Brigad, Klüß. 621 Brigad, Klüß. 621 Brigad, Klüß. 621 Brigad, Klüß. 64 Broothurm, der 174 Briid 442 Briid 442 Briidenberg 164 Briini 358 Brinni Mitmihlthale 124 Briini 358 Budgenau 215 Buda Budgenau 215 Buda Budgerg 510, 539 549 Bujult Zagh 736 Bufareft 695, 719, 721 Bulgarien, Kürstenthum 685, 700 Bunnevci 570, 587 Burnla, König der Daker 4, 654 Busbeque Auger Ghislaine 528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dentumoger   565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cincle Williambung 472  "Thatbahn 472  "Thatbahn 472  Giid, Filif 97  Giiernes Thor 688  Cidingen 90  Cliiabeth-Adigin von Ungarn 537  Cokietek 478  Cliiabeth-Ealfold in Ofen. 553  Cliiabeth-Ealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth 1001 Wied-Rumänien 685  Clita, Filif 76  Emanuel Commenos 629  Emigration, ungarische 703  Cmmercam, beil. 130  Cmmerodori 288  Engel von Augsburg 166  Engelhartssell 207, 209  Engerau 420, 435  ""Turf 435  Enghagen 247                                                                                                                                                                                                                     |
| Brege, Kluß  Breitenfelb  Breitenfelbmoor  178  Bren, Kluß  91  Breuberg  151  Breuberg  151  Breuberg  151  Brigad, Kluß  621  Brigad, Kluß  63  Broothurm, der 174  Brud  442  Brud  Brudelberg  164  Brundenberg  164  Brundinum Mitmuhithale  Brunnt im Altmuhithale  Brunnt im Altmuhithale  Brunnt im Sak  Budenau  215  Bud  Budenau  215  Bud  Budenau  502  Budareft  695, 719, 721  Bufgarren, Hirftenthum 685, 700  dunneoti  570, 587  duruifa, König der Daker 4, 654  Busbeque Auger Ghislaine  528  Buse  686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dentumoger   565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cincle Williambung 472  "Thatbahn 472  "Thatbahn 472  Giid, Filif 97  Giiernes Thor 688  Cidingen 90  Cliiabeth-Adigin von Ungarn 537  Cokietek 478  Cliiabeth-Ealfold in Ofen. 553  Cliiabeth-Ealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth 1001 Wied-Rumänien 685  Clita, Filif 76  Emanuel Commenos 629  Emigration, ungarische 703  Cmmercam, beil. 130  Cmmerodori 288  Engel von Augsburg 166  Engelhartssell 207, 209  Engerau 420, 435  ""Turf 435  Enghagen 247                                                                                                                                                                                                                     |
| Brege, Kluß  Breitenfelb  Breitenfelbmoor  178  Bren, Kluß  91  Breuberg  151  Breuberg  151  Breuberg  151  Brigad, Kluß  621  Brigad, Kluß  63  Broothurm, der 174  Brud  442  Brud  Brudelberg  164  Brundenberg  164  Brundinum Mitmuhithale  Brunnt im Altmuhithale  Brunnt im Altmuhithale  Brunnt im Sak  Budenau  215  Bud  Budenau  215  Bud  Budenau  502  Budareft  695, 719, 721  Bufgarren, Hirftenthum 685, 700  dunneoti  570, 587  duruifa, König der Daker 4, 654  Busbeque Auger Ghislaine  528  Buse  686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dentumoger   565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cincle Williambung 472  "Thatbahn 472  "Thatbahn 472  Giid, Filif 97  Giiernes Thor 688  Cidingen 90  Cliiabeth-Adigin von Ungarn 537  Cokietek 478  Cliiabeth-Ealfold in Ofen. 553  Cliiabeth-Ealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth 1001 Wied-Rumänien 685  Clita, Filif 76  Emanuel Commenos 629  Emigration, ungarische 703  Cmmercam, beil. 130  Cmmerodori 288  Engel von Augsburg 166  Engelhartssell 207, 209  Engerau 420, 435  ""Turf 435  Enghagen 247                                                                                                                                                                                                                     |
| Brege, Kluß  Breitenfelb  Breitenfelbmoor  178  Bren, Kluß  91  Breuberg  151  Breuberg  151  Breuberg  151  Brigad, Kluß  621  Brigad, Kluß  63  Broothurm, der 174  Brud  442  Brud  Brudelberg  164  Brundenberg  164  Brundinum Mitmuhithale  Brunnt im Altmuhithale  Brunnt im Altmuhithale  Brunnt im Sak  Budenau  215  Bud  Budenau  215  Bud  Budenau  502  Budareft  695, 719, 721  Bufgarren, Hirftenthum 685, 700  dunneoti  570, 587  duruifa, König der Daker 4, 654  Busbeque Auger Ghislaine  528  Buse  686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dentumoger   565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cincle Williambung 472  "Thatbahn 472  "Thatbahn 472  Giid, Filif 97  Giiernes Thor 688  Cidingen 90  Cliiabeth-Adigin von Ungarn 537  Cokietek 478  Cliiabeth-Ealfold in Ofen. 553  Cliiabeth-Ealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth Fealfold in Ofen. 553  Cliiabeth 1001 Wied-Rumänien 685  Clita, Filif 76  Emanuel Commenos 629  Emigration, ungarische 703  Cmmercam, beil. 130  Cmmerodori 288  Engel von Augsburg 166  Engelhartssell 207, 209  Engerau 420, 435  ""Turf 435  Enghagen 247                                                                                                                                                                                                                     |
| Brege, Kluß  Breitenfelb  Breitenfelbmoor  178  Bren, Kluß  91  Breuberg  151  Breuberg  151  Breuberg  151  Brigad, Kluß  621  Brigad, Kluß  63  Broothurm, der 174  Brud  442  Brud  Brudelberg  164  Brundenberg  164  Brundinum Mitmuhithale  Brunnt im Altmuhithale  Brunnt im Altmuhithale  Brunnt im Sak  Budenau  215  Bud  Budenau  215  Bud  Budenau  502  Budareft  695, 719, 721  Bufgarren, Hirftenthum 685, 700  dunneoti  570, 587  duruifa, König der Daker 4, 654  Busbeque Auger Ghislaine  528  Buse  686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dentumoger   565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cincle Williambung 472  "Thalbahn 472  "Thalbahn 472  Giid, Fluff 97  Giiernes Thor 688  Clajingen 90  Cliiabeth-Aniel 449  Cliiabeth-Satisal in Dien. 553  Cliiabeth-Satisal in Dien. 553  Cliiabeth-Satisal in Dien. 553  Cliiabeth Catisad in Dien. 553  Cliiabeth Falisal in Dien. 553  Cliiabeth 1001 Wied-Rumänien 685  Clita, Fluff  Emanuel Commenos 629  Emigration, ungarische 703  Cmmerad, beil. 130  Cmmerad, beil. 288  Engel von Augsburg 166  Engelhartssell 207, 209  Engerau 420, 435  ""Turf 435  Enghagen 247                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Brege, Fluß  Breitenfelb  Breitenfelbmoor  178  Bren, Fluß  91  Breuberg  151  Breuner, Graf  621  " Cide 621  Brigad, Fluß  63  Brodthurm, der 174  Brud  Brud  Brudenberg  164  Brudenberg  164  Brundenberg  164  Brund 124  Brund 125  Brundenberg  164  Brund 124  Brund 215  Brundenberg  164  Brinn 338  Budana 215  Buda 502  Budabeft 510, 539 − 549  Bujult Lagh 736  Bufareft 695, 719, 721  Bulgarien, Fürstenthum 685, 700  Bunnerci 570, 587  Burinka, König der Daker 4, 654  Busbea Auger Ghislaine 528  Buzeo 686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dentumoger   565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cincle Williambung 472  "Thalbahn 472  "Thalbahn 472  Giid, Fluff 97  Giiernes Thor 688  Clajingen 90  Cliiabeth-Aniel 449  Cliiabeth-Satisal in Dien. 553  Cliiabeth-Satisal in Dien. 553  Cliiabeth-Satisal in Dien. 553  Cliiabeth Catisad in Dien. 553  Cliiabeth Falisal in Dien. 553  Cliiabeth 1001 Wied-Rumänien 685  Clita, Fluff  Emanuel Commenos 629  Emigration, ungarische 703  Cmmerad, beil. 130  Cmmerad, beil. 288  Engel von Augsburg 166  Engelhartssell 207, 209  Engerau 420, 435  ""Turf 435  Enghagen 247                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Brege, Fluß  Breitenfelb  Breitenfelbmoor  178  Bren, Fluß  91  Breuberg  151  Breuner, Graf  621  " Cide 621  Brigad, Fluß  63  Brodthurm, der 174  Brud  Brud  Brudenberg  164  Brudenberg  164  Brundenberg  164  Brund 124  Brund 125  Brundenberg  164  Brund 124  Brund 215  Brundenberg  164  Brinn 338  Budana 215  Buda 502  Budabeft 510, 539 − 549  Bujult Lagh 736  Bufareft 695, 719, 721  Bulgarien, Fürstenthum 685, 700  Bunnerci 570, 587  Burinka, König der Daker 4, 654  Busbea Auger Ghislaine 528  Buzeo 686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dentumoger   565   Denzinger, Dombaumeister   136   Tenticip Altrenburg   387, 395   " Palanta   610   Tévénh   402   Devojna   404   Dietrich von Bern   130, 565   Tillingen   96   Timbovicza, Fluß   686, 792   Timulasa Sumpf   733   Dio Cassus   686, 782   Timulasa Sumpf   686, 782   Timulasa Sumpf   686, 782   Timulasa Sumpf   686, 782   Timulasa Sumpf   686, 782   Tobrubicha   686, 782   Tobrubicha   686, 782   Tobrubicha   686, 782   Tobstrubicha   686, 782   Tom Aliquet'   587   Tom Aliquet'   587   Tom Aliquet'   587   Tom Jund d'Austria   140   Tonau Bulgarien   685, 716   Tom Commission   20, 735   Tobettiche   36   Tobett | Cincle Willimbung 472  "Thatbahn 97  Tifernes Thor 688  Cidingen 90  Citiabeth-Infel 449  Clifabeth, Confetek 478  Cokietek 478  Cokietek 478  Citiabeth-Satisad in Ofen. 553  Clifabeth oon Wied-Rumänien 685  Clifabeth von Wied-Rumänien 685  Clita, Fluß 76  Emanuel Comnenos 629  Emigration, ungarifche 703  Cmmerodorf 288  Engel von Augsburg 166  Cmgelhartssell 207, 209  Engerau 420, 435  ""Turf 435  Cnghapan 247  Cunis, Kluß 247  "Yurg 249  "Ctabt 248  Cuniscogg 249  "Ctabt 248  Cuniscogg 249  "Cresi (Cresein) 572  Erd 564  Cresi (Cresein) 552  Erd 584  Cresi (Cresein) 354, 383  Credi Fluß 262  Creachbach 250  Creachbach 250  Creachbach 250  Creachbach 250 |
| Brege, Fluß  Breitenfelb  Breitenfelbmoor  178  Bren, Fluß  91  Breuberg  151  Breuberg  151  Breuberg  151  Breuberg  151  Breuberg  151  Breuberg  151  Breuberg  1621  " «Ciche 621  Brigach, Fluß  6  Broothurm, ber 174  Bruc  442  Brund  442  Brundod ∑fen) 552  Brudenberg  164  Brunnt im Altmuhlthale  grunner Coder  Brinn  338  Buchenan  215  Bud  Budenan  215  Bud  Budenan  215  Bud  Budenan  502  Budaren, Fürfenthum 685, 700  Bunneuri  570, 587  Burifa, König der Daker 4, 654  Busbeque Auger Ghislaine  528  Buzco  €  Calatin, heinrich  126  Carnuntum, römifche €tabt  Carnuntum, römifche €tabt                                                                                                                                        | Dentumoger   565   Densinger, Dombaumeister   136   Tentisser Densinger, Dombaumeister   136   Tentisser Densinger   387, 395   " "Palanta   610   Tévénh   402   Devoina   404   Dietriss von Bern   130, 565   Tillingen   96   Timbovicza, Fluß   686, 722   Timulasa = Timpf   738   Dio Castumpf   738   Dio Castum   684   Dirnblbadh, der   209   Doboji, Missael   473   Dobrudisse   566   732   Doife, Kataratt   660   662   Dollinger Hanns   139   Tollinger-Daus, Megeneburg   137   Tom Alliquel'   537   Tom 31 Negeneburg   137   Tom 31 Negeneburg   137   Tomoclett   670   Tömös   462   474   Dömföd   569   Don Juan d'Austria   140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cincle Willimbung 472  "Thatbahn 97  Tifernes Thor 688  Cidingen 90  Citiabeth-Infel 449  Clifabeth, Confetek 478  Cokietek 478  Cokietek 478  Citiabeth-Satisad in Ofen. 553  Clifabeth oon Wied-Rumänien 685  Clifabeth von Wied-Rumänien 685  Clita, Fluß 76  Emanuel Comnenos 629  Emigration, ungarifche 703  Cmmerodorf 288  Engel von Augsburg 166  Cmgelhartssell 207, 209  Engerau 420, 435  ""Turf 435  Cnghapan 247  Cunis, Kluß 247  "Yurg 249  "Ctabt 248  Cuniscogg 249  "Ctabt 248  Cuniscogg 249  "Cresi (Cresein) 572  Erd 564  Cresi (Cresein) 552  Erd 584  Cresi (Cresein) 354, 383  Credi Fluß 262  Creachbach 250  Creachbach 250  Creachbach 250  Creachbach 250 |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ectic       Settle         Getis Djumaja       718         Cfternberg       207         Cftershaufen       127         Ctelvår       398, 502         Ctthet       567         Cyclefourg       398, 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ## Seite   First                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Efternberg 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Göböljárás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 301, 318, 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Efterghaufen 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (9ödöllö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | hildegonde (Siltgund) 625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Etcívár                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Goethe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hildgardsberg 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Etelfus 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Göngerdzeinlik 659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hinterhaus 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Etthet 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bönhő 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hirichenau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eteleburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gorgen, Arthur 454, 537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hirjova 732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Göttweih 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sodjtadt 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60B, R. R. General 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ₹.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Glaysunath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Honentwiel, Gehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Goluborth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Softing-See 721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fabiana, rom. Stadt . 339, 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Colphager Milden 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Souhera Ruine 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| South 579                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gowha 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | thorn Chuord 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fodinger, Stefan 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Glowhos 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Söllein 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fafnirs Schat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sottsborf 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sökaana 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fajes 579                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gradiste 653, 656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sugotelep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fata Morgana 602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gran, Fluß 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sunnenburg 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Favorita, Luftschloß 341, 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | " (Esztergam)459-465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sunnenreich 401, 503, 654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Feldfird) 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Greben Defile 660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | thunnadn, Johannes 518, 629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ferdinand I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Greifenstein 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | " Ladislaus 519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| V. der Gutige 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grein 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | huß, Johannes 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| riantentein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Greinburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hitterg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Siling Quiel 722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Greifeilen San                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Spinker   263,   301, 318, 400   301, 318, 400   301, 318, 400   301, 318, 400   301, 318, 400   301, 318, 400   301, 318, 400   301, 318, 400   301, 318, 400   301, 318, 400   301, 318, 400   301, 318, 400   301, 301, 301, 301, 301, 301, 301, 301,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fildemend 907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grenditor=See                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Silderhorf 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Graf-Gulacren 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Figure 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gringy Salbinial 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Foftii 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stundin 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jagellonen 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fort Saint Louis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gil Saha 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3alvich-Delta 736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Noth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Günther 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jardeftiga=Bach 667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frankfurt a. M 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Biinga=Buegta 587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jászfénhszarú 599                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frantreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (Bing, Fluß 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jazhgen 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frang I., Kaifer 370, 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bungburg 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36rahil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frang Josef I 370, 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gudrune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jellasie, Banus 535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Franzens-Canal . 596, 597, 702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gundelzhausen 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jemi-Fanal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Granehafer Outiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gira Jalomicza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3011101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fraungojer, Optiker 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Оша 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Praignitain Maine 957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Glu!'- 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Officien 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Freigheim, Ruine 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sinor 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3(thofen 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Freisheim 257 Freisheim 164 Freudenstein 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ghör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3(khofen . 164<br>3(ker, Kink . 81, 90<br>3(ker, Kink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rabiana, röm. Stadt 389, 346 Fadd 579 Fadinger, Stefan 213 Fáfnirs Schat 398 Fajis 579 Fata Alorgana 602 Favorita, Lustichlos 341, 368 Feeldinand I. 414, 526 V der Gütige 370 Fichicand I. 414, 526 V der Gütige 370 Fichicand I. 526 Fredinand I. 414, 526 Fredinand I. 414 Fredinand Fredinand I. 414 Fredinand Fredinand I. 414 Fredinand Fredin | Greirenfein 5004 Greirenfein 251 Greiner Schwass 251 Greiner Schwass 251 Greiner Schwass 251 Greiner Schwass 251 Greifdisor-See 728 Groß-Gulgaren 511 Grünau, Hadbinfel 250 Grunasu 730 Gül Gaba 550 Günther 400 Günta-Buişta 557 Günt, Kuß 91 Güntaußus 91 Gudrune 398 Gundelfhausen 127 Gudrune 3alomicia 732 Guta 442 Ghör 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3(thofen 164<br>3(ler, Fluß 81, 90<br>Ilésházi, Stefan, Gl. 564<br>3(lot 612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Freienstein, Nuine 257<br>Freisheim 164<br>Freudenstein 214<br>Frieden von Luneville 132<br>Friedrich I. Carbarossa 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Öŋör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3(thofen 164<br>3(ler, Fluß 81, 90<br>Illeshaji, Stefan, Gf. 564<br>3(lof 612<br>3(laftadt (Basiau) 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Freienstein, Ruine 257<br>Kreidheim 164<br>Kreubenstein 214<br>Frieden von Luneville 132<br>Friedrigh I. Barbarossa 461<br>"Kasser (1470) 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Shör 445<br>Topor=Sziget 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3(thofen 164<br>3(ter, Kuk 81, 90<br>Alleshági, Stefan, Gf. 564<br>3(tof 612<br>3(fatat (Paffau) 187<br>3ngoffiabt 105, 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Freienstein, Nuine 257 Kreisheim 164 Kreubenstein 214 Frieden von Luneville 132 Friedrich I. Carbarossa 461 "Raifer (1470) 358 "der Schöne 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ghör 445<br>Ghör=Sziget 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3(thoren 164<br>3(ter, Hur 81, 90<br>3(ter, Hur 81, 90<br>3(ter, Hur 61, 564<br>3(ter 612<br>3(tradt (Baijau) 187<br>3(tradt (Baijau) 105, 110<br>3(tradt 187) 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Freienstein, Nuine 257 Kreisheim 164 Kreudenstein 214 Frieden von Luneville 132 Friedrich I. Barbarossa 461 "Kaifer (1470) 358 "der Schöne 359 Fulton Robert 749—752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Syör 445<br>(Syör-Sziget 446<br>(Hableánn, Schiff 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3(thoren 164 3(ter, Hur 181, 90 3(ter, Hur 181, 90 3(ter, Hur 181, 90 3(ter 181, 90 3(      |
| Freienstein, Nuine 257 Preisheim 164 Freiden von Luneville 132 Friedrich I. Barbarossa 461 "Kaifer (1470) 358 "der Schöne 359 Fulton Abbert 749—752 Fünstrichen 594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | რუნ 445<br>რუნ 446<br><b>ან.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3(thofen   164   3(ter, Huk   81, 90   3(ter, Huk   81, 90   3(ter)   564   3(ter)   612   3(ter)   612   3(ter)   612   3(ter)   612   7(ter)           |
| Freienstein, Nuine 257 Kreisheim 164 Kreudenstein 214 Frieden von Luneville 132 Friedrig 1 Barbarossa 461 " Kaifer (1470) 358 " der Schöne 359 Fulton Robert 749—752 Hüstfrichen 594 Kruth 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Syör 445 Syör=Sziget 446  Hableánn, Schiff 121 tjabsburg, Dynastie 411 tjabrian, Kaifer 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3(thofen 164 3(ter, Hufe 81, 90 3(ter, Hufe 81, 90 3(ter, Hufe 61, 564 3(tof 612 3(fatabt (Paffau) 187 3(ngolftabt 105, 187 3(nn, Hufe 187 3(nn) (Paffau) 187 3(thofen 209 3(t      |
| Freienstein, Nuine 257 Kreisheim 164 Krenbenstein 214 Frieden von Luneville 132 Frieden von Luneville 358 Friedrich I. Carbarossa 461 " daifer (1470) 358 " der Schöne 359 Fulton Robert 749—752 Fünffirchen 594 Kurth 213 Füßes sprich "Füsch" 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (Index 1985)  Gableann, Schiff 121 habsburg, Onnastie 411 hadrian, Kaiser 684 hadur (Isten) 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Siffysen   164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Freienstein, Nuine 257 Preisheim 164 Freiden von Luneville 214 Frieden von Luneville 132 Friedrich I. Carbarossa 461 "Kaifer (1470) 358 "der Schöne 359 Fulton Robert 749—752 Künftirchen 594 Kurth 213 Hiss sprich "Hüsch" 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$5.  \$\\ \text{Gableánn, Shiff.}  \text{121} \\ \text{fableánn, Shiff.}  \text{121} \\ \text{fabbeara, Baifer}  \text{445} \\ \text{fabra, Raifer}  \text{684} \\ \text{fadur (Iken)}  \text{459} \\ \text{Handre (Iken)}  \text{459} \\ \text{160} \\ \text{160}  \text{160} \\ \text{160} \\ \text{160}  \text{160} \\ 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Althoren 164 Alex, Fluß 81, 90 Aldeshaji, Itefan, Gf. 564 Alfor 612 Affadt (Paffau) 187 Angolftabt 105, 110 Ann, Kuß 187 Annftabt (Paffau) 187 Oodentfein 209 Iohalnes Capiftran 355, 615 Iohann (Pagrolyan), König v. Unagru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frieden von Luneville. 132 Friedrich I. Carbarossa 461 "Anifer (1470) 358 "der Schöne 359 Fulton Robert 749—752 Hülfrichen 594 Kurth 213 Hüss sprich "Füsch" 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$\\ \text{Hor}{\text{op}}\ \text{op}{\text{op}}\ \text{op}{o                                                                                                                                          | 3(thofen 164 3(ter, Hufi 81, 90 3(ter, Hufi 81, 90 3(ter, Hufi 61, 564 3(ter 612 3(fladt (Paffau) 15, 73 3(ter 612 3      |
| Freienstein, Nuine 257 Kreisheim 164 Kreudenstein 214 Frieden von Luneville 132 Friedrich I. Garbarossa 461 " Kaifer (1470) 358 " der Schöne 359 Fulton Robert 749—752 Künffrichen 594 Kurth 213 Küss sprich "Küssch" 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$\\ \text{Hore} \times \text{445} \\ \text{Hore} \times \times \text{3iget} \tag{446} \\ \text{Hore} \times \text{446} \\ \text{Hore} \text{446} \\ \text{Hore} \times \text{446} \\ \text{Hore} \times \text{446} \\ \text{Hore} \times \text{446} \\ \text{Hore} \time                                                                                                                                    | 3(thoren 164 3(ter, Huk 81, 90 3(ter, Huk 81, 90 3(thoren 961, 81, 90 3(thoren 961, 81, 90 3(thoren 961, 81, 90 3(thoren 961,      |
| Frieden von Luneville. 132<br>Friedrich I. Carbarossa 461<br>"Anifer (1470) 358<br>"der Schöne 359<br>Fulton Robert 749—752<br>Hinffrichen 594<br>Kurth 213<br>Füss (prich "Füsch" 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$\\ \text{Hore} \tag{\text{Chips}} \text{Chips                                                                                                                                         | 3(thofen 164 3(ter, Huß 81, 90 3(ter, Huß 81, 90 3(ter, Huß 81, 90 3(ter) 612 3(thadt (Bajiau) 187 3(thadt (Bajiau) 105, 110 3(thadt (Bajiau) 187 3(this 187 3(this 187 3(this 200 3(this 200 3(this 200 3(this 300), \$355, 615 3(this 300), \$300), \$300 3(this 300), \$300 3(this 300), \$300 3(this 404, 526 3 |
| Frieden von Luneville. 132<br>Friedrich I. Carbarossa 461<br>"Anifer (1470) 358<br>"der Schöne 359<br>Fulton Robert 749—752<br>Hinffrichen 594<br>Kurth 213<br>Füss (prich "Füsch" 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$\\ \text{Hor} \text{Total} \\ \text{Hor} \text{Total} \\ \text{Hor} \text{Total} \\ \text{Hor} \\ \                                                                                                                                    | 3(thofen 164 3(ter, Kufi 81, 90 3(ter, Kufi 81, 90 3(ter, Kufi 66, 564 3(ter) 612 3(5tadt (Paffau) 187 3(tadt (Paffau) 187 3(taffau) 187 3(taffau) 187 3(taffau) 187 3(taffau) 200 3(taffau) 200 3(taffau) 355, 616 3(taffau) 3616 3(taffau) 404, 526 3(taffau) 8(taffau) 8(taffau) 404, 526 3(taffau) 8(taffau) 8(taffau) 5(taffau) 8(taffau) 527 3(taffau) 8(taffau) 8(taffau) 527 3(taffau) 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frieden von Luneville. 132<br>Friedrich I. Carbarossa 461<br>"Anifer (1470) 358<br>"der Schöne 359<br>Fulton Robert 749—752<br>Hinffrichen 594<br>Kurth 213<br>Füss (prich "Füsch" 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$\\ \text{Hor}{\text{op}}\ \text{op}{\text{op}}\ \text{op}{o                                                                                                                                          | 3(thofen 164 3(ter, Hufe 81, 90 3(ter, Hufe 81, 90 3(ter, Hufe 81, 90 3(thofen 91)       |
| Frieden von Luneville. 132<br>Friedrich I. Carbarossa 461<br>"Anifer (1470) 358<br>"der Schöne 359<br>Fulton Robert 749—752<br>Hinffrichen 594<br>Kurth 213<br>Füss (prich "Füsch" 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$\\ \text{Hore} \tau \text{445} \\ \text{Hore} \tau \text{Fight} \tag{446} \\ \text{Hore} \tag{446} \\ \tag{446} \\ \text{Hore} \tag{446} \\                                                                                                                                    | 3(thoren 164 3(ter, Huk 81, 90 3(ter, Huk 81, 90 3(ter, Huk 81, 96) 3(tof 61) 3(tof 61      |
| Frieden von Luneville. 132<br>Friedrich I. Carbarossa 461<br>"Anifer (1470) 358<br>"der Schöne 359<br>Fulton Robert 749—752<br>Hinffrichen 594<br>Kurth 213<br>Füss (prich "Füsch" 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$\\ \text{Hor}{\text{op}}\ \text{c} \\ \text{Hor}{\text{op}}\ \text{c} \\ \text{Gableánn, Shiff.} \\ \text{121} \\ \text{fabbenn, Dynastie} \\ \text{445} \\ \text{Hor}{\text{op}}\ \text{c} \\ \text{Hor}{\text{op}}\ \text{c} \\ \text{Hor}{\text{op}}\ \text{c} \\ \text{Hor}{\text{op}}\ \text{c} \\ \text{A59} \\ \text{Hor}{\text{op}}\ \text{d} \\ \text{459} \\ \text{Hor}{\text{op}}\ \text{d} \\ \text{208} \\ \text{Baibah}\ \\ \text{211} \\ \text{Baienbach}\ \\ \text{211} \\ \text{Baienbach}\ \\ \text{333} \\ \text{332} \\ \text{333} \\ \text{368} \\ \text{571} \\ \text{Bals}\ \\ \text{260} \\ \text{Bannyabca}\ \\ \text{Bannyabca}\ \\ \text{560} \\ \text{Bannyabca}\ \\ \text{Sonthabans}\ \text{(Wien)} \\ \text{350} \\ \text{Satenbans}\ \text{(Wien)} \\ \text{360}\ \\ \text{Sonthabans}\ \text{360}\ \\                                                                                                                                    | 3(thofen 164 3(ter, Kufi 81, 90 3(ter, Kufi 81, 90 3(ter, Kufi 61, 664 3(ter) 612 3(5(tadt (Paffau) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196) 187 3(196)      |
| Frieden von Luneville 132 Friedrich I. Carbarossa 461 " Kaiser (1470) 358 ", der Schöne 359 Fulton Nobert 749—752 Hünfsichen 594 Kurth 213 Hüss sprich "Hüsse" 442  G.  Galambócz 659 (Valaty 734 Gara, Ladislaus 519 Gärtner, Architekt 135 Gavan-See 732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$\\ \text{Hore} \times \text{445} \\ \text{Hore} \times \times \times \text{446} \\ \text{Hore} \times \tim                                                                                                                                    | 3(thofen 164 3(ter, Hufi 81, 90 3(ter, Hufi 81, 90 3(ter, Hufi 564 3(tof 612 3(fladt (Paffau) 157 3(thofen 10, 110 3(thofen 1      |
| Frieden von Luneville 132 Friedrich I. Carbarossa 461 " Kaiser (1470) 358 ", der Schöne 359 Fulton Nobert 749—752 Hünfsichen 594 Kurth 213 Hüss sprich "Hüsse" 442  G.  Galambócz 659 (Valaty 734 Gara, Ladislaus 519 Gärtner, Architekt 135 Gavan-See 732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$\text{Synor} \cdot \text{345}\$  \text{Synor} \cdot \text{346}\$  \text{Synor} \cdot \text{347}\$  \text{Synor} \cdot \text{347}                                                                     | 3(thoren 164 3(ter, Kufi 81, 90 3(ter, Kufi 81, 90 3(ter, Kufi 81, 90 3(thoren 90)       |
| Frieden von Luneville 132 Friedrich I. Carbarossa 461 " Kaiser (1470) 358 ", der Schöne 359 Fulton Nobert 749—752 Hünfsichen 594 Kurth 213 Hüss sprich "Hüsse" 442  G.  Galambócz 659 (Valaty 734 Gara, Ladislaus 519 Gärtner, Architekt 135 Gavan-See 732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$5.  \$\sqrt{\text{fableánn, Shiff.}}  \text{445} \\ \sqrt{\text{Sprox-Sjiget}}  \text{446} \\  \sqrt{\text{Sprox-Sjiget}}  \text{446} \\  \sqrt{\text{Sprox-Sjiget}}  \text{446} \\  \text{Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Sprox-Spr                                                                                                                                                             | 3(thofen 164 3(ter, Kufi 81, 90 3(ter, Kufi 81, 90 3(ter, Kufi 61, 664 3(ter) 612 3(ter)      |
| Frieden von Luneville 132 Friedrich I. Carbarossa 461 " Kaiser (1470) 358 ", der Schöne 359 Fulton Nobert 749—752 Hünfsichen 594 Kurth 213 Hüss sprich "Hüsse" 442  G.  Galambócz 659 (Valaty 734 Gara, Ladislaus 519 Gärtner, Architekt 135 Gavan-See 732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$\sigma_{\text{op}}\text{Special}\$  \$\sigma_{\text{op}}Speci                          | 3(thofen 164 3(ter, Huff 81, 90 3(ter, Huff 81, 90 3(ter, Huff 61, 564 3(tof 612 3(fladt (Paffau) 157 3(nglftadt 105, 110 3(nn, Kuff 187 3(nnftadt (Paffau) 187 3(nnftadt (Paffau) 290 3(ding 290 3(ding 290 3(ding 404 3(ding 404 3(ding 404 3(ding 5) 3(ding 5) 3(ding 61) 3(ding 61) 3(ding 7) 3(ding 7) 3(ding 7) 3(ding 81) 3(ding 81      |
| Frieden von Luneville 132 Friedrich I. Carbarossa 461 " Kaiser (1470) 358 ", der Schöne 359 Fulton Nobert 749—752 Hünfsichen 594 Kurth 213 Hüss sprich "Hüsse" 442  G.  Galambócz 659 (Valaty 734 Gara, Ladislaus 519 Gärtner, Architekt 135 Gavan-See 732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$\text{Syder} \times \text{445}\$  \text{Syder} \times \times \times \text{446}\$  \text{Fableann, Schiff. 121}\$  \tip \text{fabsburg, Dynastie 414}\$  \tip \text{fabrian, Kaiser 684}\$  \text{Fabrian 120}\$  \text{Fabrian 120}\$  \text{Fabrian 208}\$  \text{Fabrian 208}\$  \text{Fabrian 208}\$  \text{Fabrian 208}\$  \text{Fabrian 208}\$  \text{Fabrian 210}\$  \text{Fabrian 387, 392, 393}\$  \text{Fabrian 397, 393}\$  \                                                       | 3(thofen 164 3(ter, Huk 81, 90 3(ter, Huk 81, 90 3(ter, Huk 81, 90 3(thofen 96), 564 3(tof 612 3(fladt (Pafiau) 187 3(thofen 195), 187 3(thofen 19      |
| Frieden von Luneville 132 Friedrich I. Carbarossa 461 " Kaiser (1470) 358 ", der Schöne 359 Fulton Nobert 749—752 Hünfsichen 594 Kurth 213 Hüss sprich "Hüsse" 442  G.  Galambócz 659 (Valaty 734 Gara, Ladislaus 519 Gärtner, Architekt 135 Gavan-See 732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$5.  \$\\ \frac{\partial}{\partial}\$\$ \\ \frac{\partial}{\parti | 3(th)ofen 164 3(ter, Huk 81, 90 3(ter, Huk 81, 90 3(ter, Huk 81, 90 3(ter) 612 3(ter) 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frieden von Luneville 132 Friedrich I. Carbarossa 461 " Kaiser (1470) 358 ", der Schöne 359 Fulton Nobert 749—752 Hünfsichen 594 Kurth 213 Hüss sprich "Hüsse" 442  G.  Galambócz 659 (Valaty 734 Gara, Ladislaus 519 Gärtner, Architekt 135 Gavan-See 732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$\ \text{Synor-Siget} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3(thofen 164 3(ter, Kufi 81, 90 3(ter, Kufi 81, 90 3(ter, Kufi 564 3(tof 612 3(fladt (Paffau) 61. 3(fladt (Paffau) 187 3(fladt (Paffau) 290 3(fladt 194 3(fladt 19      |
| Frieden von Luneville 132 Friedrich I. Carbarossa 461 " Kaiser (1470) 358 ", der Schöne 359 Fulton Nobert 749—752 Hünfsichen 594 Kurth 213 Hüss sprich "Hüsse" 442  G.  Galambócz 659 (Valaty 734 Gara, Ladislaus 519 Gärtner, Architekt 135 Gavan-See 732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$\sqrt{\text{Synor}_{\infty}} \tag{345} \\ \text{Gynor}_{\infty} \tag{333} \text{gliget} \tag{446} \\  \text{Synor}_{\infty} \tag{333} \\ \text{Gabteánn, Schiff.} \tag{121} \\ \text{fabsburg, Dynastie} \tag{414} \\ \text{fabvir (Aften)} \tag{459} \\ \text{Sainerzell.} \tag{208} \\ \text{Sainbach} \tag{210} \\ \text{Sainbach} \tag{210} \\ \text{Sainbach} \tag{210} \\ \text{Sainburg} \tag{387, 392, 393} \\ \text{Salas} \tag{2168} \\ \text{Sainburg} \tag{260} \\ \text{Saintyleis (Bien)} \tag{250} \\ \text{Saintyleis (Bien)} \tag{250} \\ \text{Saingsborf} \tag{261} \\ \text{Saintylein, Kelsen} \tag{256} \\ \text{Saintylein, Kelsen} \tag{256} \\ \text{Saintylein, Kelsen} \tag{256} \\ \text{Scibylas, Regensburg} \tag{140} \\ \text{Heinrich der Babenberger} \tag{131} \\ \text{Hinkler} \tag{142} \\ \tag{1360} \tag{131} \\ \text{Seintyleis (Bien)} \tag{131} \\ \text{Heinrich der Babenberger} \tag{131} \\ Heinri                                                                                                                                          | 3(thofen 164 3(ter, Huff 81, 90 3(ter, Huff 81, 90 3(ter, Huff 61, 564 3(tof 612 3(fladt (Paffau) 187 3(ngoffadt 105, 187 3(ngoffadt 105, 187 3(ngoffadt 209 3(dhing 200 3(dhing 200 3(dhing 200 3(dhing 300 3(dhing 300 3(dhing 300 3(dhing 300 3(dhing 500 3(dhi      |
| Frieden von Luneville 132 Friedrich I. Carbarossa 461 " Kaiser (1470) 358 ", der Schöne 359 Fulton Nobert 749—752 Hünfsichen 594 Kurth 213 Hüss sprich "Hüsse" 442  G.  Galambócz 659 (Valaty 734 Gara, Ladislaus 519 Gärtner, Architekt 135 Gavan-See 732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$5.  \$\sqrt{gableann, Schiff. 121} \\ \$\sqrt{gableann, Schiff. 121} \\ \$\sqrt{gableann, Saifer 444} \\ \$\sqrt{gableann, Baifer 684} \\ \$\sqrt{gabra, Dynastie 414} \\ \$\sqrt{gabra, Baifer 684} \\ \$\sqrt{gabra, Baifer 208} \\ \$\sqrt{gainerzell. 208} \\ \$\sqrt{gainerzell. 208} \\ \$\sqrt{gainendach 211} \\ \$\sqrt{gaienbach 211} \\ \$\sqrt{gaienbach 221} \\ \$\sqrt{gaienbach 231} \\ \$\sqrt{gaienbach 231} \\ \$\sqrt{gainenbach 231} \\ \$\sqrt{gainenbach 206} \\ \$\sq                                                      | 3(thofen 164 3(ter, Kufe 81, 90 3(ter, Kufe 81, 90 3(ter, Kufe 81, 96, 564 3(tof 612 3(find) (Baffau) 187 3(thofen 105,       |
| Frieden von Luneville. 132 Friedrich I. Garbarossa 461  " Kaiser (1470) 358 " der Schöne 359 Fulton Robert 749—752 Fünffirchen 594 Kurth 213 Füße sprich "Füsch" 442  G.  Galambócz 659 Galambócz 659 Galat 734 Gara, Laddislaus 519 Gärtner, Architekt 135 Gostale der Donau 401, 562, 683 Geiersbergstriche, die 180 Geiga, Fürst. 459 " I. König 497 " II., " 5111, 542, 561 " Georgenberg (Basan) 205 Georgenberg (Basan) 205 Georgenberg (Basan) 477 George-Urm 737 " Smiel 738 Geschichtlicher Ueberblich 8—18 Geschichtlicher Ueberblich 8—738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$\sigma_{\text{opt}}^{\text{opt}}\$ \tag{445} \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3(thofen 164 3(ter, Kufi 81, 90 3(ter, Kufi 81, 90 3(ter, Kufi 564 3(ter, Kufi 564 3(ter) 612 3(fladt (Paffau) 187 3(ter)      |
| Frieden von Luneville. 132 Friedrich I. Garbarossa 461  " Kaiser (1470) 358 " der Schöne 359 Fulton Robert 749—752 Fünffirchen 594 Kurth 213 Füße sprich "Füsch" 442  G.  Galambócz 659 Galambócz 659 Galat 734 Gara, Laddislaus 519 Gärtner, Architekt 135 Gostale der Donau 401, 562, 683 Geiersbergstriche, die 180 Geiga, Fürst. 459 " I. König 497 " II., " 5111, 542, 561 " Georgenberg (Basan) 205 Georgenberg (Basan) 205 Georgenberg (Basan) 477 George-Urm 737 " Smiel 738 Geschichtlicher Ueberblich 8—18 Geschichtlicher Ueberblich 8—738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$\sigma_{\text{op}} \text{Ghhör} \text{445}\$  \$\sigma_{\text{op}} \text{Ghhir} \text{446}\$  \$\sigma_{\text{op}} \text{Ghhir} \text{414}\$  \$\text{Haddian} \text{Ghhir} \text{459}\$  \$\sigma_{\text{op}} \text{Ghhir} \text{Ghir} \text{459}\$  \$\sigma_{\text{op}} \text{Ghhir} \text{Ghir} \                                                                                                | 3(thofen 164 3(ter, Kufi 81, 90 3(ter, Kufi 81, 90 3(ter, Kufi 61, 564 3(ter Kufi 10, 564      |
| Frieden von Luneville. 132 Friedrich I. Garbarossa 461  " Kaiser (1470) 358 " der Schöne 359 Fulton Robert 749—752 Fünffirchen 594 Kurth 213 Füße sprich "Füsch" 442  G.  Galambócz 659 Galambócz 659 Galat 734 Gara, Laddislaus 519 Gärtner, Architekt 135 Gostale der Donau 401, 562, 683 Geiersbergstriche, die 180 Geiga, Fürst. 459 " I. König 497 " II., " 5111, 542, 561 " Georgenberg (Basan) 205 Georgenberg (Basan) 205 Georgenberg (Basan) 477 George-Urm 737 " Smiel 738 Geschichtlicher Ueberblich 8—18 Geschichtlicher Ueberblich 8—738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$5.  \$\sqrt{gableann, Schiff. 121} \$\frac{1}{1} \frac{1}{1}                                                                                                                                         | 3(thofen 164 3(ter, Kufi 81, 90 3(ter, Kufi 81, 90 3(ter, Kufi 81, 90 3(thof) 165 3(thof) 612 3(thof) 612 3(thof) 613 3(thof) 615 3(thof)       |
| Frieden von Luneville. 132 Friedrich I. Garbarossa 461  " Kaiser (1470) 358 " der Schöne 359 Fulton Robert 749—752 Fünffirchen 594 Kurth 213 Füße sprich "Füsch" 442  G.  Galambócz 659 Galambócz 659 Galat 734 Gara, Laddislaus 519 Gärtner, Architekt 135 Gostale der Donau 401, 562, 683 Geiersbergstriche, die 180 Geiga, Fürst. 459 " I. König 497 " II., " 5111, 542, 561 " Georgenberg (Basan) 205 Georgenberg (Basan) 205 Georgenberg (Basan) 477 George-Urm 737 " Smiel 738 Geschichtlicher Ueberblich 8—18 Geschichtlicher Ueberblich 8—738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$5.  \$\sqrt{\text{gabteánn, Shiff.}}  \text{445} \\ \sqrt{\text{Synore-Sjiget}}  \text{446} \\  \$\sqrt{\text{Synore-Sjiget}}  \text{446} \\  \$\sqrt{\text{Synore-Sjiget}}  \text{446} \\  \$\sqrt{\text{Synore-Sjiget}}  \text{446} \\  \$\sqrt{\text{gabtean, Shiff.}}  \text{411} \\  \$\text{gabtean, Asifer}  \text{684} \\  \$\text{gabtean, Shiff.}  \text{208} \\  \$\text{Saibad},  \text{211} \\  \$\text{Saibad},  \text{211} \\  \$\text{Saibad},  \text{210} \\  \$\text{Sainburg}  \text{387},  \text{392},  \text{393} \\  \$\text{Solf}  \text{571} \\  \$\text{SalS}  \text{206} \\  \$\text{Sannabea}   \text{561} \\  \$\text{Sainthaus}  \text{(Bien)}   \text{350} \\  \$\text{Sainthaus}  \text{(Bien)}   \text{250} \\  \$\text{Sainthaus}  \text{(Bien)}   \text{261} \\  \$\text{Sointhaus}  \text{(Bien)}   \text{261} \\  \$\text{Sointhaus}  \text{162}  \text{266} \\  \$\text{Sointhaus}  \text{162}  \text{164} \\  \$\text{Scinkler}  \text{142}  \text{347} \\  \$\text{Serinthaus}  \text{181} \\  \$\text{Serinthaus}  \text{181} \\  \$\text{Sointhaus}  \text{181} \\  \$\text{Scinkler}  \text{181} \\  \$\text{Scinkler}  \text{181} \\  \$\text{Sointhaus}  \te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3(thofen 164 3(ter, Kufi 81, 90 3(ter, Kufi 81, 90 3(ter, Kufi 61, 664 3(ter) 612 3(fladt (Passau) 187 3(fladt (Passau) 187 3(fladt (Passau) 187 3(ter) 18      |
| Frieden von Luneville. 132 Friedrich I. Garbarossa 461  " Kaiser (1470) 358 " der Schöne 359 Fulton Robert 749—752 Fünffirchen 594 Kurth 213 Füße sprich "Füsch" 442  G.  Galambócz 659 Galambócz 659 Galat 734 Gara, Laddislaus 519 Gärtner, Architekt 135 Gostale der Donau 401, 562, 683 Geiersbergstriche, die 180 Geiga, Fürst. 459 " I. König 497 " II., " 5111, 542, 561 " Georgenberg (Basan) 205 Georgenberg (Basan) 205 Georgenberg (Basan) 477 George-Urm 737 " Smiel 738 Geschichtlicher Ueberblich 8—18 Geschichtlicher Ueberblich 8—738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\text{op}}\$\sigma_{\tex                         | 3(thofen 164 3(ter, Huff 81, 90 3(ter, Huff 81, 90 3(ter, Huff 61, 564 3(ter Huff 612 3(fladt (Paffau) 187 3(thofen 10, 110 3      |
| Frieden von Luneville. 132 Friedrich I. Garbarossa 461  " Kaiser (1470) 358 " der Schöne 359 Fulton Robert 749—752 Fünffirchen 594 Kurth 213 Füße sprich "Füsch" 442  G.  Galambócz 659 Galambócz 659 Galat 734 Gara, Laddislaus 519 Gärtner, Architekt 135 Gostale der Donau 401, 562, 683 Geiersbergstriche, die 180 Geiga, Fürst. 459 " I. König 497 " II., " 5111, 542, 561 " Georgenberg (Basan) 205 Georgenberg (Basan) 205 Georgenberg (Basan) 477 George-Urm 737 " Smiel 738 Geschichtlicher Ueberblich 8—18 Geschichtlicher Ueberblich 8—738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$5.  \$\frac{\text{Gubleaun}}{\text{Subset}}\$.  \$\frac{\text{Gubleaun}}{\text{Subset}}\$.  \$\frac{\text{Gubleaun}}{\text{Subset}}\$.  \$\frac{\text{Gubleaun}}{\text{Gubleaun}}\$.  \$\frac{\text{Gubleaun}}{\text{Gubleaunn}}\$.  \$\frac{\text{Gubleaunn}}{\text{Gubleaunn}}\$.  \$\frac{\text{Gubleaunn}}{\text{Gubleaunn}}\$.  \$\frac{\text{Gubleaunn}}{\text{Gubleaunn}}\$.  \$\frac{\text{Gubleaunn}}{\text{Gubleaunn}}\$.  \$\frac{\text{Gubleaunn}}{\text{Gubleaunn}}\$.  \$\frac{\text{Gubleaunnn}}{Gubleaunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn                                                                                                                                                                      | 3(thofen 164 3(ter, Huff 81, 90 3(ter, Huff 81, 90 3(ter, Huff 61, 564 3(tof 612 3(fladt (Paffau) 187 3(thofen 105, 187       |
| Frieden von Luneville 132 Friedrich I. Carbarossa 461  "Anifer (1470) 358 Fulton Kobert 359 Fulton Kobert 749—752 Künffrichen 594 Kurth 213 Küss (prich "Küsch" 442  G.  G.  Salambócz 659 Kalat 734 Gara, Ladislaus 519 Kärlner, Architekt 135 Köadan See 732 Gefälle der Donau 401, 562, 683 Geieresdergtirche, die 180 Geiga, Fürst 459 "I. König 497 "II., "511, 542, 561 Georgenberg (Passan) 470 Georgeskrm 737 Keorge-Urm 737 Koerge-Urm 737 Kaliel fer Beleden 738 Koeffelichticher lieberblick 8—18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$5.  \$\sqrt{\text{gableánn, Shiff.}}  \text{445} \\ \sqrt{\text{gableánn, Shiff.}}  \text{121} \\ \text{fabbedann, Shiff.}  \text{121} \\ \text{fabbedann, Baifer}  \text{684} \\ \text{fabdir (Iften)}  \text{459} \\ \text{Sainerzeff.}  \text{208} \\ \text{Sainbach}   \text{211} \\ \text{Bainburg}  \text{387, 392, 393} \\ \text{Sainbach}    \text{210} \\ \text{Bainburg}  \text{387, 392, 393} \\ \text{Sainburg}   \text{561} \\ \text{Bainburg}   \text{561} \\ \text{Banthace}   \text{564} \\ \text{Barthaflöffel.}   \text{250} \\ \text{Baingsborf.}  \text{261} \\ \text{Baingsborf.}  \text{261} \\ \text{Baingsborf.}  \text{142} \\ \text{Binkler}  \text{142} \\ \text{Binkler}  \text{142} \\ \text{Beinnighburg.}  \text{131} \\ \text{Beinrighburg.}  \text{131} \\ \text{131} \\ \text{Beinrighburg.}  \text{131} \\ \text{132} \\ \text{132} \\ \text{132} \\ \tex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ristadt (Paisau)   187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| R.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite Sing . 215, 216 Lobkowitz, Wenzel . 416 Lodiftadt . 127 Lom-Wändung . 707 Lom-Palanta . 707 Lordy 248 Löwen-Monument bei Abach . 126, 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kont     . 513       Kopacser Ried     608       Koramnif     667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einz 215, 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cachiant has                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ropacser Mied 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cochiebt, Wengel 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nagarin See 726                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oarnauhura 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Som-Windows 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sahlenhera her 896 405                                                                                                                                                                                                                                                               | Portnálnes 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rom-Ralanta 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kachlert, das                                                                                                                                                                                                                                                                        | Raffanahalie 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Porch 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Raiferherberge (Regensburg) 140                                                                                                                                                                                                                                                      | Roffuth, Ludwig . 421, 432, 703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lomen=Dtonument bei Abach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Raiferbad (Cfen) 551                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rottanner, Gelena 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 126, 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ralafat 685, 705                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rosla, Riff 659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ludwig I. von Baiern 118<br>135, 151, 163<br>, der Deutsche 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ratarafchi, See 730                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rratea, See 733                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 135, 151, 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| " Stadt 730                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rrempenftein 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " der Deutsche 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ralocea                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rrems 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | " " Große, König von<br>Ungarn 413, 512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ralmaieri ariedilda Manda C17                                                                                                                                                                                                                                                        | Strenzen, Schloß 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ungarn 413, 512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Raiserberge (Regensburg) 140 Raiserbad (Ten) 551 Kalafat 685, 705 Katarāsichi, See 730 Kalocsa 572—576 Kaltenbrunn 405 Kalugieri, griechische Mönche 617 Kamenit 616, 619 Kanit, F. 660 Rapos, See 590 Kadpostriemegner 557 Karachissar 716 Kara-Lom 717 Kara-Lom 717 Kara-Hussa 367 | Sociamnit   667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " das Kind 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Banik. F. 660                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rreushof 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | " II., Konig v. Ungarn, 524, 564, 590 von Baden 667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kapos, See 590                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rreuzzüge 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | " von Baden 667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Raposztasmegner 557                                                                                                                                                                                                                                                                  | frone, ung 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ludwigs Canal 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Karahissar                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aron-Infignien 549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ludwigsdorff, Baron 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rara-Yom                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rronhuter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lustenau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rara Itlustaja                                                                                                                                                                                                                                                                       | Krontapelle bei Orjova 671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Luftenberg 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Raringu, See                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aronraub ju Visegrad 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Euzingen 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| her Dicke 121                                                                                                                                                                                                                                                                        | Krönungedom zu Pregburg . 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| n der Große 130 202, 220 347                                                                                                                                                                                                                                                         | Auhin 653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IV                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ruenringe, familie 237, 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>M</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| " I. von Rumanien 688, 715                                                                                                                                                                                                                                                           | Kulpa 631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Karlburg 435                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rrönungsbom zu Prefiburg 427 Krummunsbaum 262 Kubin 653 Kuenringe, Familie 237, 287 Kulpa 631 Kumaierom 453 Kumaierom 462, 511 Kunimund, König der Gepiden 654 Kum Ezent-Willós 571 Künzing 181 Kupa (Somogyer Heerführer) 460 Kun Ezent-Willós 778 Kungung (Namogyer Heerführer) 460 Kurd-Boahañ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alacrinus Tetrard 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rarlovicz 588                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rumanier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mading . 127<br>Ragalicha . 281<br>Magnaren . 56, 605<br>Magnar in der Schütt . 442<br>Rain-Fluß . 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rarledorf 408                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aunimund, Ronig der Gepiden 654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Magalicha 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rarieron                                                                                                                                                                                                                                                                             | Run Sent-Millos 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Magnaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Barlitadt (Subapelt) 345                                                                                                                                                                                                                                                             | Sunging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Main-Tius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rorolinger 130                                                                                                                                                                                                                                                                       | Surd-Boohoff 788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mains 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rarbathen fleine 407 433                                                                                                                                                                                                                                                             | Rüftendiche 732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maidan Bet 663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Karva 456                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rütfcüt-Göl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Majorháza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rara-Yom                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rurd-Boghafi 738<br>Küftenbiche 732<br>Kütfchüt-Göl 730<br>Kuthavar 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mamertinus, Bifchof 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rathedrale Et. Beter (Regens=                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mannheim 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| constitute of the perce (oregene-                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dianitycini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mannewörth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mannswörth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | £.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wannewörth     387       Marbady     210, 261       Marbadysell     210       August     130, 346, 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.<br>Laa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Manuswörth 387<br>Marbad 210, 261<br>Marbadzel 210<br>Alarc Aurel 130, 346, 389<br>Mard 401, 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>L.</b><br>Laa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mannaworth 387<br>Marbady 261<br>Marbadysel 210, 261<br>Marchadysel 210<br>March 130, 346, 389<br>March 401, 405<br>Märching 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | Laa 383<br>Labatlan, Familie 457<br>Dorf 458<br>Ladislaus I. König von Ungarn 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mannewörth         387           Marbady         210, 261           Marbadysell         210           Marra Aurel         130, 346, 589           March         401, 405           Märching         116           Marhoj         257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | Laa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mannewörth     387       Marbady     210, 261       Marbadysell     210       Harr Aurel     1180, 346, 389       March     401, 405       Märking     116       Warhof     257       Alaria von Grabant     104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | Laa 383<br>Labatlan, Familie 457<br>Dorf 458<br>Cadislaus I. König von Ungarn 476<br>" der Heil., König von<br>Ungarn 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Manusworth 387 Markody 210, 261 Markodyel 210, 261 Markodyel 1180, 346, 389 March 401, 405 Marching 116 Markof, 257 Alaria von Brabant 104 " I. von Ungarn 414 " au Wefode 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lau 383<br>Labatlan, Familie 467<br>Dorf 458<br>Cadislaus I. König von Ungarn 476<br>" der Heil., König von<br>Ungarn 461<br>" der Kumanier, König<br>" on Ungarn 655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rain-Huß 122 Main 122 Mannaheim 123 Mannaheim 123 Mannaheim 120 Marbadh 210, 261 Marbadhell 210, 261 Marbadhell 130, 346, 389 March 401, 405 Marching 116 Marhof 257 Marding 116 Marhof 1104 Mario 1104 Mar |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | Laa 383<br>L'àbatlan, Familie 457<br>Dorf 458<br>Ladislaus I. König von Ungarn 476<br>der Heil., König von<br>Ungarn 461<br>, der Kumanier, König<br>von Ungarn 655<br>" Doftbumus, König von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mannswörth 387 Marbach 210, 261 Marbach 210, 261 March 211, 261 March 401, 405 Märch 116 March 257 Märch 257 March 116 Marhof 257 March 110 Marhof 414  I uon Ungarn 414  " aun Gestade 347  " Ort 127  " Ednice 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ladislan, Familie 383<br>L'àbatlan, Familie 457<br>Dorf 458<br>Ladislaus I. König von Ungarn 476<br>der Heil., König von<br>Ungarn 461<br>der Kumanier, König<br>von Ungarn 655<br>"Posthumus, König von<br>Ungarn 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mannswörth 387 Marbach 210, 261 Marbachzell 210 Alarc Aurel 130, 346, 589 March 401, 405 Märching 116 Marhof 257 Alaria von Grabant 104 " I von Ungarn 414 " am Gestade 347 " Ort 127 " Schnee 620 " Taferl 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | Land 3883 Cabatlan, Familie 457 Dorf 458 Cadislaus I. König von Ungarn 476 " ber Heil., König von Ungarn 461 " ber Kumanier, König von Ungarn 655 " Pofthumus, König von Ungarn 414 Laibach 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Manneworth 387 Marbach 210, 261 Marbach 210, 261 Marbachzell 130, 346, 389 March 401, 405 Märching 116 Marhof 257 Alaria von Brabant 104 I von Ungarn 414 I von Ungarn 414 Ort 127 Ghice 620 Iaferl 261 I Inferl 261 I Inferl 261 I Inferl 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lau 383 Labatlan, Familie 457 Dorf 458 Cadislaus I. König von Ungarn 476 der Heil., König von Ungarn 461 der Kumanier, König von Ungarn 655 pofitumus, König von Ungarn 414 Laibach 340 Laibach 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mannswörth 387 Marbad) 210, 261 Marbadzell 210, 261 Marbadzell 210 Alarc Aurel 130, 346, 389 March 401, 405 Märching 116 Marhof 257 Alaria von Brabant 104 , I. von Ungarn 414 , am Gestade 347 , Ort 127 , Edince 620 , Taferl 261 , Thal 405 , Theresa 369, 419, 530, 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | Laibatlan, Familie 457 Labatlan, Familie 457 Labatlan, Familie 457 Labatlan, Familie 457 Labatlan, Familie 458 Labislaus I. König von Ungarn 476 Labet Labatland 1655 Labat | Mannswörth 387 Marbach 210, 261 Marbach 210, 261 March 201, 261 March 201, 405 Märch 116 March 125 Märching 116 Marhof 257 Alaria von Grabant 104 " I von Ungarn 414 " am Gestabe 347 " Ort 127 " Schue 620 " Taferl 261 " That 405 " Theren 369, 419, 530, 571 Alargaretha, heil. 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | L.  Land San San San Läbatlan, Familie 457 Lorf 458 Ladislaus I. König von Ungarn 476 Der Heil., König von Ungarn 655 Pofthumus, König von Ungarn 655 Pofthumus, König von Ungarn 414 Laibach 340 Laibach 408 Laib | Mannswörth 387 Marbady 210, 261 Marbadysell 210, 261 Marbadysell 210 Alar Aurel 130, 346, 389 Mard 401, 405 Märching 116 Marhof 257 Alaria von Grabant 104 I von Ungarn 414 I uon Ungarn 414 I om Gefiade 347 Ort 127 Gefice 620 I Zaferl 261 I Thal 405 Therfa 369, 419, 530, 571 Alargarethan, heil. 554 Margarethen-Snifel 509 Margarethen-Snifel 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | Landstroft 91 201000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mannswörth 387 Marbad) 210, 261 Marbadsell 210, 261 Marchadsell 210 Alarc Aurel 130, 346, 389 March 401, 405 Märching 116 Marbof, 257 Alaria von Brabant 104  "I. von Ungarn 414  "an Sefade 347  "Ort 127  "Schuce 620  "Taferl 261  "Thal 405  "Thal 405  "Therefia 369, 419, 530, 571 Margarethen-Infel 509 Alarloorough 98 Marchiff 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | Laa 383 Labatlan, Familie 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mannswörth 387 Marbach 210, 261 Marbach 210, 261 March Aurel 130, 346, 389 March 401, 405 Märching 116 Marhof 257 Maria von Brabant 104 " I von Ungarn 414 " au Gestade 347 " Ort 127 " Echnec 620 " Taferl 261 " Thal 405 " Therefa 369, 419, 530, 571 Alargaretha, heil 554 Margarethen-Insel 509 Marotth 472 Margarethen-Insel 509 Marotth 472 Margaretha 495 Margaretha 495 Margaretha 495 Margaretha 496 Margaretha 49 |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | Landshag 211  Qaibatlan, Familie 457  Dorf 458  Cadislaus I. König von Ungarn 476  der Heil., König von Ungarn 466  "ber Kumanier, König von Ungarn 655  "pofthumus, König von Ungarn 414  Qaibach 340  Yat 572  Lamacs 408  Lambshag 211  Lambstoft 91  Langeneskiinzing 181  Langenelebarn 304  Langenelebarn 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mannswörth 387 Marbadh 210, 261 Marbadhsell 210, 261 Marchadhsell 210, 346, 389 March 401, 405 Märching 116 Marhoj 257 Alaria von Irabant 104 " I von Ungarn 414 " am Gestabe 347 " Ort 127 " Ednice 620 " Taferl 261 " Thal 405 " Therefa 369, 419, 530, 571 Alargarethen-Sinel 509 Mardhol Aleron 98 March 472 Alarshall Aleron 111 Martinsberg 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | Langensebarn 2014  Rangensebarn 2016  Rangensebarn  | Manuswörth   387     Marbadh   210 261     Marbadhsell   210 361     Marbadhsell   210 361     March   346 389     March   401 405     March   401 405     March   405 401 405     March   405 401 405     March   405 401 405     March   405 401 405     The first   405 401 405     Therefa 369 419, 530, 571     Margarethan, heil   509     Margarethan   509     Martindery   472     Marchall Mercy   111     Martindery   442     Mattindery   442     M   |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | Landstroft 91 Landstroft 95 La | Mannswörth 387 Marbady 210, 261 Marbadyell 210, 261 Marbadyell 210 Alarc Aurel 130, 346, 389 March 401, 405 Märching 116 Marhof 257 Alaria von Brabant 104  " I. von Ungarn 414  " am Gestade 347  " Ort 127  " Edjince 620  " Taferl 261 " Thal 405 " Therefia 369, 419, 530, 571 Alargaretha, heil. 554 Margarethen-Unsel 509 Alarlborough 98 Mardth 472 Alarshall Allercy 111 Martinöberg 442 Alathias Corvinus 282, 300, 315, 356, 359, 414, 442, 520, 614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | Laa 383 Labatlan, Familie 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mannswörth 387 Marbach 210, 261 Marbach 210, 261 Marchach 210, 261 Marchach 210 March 301, 405 Märching 116 Marhof 257 Marta von Grabant 104 " I von Ungarn 414 " au Gestade 347 " Ort 127 " Schuce 620 " Taferl 261 " Thal 405 " Therefa 369, 419, 530, 571 Alargarethen, heil. 554 Margarethen, heil. 554 Margarethen, 281 Margarethen 472 Alathola Alberty 111 Martinöberg 442 Alathias Corvinus 282, 300, 345, 356, 359, 414, 442, 520, 614 Matschin 732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | Landshag 211  Landshag 211  Landshag 383  L'àbatlan, Familie 457  Dorf 458  Ladislaus I. König von Ungarn 476  der Heil., König von Ungarn 461  " ber Kumanier, König von Ungarn 655  " Pofthumus, König von Ungarn 414  Landshag 340  Landshag 211  Landshag 211  Landshag 211  Landshag 31  Langentebarn 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mannswörth 387 Marbady 210, 261 Marbadysell 210, 261 Marchadysell 210, 346, 389 March 401, 405 Märching 116 Marhoj 257 Alaria von Irabant 104 " I von Ungarn 414 " am Gestade 347 " Ort 127 " Ednice 620 " Taserl 261 " Thal 405 " Therefa 369, 419, 530, 571 Alargarethen-Sinsel 509 Mardhall Alercy 131 Martschall Mercy 141 Martschall Mercy 282 Alathias Coroinus 282, 300, 345, 356, 359, 414, 442, 520, 614 Matschall Mattern 295 Mantern 295 Mantern 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | Langenlebarn 383 L'abatlan, Familie 467 Dorf 458 Cadislaus I. König von Ungarn 476 " ber Heil., König von Ungarn 461 " der Kumanier, König von Ungarn 655 " pofthumus, König von Ungarn 414 L'aibach 340 L'at 572 L'amacs 408 L'andshag 211 L'andstroff 91 L'angenlebarn 304 L'angenlebarn | Mannswörth   387   Marbady   210, 261     Marbadysell   210, 261     Marbadysell   210, 346, 389     March   401, 405     Margareth   404     I von Ungarn   414     au Gestade   347     Ort   127     Schuee   620     Tosell   261     Thal   405     Theresa 369, 419, 530, 571     Margaretha, heil   554     Margaretha, heil   559     Martinsberg   472     Marstinsberg   472     Malthaul Merch   111     Martinsberg   411     Martinsberg   421     Matsinsberg   422     Matsinsberg   432     Matsinsberg   433     Matsinsberg   434     Matsinsberg   442     Matsinsberg   434     Matsinsberg   435     Mattern   295     Manthausen   247     Mar Josep   436     Marstinsberg   436     Matsinsberg   436        |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | Landstroft 91 Rangen-Rünign 91 Rangen-Rünign 91 Rangen-Rünignig 91 Ran | Mannisworth   387   Marvadd   210 261     Marvadd   210 261     Marvadgell   210 361     Marvadgell   210 461     Marvad   401, 405     March   401, 405     March   401 405     March   116     Marhof   257     Maria von Brabant   104     I von Ungarn   414     an Gestade   347     Ort   127     Edjince   620     Their   261     Their   405     Their   405     Their   405     Their   509     Margaretha, heil   554     Margarethen-Sniel   509     Mardithorough   98     Martinsberg   412     Mattlins Corvinus 282, 300     345, 356, 359, 414, 442, 520     Matsichin   295     Manthanien   247     Manthanien   247     Mar Josef I   199     Machabia   687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | Laa 383 Labatlan, Familie 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mannisworth   387   Marbady   210, 261   Marbadysell   210, 261   Marchadysell   210, 261   Marchadysell   210, 261   Marchadysell   257   Marchadysell   257   Marchadysell   257   Marchadysell   257   Marchadysell   261   27   261   27   261   27   261   27   261   27   261   27   261   27   261   27   261   27   261   27   261   27   261   27   261   27   261   27   261   27   261   27   261   27   261   27   261   27   261   27   261   27   261   27   261   27   27   27   27   27   27   27   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | Labellan, Familie 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mannswörth   387   Marbady   210, 261     Marbady   210, 261     Marbadyseff   210   261     Marchadyseff   210   401, 405     Marchadyseff   401, 405     Marchafting   416     Marhof   257     Marior   257     Marior   267     Marior   267     Marior   27     Schiece   620     Taferf   261     Therefa 369, 419, 530, 571     Margaretha, heil.   554     Margaretha, heil.   509     Martinsberg   472     Martinsberg   472     Martinsberg   411     Martinsberg   412     Mattinsberg   412     Mattinsberg   412     Mattinsberg   412     Mattinsberg   295     Matthuien   295     Mauthuien   295     Mauthuien   247     Mar Joff   199     Mehring (Große und Kleine)   115     Mehring (Große und Kleine)   156     Mehring (Große und Kleine)   115     Marting (Große und Kleine)   115     Mehring (Große und Kleine)   115     Marting (Große und Kleine)   115     Mehring (Große und Kleine)   115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | Land 383 Labatlan, Familie 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mannswörth 387 Marbadh 210, 261 Marbadh 210, 261 Marbadhsell 210 Alarc Aurel 130, 346, 389 March 401, 405 Märching 116 Marhof 257 Alaria von Brabant 104  " I. von Ungarn 414  " am Gestade 347  " Ort 127  " Edjince 620  " Taferl 261 " Thal 405 " Therefia 369, 419, 530, 571 Alargaretha, heil. 554 Margarethen-Insel 509 Alarlborough 98 March 472 Martinebeng 442 Matthias Corvinus 282, 300, 345, 356, 359, 414, 442, 520, 614 Matthias Corvinus 282, 300 Marthausen 247 Alarthali Alercy 111 Martinebeng 442 Matthias Corvinus 282, 300, 345, 356, 359, 414, 442, 520, 614 Matshias Corvinus 282, 300 Manten 297 Manthausen 247 Alar Jose 1 199 Manthausen 247 Alar Jose 1 199 Mchabia 667 Mehala (Galaty) 734 Mehring (Große und Kleine) 115 Mehring (Große und Kleine) 115 Metrins (Große und Kleine) 115 Metring (Große und Kleine) 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | Landstroft 91 La | Mannsworth   387   Marusadh   210   261     Marbadh   210   261     Marbadhzeff   210   261     Marchadhzeff   210   401     Aurch   401   405     Mārching   116     Marhof   257     Martia von Brabant   104     I von Ungarn   414     au Gestade   347     Ort   127     Edjuce   620     Taferf   261     Thaf   405     Thaf   405     Therefia 369   419   530   571     Margaretha, heil   554     Margarethen=Insel   509     Maroth   472     Martinsberg   472     Martinsberg   442     Mattidhins Corvinus   282   300     315   356   359   414   442   520     Mauthusien   247     Matthusien   248     Methering (Große und Kleine)     Metter   268     Miller   281     Miller   281     Miller   281     Miller   281     Matthusien   281     Miller   281     Matthusien   281     Miller      |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | Land 383 Labatlan, Familie 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mannsworth   387   Marbady   210, 261     Marbady   210, 261     Marbadyseff   210, 261     Marbadyseff   210     Alarc Aurel   130, 346, 389     March   401, 405     March   401, 405     March   405     March   401, 405     March   405     I von Ungarn   414     am Sefade   347     Ort   127     Schue   620     Taferl   261     Therefa 369, 419, 530, 571     Margarethen   309, 419, 530, 571     Margarethen   509     Marlborough   98     March   472     Marghal Alercy   111     Martinsberg   442     Altalins Corvinus 282, 300, 345, 356, 359, 414, 442, 520, 614     Matthin   732     Manthunien   247     Marthunien   247     Martinien   248     Mehring (Groß und Kleine)   115     Mehring (Groß und Kleine)   115     Meter   281   283     Menumadh   7616   175     March   281   283     Menumadh   7616   175     March   281   283     Menumadh   7616   175     March   175   175     March   175   175     March   175     March   175     March   175   175     March   175   175     March   175     March   175   175     March   175   175     March    |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | Land 383 Labatlan, Familie 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mannsworth   387   Marbadh   210 261     Marbadh   210 261     Marbadhsell   210 361     Marbadhsell   210 401 405     March   401 405     Marhof   257     Alaria von Brabant   104     I von Ungarn   414     aun Seftade   347     Ort   127     Schnee   620     Inference   620     Alaridot   405     Margarethan heil   554     Margarethen Sniel   509     Alaridorough   98     Marchinden   472     Alaridhall Alercy   111     Martinsberg   442     Alathias Coroinus 282, 300     345, 356, 359, 414, 442, 520     Matthaufen   247     Alaridhall Sofei   199     Manthaufen   247     Alar Jofe   190     Mehring (Große und Kleine   115     Mehring (Große und Kleine   115     Mehring (Große und Kleine   115     Methen   400     Mehring (Große und Kleine   115     Methen   400     Mehring (Große und Kleine   115     Methen   400     Mehring (Morge und Kleine   115     Methen   400     Met   |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lada 383 Labatlan, Familie 457 "Dorf 458 Cadislaus I. König von Ungarn 476 "ber Heil., König von Ungarn 476 "ber Heil., König von Ungarn 4661 "ber Kumanier, König von Ungarn 655 "pofilumus, König von Ungarn 414 Laibad 340 Lat 572 Laibad 408 L | Mannsworth   387   Marusady   210   261     Marbady   210   261     Marbadysell   210   261     Marchadysell   210   401     Marchadysell   210   401     Marchadysell   257     Marchadysell   257     Marchadysell   257     Martia von Brabant   104     I. von Ungarn   414     am Gestade   347     Ort   127     Edjuce   620     Their   261     Their   405     Their   405     Their   405     Their   405     Margaretha, heil   554     Margarethen-Insell   509     Mardisterten-Insell   509     Martinsberg   412     Mattinsberg   412     Mattinsberg   412     Mattinsberg   412     Mattinsberg   412     Matthias Corvinus 282, 300     Matthias Corvinus 282, 300     Matthias Gorvinus 282, 300     Matthias Gorvi   |
| hura) 134                                                                                                                                                                                                                                                                            | Langenlebarn 248, 300 Langenlebarn 304 Langenlebarn 305 Langenlebarn 306 Langenlebarn 307 Langenlebarn 308 Langenlebarn 308 Langenlebarn 309 Langenlebarn | Mannsworth   387   Marusady   210   261     Marbadysell   210   261     Marbadysell   210   261     Marchadysell   210   261     Marchadysell   210   241     Marchadysell   257     Marchadysell   257     Marchadysell   257     Martia von Brabant   104     I von Ungarn   414     au Gestade   347     Ort   127     Edjuce   620     Their   261     Their   261     Their   261     Their   262     Their   263     Their   263     Their   265     Margaretha, heil   554     Margarethen=Insel   509     Marotth   472     Margarethen   472     Martinsberg   442     Matthis Corvinus 282   300     315   356   359   414   42   520     Martidin   247     Matthis Corvinus   287     Manthusen   247     Matthis Gord   199     Manthusen   247     Matthis Gord   199     Methadia   667     Mehasa   Galath   734     Mehring   Groß   111   617     Metten   Nie   175     Metten   Waladei   722     Waladei   722     Waladei   722     Waladei   722     Maladei   722     Ma   |

| @ aika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ~ ·: 4 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Michael III., Burft der Wa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Richar-Wasan Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reätter Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ladei 793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nieder=Wesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pfätter       164         Pfeimingen       96         Pfelling       176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| lachei 723<br>Michelsberg 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rifonolis 516 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bfelling 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Migazziburg 499<br>Milanovacz 663<br>Milosch Obrenovič 638<br>Milutin, König der Serben 655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nifth 638, 666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bforen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Milanopacs 663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Noricum ripense 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pförring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Milosch Obrénovič 638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Monnenthurm 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Phanarioten 727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Milutin, Ronig der Berben . 655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rova=Gaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Phanarioten   727     Piburg   250     Pilijer Gebirg   474     Pipin, König der Franken   654     Piquet   707     Pirot   635     Pijdhorf   442     Piste   456     Plaviševicza   663     Pleinting   182     Plevna   712     Plosforenical   736     Pödlarn (Große u Klein=) 262     Podlarn (Große u Klein=) 262                                                                                                                                                                                                                                       |
| Miliutin, König der Zerben 655 Minerva-Tempel 117 Milihad-Paschaltus 701 Milihad-Paschaltus 394 Mitterstrichen 250 Mitternberg 249 Mittrovicz 540 Mohács 500 Alohammed II., Sultan 721 " IV. 367 Moham 1145 Moham 2015 Moham 2015 Moham 2015 Moham 2015 Moham 306 Moham 30 | Nürnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bilifer Gebirg 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mithad-Pascha 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rugdorf 326, 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dipin, konig der Franken 654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mithras-Cultus 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Biquet 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mitterfirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Birot 635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mitternberg 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₽.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bijajdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Whittrovics 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dber-Altaidy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$183fe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mognorod (Saltagt bet) 498, 561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Charles (Resser)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Planisenicza 663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mohamma II Suftan 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cherhouser 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mana 719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TV 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chermith 200 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Matai Quiel 726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Nasha nan Suda 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cherndorf 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pöchlarn (Groß= u. Klein=). 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Malana Mits und Meus 656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ohernsell 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | poglarm (Grops I. Alein=) 262 Pocinegher . 500 Podjebrad, Georg . 520 Potlham . 125 Pompejus Agrippa . 654 Pontus Enginus . 4 Porecfa Riefa . 663 Rorticus de Miller Möunter . 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mangalen 413 462, 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cherstein 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hadiebrad Geara 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Monostorszeg 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oberufer 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Boitham 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mons Cetium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Debling 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dompeius Agrippa 654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Moringen 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Odoaker 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pontus Enrinus 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Morava, ferbifche, Fluß . 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Depfingen 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Porecta Riefa 663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mühlau 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dfen 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Porticus D. Illmer Danfter . 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mühldorf 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ogradena 664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Böftlingberg 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mühtheim 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | The, Fluß 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Potentiana 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mühlleuten 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Olmüt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Porticus d. Ulmer Münster . 85<br>Pöstlingberg . 235<br>Potentiana . 566<br>Pöttmes . 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Minfter zu Ulm 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eltenizza 728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pozsarevacz 659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mindendorf 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sravicza 655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pozsony (Prefiburg)408—434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ordas 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Praghaus (Wien) 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 932                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dreava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Brater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Orosii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Brigradariff . 660, 662, 683, 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Name Manadaniant 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Origina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | primaje von ungarn . 163 — 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wang up Hubung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ogmaner por Wier 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Remonter 500 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rame and telpenny bet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Offenhagen 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Promontot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Virgitarina ((Mron- u Olain-) 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wang 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oftoothen 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Frusening (Groß= u. Alein=) 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Núna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ostgothen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Frusening (Groß: u. Klein=) 127<br>Fruth-Mündung 733, 736<br>Busaaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nána                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Officer   181<br>Officer   130<br>Officer   653<br>Othum   666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Frutening (Groß: u. Klein:) 127<br>Pruth-Windung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nation J. 11, 370 Narodna vojska 651 Natronhältige Erde 603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oftgothen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fruiening (Groß: u. Klein=) 127 Pruth-Mündung . 733, 736 Pulgarn . 244 Punicum . 653 Pudding . 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2011a1 3 Råna 471 tlapoleon I. 11, 370 Narodna vojska 651 Vlatronhältige Erbe 603 Platteniberg, ber 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oftgothen 130 Oftgothen 130 Oftrov=Inset 653 Othum 666 Ottensheim 214, 224 Otto der Fröhlige 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fruiening (Groß: u. Alcine) 127 Fruth-Mündung . 733, 736 Pulgaru . 244 Punicum . 653 Pupping . 213 Pupping . 439, 578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2011all   3   3   3   3   3   3   3   3   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oftgothen 130 Oftgothen 130 Oftgothen 653 Othum 666 Ottensheim 214, 224 Otto der Fröhliche 350 , von Wittelsbach 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fruttening (Große u. Aleine) 127<br>Frutte-Mündung . 733, 736<br>Bulgarn . 244<br>Punicum . 653<br>Pupping . 213<br>Puszta . 439, 578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oreaba   707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pottmes   108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| hectens 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oftgothen 130 Oftgothen 130 Oftrov=Insel 653 Othum 666 Ottenshein 214, 224 Otto der Fröhliche 350 " von Wittelsbach 126 Ottokar von Göhmen 348, 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fricting (Orife ii. Alcine) 127 Frith-Münding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| hectens 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Q.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| beckens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quaden 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| beckens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quaden 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| beckens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P. 108 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quaden 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| beckens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P. 108 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quaden 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| beckens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P. 108 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quaden 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| beckens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P. 108 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quaden . 412<br>Onadenland . 220<br>Quintus Fabius, Conful . 654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| beckens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P. 108 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quaden . 412<br>Onadenland . 220<br>Quintus Fabius, Conful . 654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| beckens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P. 108 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quaden . 412<br>Onadenland . 220<br>Quintus Fabius, Conful . 654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| beckens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P. 108 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quaden . 412<br>Onadenland . 220<br>Quintus Fabius, Conful . 654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| beckens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P. 108 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quaden . 412<br>Onadenland . 220<br>Quintus Fabius, Conful . 654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| beckens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P. 108 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quaden . 412<br>Onadenland . 220<br>Quintus Fabius, Conful . 654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| beckens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P. 108 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quaden . 412<br>Onadenland . 220<br>Quintus Fabius, Conful . 654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| beckens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P. 108 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quaden . 412<br>Onadenland . 220<br>Quintus Fabius, Conful . 654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| beckens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P. 108 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quadrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| beckens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P. 108 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quadrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| beckens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P. 108 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quadrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| beckens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P. 108 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quadrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| beckens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P. 108 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quadrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| beckens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P. 108 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quadrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| beckens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P. 108 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quaden     412       Onadentand     220       Quintus Fabius, Conful     654       R.       Maab     445       Rabenitein, Ruine     124       Rabenitein bei Grein     251       Raczfevi     569, 570       Nagnarborf     434       Nahova     707       Rain     105       Raigen     588       Naisenbab Sien     552       Raifa     434       Nâtovejelb     512       Rafovac     616       Ramua (Cbers unb Nicber)     210       Resumein of Results     210       Results     120       Results     120       Results     120       Results     120 |
| Deckens   Donau   Deckens   De   | \$\P\$.  \begin{array}{l} \P\$ alota & 498, 557 \\ \begin{array}{l} \P\$ ancsova & 630, 655 \\ \begin{array}{l} \p\$ pannonier & 501 \\ \begin{array}{l} \P\$ annothatom & 442 \\ \begin{array}{l} \p\$ pappenheimer & 126 \\ \begin{array}{l} \P\$ arthered ferten & 174 \\ \begin{array}{l} \P\$ arthered ferten & 470 \\ \Baiglas a & 446 \\ \Baiglas a & 186 \\ \Baiglas & 183, 184 & 186 \\ \Baiglas & (\text{Geighighte}) & 189 \\ \Bassonn Oglu & 685 \\ \Battataj & 571 \\ \Battataj & 668 \\ \Better (\text{Geighighte}) & 653 \\ \Better (\text{Geighte}) & 653 \\ \Better (\text{Geighte}) & 653 \\ \Better (Geight | Quadrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Deckens   Donau   Deckens   De   | \$\P\$.  \begin{array}{l} \P\$ alota & 498, 557 \\ \begin{array}{l} \P\$ ancsova & 630, 655 \\ \begin{array}{l} \p\$ pannonier & 501 \\ \begin{array}{l} \P\$ annothatom & 442 \\ \begin{array}{l} \p\$ pappenheimer & 126 \\ \begin{array}{l} \P\$ arthered ferten & 174 \\ \begin{array}{l} \P\$ arthered ferten & 470 \\ \Baiglas a & 446 \\ \Baiglas a & 186 \\ \Baiglas & 183, 184 & 186 \\ \Baiglas & (\text{Geighighte}) & 189 \\ \Bassonn Oglu & 685 \\ \Battataj & 571 \\ \Battataj & 668 \\ \Better (\text{Geighighte}) & 653 \\ \Better (\text{Geighte}) & 653 \\ \Better (\text{Geighte}) & 653 \\ \Better (Geight | Quadrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Deckens   Donau   Deckens   De   | \$\P\$.  \begin{array}{l} \P\$ alota & 498, 557 \\ \begin{array}{l} \P\$ ancsova & 630, 655 \\ \begin{array}{l} \p\$ pannonier & 501 \\ \begin{array}{l} \P\$ annothatom & 442 \\ \begin{array}{l} \p\$ pappenheimer & 126 \\ \begin{array}{l} \P\$ arthered ferten & 174 \\ \begin{array}{l} \P\$ arthered ferten & 470 \\ \Baiglas a & 446 \\ \Baiglas a & 186 \\ \Baiglas & 183, 184 & 186 \\ \Baiglas & (\text{Geighighte}) & 189 \\ \Bassonn Oglu & 685 \\ \Battataj & 571 \\ \Battataj & 668 \\ \Better (\text{Geighighte}) & 653 \\ \Better (\text{Geighte}) & 653 \\ \Better (\text{Geighte}) & 653 \\ \Better (Geight | Quadrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Deckens   Donau   Deckens   De   | \$\P\$.  \begin{array}{l} \P\$ alota & 498, 557 \\ \begin{array}{l} \P\$ ancsova & 630, 655 \\ \begin{array}{l} \p\$ pannonier & 501 \\ \begin{array}{l} \P\$ annothatom & 442 \\ \begin{array}{l} \p\$ pappenheimer & 126 \\ \begin{array}{l} \P\$ arthered ferten & 174 \\ \begin{array}{l} \P\$ arthered ferten & 470 \\ \Baiglas a & 446 \\ \Baiglas a & 186 \\ \Baiglas & 183, 184 & 186 \\ \Baiglas & (\text{Geighighte}) & 189 \\ \Bassonn Oglu & 685 \\ \Battataj & 571 \\ \Battataj & 668 \\ \Better (\text{Geighighte}) & 653 \\ \Better (\text{Geighte}) & 653 \\ \Better (\text{Geighte}) & 653 \\ \Better (Geight | Quadrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Deckens   Donau   Deckens   De   | \$\P\$.  \begin{array}{l} \P\$ alota & 498, 557 \\ \begin{array}{l} \P\$ ancsova & 630, 655 \\ \begin{array}{l} \p\$ pannonier & 501 \\ \begin{array}{l} \P\$ annothatom & 442 \\ \begin{array}{l} \p\$ pappenheimer & 126 \\ \begin{array}{l} \P\$ arthered ferten & 174 \\ \begin{array}{l} \P\$ arthered ferten & 470 \\ \Baiglas a & 446 \\ \Baiglas a & 186 \\ \Baiglas & 183, 184 & 186 \\ \Baiglas & (\text{Geighighte}) & 189 \\ \Bassonn Oglu & 685 \\ \Battataj & 571 \\ \Battataj & 668 \\ \Better (\text{Geighighte}) & 653 \\ \Better (\text{Geighte}) & 653 \\ \Better (\text{Geighte}) & 653 \\ \Better (Geight | Quadrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Deckens   Donau   Deckens   De   | \$\P\$.  \begin{array}{l} \P\$ alota & 498, 557 \\ \begin{array}{l} \P\$ ancsova & 630, 655 \\ \begin{array}{l} \p\$ pannonier & 501 \\ \begin{array}{l} \P\$ annothatom & 442 \\ \begin{array}{l} \p\$ pappenheimer & 126 \\ \begin{array}{l} \P\$ arthered ferten & 174 \\ \begin{array}{l} \P\$ arthered ferten & 470 \\ \Baiglas a & 446 \\ \Baiglas a & 186 \\ \Baiglas & 183, 184 & 186 \\ \Baiglas & (\text{Geighighte}) & 189 \\ \Bassonn Oglu & 685 \\ \Battataj & 571 \\ \Battataj & 668 \\ \Better (\text{Geighighte}) & 653 \\ \Better (\text{Geighte}) & 653 \\ \Better (\text{Geighte}) & 653 \\ \Better (Geight | Quadrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Deckens   Donau   Deckens   De   | P. 108 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Quadrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regelsbrunn         387           Regensburg         127           Reibersborf         174           Reidenau, Kloser         74           Reidenutgen Ruine         79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sarmizegethufa 670, 673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sofiau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Regensburg 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sarvi3=Canal 579, 598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sozornh 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reiberedorf 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cauerling, Berg 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sperling von Ulm 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reichenau, Klofter 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sauruffel, der 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Spielpera, miline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reichenftein, Ruine 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Savemundung 629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Spin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reisenhera Ruine 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Saurüffel, der. 258 Savemündung. 629 Schaumburg. 212 Ichellenberg 101 Schellened 124 Schill, Fluß 686 Ichina, Fluß 80 Ichina, Fluß 686 Ichina, Fluß 686 Ichina, Fluß 686 Ichina, Fluß 97 Ichilh 1686 Ichina, Fluß 366 Ichina, Ichina 366 Ichinatter, Fluß 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Spig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wani 799 736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Echellenhere 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Statt am Soi 107 199 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nama Gania 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schallanat 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stantaminitamina Mian 015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nrou, Roung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Calculated                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stanteinetterung zoten 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Revialu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schiffswerft attofen 507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stampfen 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rev-Romarom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sahin, King 686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stampfnervaan 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rhein, der 118, 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Edima, Flug 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stambfen 345 Stambfen 405 Stambfen 407 Stampfnerbach 407 Stanfader 117 Starhemberg Küdiger, Gf. 367 Stauf 212 Stefan I., der fieil. 412, 477 " Ersh., Palatin 535 Dufchan 639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Richard Comenherz 290, 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ediul " 686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Starhemberg Rudiger, Gf 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ridlingen 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schlacht bei Bochftadt-Blenheim 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stauf 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Riedenburg 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Echlofihof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stefan I., ber fieil 412, 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schmelzel Wolfgang 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | " Ersh., Balatin . 535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Römiiches Rab (Deutich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Edmutter, Fluß 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | " Duschan 639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mitanhura) 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schneiderschlöffel, das 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | " Duschan 639<br>" V. von Ungarn 655<br>Steieregg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wasanhana 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schängu 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Staignage 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stolenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ©djönau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jiviengattieth, aggittin 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schönbühel 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stein 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rosalior, hukaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Edjönbrunn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stein, Major 666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Roffat 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schreckenwald, der 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Steinbruch 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rothenstein 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stebberg 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rother Thurm, Wien 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schulerloch 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rottol Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schumla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stiger 716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rofdiör, huharen 718 Roffick 290 Rothenstein 401 Rother Thurm, Wien 371 Rottal, Johann 115 Rogon, Stefan, Graf 414 Rua, König 565 Küdiger I 263 Rudolf von habsburg 318 " Erzherzog 350 Kronprin 593 Rugier 220, 316 Rugier 220, 316 Rugier 358, 672—675 Rührsborf 290 Rumänen 58, 672—675                                                                                                                                                                                                                                                            | Schrobenhamen 108 Schulersch 124 Schumla 717 Schütt, Kl. Insel 134, 445 "Gr. 434, 448, 444 Schwalcenbach 288 Schwarzach 176 Schwechat 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stigling 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pue flanie 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (Sin 121 128 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Straffura 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nuu, Roung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ~ 4 may( m. 6 . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Strugburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| unoiger 1 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Edinamentadi 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Straubing 144, 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fludolf von Havsburg 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Samarjaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Strudel, der 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " Erzherzog 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Edhwedhat 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Struden 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _ Rronpring 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Superique, Survivon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stuhlweißenburg 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rugier 220, 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seebach 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Buleiman, Inltan 591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mugifand 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beehohen der Donau 401, 562, 683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zuling, Arm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wührshorf 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Segeftica, rom. Stadt 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stadt 739                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pumänen 18 679—675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schona=See 716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " Stadt 739<br>Suline=Boghafi 789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " Fefte derfelben 675-682                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Semendria 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sulabor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| " Selle bet letbell 013-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sulzbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rumanien, Fürstenthum 685, 686<br>Rumanische Armee 689, 715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Semlin 629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Suppanet (Alt= uno ven=) . 667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rumanische Armee 689, 715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Servan-Sumpt 732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sutto 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Donauhafen 691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Serban=Sumpf 732<br>Berben 588, 648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Svatoplut 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " Flotte 691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ", in Donaumörth. 102 Serbien. 631, 636, 641 Serbische Xumee 651 Serbinium, röm. Col. 684 Severinus, der heil. 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Svinicza 663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Damanichee Alinefulton 691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Serbien 631, 636, 641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inluefter II., Dapft 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rupert der feilige 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berbifche Armee 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sprmien 619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rufel die 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Serpinium rom Col . 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sanhahizállás 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ruffen 736 738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seperinus ber heif 846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Szahálad 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pufferinfet 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zerta Kalania ram Kal 969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Scalf Scent Marton 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2) 514 516 590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Serta Colonia, rom. Col 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sandyan Tahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rupert der heilige 130 Rufel, die 180 Ruffen 736, 738 Ruffeninfel 500 Ruffighit 701, 716, 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sicamoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sjapothan, Johann 590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stevering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | " wroty 590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>~</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sigl, Andreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sapp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zigl, Andreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ## Szarva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sicambria 566<br>Sievering 346<br>Zigl, Andreas 135<br>Signaringen 78<br>Zigmaringen 078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Suppanet (Alfr und Neur) 667 Süttö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | und deutscher Kaifer 414, 442,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Siechenni=Strafe 664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | und deutscher Kaifer 414, 442, 512, 516, 579, 659, 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Siechenni=Strafe 664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | und deutscher Kaifer 414, 442, 512, 516, 579, 659, 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Szedenni-Strafe 664<br>Szegedin 445, 599<br>Szegennlegenn 573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | und deutscher Kaifer 414, 442, 512, 516, 579, 659, 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Szedenni-Strafe 664<br>Szegedin 445, 599<br>Szegennlegenn 573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sigismund, konig von üngarn<br>und deutscher Aniser 414, 442,<br>512, 516, 579, 659, 708<br>Sitsis 516<br>Silistria 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Szedenni-Strafe 664<br>Szegedin 445, 599<br>Szegennlegenn 573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sigismund, konig von üngarn<br>und deutscher Aniser 414, 442,<br>512, 516, 579, 659, 708<br>Sitsis 516<br>Silistria 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Szedenni-Straße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sigismund, konig von üngarn<br>und deutscher Aniser 414, 442,<br>512, 516, 579, 659, 708<br>Sitsis 516<br>Silistria 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Szódenni-Straße         664           445, 599         5egebin         573           Szegénnlegénh         573           Szegárb         579           Senti Benebel         572           "Enbre         500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sigismund, konig von üngarn<br>und deutscher Aniser 414, 442,<br>512, 516, 579, 659, 708<br>Sitsis 516<br>Silistria 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Szódenni-Straße         664           445, 599         5egebin         573           Szegénnlegénh         573           Szegárb         579           Senti Benebel         572           Enbre         500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sigismund, konig von üngarn<br>und deutscher Aniser 414, 442,<br>512, 516, 579, 659, 708<br>Sitsis 516<br>Silistria 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Szódenni-Straße         664           445, 599         5egebin         573           Szegénnlegénh         573           Szegárb         579           Senti Benebel         572           Enbre         500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sigismund, konig von üngarn<br>und deutscher Aniser 414, 442,<br>512, 516, 579, 659, 708<br>Sitsis 516<br>Silistria 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Szódenni-Straße         664           445, 599         5egebin         573           Szegénnlegénh         573           Szegárb         579           Senti Benebel         572           Enbre         500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Saal. 125 Sachsenfeld 562 Salamon, Fürst 477 Saleres Ambros 524 Sanct Emmerant Regens burg). 138 Sanct Klorian 246 " George 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sigismund, konig von üngarn<br>und deutscher Aniser 414, 442,<br>512, 516, 579, 659, 708<br>Sitsis 516<br>Silistria 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Szódenni-Straße         664           445, 599         5egebin         573           Szegénnlegénh         573           Szegárb         579           Senti Benebel         572           Enbre         500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Saal. 125 Sadhenfeld 562 Salamon, Fürst 477 König 497 Saleres Ambros 524 Sanct Emmeram Megenssburg). 138 Sanct Korian 246 "George 9. 06 "Georgen 9. 06. 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sigismund, konig von üngarn<br>und deutscher Aniser 414, 442,<br>512, 516, 579, 659, 708<br>Sitsis 516<br>Silistria 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Szódenni-Straße         664           445, 599         5egebin         573           Szegénnlegénh         573           Szegárb         579           Senti Benebel         572           Enbre         500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Saal. 125 Sadhenfeld 562 Salamon, Fürst 477 König 497 Saleres Ambros 524 Sanct Emmeram Megenssburg). 138 Sanct Korian 246 "George 9. 06 "Georgen 9. 06. 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sigismund, konig von üngarn<br>und deutscher Aniser 414, 442,<br>512, 516, 579, 659, 708<br>Sitsis 516<br>Silistria 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Szódenni-Straße         664           445, 599         5egebin         573           Szegénnlegénh         573           Szegárb         579           Senti Benebel         572           Enbre         500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Saal. 125 Sadhenfeld 562 Salamon, Fürst 477 König 497 Saleres Ambros 524 Sanct Emmeram Megenssburg). 138 Sanct Korian 246 "George 9. 06 "Georgen 9. 06. 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sigismund, Konig von ungarn   und deutscher Kaiser 414, 442,   512, 516, 579, 659, 708   Sitscher 516   750,   Sitscher 750,   Simmering 383   Sina Simon, Garon 540   Sinzing 127   Sid, Fluß 579   Sip 661   Sirum, röm. Stadt 725   Sischer 445   Sischer 716   Sischer 621   Sischer | Szódenni-Straße         664           445, 599         5egebin         573           Szegénnlegénh         573           Szegárb         579           Senti Benebel         572           Enbre         500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Saal. 125 Sadhenfeld 562 Salamon, Fürst 477 König 497 Saleres Ambros 524 Sanct Emmeram Megenssburg). 138 Sanct Korian 246 "George 9. 06 "Georgen 9. 06. 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sigismund, Konig von ungarn   und deutscher Kaiser 414, 442,   512, 516, 579, 659, 708   Sitscher 516   750,   Sitscher 750,   Simmering 383   Sina Simon, Garon 540   Sinzing 127   Sid, Fluß 579   Sip 661   Sirum, röm. Stadt 725   Sischer 445   Sischer 716   Sischer 621   Sischer | Szódenni-Straße         664           445, 599         5egebin         573           Szegénnlegénh         573           Szegárb         579           Senti Benebel         572           Enbre         500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Saal     125       Sachjenfelb     562       Salamon, Fürft     477       König     497       Saleres Ambros     524       Sanct Emmeram Megens burg)     138       Sanct Kforian     246       " Georg     6       " Georg     6       " Georg     6       " Georg     247       " Sohann in der Wachau     288       Lorenz     290       Margarethen     215       " Mithael (R. De. 290                                                                                                                                                           | Sigismund, Konig von ungarn   und deutscher Kaiser 414, 442,   512, 516, 579, 659, 708   Sitscher 516   750,   Sitscher 750,   Simmering 383   Sina Simon, Garon 540   Sinzing 127   Sid, Fluß 579   Sip 661   Sirum, röm. Stadt 725   Sischer 445   Sischer 716   Sischer 621   Sischer | Szódenni-Straße         664           445, 599         5egebin         573           Szegénnlegénh         573           Szegárb         579           Senti Benebel         572           Enbre         500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Saal. 125 Sachienfeld 5:62 Salamon, Fürst 177 Saleres Ambros 5:24 Sanct Emmeram Megens burg) 138 Sanct Klorian 246 "George (N.De.) 247 "Johann in der Wachau 288 "Lovens 290. "Margarethen 215 "Michael (R.De.) 290. "Michael (R.De.) 290.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sigismund, Konig von ungarn   und deutscher Kaiser 414, 442,   512, 516, 579, 659, 708   Sitscher 516   750,   Sitscher 750,   Simmering 383   Sina Simon, Garon 540   Sinzing 127   Sid, Fluß 579   Sip 661   Sirum, röm. Stadt 725   Sischer 445   Sischer 716   Sischer 621   Sischer | Szódenni-Straße         664           445, 599         5egebin         573           Szegénnlegénh         573           Szegárb         579           Senti Benebel         572           Enbre         500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Saal. 125 Sachienield 562 Salamon, Fürft 477 König 497 Saleres Ambros 524 Sanct Emmeram (Regens burg). 138 Sanct Klorian 246 "George 6", Georgen (N.De.) 247 3 Johann in der Wachau 288 Lovenz 290. "Margarethen 215 "Michael (R.De.) 290 "Nitola 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sigismund, wanth von ungarn   und deutscher Kaiser 414, 442,   512, 516, 579, 659, 708   Sisser 516, 579, 659, 709   Sisser 516, 579, 709   Sisser 516, 579   Sis | Szódenni-Straße         664           445, 599         5egebin         573           Szegénnlegénh         573           Szegárb         579           Senti Benebel         572           "Enbre         500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Saal. 125 Sachienield 562 Salamon, Fürft 477 König 497 Saleres Ambros 524 Sanct Emmeram (Regens burg). 138 Sanct Klorian 246 "George 6", Georgen (N.De.) 247 3 Johann in der Wachau 288 Lovenz 290. "Margarethen 215 "Michael (R.De.) 290 "Nitola 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Signamon, wang von ungarn   und deutscher Kaiser 414, 442,   512, 516, 579, 659, 708   Sifts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Szódenni-Straße         664           445, 599         5egebin         573           Szegénnlegénh         573           Szegárb         579           Senti Benebel         572           "Enbre         500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Saal. 125 Sachsenfeld 562 Salamon, Fürst 477 Saleres Ambros 524 Sanct Emmeram (Regens burg) 138 Sanct Klorian 246 "George (N.Oc.) 247 " Johann in der Wachau 288 " Lorenz 290 " Margarethen 215 " Michael (R.De.) 290 " Michael (R.De.) 250 " Bantaleon 250 " Beter in der Au | Sigismund, wanth von ungarn und deutscher Kaiser 414, 442, 512, 516, 579, 659, 768    Sistified                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Szódenni-Straße         664           445, 599         5egebin         573           Szegénnlegénh         573           Szegárb         579           Senti Benebel         572           "Enbre         500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Saal. 125 Sachienield 562 Salamon, Fürst 477 Rönig 497 Saleres Ambros 524 Sanct Emmeram (Negens burg). 138 Sanct Kforian 246 " George (NDe.) 247 " Johann in der Wachau 288 " Lovenz 290 " Margarethen 215 " Michael (RDe.) 290 " Nitola 206 " (NDe.) 256 " Bantaleon 256 " Beter in der Au 213                                                                                                                                                                                                                                                       | Sigismund, wanth von ungarn und deutscher Kaiser 414, 442, 512, 516, 579, 659, 768    Sistified                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Szedenni-Straße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Saal. 125 Sadsenfeld 562 Salamon, Fürst 477 König 497 Saleres Ambros 524 Sanct Emmeram Megens 524 Sanct Klorian 246 " Georg 6" Obergen (R. Oc.) 247 " Johann in der Wachau 288 Lorenz 290. " Margarethen 215 " Midael (R. De.) 290 " Nitola 206 " (R. Oc. 256 " Bantaleon 256 " Batter in der Au 213 " Litilia 253 " Ferfan Wien 347, 352, 540                                                                                                                                                                                                        | Sigismund, wanth von ungarn und deutscher Kaiser 414, 442, 512, 516, 579, 659, 768    Sistified                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sidenthi=Straße   664     Siegedin   445, 599     Siegeimlegénh   573     Siegiarb   579     Siegiarb   579     Siegiarb   579     Siegiarb   579     Siegiarb   579     Fudre   500     Mihálh=fa   442     Siegiarb   413     Sieceth, Nink   686     Sieceth-Wündung   734     Siget-Monoftor   500     Siget-Monoftor   569     Sifesfold   603     Sigobb   472     Sigorah   667     Sigorah   667     Siemfa   659     Siemfa   659     Siemfa   629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Saal. 125 Sachienield 562 Salamon, Fürst 477 König 497 Saleres Ambros 524 Sanct Emmeram (Regens burg). 138 Sanct Korian 246 " Georgen (RDc.) 247 " Johann in der Wachau 288 " Lovenz 290 " Margarethen 215 " Michael (RDe.) 290 " Nitola 206 " (RDc.) 250 " Bantaleon 250 " Beter in der An 213 " Triffia 253 " Stefan Wien (A47, 352, 540)                                                                                                                                                                                                           | Signamon, wang von ungarn   und deutscher Kaiser 414, 442,   512, 516, 579, 659, 708   Siftós   518   518   518     Siftós   519, 519   519     Simmersing   388     Sima Simon, Baron   540     Sinzing   127     Sid, Fluß   579     Sip   661     Sirum, röm. Stadt   725     Sisser   445     Sisser   519     Same   529     Sisser   529     Same   529 | Sichdennis   Straße   664     Siegebin   445, 599     Siegemlegenn   573     Siegiard   579     Sient Benebel   572     Endre   500     Mihálnfa   442     Sièptal   443     Sièptal   506     Sieptal   500     Sieptal   500     Sièptal   500 |
| Saal. 125 Sachienield 562 Salamon, Fürst 477 König 497 Saleres Ambros 524 Sanct Emmeram (Regens burg). 138 Sanct Korian 246 " Georgen (RDc.) 247 " Johann in der Wachau 288 " Lovenz 290 " Margarethen 215 " Michael (RDe.) 290 " Nitola 206 " (RDc.) 250 " Bantaleon 250 " Beter in der An 213 " Triffia 253 " Stefan Wien (A47, 352, 540)                                                                                                                                                                                                           | Signamon, wang von ungarn   und deutscher Kaiser 414, 442,   512, 516, 579, 659, 708   Siftós   518   518   518     Siftós   519, 519   519     Simmersing   388     Sima Simon, Baron   540     Sinzing   127     Sid, Fluß   579     Sip   661     Sirum, röm. Stadt   725     Sisser   445     Sisser   519     Same   529     Sisser   529     Same   529 | Sichdennis   Straße   664     Siegebin   445, 599     Siegemlegenn   573     Siegiard   579     Sient Benebel   572     Endre   500     Mihálnfa   442     Sièptal   443     Sièptal   506     Sieptal   500     Sieptal   500     Sièptal   500 |
| Saal. 125 Sachienield 562 Salamon, Fürst 477 König 497 Saleres Ambros 524 Sanct Emmeram (Regens burg). 138 Sanct Korian 246 " Georgen (RDc.) 247 " Johann in der Wachau 288 " Lovenz 290 " Margarethen 215 " Michael (RDe.) 290 " Nitola 206 " (RDc.) 250 " Bantaleon 250 " Beter in der An 213 " Triffia 253 " Stefan Wien (A47, 352, 540)                                                                                                                                                                                                           | Signamon, wang von ungarn   und deutscher Kaiser 414, 442,   512, 516, 579, 659, 708   Siftós   518   518   518     Siftós   519, 519   519     Simmersing   388     Sima Simon, Baron   540     Sinzing   127     Sid, Fluß   579     Sip   661     Sirum, röm. Stadt   725     Sisser   445     Sisser   519     Same   529     Sisser   529     Same   529 | Sichdennis   Straße   664     Siegebin   445, 599     Siegemlegenn   573     Siegiard   579     Sient Benebel   572     Endre   500     Mihálnfa   442     Sièptal   443     Sièptal   506     Sieptal   500     Sieptal   500     Sièptal   500 |
| Saal. 125 Sachienield 562 Salamon, Fürst 477 König 497 Saleres Ambros 524 Sanct Emmeram (Regens burg). 138 Sanct Korian 246 " Georgen (RDc.) 247 " Johann in der Wachau 288 " Lovenz 290 " Margarethen 215 " Michael (RDe.) 290 " Nitola 206 " (RDc.) 250 " Bantaleon 250 " Beter in der An 213 " Triffia 253 " Stefan Wien (A47, 352, 540)                                                                                                                                                                                                           | Signamon, wang von ungarn   und deutscher Kaiser 414, 442,   512, 516, 579, 659, 708   Siftós   518   518   518     Siftós   519, 519   519     Simmersing   388     Sima Simon, Baron   540     Sinzing   127     Sid, Fluß   579     Sip   661     Sirum, röm. Stadt   725     Sisser   445     Sisser   519     Same   529     Sisser   529     Same   529 | Sichdennis   Straße   664     Siegebin   445, 599     Siegemlegenn   573     Siegiard   579     Sient Benebel   572     Endre   500     Mihálnfa   442     Sièptal   443     Sièptal   506     Sieptal   500     Sieptal   500     Sièptal   500 |
| Saal. 125 Sachienield 562 Salamon, Fürst 477 König 497 Saleres Ambros 524 Sanct Emmeram (Regens burg). 138 Sanct Korian 246 " Georgen (RDc.) 247 " Johann in der Wachau 288 " Lovenz 290 " Margarethen 215 " Michael (RDe.) 290 " Nitola 206 " (RDc.) 250 " Bantaleon 250 " Beter in der An 213 " Triffia 253 " Stefan Wien (A47, 352, 540)                                                                                                                                                                                                           | Signamon, wang von ungarn   und deutscher Kaiser 414, 442,   512, 516, 579, 659, 708   Siftós   518   518   518     Siftós   519, 519   519     Simmersing   388     Sima Simon, Baron   540     Sinzing   127     Sid, Fluß   579     Sip   661     Sirum, röm. Stadt   725     Sisser   445     Sisser   519     Same   529     Sisser   529     Same   529 | Sichdennis   Straße   664     Siegebin   445, 599     Siegemlegenn   573     Siegiard   579     Sient Benebel   572     Endre   500     Mihálnfa   442     Sièptal   443     Sièptal   506     Sieptal   500     Sieptal   500     Sièptal   500 |
| Saal. 125 Sachienield 562 Salamon, Fürst 477 König 497 Saleres Ambros 524 Sanct Emmeram (Regens burg). 138 Sanct Korian 246 " Georgen (RDc.) 247 " Johann in der Wachau 288 " Lovenz 290 " Margarethen 215 " Michael (RDe.) 290 " Nitola 206 " (RDc.) 250 " Bantaleon 250 " Beter in der An 213 " Triffia 253 " Stefan Wien (A47, 352, 540)                                                                                                                                                                                                           | Sigismund, wanth von ungarn und deutscher Kaiser 414, 442, 512, 516, 579, 659, 768    Sistified                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sichdennis   Straße   664     Siegebin   445, 599     Siegemlegenn   573     Siegiard   579     Sient Benebel   572     Endre   500     Mihálnfa   442     Sièptal   443     Sièptal   506     Sieptal   500     Sieptal   500     Sièptal   500 |

| Seite                                                                                                                                                                                                                      | · Zeite !                                                                                                                                                                                        | Seite                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            | Ujlaku, Mikolaus 519                                                                                                                                                                             | Beifenfirchen 290                                                                                                                                              |
| Taffonn, Dorf 569                                                                                                                                                                                                          | Corer Cit                                                                                                                                                                                        | Beingarber Bien 383                                                                                                                                            |
| Tarnot 566                                                                                                                                                                                                                 | " Coren3 614                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| Tahk                                                                                                                                                                                                                       | Uleiscia eastra, römisches                                                                                                                                                                       | Weitened 267                                                                                                                                                   |
| Taffilo                                                                                                                                                                                                                    | Fort 501                                                                                                                                                                                         | Welheim 110                                                                                                                                                    |
| Tota 456                                                                                                                                                                                                                   | llim 81                                                                                                                                                                                          | Wellenzauber, der 312                                                                                                                                          |
| Tataren     743       Tatárjárás     413       Táth     456       Tegernheim     144       Temesvár     598                                                                                                                | " - Neu 90                                                                                                                                                                                       | Weltenburg 117                                                                                                                                                 |
| Tatáriárás 413                                                                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                               | Weltstellung der Donau 27                                                                                                                                      |
| Táth 156                                                                                                                                                                                                                   | Ung. Aftenburg   445   Unicemühf   211   Urfahr   215, 234   Urosh   639                                                                                                                         | Wengel, Ronig 352                                                                                                                                              |
| Carmetain 111                                                                                                                                                                                                              | Untarmible 211                                                                                                                                                                                   | Werfenftein 255                                                                                                                                                |
| gegerinerin                                                                                                                                                                                                                | Market 215                                                                                                                                                                                       | Wernit, Fluß 101                                                                                                                                               |
| Zenicevar                                                                                                                                                                                                                  | ittiant                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |
| Demegandinoung                                                                                                                                                                                                             | uroja)                                                                                                                                                                                           | Wefendorf 290                                                                                                                                                  |
| Tetenn                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | Bejenftein 210                                                                                                                                                 |
| Ceufelsgemalde Bregburg . 426                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  | Wesensurfahr 210                                                                                                                                               |
| Tentelamoner . 288                                                                                                                                                                                                         | v.                                                                                                                                                                                               | Wefen-Urfahr 210<br>Wiblingen 90                                                                                                                               |
| Tenel                                                                                                                                                                                                                      | 25.                                                                                                                                                                                              | Widdin 685, 701, 703                                                                                                                                           |
| Tholery 300                                                                                                                                                                                                                | · ·                                                                                                                                                                                              | Wid Mündung 707                                                                                                                                                |
| Tevel     569       Thatern     300       Charcian     591       Theben     402                                                                                                                                            | Bacz                                                                                                                                                                                             | Wien                                                                                                                                                           |
| Chattan                                                                                                                                                                                                                    | Bata=3nfel                                                                                                                                                                                       | " Stadterweiterung 372                                                                                                                                         |
| 2 heben                                                                                                                                                                                                                    | Bál 569                                                                                                                                                                                          | missaffuna                                                                                                                                                     |
| " = " tenoor   405                                                                                                                                                                                                         | Valentinian 390                                                                                                                                                                                  | Wiefelburg                                                                                                                                                     |
| 2900                                                                                                                                                                                                                       | Valeria ripensis, römifche                                                                                                                                                                       | Biefelburger Donau=Urm . 431                                                                                                                                   |
| " =Blüthe 603                                                                                                                                                                                                              | Parent Tipeners, touting                                                                                                                                                                         | Wigand von Theben 326                                                                                                                                          |
| ", Dündung. 623<br>Cheodorich 347, 399<br>Churn u. Caris 139, 150                                                                                                                                                          | Proving                                                                                                                                                                                          | Bildenftein, Burg 77                                                                                                                                           |
| Cheodorid 347, 399                                                                                                                                                                                                         | Vallatum, rom. Diunic 130                                                                                                                                                                        | Wilhelmeburg (ulm) 86                                                                                                                                          |
| Thurn n Toris 139 150                                                                                                                                                                                                      | Barhely 670                                                                                                                                                                                      | Willendorf 288                                                                                                                                                 |
| Tierna, röm. Col 666                                                                                                                                                                                                       | Barnely 670                                                                                                                                                                                      | Windifdgrat, fürft 536                                                                                                                                         |
| Cittabuna 211                                                                                                                                                                                                              | Bafarhelni, Ingenieur . 662, 665                                                                                                                                                                 | Wintershorf 123                                                                                                                                                |
| Tillneburg                                                                                                                                                                                                                 | Belifo Begero 653                                                                                                                                                                                | Wintersdorf. 123<br>Wirbel, der 255                                                                                                                            |
| Zimor 684                                                                                                                                                                                                                  | Bénct 415                                                                                                                                                                                        | mistalahah dana                                                                                                                                                |
| Timot                                                                                                                                                                                                                      | Verboczi, Stefan 524                                                                                                                                                                             | Wittelsbach, taus 131                                                                                                                                          |
| Titel 623                                                                                                                                                                                                                  | Bertes: Gebirg 456, 474                                                                                                                                                                          | Wladislam I 518                                                                                                                                                |
| Titel     623       Töröl     569       Tökölni, Em.     667                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  | Wolfgang der Beilige 459                                                                                                                                       |
| Cokolni, Em 667                                                                                                                                                                                                            | Vertrag von Dusstaszer 416                                                                                                                                                                       | Wolfgang der Geilige 459                                                                                                                                       |
| Tolug 579                                                                                                                                                                                                                  | Beterani=Böhle 666                                                                                                                                                                               | Bolfetrnfen 431                                                                                                                                                |
| Tolna         579           Tomorn, Difchof         590           Toplecz         667           Topichider         646                                                                                                     | Veterani, Of. Friedr 666                                                                                                                                                                         | Wörth 164                                                                                                                                                      |
| Tables CC7                                                                                                                                                                                                                 | Bilfov 739                                                                                                                                                                                       | " 3njel 254                                                                                                                                                    |
| 2 opices                                                                                                                                                                                                                   | Billa Contia 458                                                                                                                                                                                 | Wratislaburgum 411, 417                                                                                                                                        |
| Lopianoer 646                                                                                                                                                                                                              | Stiffann 595                                                                                                                                                                                     | Wratisiabiligum 411, 411                                                                                                                                       |
| Zorialit                                                                                                                                                                                                                   | Billany 595<br>Bilohofen 182                                                                                                                                                                     | Wranja 635                                                                                                                                                     |
| Totis 456                                                                                                                                                                                                                  | 2110101011                                                                                                                                                                                       | Würzburg 122                                                                                                                                                   |
| Traismaner 298                                                                                                                                                                                                             | Bindobona                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |
| Traismaner 298<br>Trajan, Kaifer 654                                                                                                                                                                                       | Bindontina 346                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |
| Trajans Briide 684                                                                                                                                                                                                         | Binidenburch 346                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |
| " - Zafel 664, 665                                                                                                                                                                                                         | Bijegrad                                                                                                                                                                                         | <b>y.</b>                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                            | Bijegrad                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                              |
| " = 250H                                                                                                                                                                                                                   | Bohburg 115, 167                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |
| Traun, Tiuf 243                                                                                                                                                                                                            | Dojk (Stefan I.) 460                                                                                                                                                                             | ybbs                                                                                                                                                           |
| 2110crg 6, 9                                                                                                                                                                                                               | Vorlauf Konrad                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |
| Frient                                                                                                                                                                                                                     | Vörösmarty, Michael 560                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |
| Trübensee 304                                                                                                                                                                                                              | Watering 2000 general C19                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                                                              |
| Triberg     6, 9       Triberg     340       Trübenjee     304       Tritute     663                                                                                                                                       | Bufovár 612                                                                                                                                                                                      | 3.                                                                                                                                                             |
| Cichaikiften 623                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                              |
| Tichotals Iniel 737                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |
| " d'Ismaïl 737                                                                                                                                                                                                             | 233.                                                                                                                                                                                             | 3ad Gelician 479                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                            | 20.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |
| Tully 300                                                                                                                                                                                                                  | 20.                                                                                                                                                                                              | _ Clara 479                                                                                                                                                    |
| Tulin 300                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | Clara                                                                                                                                                          |
| Tullu 300<br>Tultida                                                                                                                                                                                                       | 78000 Flut                                                                                                                                                                                       | - Clara . 479  Jalán, Fürft 623                                                                                                                                |
| Tulli, 300 Tulticha                                                                                                                                                                                                        | Waag, Fluß                                                                                                                                                                                       | Clara . 479 Jalán, Fürst 623 Zalantemend 621                                                                                                                   |
| Tulli, 300 Tulticha                                                                                                                                                                                                        | Waag, Hug                                                                                                                                                                                        | Clara 479 Dalán, Fürst 623 Balanfemend 621 Damolris (Gottheit) 654                                                                                             |
| Tulli, 300 Tulticha                                                                                                                                                                                                        | Baag, Fluß 113<br>Baag: Donau, Urm 449<br>Kadhau, die. 284<br>Balbegg 217                                                                                                                        | Clara . 479 Dalkin, Fürft . 623 Rafantemend . 621 Damolris (Gottheit) . 654 Daptich (tirt. Polizift) . 633                                                     |
| Tulli, 300 Tulticha                                                                                                                                                                                                        | Waag, Klub 113<br>Raag-Donau, Arm 449<br>Radjau, die 284<br>Waldegg 217<br>Raddies 211                                                                                                           | Iche, Felician     479       Chara     479       Inian, Fürft     623       Jamolris (Gottheit)     631       Implies (Gottheit)     633       Zebegem     472 |
| Tulin 300 Tultjcha 787 Tuna Bilajet 700 Eunzlinger 147 Turnu Magurelli 707, 714 ", Zeverin 702 Turtlai 729                                                                                                                 | Waag, Klub 113<br>Raag-Donau, Arm 449<br>Radjau, die 284<br>Waldegg 217<br>Raddies 211                                                                                                           | Clara 479 Jalán, Fürft 623 Jalántenénd 621 Jamolris (Gottheit) 654 Jamolris (Gottheit) 654 Japtiéh (türt. Polizift) 633 gebegénn 472 geifelmaner 304, 566      |
| Tulin 300 Tultjcha 787 Tuna Bilajet 700 Eunzlinger 147 Turnu Magurelli 707, 714 ", Zeverin 702 Turtlai 729                                                                                                                 | Waag, Fluß 113 Waag-Donau, Urm 449 Kadjau, die. 284 Waldegg 217 Waldie 211 Walpie 211 Walpalla 118, 151, 163 Wallee. 250                                                                         | Clara   479                                                                                                                                                    |
| Tulli     300       Tultische     737       Tuna Bilajet     700       Eunglinger     147       Turnu Wagurelli     707, 714       " Zeverin     702       Turtufai     729       Turtufai     729       Turtufai     729  | Waag, Fluß 113 Waag-Donau, Urm 449 Kadjau, die. 284 Waldegg 217 Waldie 211 Walpie 211 Walpalla 118, 151, 163 Wallee. 250                                                                         | Clara   479                                                                                                                                                    |
| Tulin 300 Tultjcha 787 Tuna Bilajet 700 Eunzlinger 147 Turnu Magurelli 707, 714 ", Zeverin 702 Turtlai 729                                                                                                                 | Waag, Klub 113 Waag-Donau, Arm 449 Wahan, die 284 Waldegg 217 Walde 211 Walhalla 118, 151, 163 Wallice 250 Walten 497                                                                            | Seifelmauer                                                                                                                                                    |
| Tulli     300       Tultische     737       Tuna Bilajet     700       Eunglinger     147       Turnu Wagurelli     707, 714       " Zeverin     702       Turtufai     729       Turtufai     729       Turtufai     729  | Waag, Kluß 113 Waag-Donau, Arm 449 Wadhau, die 284 Waldegg 217 Waldee 211 Walhalia 118, 151, 163 Wallfee 250 Waiten. 497 Walferburg, Familie 208                                                 | Reifelmauer                                                                                                                                                    |
| Iuliu     300       Iulticha     737       Iuna Bitajet     700       Iuniglinger     147       Iurnu Magurelli     707, 714       " ≥ Everin     702       Iuttufai     729       Iutrafan     729       Iuttingen     76 | Waag, Fluß 113 Waag, Tonau, Arm 449 Kadjau, die 224 Waldegg 217 Waldeg 211 Walhalfa 118, 151, 163 Walfee 250 Walfee 407 Walfee 208 Walfee 407 Walferburg, Familie 208 Weiberstein bei Theben 407 | Reifelmauer                                                                                                                                                    |
| Tulli     300       Tultische     737       Tuna Bilajet     700       Eunglinger     147       Turnu Wagurelli     707, 714       " Zeverin     702       Turtufai     729       Turtufai     729       Turtufai     729  | Waag, Kluß 113 Waag. Tonau, Arm 449 Wachau, die 281 Waldegg 217 Waldege 211 Walhalfa 118, 151, 163 Wallice 250 Walface 497 Walferburg, Familie 208 Weiberfielm bei Theben 407                    | Reifelmauer                                                                                                                                                    |
| Tulin 300 Tulticha 787 Tuna Bilajet 700 Eunzlinger 147 Turnu Vaquvelli 707, 714 " Zeverin 702 Turtulai 729 Turtulai 729 Tuttulai 729 Tuttulai 729                                                                          | Waag, Kluß 113 Waag-Donau, Arm 449 Wadhau, die 284 Waldegg 217 Waldbiee 211 Wahpalia 118, 151, 163 Wallsee. 250 Waiten. 497 Walferburg, Familie 208 Weiberstein bei Theben 407 Weichfis 454      | Reifelmauer                                                                                                                                                    |
| Tulin 300 Tulticha 787 Tuna Bilajet 700 Eunzlinger 147 Turnu Vaquvelli 707, 714 " Zeverin 702 Turtulai 729 Turtulai 729 Tuttulai 729 Tuttulai 729                                                                          | Waag, Kluß 113 Waag-Donau, Arm 449 Wadhau, die 284 Waldegg 217 Waldbiee 211 Wahpalia 118, 151, 163 Wallsee. 250 Waiten. 497 Walferburg, Familie 208 Weiberstein bei Theben 407 Weichfis 454      | Reifelmauer                                                                                                                                                    |
| Iuliu     300       Iulticha     737       Iuna Bitajet     700       Iuniglinger     147       Iurnu Magurelli     707, 714       " ≥ Everin     702       Iuttufai     729       Iutrafan     729       Iuttingen     76 | Waag, Kluß 113 Waag-Donau, Arm 449 Wadhau, die 284 Waldegg 217 Waldbiee 211 Wahpalia 118, 151, 163 Wallsee. 250 Waiten. 497 Walferburg, Familie 208 Weiberstein bei Theben 407 Weichfis 454      | Seifelmauer                                                                                                                                                    |



## 211t= und 27eu=Wien

oder

#### Geschichte der Kaiserstadt und ihrer Umgebungen.

Seit dem Entstehen bis auf den heutigen Tag und in allen Beziehungen zur gesammten Monarchie geschildert

#### Moriz Bermann.

Mit 312 Illustrationen, Bildnissen, Initialen und Plänen von hervorragenden Künstlern.
76 Bogen. Groß-Octav.

In einem Bande geheftet 7 fl. 50 fr. = 15 M. 50 Pf. -- In einem Original-Prachtbande 9 fl. = 16 M. 20 Pf. - In zwei Halbbänden à 3 fl. 75 fr. = 6 M. 75 Pf. - Anch in 25 Lieferungen à 30 fr. = 60 Pf.

In ebenso würdigender, als lebensfrischer Weise geschrieben, zugleich belehrend und als Herz und Geist auregende Unterhaltungs-Cectüre gestend,
nmfast das vorliegende Werk die Geschichte der Kaiserstadt Wien von
ihrer Entstehung bis auf den hentigen Tag, wo sie mit ihren Prachtbanten, den herrlichen Strassen, Plätzen und Gärten sich mit allen Hauptstädten des
Bestlandes zu messen vermag. Um das Bild ganz zu vollenden, sind auch die
munderherrlichen Umgebungen der Metropole an der Donan, deren sich keine
andere Residenz in solcher Schönheit und külle zu rühmen vermag, einbezogen worden.

andere Residenz in solcher Schönheit und külle zu rühmen vermag, einbezogen worden. Das Werk hat eine wirklich bedeutende Reichhaltigkeit in der Schilderung interessanter und wichtiger Vorfallenheiten, und verdient ganz besonders das prägnant hervortretende Erblühen des Aenen Wien unter Kaiser Karl VI. bis zum Tenessen Wien unter Kaiser Karl VI. die Geitperioden Karl's VI., Maria Theressens, Josef I. die regste Ausmerksankeit. Die Heisenschen Wiens unter Franz J. solch II. mit den Gebäudeverschönerungen und freisuntigen Justitutionen, darnuter höchst interessante Einzelnheiten; die Verschönerungen Wiens unter Franz I. und ferdinand dem Gittigen, die Kriegseinsälle, das vormärzliche Wien mit seinen lebenslustigen Zewohnern, die Geschichte der Theater, Verzusigungen, Prater, Wassenstellten Zestein; Volksssunch, die Kriegseinsälle, das vormärzliche Wien unt seinen markantesten Momenten, die Kriegseinschlanten der Theater, das neueste Wien 1849 bis 1880 mit allen Institutionen und den Prachtbauten der Aenzeit — all dies bietet wahrhaftig ein unu ungänglich nöthiges Tese und Tachschlagebuch für Ulle, die irgend über Wiens Einzelnheiten unterrichtet sein wollen. Das reiche Register von Tausenden von Artikeln erleichtert in zwecknäßigster Weise die Aussischung. Mit Siede und Emsigsteit hat der Versasser alle die schönen Perlen aneinandergereiht, welche sich in Wien und seiner Geschichte seit dessen Entstehen vorsinden, und man unst sagen, daß er seine Unssach an gelungenster Weise gelöst hat. Die Ausstatung des Werkes ist eine liebevolle und glänzende.

21. Hartleben's Verlag in Wien, Peft und Ceipzig.

71. al= bend,
on
detdes
des
des
des
des
den
rung
nant
gun
nifeit.
die
des
den
rung
nant
gun
nifeit.
die
des
den
nung
nant
gun
nifeit.
die
nigen
des

-

Digitized by Google





# A 1810

H. SCHEIGE, WIRM

Digitized by Google